

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





Professor Karl Heinrich Ran
of the University of Heinrich

PRESENTED TO THE UNIVERSITY OF MICHIGAN

Mr. Philo Parsons
of Detroit
1871



. <del>-</del>

|   | • |   |   |     | • |    |
|---|---|---|---|-----|---|----|
|   |   |   | • |     |   |    |
| • |   |   |   |     |   |    |
|   | • |   |   |     |   |    |
|   |   |   |   |     |   |    |
| • |   |   |   |     |   | _  |
|   | • |   |   |     |   | •  |
| • |   |   |   | •   |   |    |
| , |   |   |   |     |   |    |
|   |   |   |   |     |   |    |
| • |   |   |   |     |   | •  |
|   | • |   |   |     |   |    |
| • |   |   |   |     | • |    |
|   |   |   |   |     |   |    |
|   |   |   | • |     |   |    |
|   |   | • |   |     | • | •  |
|   |   |   |   |     |   |    |
|   | • |   |   |     | • |    |
|   |   |   | • |     |   |    |
| • |   | • |   |     |   | ·  |
| • |   |   |   |     |   | •  |
| • |   |   |   |     | • |    |
|   |   | • |   |     |   | •  |
|   |   |   |   |     |   |    |
|   |   |   |   |     |   |    |
|   |   |   |   | •   |   |    |
|   | • |   |   |     |   |    |
| • |   | • |   | • ' | • |    |
| • | ` |   |   |     |   |    |
|   |   |   |   |     | • |    |
|   |   |   |   |     |   | 4, |
| , |   |   | • |     |   |    |
|   |   |   |   |     |   | _  |
| · |   |   |   |     |   | •  |
| • |   |   |   |     |   |    |
|   | • |   |   |     |   |    |
|   |   |   |   |     | • |    |
| , |   |   | • |     |   |    |
|   |   |   | _ |     |   |    |
|   |   |   |   |     |   | •  |
|   |   |   |   | •   |   |    |
|   | • |   |   |     |   |    |
|   | • |   |   |     |   | •  |
| • |   |   |   |     |   |    |
|   |   |   |   |     | • |    |
|   |   |   |   |     |   |    |
|   |   |   |   | •   |   |    |
|   |   |   |   |     |   |    |
| • | • |   |   | •   |   |    |
|   |   |   |   |     |   | •  |
| • |   |   | • |     |   |    |
| • |   |   |   |     |   |    |
| • |   |   |   |     | • |    |
| • |   |   |   |     |   |    |
|   |   |   |   |     |   |    |
|   |   |   |   |     |   |    |

Großherzoglich Badisches



# Regierungsblatt.

Dreiundvierzigfter Jahrgang.

Nr. I. bis XL.



Carlerube.

Gebrudt und gu haben im Comptoir bes Regierungsblattes.

184 K

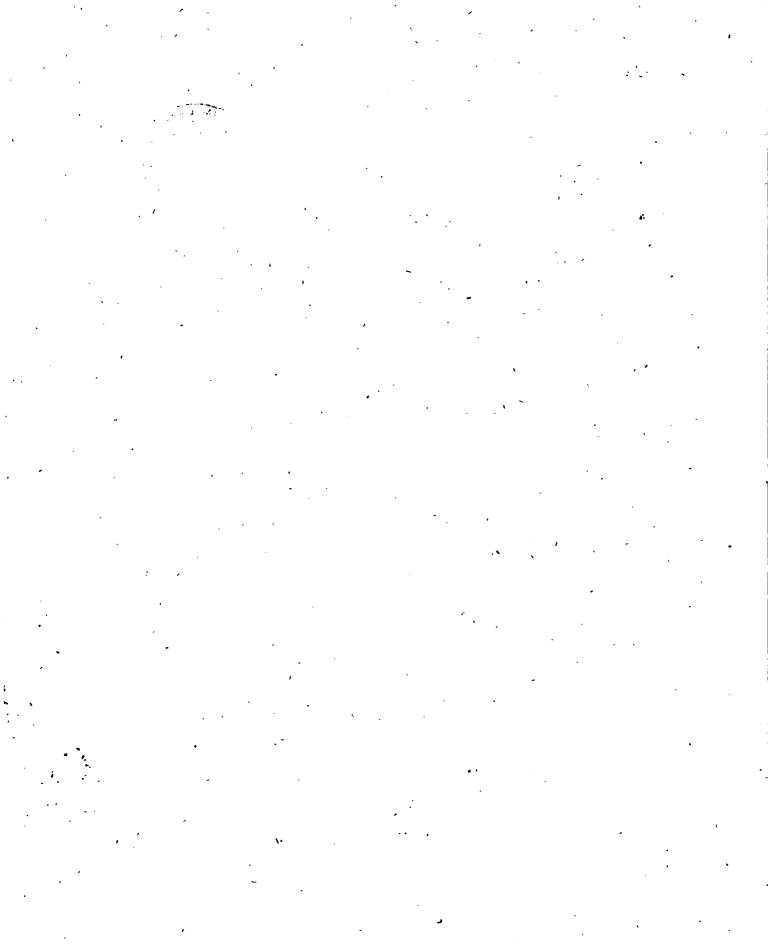

# Sach-Negister

Jum

# Regierungsblatt für bas 3ahr 184k.

| <b>91.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _           |             |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------|
| Wastern with Miles to an improve the second section of the section of the section of the second section of the se | •           | 450         | Stit  |
| Nachener web Munchner Feuerversicherungsgefellichafte . Beneficien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | 196,        | 234   |
| Mecife vom Bier, deßfallfiges Gefet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • • • • • . | • • • •     | 56    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |             |       |
| Acciderhebung von vererbten Stammgütern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |             | 4,5   |
| Abvocatur und Brocuratur - Berleihungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 138. 147.   | . 157. 279. | 312   |
| Entziehungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |             | 157   |
| MIbbrud, Buttenwert, beffen Trennung von ber Gemeinde Riefenbach .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |             |       |
| Allodification ber Schupfleben, welche gu ben großb. Domanen gebore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |             |       |
| Umortifationscaffe.Rechnung, beren Brufung burd ben ftanbifchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |             |       |
| Umterevisorategehülfen, deren Aufnahme in die Bittwencasse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |             |       |
| Unmelbungen um Dienftftellen, beren Bieberbefegung ben Birfungefreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |             |       |
| Anlehen von 14 Millionen Gulben für die Gisenbahnschuldentilgungscaffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |       |
| - Begebung Diefes Anlebens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |             |       |
| — den Berloofungsplan hierzu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |             |       |
| - Serienziehung von dem Anlehen von 5 Millionen von 1840 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |             |       |
| — Gewinnziehung für das Anlehen von 1840                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 81.         | 224   |
| - der Eisenbahn auf Obligationen und deffen Tilgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |             | 345   |
| Apothefer-Licenzertheilung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |             |       |
| Artillerie-Ausruftungsbirection in Raftatt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |             |       |
| **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | • • • •     | • • • •     | , EU3 |
| <b>8.</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | •           |       |
| <b>30.</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •           |             |       |
| Barmbergige Schwestern, Ginfuhrung ihres Orbens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |             | 65    |
| Belgien, Sandele - und Schifffahrtevertrag mit den Bollvereinsftgaten .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |             | 76    |
| Begirfsforftei Reicholgheim, jest Bronn bach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |             | 39    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |             |       |
| Begirtsftrafgerichte, die herstellung der Gebaude für diefelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |             | 64    |
| Bieraccife, deffaufiges Gefes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |             | 50    |
| - Bollzugeverordnung zu biefem Gefete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | • • • • •   |             | 121   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |             |       |

|                                                                                                                                                       |      |        |         |            |         | •                                       |                        | Geite                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------------|---------|-----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Blumenfeld, Errichtung einer Brief. und Fahrpoft bafelbft                                                                                             | •    |        |         | •          | ,       |                                         | •                      | . 4                                                                                     |
| Brandverficherungeanstalt ber Gebaube, allgemeine                                                                                                     |      |        |         | •          | •       |                                         |                        | . 178                                                                                   |
| Brandversicherungebeiträge für 1844/45                                                                                                                | •    |        |         |            | •       |                                         |                        | . 118                                                                                   |
| - von firchlichen Gebäuden                                                                                                                            |      |        |         |            |         |                                         |                        |                                                                                         |
| Bronnbach, Bezirteforftei                                                                                                                             | •    | • •    |         | •          | •       |                                         | •                      | . 39                                                                                    |
| Burgerfoulen, bobere, Errichtung einer folden in Eberbach                                                                                             |      |        |         |            |         |                                         |                        |                                                                                         |
| — — — in ber Stadt                                                                                                                                    | Bu.  | chen . |         |            |         |                                         |                        | . 120                                                                                   |
| . — — Ertheilung des Religionsunterrichtes                                                                                                            |      |        |         |            |         |                                         |                        |                                                                                         |
| den Bestand derselben im Schuljahre                                                                                                                   |      |        |         |            |         |                                         |                        |                                                                                         |
| Bunbesbeichluß, Grundfage gegen ben Rachbrud und Nachbilbi                                                                                            | ung  | von    | Wer     | fen t      | er .    | Kun                                     | ft uni                 | )                                                                                       |
| Wiffenschaft betr                                                                                                                                     | •    |        |         |            | ٠,      |                                         | •                      | . 202                                                                                   |
| - bie Unterbrudung des Sclavenhandele betr                                                                                                            |      |        |         |            |         |                                         |                        |                                                                                         |
| - Drudfchriften, welche außerhalb des beutschen Bundes in                                                                                             | beut | der    | Spra    | iche (     | टार्कि  | eine                                    | n betr                 | . 310                                                                                   |
|                                                                                                                                                       | •    |        | ·       | •          |         |                                         |                        |                                                                                         |
| <b>C.</b>                                                                                                                                             |      |        |         |            | •       |                                         |                        |                                                                                         |
| Calanna Wan since falden für bis Guisbandaanuifen in Castlate                                                                                         |      |        |         |            |         |                                         |                        | 70                                                                                      |
| Caferne, Bau einer solchen für die Friedensgarnison in Rastatt .                                                                                      |      |        |         |            |         |                                         |                        |                                                                                         |
| Chore in ben evangelischen Rirchen, beren Beibehaltung                                                                                                |      |        |         |            |         |                                         |                        |                                                                                         |
| Concurs Prufung fatholischer Geiftlichen                                                                                                              |      |        |         |            |         |                                         |                        |                                                                                         |
| Conscription, orbentliche, für 1846                                                                                                                   |      |        |         |            |         |                                         |                        | _                                                                                       |
| Convention (Mungs)                                                                                                                                    | • •  | •      | • •     | •          | •       | • •                                     | •                      | . 161                                                                                   |
| <b>D</b> .                                                                                                                                            | •    |        |         |            |         |                                         |                        |                                                                                         |
|                                                                                                                                                       |      |        |         |            |         |                                         |                        |                                                                                         |
| Declaration bes herrn Furften von Leiningen wegen Abanderung                                                                                          | bes  | für    | fliche  | n S1       | ami     | m (d)                                   | ulben                  | •                                                                                       |
| Statuts                                                                                                                                               |      |        |         |            |         |                                         |                        | . 293                                                                                   |
| man and a second of the order of the                                                                                                                  |      |        |         |            |         |                                         |                        |                                                                                         |
| Diftricte notare, beren Aufnahme in die Bittwenfaffe                                                                                                  | •    |        |         | •          | •       |                                         |                        |                                                                                         |
| Domanenverwaltung Unteröwieheim, deren Auflösung                                                                                                      |      |        |         |            |         |                                         |                        | . 34                                                                                    |
|                                                                                                                                                       | •    |        | • .•    | •          | •       |                                         | •                      | . 34<br>. 30 <b>6</b>                                                                   |
| Domanenverwaltung Unterowisheim, beren Auflosung                                                                                                      | er S | prad   | e etso  | heine      | ī<br>n  | • •                                     | •                      | . 34<br>. 30 <b>6</b>                                                                   |
| Domanenverwaltung Unterowisheim, beren Auflösung Drudfdriften, welche außerhalb bes beutichen Bundes in beutsche Durchgangesoll auf furgen Straßen    | er S | prad   | e etso  | heine      | ī<br>n  | • •                                     | •                      | . 34<br>. 30 <b>6</b><br>. 31 <b>0</b>                                                  |
| Domanenverwaltung Unterowieheim, beren Auflösung Drudfdriften, welche außerhalb bes beutichen Bundes in beutsche                                      | er S | prad   | e etso  | heine      | ī<br>n  | • •                                     | •                      | . 34<br>. 30 <b>6</b><br>. 31 <b>0</b>                                                  |
| Domanenverwaltung Unterowisheim, beren Auflösung Drudfdriften, welche außerhalb bes beutichen Bundes in beutsche Durchgangesoll auf kurzen Straßen    | er S | prad   | e erfo  | heine      | in .    | • •                                     | •                      | . 34<br>. 306<br>. 310<br>. 297                                                         |
| Domanenverwaltung Unterowieheim, beren Auflösung Drudfdriften, welche außerhalb bes beutichen Bundes in beutsche Durchgangegoll auf furgen Straßen    | er S | prad   | e erfa  | Heine<br>• | en<br>· | • •                                     | •                      | . 34<br>. 306<br>. 310<br>. 297                                                         |
| Domanenverwaltung Unterowieheim, beren Auflösung Drudfdriften, welche außerhalb bes beutichen Bundes in beutsche Durchgangeszoll auf furgen Straßen   | er S | prad   | e erfo  | heine<br>• | :<br>:n | • •                                     | •                      | . 34<br>. 306<br>. 310<br>. 297<br>. 5                                                  |
| Domanenverwaltung Unterowieheim, beren Auflösung Drudschriften, welche außerhalb bes beutiden Bundes in beutsche Durchgangszoll auf furgen Strafen    | er S | prad   | e etfo  | peine      | :<br>m  | • • •                                   | •                      | . 34<br>. 306<br>. 310<br>. 297<br>. 5<br>. 173                                         |
| Domanenverwaltung Unterowieheim, beren Auflösung Drudschriften, welche außerhalb bes beutiden Bundes in beutsche Durch gangegoll auf furgen Strafen   | ar S | prad   | e etfe  | peine      | en ·    | • • •                                   | •                      | . 34<br>. 306<br>. 310<br>. 297<br>. 5<br>. 173<br>. 194                                |
| Domanenverwaltung Unterowieheim, beren Austösung Drudschriften, welche außerhalb bes beutichen Bundes in deutsche Durch gangiszoll auf kurzen Straßen | ar S | prad   | e etfe  | peine      | en ·    | • • •                                   | •                      | . 34<br>. 306<br>. 310<br>. 297<br>. 5<br>. 173<br>. 194<br>. 49                        |
| Domanenverwaltung Unteröwisheim, beren Auflösung Drudschriften, welche außerhalb bes beutichen Bundes in beutsche Durch gangszoll auf kurzen Straßen  | ar S | prad   | e etfe  | peine      | en ·    | • • •                                   | •                      | . 34<br>. 306<br>. 310<br>. 297<br>. 5<br>. 173<br>. 194<br>. 49<br>. 345<br>.—172      |
| Domanenverwaltung Unteröwisheim, beren Austösung Drudschriften, welche außerhalb bes beutschen Bundes in beutsche Durch gangszoll auf kurzen Straßen  | er S | prad   | ge etfo | heine      | • n     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 171                    | 34<br>306<br>310<br>297<br>5<br>173<br>194<br>49<br>345<br>—172                         |
| Domanenverwaltung Unteröwisheim, beren Austösung Drudschriften, welche außerhalb bes beutschen Bundes in beutsche Durchgangszoll auf kurzen Straßen   | er S | prad   | ge etfo | heine      | • n     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 171                    | 34<br>306<br>310<br>297<br>5<br>173<br>194<br>49<br>345<br>—172<br>305                  |
| Domanenverwaltung Unteröwisheim, beren Austösung Drudschriften, welche außerhalb bes beutschen Bundes in beutsche Durch gangszoll auf kurzen Straßen  | er S | prad   | ge etfo | heine      | • n     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 171                    | 34<br>306<br>310<br>297<br>5<br>173<br>194<br>49<br>345<br>—172                         |
| Domanenverwaltung Unteröwisheim, beren Austösung Drudschriften, welche außerhalb bes beutschen Bundes in deutsche Durchgangszoll auf kurzen Straßen   | er S | prad   | ge etfo | heine      | • n     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 171                    | 34<br>306<br>310<br>297<br>5<br>173<br>194<br>49<br>345<br>—172<br>305                  |
| Domanenverwaltung Unteröwisheim, beren Austösung Drudschriften, welche außerhalb bes beutschen Bundes in deutsche Durchgangszoll auf kurzen Straßen   | er S | prad   | ge etfo | heine      | • n     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 171                    | 34<br>306<br>310<br>297<br>5<br>173<br>194<br>49<br>345<br>—172<br>305<br>73<br>2—173   |
| Domanenverwaltung Unteröwisheim, beren Austösung Drudschriften, welche außerhalb bes beutichen Bundes in beutsche Durch gangszoll auf kurzen Straßen  | er S | prad   | e erfe  | heine      | in      |                                         | 177<br>6(\$\du()       | 34<br>306<br>310<br>297<br>5<br>173<br>194<br>49<br>345<br>1—172<br>305<br>373<br>2—173 |
| Domanenverwaltung Unteröwisheim, beren Austösung Drudschriften, welche außerhalb bes beutschen Bundes in deutsche Durchgangszoll auf kurzen Straßen   | er S | prad   | e erfe  | heine      | in      |                                         | ்<br>171<br>172<br>173 | 34<br>306<br>310<br>297<br>5<br>173<br>194<br>49<br>345<br>1—172<br>305<br>373<br>2—173 |

|   | $\cdot$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| • |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| • |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | _ r _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | Geite .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | Forftbe firf Buch und Rosenberg, Bereinigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| • | Forstftrafgeses, Abanderungen und Zusäte, besselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | Forfitraffachen, Berfahren bei folden, und Bollgug besfallfiger Erfenntniffe 245-276                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | Forft - und Jagbpoligei, Bergicht bes Grundherrn Frorn. Ludwig von Bettenborf auf das Recht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | der Ausübung in der Gemarkung Gauangelloch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | ebenso des Grundheren Frhrn. von Uexfull in der Gemartung Munchell 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | Fre,udenberg, Errichtung einer Brief- und Fahrposterpedition daselbft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | Friedens-Caferne, beren Bau in Raftatt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | <b>6</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | Ganangelloch, Gemarkung, Zuweisung zur Bezirtsforftei Wiesenbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | Gebaubebrandversicherungsanstalt (allgemeine) Uebersicht bes Zustandes 1844 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | Gelehrte Soulen, beren Bestand im Schuljahre 1843/44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | Generalwittwencasse, Uebersicht bes Zustandes 1844                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | Gerichteverfassung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | Geschäftsfreis des Directors bei dem Ministerium des Innern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | Gefen, bie Aufnahme eines Anlehens von 14 Millionen Gulben im Jahr 1845 25-28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | - Das Strafgefesbuch nebft Einführungsedict (fiebe Beilagen jum Reggeblt. Rr. XI.) 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | — die Strafprocefordnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - | - die Gerichtsverfassung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | - über bie privatrechtlichen Folgen von Berbrechen (1. Seit. gum Reggebit. Rt. Av. 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | - über ben Strafvollzug im neuen Mannerzuchthaus zu Bruchfal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | — die Bieraccise betreffend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | Gewinnziehung für bas Anlehen von 1840                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | Grundherrn, Berzeichniß ber mahlberechtigten 203-208. 230. 244. 280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | Gymnafien, Bestand berfelben im Schuljabre 1843/44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | - Erhebung bes Gymnafiums in Wertheim zu einem Lyceum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | · — Cigevang ver Symmetrum in Abertifeim gu einem External                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | <b>C</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | <b>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | Sanbele und Schifffahrtevertrag mit Belgien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - | and the same of th |
| • | handelsvertrag mit Bortugal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | hanbele und Schifffahrtevertrag mit Sarbinien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | Söhere Burgerschulen, deren Bestand im Schuljahr 1843/44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | — — Religionsunterricht an benfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | — — Errichtung solcher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | polazolltarif auf bem Redar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| • | ``                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | 🙎 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | Raltenberberg, Errichtung einer Relais-Pofthalterei bafeibft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | Rartoffel-Aussuhr-Berbot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| • | Rulsheim, Errichtung einer Brief - und Fahrposterpedition baselbst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | <b>£.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | Landesgeftute. Ordnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | Landftanb'e, Ginberufung bes ftanbifden Ausschuffes gur Brufung ber Amortisations ., Behntichul-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| _ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - | dentilgungs = und Gifenbahnschuldentilgungscaffe-Rechnungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                | Gette |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Landftande, die theilweise Erneuerung der beiden Rammern                                                       | -152  |
| — bie Bablen zur erften und zweiten Kammer 179. 223. 280. 310.                                                 | 345   |
| — bas Berzeichniß bes mahlberechtigten grundherrlichen Abels 203—208. 230. 244                                 | 280   |
| — Ernennung der Bablcommiffare                                                                                 |       |
| - Ginberufung der Abgeordneten                                                                                 |       |
| - bie Ernennung des Brafidenten und ber Biceprafibenten ber erften Rammer                                      |       |
| - Ernennung von acht Mitgliedern in die erfte Rammer                                                           |       |
|                                                                                                                |       |
|                                                                                                                |       |
| Lichtenthal, v. Stulgische Baisen anftalt                                                                      |       |
| Epceen, den Bestand derfelben im Schuljabre 1843/44                                                            |       |
| Lyceum in Wertheim                                                                                             | 157   |
| 90%.                                                                                                           |       |
| On the second the sea had now in Countries and the Studies for in himleston                                    | 405   |
| Mannerzuchthaus, das neue in Bruchsal, und den Strafvollzug in bemfelben                                       | 133   |
| Raturitateprafung ber Studirenden                                                                              | 80    |
| Debicamenten . Tare, beren Revifton                                                                            | 281   |
| Redaillen Berleibungen, fiche Berbienft Debaillen.                                                             |       |
| Dublburg, Errichtung einer Brief = und Fahrpoft-Erpedition bafelbft                                            | 36    |
|                                                                                                                | 41    |
| Rung-Convention                                                                                                |       |
| Ring-Berein, fubdeutscher                                                                                      | 108   |
| 26 ting & 20 et et in, indocument                                                                              | 100   |
| ₹.                                                                                                             |       |
| Rachbrud von Werfen ber Runft und Biffenschaft                                                                 | 202   |
| Ramens-Aenberung bes A. L. Rramer von Lubwigshafen                                                             |       |
| - ber Geschwister Reutlinger babier                                                                            | 111   |
| Redar-Holzzolltarif                                                                                            |       |
| Rotare, beren Aufnahme in die Wittwencaffe fur die Angestellten der Civilstaateverwaltung                      |       |
| Morate, occus salumbur in one rominentalle lut out suffetience out enoutemenorementall                         | U#    |
| Dubandiata.                                                                                                    |       |
| Orbenssache: Bewilligung zur Annahme frember Orden:                                                            |       |
| dem fürftlich fürftenbergifchen Dofrath Dumont in Donaueschingen jum Tragen bes Ber-                           |       |
| bienstfreuges bes herzoglich Sachsen-Erneftinischen hausordens                                                 |       |
|                                                                                                                | 2     |
| — General-Quartiermeifter, General-Major Fehr. v. Fifcher jum Tragen bes toniglich                             | 40    |
| würtembergischen Friedrichsordens                                                                              | 13    |
| — Major holg jum Tragen bes Ritterfreuzes ber wurttembergifchen Krone                                          | 13    |
| - Rajor von Roggenbach jum Tragen des Ritterfreuzes der wurtembergifchen Krone                                 | 13    |
| - Generallieutenant und Praftdenten bes Rriegsministeriums v. Frenborf, jum Tragen                             |       |
| des ihm von Seiner königlichen Soheit dem Großherzog von heffen und bei Rhein ver-                             | ,     |
| liebenen Großfreuges des Berdienftordens Philipp's des Großmuthigen                                            | 35    |
| - Generalquartiermeifter, Generalmajor von Fifcher jum Tragen des Commandeur-                                  |       |
| freuges erfter Claffe bes großherzoglich beffifchen Ludwigsordens                                              | 35    |
| - Major von Roggenbach jum Eragen Des Ritterfreuges erfter Claffe Des großbergog-                              |       |
| lich heffischen Ludwigsordens                                                                                  | 35    |
| and helistiness creates the contraction to a contraction to a contraction to a contraction to a contraction to | -     |

|              |                                                                                               | Still |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| bem          | Geheimen hofrath und Professor Dr. Rogbirt in Beibelberg gum Tragen bes Com-                  |       |
|              | mandeurfrenges des pabstlichen Berbienstordens vom heiligen Gregor                            | 55    |
| <del>-</del> | Dberftlieutenant und Flügeladsutanten von Rrieg gum Tragen bes Commandeurfreuzes              |       |
|              | bes großherzoglich heffischen Ludwigsortens                                                   | 76    |
|              | Dberftlieutenant und Garnisonscommanbanten Mobrand in Rebt, gum Tragen bes                    | •     |
|              | Ritterfreuzes ber frangofifden Chrenlegion                                                    | 109   |
|              | Fabrifinhaber &. G. Fintenftein, Bater, in Pforgheim, jum Tragen Des toniglich                |       |
| •            | preußischen rothen Ablerorbens vierter Claffe                                                 | 169   |
|              | evangelifchen Stadtdecan Winterwerber in Mannheim, jum Eragen bes Ritter.                     | ,     |
|              | freuzes erfter Claffe bes großherzoglich fachfen-weimarichen Sausordens ber Bachfamteit       | 153   |
|              | Mungrathe Rachel jum Tragen des Ritterfreuges des foniglich baperifchen Berbienft-            | 100   |
|              |                                                                                               | 454   |
| -            | ordens vom heiligen Michael                                                                   | 154   |
| _            | Sauptmann und Mitglied bes Kriegsministeriums von Bodh, zum Tragen bes Ritterfreuzes          | 400   |
|              | erfter Classe bes großberzoglich befischen Ludwigsordens                                      | 193   |
| dem          | felben, jum Tragen bes Ritterfreuzes bes foniglich murttembergifchen Ordens ber murt-         |       |
|              | tembergischen Krone                                                                           | 209   |
| bem          | Sauptmann Ludwig im Leibinfanterie-Regiment, jum Tragen des Ritterfreuzes des                 |       |
| •            | foniglich murtembergischen Ordens ber murttembergischen Rrone                                 | 209   |
| •            | auch bes Ritterfreuzes bes großbergogl. beffifchen Berdienstorbens Philipp's bes Großmuthigen | 283   |
|              | Sauptmann Grogmann in ber Artillerie-Brigade jum Tragen bes Ritterfreuges bes                 |       |
|              | foniglich wurtembergischen Orbens ber wurtembergischen Rrone                                  | 209   |
|              | auch bes Ritterfreuges bes großherzoglich heffischen Berbienftord ens Philipp's bes Groß-     |       |
| ٠            | muthigen                                                                                      | 283   |
|              | geheimen Regierungerathe Ballau, jum Tragen bes foniglich baperifchen Ritterfreuges           |       |
| •            | Des Berbienftordens vom beiligen Dicael                                                       | 292   |
| _            | Dberfilieutenant und Flugeladjutanten von Rrieg jum Eragen bes Commanbeurfreuges              |       |
|              | bes königlich bayerischen Berbienftorbens vom heiligen Dichael                                | 344   |
|              | Ausruftungebirector Major von Theobalb jum Tragen bes Ritterfrenzes bes fonig-                | . 011 |
| •            | lich baperischen Berdienstordens vom heiligen Dichael                                         | 344   |
|              | Sauptmann Rung im Generalquartiermeifterftabe jum Tragen Des Ritterfreuzes bes                | 744   |
| _            | foniglich bayerischen Berdienstorbens vom heiligen Michael                                    | 344   |
|              |                                                                                               | 344   |
|              | Ordens. Berleihungen.                                                                         | ,     |
|              | A. Des Großfreuzes des Hausordens der Treue:                                                  |       |
| bem          | Oberhosmarschall von Dubois De Greffe                                                         | 137   |
|              | B. Des Carl - Friedrich Militar - Berdienftorbens:                                            |       |
|              | toniglich frangofischen Oberften Boyer, bas Ritterfreuz                                       | 292   |
|              | C. Des Ordens vom Zahringer Lowen:                                                            |       |
|              | a. des Großfreuzes:                                                                           |       |
|              | bisherigen bevollmächtigten Minifter Seiner Rajeftat bes Ronigs ber Frangfen am               |       |
|              | großherzogl. babifden Hofe, Marquis von Epragues                                              | 152   |
| _            |                                                                                               | 153   |
|              |                                                                                               | 175   |
| _            | foniglich frangofischen Generallieutenant Baron von Pelet, Pair von Franfreich                | 292   |
|              | b. des Sterns zum bereits innehabenden Commandeur-Rreuz:                                      |       |
|              | Dbriften von Grantenberg, großberzogl. Gefandten am tonigl. preubifdem hofe .                 | 1     |
| -            | Stuaterathe Bolff, Mitglied Des Staatsministeriums                                            | 88    |
|              |                                                                                               |       |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| bem         | fürftlich fürstenbergischen Oberfagermeister und hofmarschall von Berfouer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| _           | Confirmed county and professional confirmed control of the confirmed county and confirmed control of the control of the confirmed confirmed control of the confirmed control of the confirmed contro | 193   |
| _           | großherzogl. heffifchen Oberften von Bechtholb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 201   |
|             | , c. des Commandeur-Kreuzes:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ,     |
| bem         | hofrichter Dbfirder in Raftatt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 1   |
| _           | Regierungebireftor geheimen Rath Schaaff in Mannheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 1   |
|             | Bebeimen Rath Rettig, Director bes Ministeriums Des Junern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|             | tonigl. bayer'ichen Minifter-Refibenten am großb. babifden Sofe, Freiherrn von Bergern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|             | Gebeimenrath und Brofeffor Dr. Schloffer in Beibelberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|             | fürftlich fürstenbergischen Domanendirector Dilger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|             | tonigl. belgischen Generalmajor Anoul, das Commandeur-Rreug mit dem Stern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| . —         | Oberfilieutenant und Flügeladjutanten. Sr. Majeftat bes Ronigs von Breugen, Grafen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|             | Reinhard zu Golme-Laubach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|             | tonigl. wurttembergifden Oberftlieutenant von Baur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| _           | bergogl. fachien-coburg-gothaifden Oberfammerherrn und Oberlandiagermeifter Freiherrn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| •           | von Bangenbeim, bas Commandeur-Rreuz erfter Claffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|             | tonigl. bayeriden General-Major, Freiherrn von Boldernborff, bas Commandeur-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| •           | Rreug erfter Claffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 221   |
|             | d. bes Ritterfreuzes:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| _           | Fabriffinhaber Finten fein in Pforgheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1     |
|             | hofgerichtsbirector Thilo in Raftatt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|             | Beheimen hofrathe Dr. Smelin in Beibelberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|             | Legationsrathe von Borbed, großberzoglichem Gefchaftetrager am fonigl. murtem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|             | bergischen hofe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|             | Dberpostrathe von Stödlern in Freiburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1     |
| <del></del> | Dberamtmaun Bach in Achern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1     |
| _           | Sofrathe und Profeffor Dr. Stabel, b. 3. Prorector ber Universität in Freiburg .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1     |
|             | Sofrathe und Brofeffer Dr. von Bangerow in Beibelberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1     |
|             | Rammerrathe Saub, Domanenverwalter in Beidelberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2     |
|             | Dbergollinspector Ziegler in Freiburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|             | Bebeimen Referendar Junghanns, im Juftigministerium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
|             | Ministerialrathe Frensborf, im Finanzministerium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|             | Seheimen Finangrathe von Steinberg, bei ber hofdomanen-Rammer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| _           | Baurathe und Professor Dr. Baber, d. 3. Director der polytechnischen Schule in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|             | Carloruhe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2     |
|             | Medicinalrathe Dr. Baur, Mitglied ber Sanitato-Commission                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2     |
|             | Bebeimen hofrathe und Brofeffor Dr. Buchelt in Beibelberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 88    |
|             | Geheimen hofrathe und Professor Dr. Bahr in heibelberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 88    |
|             | fürstlich fürstenbergischen Oberforstrathe von Roller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 117   |
|             | fürftlich fürftenbergischen hofrathe und Leibargte Dr. Rapferer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 117   |
|             | fönigl. belgischen Major von Moerkerke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 137   |
|             | Dr. Rieten in Bruffel, Leibargt Gr. Maj. bes Königs ber Belgier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 153   |
|             | Dr. med. Hymans in Antwerpen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 153   |
| _           | tonigl. baperschen Finangrathe Dr. Banner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 193   |

|                   |                        | •                    |                                         |            |         |       |      |       | -   |            | Seite       |
|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------|---------|-------|------|-------|-----|------------|-------------|
| bem 1             | önigl. würtembergif    | den Oberftlieuten    | ant von Re                              | inhari     | bt.     |       |      |       |     |            | 201         |
|                   | onigl. murtembergif    |                      |                                         |            |         |       |      |       |     |            | 201         |
|                   | roßherzogl. heffischen |                      |                                         |            |         |       |      |       |     |            |             |
|                   | onigl. bayerfchen Di   |                      |                                         |            |         |       |      |       |     |            |             |
|                   | onigl. bayericen Di    |                      |                                         |            |         |       |      |       |     |            |             |
|                   | önigi. bayerichen Di   | , , ,                |                                         |            |         |       |      |       |     |            | 221         |
|                   | önigl. bayerfchen R    | ,                    |                                         |            |         |       |      |       |     |            |             |
|                   | Cammerherrn Carl       |                      |                                         |            |         |       |      |       |     |            |             |
|                   | Oberamtmann Rlei       |                      |                                         |            |         |       |      |       |     |            |             |
|                   | ürftlich hohenzollern  |                      |                                         |            |         |       |      |       |     |            |             |
|                   |                        |                      |                                         |            |         |       |      |       |     |            |             |
| Drgantjati        | on, bie Berlegung      |                      |                                         |            |         |       |      |       |     |            |             |
| · —.              |                        | Gemarfung Mi         |                                         |            |         |       |      |       |     |            |             |
| . —               | judjective, des        | Staatsrathe          | <b>6</b>                                | • • •      | • •     | • •   | • •  | •     | •   | • •        | 87          |
|                   |                        | reis bes Director    |                                         |            |         |       |      |       |     |            |             |
|                   | der Eisenbahnb         | etriebsverwaltung    | • • • •                                 |            | • •     | • •   |      | •     | •   | 171-       | <b>-172</b> |
| · - '             |                        | Domänenverwalt       |                                         |            |         |       |      |       |     |            |             |
|                   | Bereinigung be         | es Forstbezirkes B   | duch am Abc                             | rn mit     | jenem . | zu R  | ofen | b e r | 8   | • . •      | 312         |
| <b>,</b> -        |                        | •                    |                                         | ١          |         |       |      |       |     |            |             |
|                   | •                      | •                    | <b>3</b> 5.                             |            |         | •     |      |       |     |            |             |
|                   |                        |                      |                                         |            | •       |       |      |       |     |            |             |
| Babagogiet        | , Bestand berfelber    | im Schuljahre        | 1843/44 .                               |            |         | • •   |      |       |     |            | 78          |
|                   | farreien, die S        |                      |                                         |            |         |       |      |       |     | 213        | . 294       |
|                   | , beren Berebelichu:   |                      |                                         |            |         |       |      |       |     |            |             |
|                   | im Großherzogthui      |                      |                                         |            |         |       |      |       |     |            | 5—11        |
|                   | fellschaft (Mobil      |                      |                                         |            |         |       |      |       |     |            |             |
|                   | de Schule, Uebe        |                      |                                         |            |         |       |      |       |     |            |             |
|                   | handelsvertrag mit     |                      |                                         |            |         |       |      |       |     |            |             |
| Modianen          | Die Errichtung von     | Rriefe und Sab       | rnoft-Ernebiti                          | onen in    | Minme   | nfelh | • •  | •     | •   | 000        | 4           |
| 20 le la che in . | ~ e                    |                      |                                         |            | Mable   |       |      |       |     |            |             |
| •                 |                        |                      |                                         |            | Rühle   | •     | • •  | •     | •   | • •        | 30          |
|                   | ,                      |                      |                                         |            | Freud   | •     | { .  | •     | •   |            | 134         |
|                   |                        | <b>—</b> .           | _                                       | •          | Gichter | -     |      |       |     |            | 404         |
|                   | <br>n                  | <br>tald hal Rankuma | an ban Gudist                           | akiinka ia |         |       |      |       |     |            |             |
|                   | Regulirung des Por     |                      |                                         |            |         |       |      |       |     |            | 37          |
|                   |                        | to's bei Sendunge    |                                         |            |         |       |      |       |     |            |             |
| ζ,                | Errichtung von Post    |                      |                                         |            |         |       |      |       |     |            |             |
| ·                 |                        | aisposthalterei zu   |                                         |            |         |       |      |       |     |            | 210         |
|                   | e Bertheilung ber P    |                      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |            |         |       | •    |       |     |            | _           |
|                   | irl Friedrich für      |                      |                                         |            |         |       |      | rben  | fia | <b>b</b> . | 18          |
| Briefterwei       | he katholischer Thei   | ologen               |                                         |            | • •     |       | •    | •     | •   |            | 20          |
| Privilegiu:       | m des Architecten I    |                      |                                         |            |         |       |      |       |     |            | 5           |
| <i>-</i>          |                        | n J. G. Wagn         |                                         |            |         |       |      |       | •   |            | 43          |
| -                 |                        | esiger Gebr. Da      |                                         |            |         |       |      |       | •   |            | 90          |
| . —               | bes Hoffchlofferm      | leisters G. Röm      | hild in Carl                            | druhe .    |         |       | . ,  | •     | ٠.  |            | 140         |
| _                 |                        | ng Artaria un        |                                         |            |         |       |      | •     | •   |            | 147         |
| Prorectora        | t ber Universitat De   |                      |                                         |            |         |       |      |       |     | • • •      | 35          |
| •                 |                        | eiburg               |                                         |            |         |       |      |       |     |            | 76          |
| -                 | O.                     |                      | •                                       |            | 2       | • •   | •    | -     | -   |            | ,,,         |
|                   |                        |                      |                                         |            |         |       |      |       |     |            |             |

|                                                                                                   | Seite               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Broviforifches Gefes, ben Bereinszolltarif fur 1846, 1847 und 1848 und bie besfallfigen Boll-     | ٠.                  |
| gugeverordnungen                                                                                  | 297                 |
| Brufung der Candidaten ber Medicin, Chirurgie und Geburtehilfe                                    | 3. 341              |
| Prufung ber Rechts-Candibaten                                                                     | . 15 <mark>6</mark> |
| - ber Architeften                                                                                 | 159                 |
| — ber evangelischen Theologen                                                                     |                     |
| — der Cameral-Candidaten                                                                          |                     |
|                                                                                                   | ). 174              |
| — der Geometer = Candidaten                                                                       |                     |
|                                                                                                   | 113                 |
| — ber Ingenieur - Candibaten                                                                      |                     |
| - ber Bharmacie- Ganbibaten                                                                       |                     |
| - ber Boftaspiranten                                                                              |                     |
|                                                                                                   |                     |
| — ber Lehramts - Canbibaten                                                                       |                     |
|                                                                                                   |                     |
| Prufungsgebühren (ber Bau-, Berg- und Gutten-Canbidaten)                                          | 20                  |
|                                                                                                   |                     |
| ` <b>%.</b>                                                                                       |                     |
| Reicholgheim, Bezirteforftei, Berlegung berfelben nach Bronnbach                                  | 20                  |
|                                                                                                   |                     |
| Rentenscheine, 31/2procentige, beren Berloosung und Rudjahlung                                    |                     |
| Rheinschifffahrts-Convention, Zusagartifel                                                        |                     |
| Rheinzolltarif                                                                                    | <b>244</b>          |
|                                                                                                   |                     |
| <u> </u>                                                                                          |                     |
| Sarbinien, Sanbele - und Schifffahrtevertrag mit biefem Ronigreiche                               | 240                 |
|                                                                                                   | 340<br>). 112       |
| Schaffhaufen, Uebereinfunft mit ber bortigen Regierung wegen Buftellung gerichtlicher Fertigunger |                     |
|                                                                                                   |                     |
| Schenkung des aufgelösten Bereins für den Amtobezirk Sufingen gur Befferung der Strafgefangene    |                     |
| - eines Kirchenbauplages von der Stadt Baden an die bortige evangelische Kirchengemeinde          |                     |
| Schienen geleise, Legung eines zweiten, auf ber Gisenbahn                                         | 49                  |
| Soullehrer- Wittwen- und Baifencaffe, allgemeine 195. 198. 199                                    | . 200               |
| Soulgelb, beffen Erbobung in ben Boltsidulen                                                      | 63                  |
| Soupfleben, beren Allobification                                                                  | 145                 |
| Sorift verfaffungerecht, Ertheilung beffelben:                                                    |                     |
| a. in gerichtlichen Angelegenheiten :                                                             |                     |
| dem Rechtspracticanten Maximilian Berner                                                          | 134                 |
| dem Rechtspracticanten Dr. 2. Brentano                                                            | 147                 |
| dem Rechtspracticanten A. Pelliffier                                                              | 165                 |
| b. in Berwaltungsfachen:                                                                          |                     |
| bem Recitspracticanten Blattmann                                                                  |                     |
| bem Rechtspracticanten Bellifier                                                                  | 224                 |
|                                                                                                   |                     |
| Sclavenhaubel, beffen Unterbrudung                                                                |                     |
| Stlavenhandel, beffen Unterbrudung                                                                | 279<br>211          |
| Stlavenhandel, beffen Unterbrudung                                                                | 279<br>211          |

| Stanish und france Scha Writing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ciùi                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Staatsprüfung, siehe Brufung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>.</b>                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7. 107                                                    |
| - deffen Activirung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 118                                                       |
| Staatsschuldpapiere, Berbrennung der eingelösten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | i. 281                                                    |
| Ständeversammlung, siehe Landstände.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |
| Stammguter, Accis von vererbten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 45                                                        |
| Stammgutsftatut bes Generallieutenants v. Freiftebt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 134                                                       |
| Stammfoulden. Statut, fürstlich Leiningen'iches, beffen Abanderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |
| Steuerausschreiben fur die ersten feche Monate des Kalendersahres 1846                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |
| Stiftungen 19. 41. 42. 43. 111. 112. 138. 141. 157. 166. 167. 168. 169. 195. 230. 231. 232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 233.                                                    |
| 287. 298. 289. 290. 315.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |
| Stipenbium, das größere altbadische Juriftens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 138                                                       |
| — für tatholische Schullehrer Candibaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 196                                                       |
| Strafgefesbuch nebft Ginführungs. Edict (fiche Beilage jum Regierungeblatt Rr. XL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 107                                                       |
| Straffuftig, Die hierauf bezüglichen Gefege und Die Beftimmung bes Zeitpunftes ihrer Birffamteit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |
| Strafprozefordnung (fiche Beilage ju Regierungsblatt Rr. XV.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |
| Strafvollzug im neuen Mannerzuchthaus (fiebe Beilage zum Regierungsblatt Rr. XV.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 135                                                       |
| Stulgifche (von) Baifenanftalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 212                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |
| <b>E.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |
| and the second s |                                                           |
| Tarif für die Großherzogliche Gifenbahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |
| Tarif (3011-) für holgflößerei auf bem Reffar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 220                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |
| Tarif für den Rheinzoll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -244                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |
| Tarif für den Rheinzoll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |
| Truppen, deren Berpflegung und Transport auf dem Mariche in die und von den Bundesfeftunger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |
| Truppen, deren Berpflegung und Transport auf dem Marfche in die und von den Bundesfeftunger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 212                                                       |
| Truppen, deren Berpflegung und Transport auf dem Marfche in die und von den Bundesfeftunger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 212                                                       |
| Truppen, deren Berpflegung und Transport auf dem Marfce in die und von den Bundesfestunger<br>U.<br>Nebereinkunft mit der Regierung des Cantons Schaffbausen über die Zustellung gerichtlicher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 212                                                       |
| Truppen, deren Berpflegung und Transport auf dem Marsche in die und von den Bundessestunger<br>U.<br>11.ebereinfunft mit der Regierung des Cantons Schaffhausen über die Zustellung gerichtlicher<br>Fertigungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 212                                                       |
| Truppen, deren Berpflegung und Transport auf dem Marsche in die und von den Bundessestunger  11. 11 ebereinfunft mit der Regierung des Cantons Schaffhausen über die Zustellung gerichtlicher Fertigungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 212<br>4<br>108                                           |
| Truppen, deren Berpflegung und Transport auf dem Mariche in die und von den Bundesfestunger  11.  11 ebereinfunft mit der Regierung des Cantons Schaffhausen über die Zustellung gerichtlicher Fertigungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 212<br>4<br>108<br>—192                                   |
| Under ein funft mit der Regierung des Cantons Schaffhausen über die Justellung gerichtlicher Fertigungen  unter den Staaten des subdeutschen Munzvereins  unter den Justand der Algemeinen Gebaude-Brandversicherungscaffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 212<br>4<br>108<br>—192<br>315                            |
| Under der Berpflegung und Transport auf dem Mariche in die und von den Bundesfestunger  11.  11.  11. 11 eberein funft mit der Regierung des Cantons Schaffbausen über die Zustellung gerichtlicher Fertigungen  unter den Staaten des subdeutschen Münzvereins  unter den Zustand der allzemeinen Gebäude-Brandversicherungscaffe  über, den Zustand der General-Wittwencasse im Jahr 1844  11.  11.  11.  11.  11.  11.  11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 212<br>4<br>108<br>—192<br>315<br>118                     |
| II.  11.  11.  11.  11.  11.  11.  11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 212<br>4<br>108<br>—192<br>315<br>118<br>18               |
| II.  11 ebereinkunft mit der Regierung des Cantons Schaffhausen über die Zustellung gerichtlicher Fertigungen  unter den Staaten des süddeutschen Münzvereins  unter den Zustand der allgemeinen Gebaude-Brandversicherungscaffe  über, den Zustand der General Bittwencasse im Jahr 1844  11 milage zur Feuerversicherungsanstalt für 1844/45  Universitäten, den Stand der Universitäten Heidelberg und Freiburg im Winterhalbjahre 1844/45  im Sommerhalbjahr 1845                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 212<br>4<br>108<br>—192<br>315<br>118                     |
| II.  11 ebereinkunft mit der Regierung des Cantons Schaffhausen über die Zustellung gerichtlicher Fertigungen  unter den Staaten des süddeutschen Münzvereins  unter den Zustand der allgemeinen Gebaude-Brandversicherungscaffe  über, den Zustand der General Bittwencasse im Jahr 1844  11 milage zur Feuerversicherungsanstalt für 1844/45  Universitäten, den Stand der Universitäten Heidelberg und Freiburg im Winterhalbjahre 1844/45  im Sommerhalbjahr 1845                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 212<br>4<br>108<br>—192<br>315<br>118<br>18               |
| It.  11.  11. 11 ebereinfunft mit der Regierung des Cantons Schaffhausen über die Zustellung gerichtlicher Fertigungen  — unter den Staaten des süddeutschen Münzvereins  — uber den Zustand der allzemeinen Gebäude-Brandversicherungscasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4<br>108<br>—192<br>315<br>118<br>18                      |
| It.  11. 11 ebereinkunft mit der Regierung des Cantons Schaffhausen über die Zustellung gerichtlicher Fertigungen — unter den Staaten des süddeutschen Rünzvereins — unter den Zustand der allzemeinen Gebaude-Brandversicherungscaffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4<br>108<br>—192<br>315<br>118<br>18                      |
| II.  11 ebereinkunft mit der Regierung des Cantons Schaffhausen über die Zustellung gerichtlicher Fertigungen  unter den Staaten des süddeutschen Münzvereins  unter den Zustand der allgemeinen Gebaude-Brandversicherungscaffe  über, den Zustand der General Bittwencasse im Jahr 1844  11 milage zur Feuerversicherungsanstalt für 1844/45  Universitäten, den Stand der Universitäten Heidelberg und Freiburg im Winterhalbjahre 1844/45  im Sommerhalbjahr 1845                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4<br>108<br>—192<br>315<br>118<br>18                      |
| II.  11 ebereinkunft mit der Regierung des Cantons Schaffhausen über die Zustellung gerichtlicher Fertigungen — unter den Staaten des süddeutschen Münzvereins — unter den Justand der allzemeinen Gebäude-Brandversicherungscaffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 212<br>4<br>108<br>—192<br>315<br>118<br>18<br>174<br>306 |
| Under ben Berpflegung und Transport auf dem Mariche in die und von den Bundessestunger  11.  11.  11. eberein funft mit' der Regierung des Cantons Schaffhausen über die Zustellung gerichtlichen Fertigungen  — unter den Staaten des süddeutschen Münzvereins  — unter den Zustand der allzemeinen Gebäude-Brandversicherungscaffe  — über den Zustand der General Bittwencasse im Jahr 1844  11. milage zur Feuerversicherungsanstalt für 1844/45  11. niversitäten, den Stand der Universitäten Heidelberg und Freiburg im Winterhalbjahre 1844/45  — im Sommerhalbjahr 1845  Unteröwisheim, Domänenverwaltung, deren Ausstösung  32.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 212<br>4<br>108<br>—192<br>315<br>118<br>18<br>174<br>306 |
| **Retrigungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 212<br>4<br>108<br>—192<br>315<br>118<br>18<br>174<br>306 |
| II.  11 Chereinkunft mit der Regierung des Cantons Schasspausen über die Zustellung gerichtlicher Fertigungen — unter den Staaten des süddeutschen Münzvereins  11 Cheresinst über den Zustand der allzemeinen Gebäude-Brandversicherungscasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 212<br>4<br>108<br>—192<br>315<br>118<br>18<br>174<br>306 |
| II.  11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4<br>108<br>—192<br>315<br>118<br>18<br>174<br>306        |
| It.  **Alleberein funft mit der Regierung des Cantons Schaffhausen über die Zustellung gerichtlicher Fertigungen  — unter den Staaten des süddeutschen Rünzvereins  — unter den Staaten des süddeutschen Rünzvereins  — über, den Zustand der allzemeinen Gebäude-Brandversicherungscaffe. 178. 181  — über, den Zustand der General Bittwencasse im Jahr 1844  Umlage zur Feuerversicherungsanstalt für 1844/45  — universitäten, den Stand der Universitäten Heidelberg und Freiburg im Winterhaldjahre 1844/45  — im Sommerhaldjahr 1845  Unterdwisheim, Domänenverwaltung, deren Ausschlang  Berbrechen, deren privatrechtliche Folgen (siehe Beil. zum Regierungsblatt Rc. XV.)  Berbrennung eingelöster Staateschuldpapiere  Berdienst-Medaillenverseihungen:  a. der goldenen Militärverblenstmedaisse:  bem Wachtmeister Jasob Debold in der Arnsterie-Brigade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 212<br>4<br>108<br>—192<br>315<br>118<br>18<br>174<br>306 |
| II.  11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4<br>108<br>—192<br>315<br>118<br>18<br>174<br>306        |
| It.  **Alleberein funft mit der Regierung des Cantons Schaffhausen über die Zustellung gerichtlicher Fertigungen  — unter den Staaten des süddeutschen Rünzvereins  — unter den Staaten des süddeutschen Rünzvereins  — über, den Zustand der allzemeinen Gebäude-Brandversicherungscaffe. 178. 181  — über, den Zustand der General Bittwencasse im Jahr 1844  Umlage zur Feuerversicherungsanstalt für 1844/45  — universitäten, den Stand der Universitäten Heidelberg und Freiburg im Winterhaldjahre 1844/45  — im Sommerhaldjahr 1845  Unterdwisheim, Domänenverwaltung, deren Ausschlang  Berbrechen, deren privatrechtliche Folgen (siehe Beil. zum Regierungsblatt Rc. XV.)  Berbrennung eingelöster Staateschuldpapiere  Berdienst-Medaillenverseihungen:  a. der goldenen Militärverblenstmedaisse:  bem Wachtmeister Jasob Debold in der Arnsterie-Brigade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4<br>108<br>—192<br>315<br>118<br>18<br>174<br>306        |

| Dürgermeister Teubner in Wosbach  o. der Neineren goldenen Givilverdienstmedaille:  — Haupliehrer Konnann Merkel in Ballrechten  3 Bürgermeister nottele zu Wohl  Altidingermeister und Kirchengemeinderalh Silber von Dallau  4 Daupliehrer Steiert zu Kappel  4 Bürgermeister Wend ling von Söllingen  4 - ersten Haupliehrer Franz Kaver Müller zu Ettenheim  5 Aanzliedener Straub in Rastat  5 Pürgermeister Andreas Hastat  5 Pürgermeister Andreas Hastat  5 Pürgermeister Andreas Spätzu Rubbach  5 Bürgermeister Andreas Spätzu Rubbach  5 Aufleberer Andreas Spätzu Rubbach  5 Aufleberer Andreas Spätzu Rubbach  6 Altigemeinberath Werfle in Reubenau  7 Aufleburgermeister Erans in Hastana  7 Bürgermeister Ernst in Hastana  7 Bürgermeister Ernst in hauplerebach  7 Altiburgermeister Spätzu Rubbach  7 Bürgermeister Beit im Mallau  7 Bürgermeister Rieb im Kangashofen  7 Bürgermeister Rieb im Kangashofen  7 Bürgermeister Rieb im Kangashofen  7 Bürgermeister Joh. Bap. Wohr in Rabolphyell  4 der sliburgermeister Spätzu Rubbach  7 Bürgermeister Spätzu Mondach  7 Bürgermeister Mondach  7 Bürgermeister Mondach  7 Bürgermeister Mond | hem         | Burgermeifter Anton Jörger in Baben                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| c. ber fleineren goldenen Civilverbienstmedallie:  - Saupliehrer Romann Merkel in Ballrechten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | · —         | Bürgermeister Teubner in Mosbach                                               |
| Dauptlehrer Romann Merkel in Ballrechten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                                |
| - Bürgermeister Köttele zu Wohl - Alltöurgermeister und Kirchengemeinberath Silber von Dallau - Annyleiherer Steiert zu Rappel - Dauptlehrere Steiert zu Rappel - ersten Sauptlehrer Franz Taver Mäller zu Ettenheim - ersten Sauptlehrer Franz Taver Mäller zu Ettenheim - Ranzleiblener Strau bin Mastat - Ranzleiblener Strau bin Mastat - Bürgermeister Andreas Harter zu Kaltbrunn - Dürgermeister Andreas Spät zu Rubbach - Mitgemeinberath Werkle in Rubban - Bürgermeister Ern fin Nühenbach - Mitburgermeister Frant in Nühenbach - Mitburgermeister Frant in Haspmerdheim - Bürgermeister Sow in g in Hollerbach - Mitburgermeister Sow in g in Hollerbach - Bürgermeister Sow in g in Hollerbach - Bürgermeister Sow in g in Hollerbach - Swigermeister Sow in Mubau - Swigermeister Sow in Mubau - Swigermeister Meister in Midsterhausen - Bürgermeister Meister in Midsterhausen - Bürgermeister Meister in Midsterhausen - Bürgermeister Miele in Wingenhosen - Bürgermeister Miele in Wingenhosen - Bürgermeister Josh. Bap. Wohr in Radolphysell - Bürgermeister Josh. Bap. Mohr in Radolphysell - Mibürgermeister Sohe Bap. Mohr in Radolphysell - Midsurgermeister Sohe Bap. Mohr in Radolphysell - Midsurgermeister Sohe in Bundschop Bürgermeister Sohe Bap. Mohr in Radolphysell - Midsurgermeister Sohe in Bundschop Bürgermeister Sohe Bap. Wohr in Radolphysell - Midsurgermeister Sohe Kern mann von Deisenborf - Midsurgermeister Sohe Kern mann von Appel - Oberwachumeister Hara in Bundschop Bürgermeister Sohe Kern mann von Rappel - Oberwachumeister Sohe Kern won Kappel - Oberwachumeister Sohe Sorg Froß in gholz, Som ibt - Würgermeister Sales Klaper, bet dem Winisterium b. ausw. Angelegenheiten - Bürgermeister Sales Klaper, bet dem Winisterium b. ausw. Angelegenheiten - Bürgermeister Sales Klaper, bet dem Winisterium b. ausw. Angelegenheiten - Bürgermeister Kade Klaper, bet dem Winisterium b. ausw. Angelegenheiten - Bürgermeister Kade Klaper, bet dem Winisterium b. ausw. Angelegenheiten - Bürgermeister Kade Klaper, bet dem Winisterium b. ausw. Angeleg          |             | ,                                                                              |
| — Altbürgermeister und Kirchengemeinberath Silber von Dallau — Haupliehrer Steiert zu Kappel — Bürgermeister Wend bling von Söllingen — ersten hauptlehrer Kranz Xaver Müller zu Ettenheim — terften hauptlehrer Kranz Xaver Müller zu Ettenheim — kanzleiblente Straub in Rassatt — Bürgermeister Andreas harter zu Kaltbrunn — Bürgermeister Ram min Beuren — 131 — hauptlehrer Andreas Spät zu Ausbaach — Altgemeinderati Werkle in Reubenau — Bürgermeister Ern fin Küskendach — Altbürgermeister Frank in Haspurcheim — Mitbürgermeister Frank in Haspurcheim — Utbürgermeister Gowing in Habau — Bürgermeister Gowing in Habau — Bürgermeister Gowing in Kudau — Bürgermeister Gowing in Rudau — Bürgermeister Weister in Mudau — Bürgermeister Weister in Malakerhausen — Bürgermeister Praun in Besiebach — Bürgermeister Praun in Besiebach — Bürgermeister Hillen gaß in Reunstrechen — Bürgermeister Hillen zu in Weisberl — Bürgermeister Hillen zu in Weisberl — Bürgermeister Hillen zu in Kanzenhosen — Bürgermeister Jos. Bap. Wohr in Radolphysell  d. der slibernen Chiliverdienstmedaille:  — Oberwärter Willelb der heile und Bsseganstalt Illenau  14 — Bolizeiwachmeister hassen kanzen  d. der slibernen Swilverdienstmedaille:  — Oberwärter Billet be der heile und Bsseganstalt Illenau  14 — Bolizeiwachmeister hassen Ander von Radolphysell  343  d. der slibernen Swilverdienstmedaille:  — Oberwärter Billet be der heile und Bsseganstalt Illenau  14  — Bolizeiwachmeister der Rapa nondors (Amts lleberlingen)  154  — Müdürgermeister Sale Rapp von Radolphysell  176  — Bürgermeister Sales Rapp von Rappel  — Derwachmeister Seles Rapp von Rappel  — Bürgermeister Sales Rapp von Rappel  — Bürgermeister Sales Rapp von Rappel  — Bürgermeister Reim Sro, Sovey Groß in Leistlesim  201  — Bürgermeister Rado Kischer, bei dem Rinisterium d. ausw. Angelegenheiten  194  — Bürgermeister Rado Kischer, bei dem Rinisterium d. au |             |                                                                                |
| - Hauptlehrer Steiert zu Kappel - Bürgermeiste Wendling won Söllingen - ersten hauptlehrer Franz Kaver Müller zu Ettenheim - 14 - ersten hauptlehrer Franz Kaver Müller zu Ettenheim - Ranzleibiener Straub in Rastat - Ogenstehrer Andreas harter zu Kaltbrunn - Bürgermeister Andreas harter zu Kaltbrunn - Hauptlehrer Moreas Harter zu Kaltbrunn - Hutgemeinberath Werkle in Reubenau - Bürgermeister Ern si in Hüsenbach - Utbürgermeister Frant in Hasmercheim - Mitbürgermeister Grin mi in Wubau - Rustungermeister Grin mi in Wubau - Bürgermeister Grin mi in Mubau - Bürgermeister Grin mi Mubau - Bürgermeister Braun in Weldsbach - Bürgermeister Weister in Allasterhaussen - Bürgermeister Hillengaß in Reunstirchen - Bürgermeister hillengaß in Reunstirchen - Bürgermeister Jillengaß in Reunstirchen - Bürgermeister Joh. Ban, Mohr in Rabolphzell - Bürgermeister Joh. Ban, Mohr in Rabolphzell - Dberwärter Willeth bei der peils und Psiegeanstalt Ilenau - Aber slibernen Clivilverdienstmedaille: - Dberwärter Willeth der her eils und Psiegeanstalt Ilenau - Allbürgermeister Here in mann von Desiendorf - Mitbürgermeister Ehen mann von Desiendorf - Mitbürgermeister Ehen mann von Desiendorf - Bürgermeister Ere ales Rapp von Rappel - Bürgermeister Sales Rapp von Rappel - Dberwächmeister Hoffarth Dberwächmeister Hoffarth Dberwächmeister Hoffarth Dberwächmeister Hoffarth Dberwächmeister Keim, Groß, Kingholz, Schmidt - Bürgermeister Joh. Georg Groß in Leistlingen - Büsgermeister Sales Kicher, bei dem Ministerium d. ausw. Angelegenheiten - Büsgermeister Red in Ulehlingen - Stildbauer Franz Glänz, zum Tragen der größherzoglich sachen weimarschen Givil Berbiensmedaille - Burgermeister Sanz Glänz, zum Tragen der größherzoglich sachen weimarschen Givil-                                                                                                                                           |             | Burgermeiner Motrele zu 285001                                                 |
| - Bürgermeister Wend ling von Söllingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                |
| ersten haupstehrer Kranz Kaver Müller zu Ettenheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                                |
| - Ranzleibtener Straub in Rastatt - Bürgermeister Andreas Harter zu Kaltsrunn - Bürgermeister Ramm in Beuren - Sauptlehrer Undreas Spät zu Rusbad - Altgemeinderath Merkle in Reubenau - Sauptlehrer Undreas Spät zu Rusbad - Altgemeinderath Merkle in Reubenau - Bürgermeister Ernst in Rüskenbach - Altbürgermeister Ernst in Hasmersheim - Altbürgermeister Schwing in Hollerbach - Altbürgermeister Schwing in Hollerbach - Altbürgermeister Schwing in Mudau - Bürgermeister Branz in Mudau - Bürgermeister Weister in Mudau - Bürgermeister Weister in Meldserhausen - Bürgermeister Pranz in Meisbach - Bürgermeister Hien gaß in Reunfirchen - Bürgermeister Hien zu in Weisbach - Bürgermeister Hien zu in Malasterhausen - Bürgermeister Hien zu in Malasterhausen - Bürgermeister Hien zu in Radolphysell - Bürgermeister Willeth bei ber Heil zu na Hösegeanstalt Illenau - Abürgermeister Billeth bei ber Heil zun Hösegeanstalt Illenau - Bürgermeister Billeth bei ber Hillen und Pssegeanstalt - Bürgermeister Lich bei ber Hillen datt - Bürgermeister Schle in Bonnborf (Must lleberlingen) - Schleiwachtmeister Hasseller von Rabolphysell - Bürgermeister Ehren mann von Deisenborf - Gendarmen Joseph Häusler von Rabolphysell - Bürgermeister Schles Rapp von Rappel - Bürgermeister Schles Rapp von Rappel - Dberwachtmeister Hasseller Kapp von Rappel - Dberwachtmeister Hasseller Kapp von Rappel - Dberwachtmeister Hasseller Fraß Broß Kicher, het dem Ministerium b. ausw. Angelegenheiten - Pürgermeister Sch. Georg Groß in Lessischeim - Bürgermeister Rech in Ulehlungen - Erlaubniß zur Annahme fremder Berbienstmedaillen: - Dem Bilbhauer Franz Glänz, zum Tragen der großherzogslich sachen weimarschen Givils - Berbienstmedaille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                                |
| Bürgermeister Andreas Harter zu Kaltbrunn 109 — Bürgermeister Kamm in Beuren 131 — Hauptlehrer Andreas Spät zu Rußbach 164 — Altgemeinderath Merkle in Keubenau 278 — Bürgermeister Ernst in Kukenbach 278 — Altbürgermeister Frank in Hahmenscheim 278 — Mibürgermeister Schwing in Hollerbach 278 — Würgermeister Schwing in Habau 278 — Bürgermeister Grimm in Mudau 278 — Bürgermeister Weißer in Aglasterhausen 278 — Bürgermeister Meißer in Aglasterhausen 278 — Bürgermeister Praun in Weisbach 278 — Bürgermeister Praun in Weisbach 278 — Bürgermeister Hilengaß in Keunstrichen 278 — Bürgermeister Hile in Winzenhosen 278 — Bürgermeister Joh. Bap. Mohr in Radolphzell 343  d. der silbernen Chilberdienstmedaille:  — Oberwärter Willeth bei der Heils und Kseganstalt Ilenau 14 — Polizeiwachimeister Hohle in Bonnbors (Amts lleberlingen) 154 — Altbürgermeister Löhle in Bonnbors (Amts lleberlingen) 154 — Altbürgermeister Sohle in Bundod 176 — Bürgermeister Sales Rapp von Kadolphzell 175 — Bürgermeister Sales Rapp von Kadolphzell 176 — Bürgermeister Sales Rapp von Kadolphzell 176 — Derwachtmeister Hose, Kingholz, Schmidt. 176 ben Brigadiers Reim, Groß, Kingholz, Schmidt. 176 ben Bürgermeister Soh. Georg Groß in Leiselbeim 201 — Bürgermeister Rech in Uestingen 201 — Bürgermeister Kech in Uestingen 201  Erlaudniß zur Annahme fremder Berdienstmedaillen: bem Bübhauer Kranz Glänz, zum Annahme fremder Berdienstmenatschlen Givil- Berdinfinedaille. 154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                                                                |
| — Bürgermeister Ramm in Beuren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                |
| - Sauptlehrer Andreas Spåt zu Rußbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                                                |
| — Altgemeinberath Merkle in Reubenau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                                                                                |
| — Bürgermeister Ernst in Rüstenbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                                                                |
| Mitbürgermeister Frank in Haßmersheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                                                |
| - Altburgermeister Schwing in hollerbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                                |
| — Bürgermeister Grimm in Mudau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                |
| — Gemeinderath Bucher in Mudau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                |
| — Bürgermeister Meister in Aglasterhausen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | Burgermeifter Grimm in Mudau                                                   |
| - Bürgermeister Hieb in Winzenhofen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | Gemeinderath Bucher in Mudau                                                   |
| - Bürgermeister Hieb in Winzenhofen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | Burgermeifter Deifter in Aglasterhausen                                        |
| - Bürgermeister Hieb in Winzenhofen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . —         | Burgermeifter Braun in Beidbach                                                |
| d. der filbernen Civilverdienstmedaille:  — Oberwärter Willeth bei der Heils und Pflegeanstalt Illenau 14  — Polizeiwachtmeister Hassell zu Rastatt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | Burgermeifter hillengag in Reunfirchen                                         |
| d. der filbernen Civilverdienstmedaille:  — Oberwärter Willeth bei der Heils und Pflegeanstalt Illenau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | Burgermeifter Ried in' Bingenhofen                                             |
| Dberwärter Billeth bei ber heils und Pflegeanstalt Illenau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | Burgermeister Joh. Bap. Do hr in Radolphyell                                   |
| Dberwärter Willeth bei ber heils und Pflegeanstalt Illenau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | , ,         | d her filhernen Winilnerhienstmehaiste                                         |
| — Bolizeiwachtmeister Hassel zu Rastatt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                          |
| — Bürgermeister Löhle in Bonnborf (Amts lleberlingen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                                                |
| — Altbürgermeister Chrenmann von Deisendorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                |
| — Gendarmen Joseph Häuster von Nadolphzell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                                                                |
| — Balbhüter Kras in Burbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <del></del> | Anderweiner Colors Canada na Man Managaria                                     |
| — Bürgermeister Sales Rapp von Kappel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                                                |
| — Oberwachtmeister Hoffarth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                |
| ben Brigadiers Reim, Groß, Ringholz, Schmidt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                |
| bem Kanzleidiener Jakob Fischer, bet dem Ministerium b. ausw. Angelegenheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                                                                |
| — Bürgermeister Joh. Georg Groß in Leifelbeim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                                                                |
| — Bürgermeister Rech in Uehlingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                                                                |
| Erlaubniß zur Annahme fremder Berdienstmedaillen:<br>bem Blidhauer Franz Glänz, zum Tragen der großherzoglich sachsen weimarschen Civil-<br>Berdienstmedaille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                                                                |
| bem Bilbhauer Franz Glanz, zum Tragen ber großherzoglich sachsen weimarfchen Civil-<br>Berbienstmedaille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | Burgermeister Rech in Leplingen                                                |
| bem Bilbhauer Franz Glanz, zum Tragen ber großherzoglich sachsen weimarfchen Civil-<br>Berbienstmedaille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | Grlaubniß zur Annahme fremder Berdienstmebaillen:                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bem         | Blibhauer Frang Glang, jum Tragen ber großherzoglich fachfen weimariden Civil- |
| Berehelichung der Staatspensionäre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Berebelich  | ung ber Staatspenfionare                                                       |
| Berein 8 zolltarif für 1846, 1847 und 1848 295—297                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bereinego   | Iltarif für 1846, 1847 und 1848                                                |
| Bermachtniffe, siehe Stiftungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                                                                                |
| Berordnung über bas Berfahren und ben Bolljug der Erfenniniffe in Forftftraffachen 245-276                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                                                                |

# – xIII –

| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Berpflegung und Transport ber von und in die Bundesfeftung Main, marichirenben Truppen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 212    |
| Berpflegungetoften in ber polizeilichen Bermahrungeanftalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 44     |
| Berficherungsgesellschaft, Phonix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 178    |
| Bermahrungsanstalt, polizeiliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | · 44   |
| Bergicht bes Grundherrn Frhr. v. Bettenborf auf das Recht ber Ausübung ber Forft- und Jago-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| polizei zu Gauangelloch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 39     |
| Bergicht bes Grundherrn Grhr. v. Uerfull auf bas Recht ber Ausübung ber Forft - und Jago-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -      |
| polizei in der Gemarkung Munchzell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 41     |
| Bolfeschullehrer, beren Befferfiellung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| Bolfsichulen, Erhöhung des Schulgelbes in benfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 63     |
| Sours   Water   Standard of School of the temperature                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 00     |
| <b>288.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - ,    |
| Baifenanftalt, v. Stulgifche in Lichtenthal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 212    |
| Bertheim, Erhebung bes bortigen Gymnafiums ju einem Lyceum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| Bittwencaffe für bie Angestellten ber Civilftaateverwaltung, deren Buftand im Jahr 1844 . 141-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| Bittmen - und Baifen caffe, allgemeine, ber Schullehrer 195. 198. 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| The state of the s | . 200  |
| <b>3</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| Behntablofung, ben Stand berfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 113    |
| Bebintbaulaften, beren Abichagung bei firchlichen Gebauben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| Aufftellung Cachverftanbiger zu beren Abichabung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| Behntichulbentilgungecaffes Rechnung, beren Prufung burch ben ftanbifden Ausichuß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| Boll, Durchganges, auf furgen Stragen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 297    |
| Bolltarif für Holgflößerei auf dem Redar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -244   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 297    |
| AAA TAM-ADIIDINA IND TOZI NUN TOZO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |

# Personen-Register

ium

# Regierungsblatt für bas Jahr 1845.

|                                                 | •          | •                                            |            |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| •                                               | Seite      |                                              | Seite      |
| <b>A.</b>                                       |            | Bauer, Pfarrer                               | 328        |
|                                                 |            | Baumgartner, Amtsaffeffor                    | 135        |
| Achenbach, Oberlieutenant und Abjutant 132      | . 177      | Baumuller , Begirfebaumeifter                | 16         |
| Achftetter, Pfarrer                             | 2          | Bayer, Begirfebaumeifter                     | 3          |
| Abelsheim , von , Sauptmann                     | 309        | Baper, Oberft a. D.                          | 279        |
| Ables, Albert Frang, Pfarrer                    | 213        | Baper, Oberhofgerichterath                   | 292        |
| Albrecht, Jojeph, Apothefer                     | 89         | Bayer, Sauptmann                             | 309        |
| Ambe, Domprabendar                              | 24         | Bedmann, Oberverwalter                       | 24         |
| Ammann, Bofgerichte-Affeffor                    | 16         | Becht, Eduard, Stiftungs-Reviftonegebulfe    | 165        |
| Andlaw, Dito, Graf von, Rammerjunter            | 14         | Beder, Gari, Lehrer ber bobern Burgerfoule   | 222        |
| Annifer, Peter Joseph, Stiftungerevifor         | 165        | ·                                            | 279        |
| Arheidt, Bfarrer                                | 74         | Beff, Geheimerrath und orbentliches Mitglied |            |
| Arnold, Dberft a. D.                            | 76         |                                              | 7. 89      |
| Arnold, Defan und Pfarrer                       | 110        | Benfiefer, Sofgerichterath                   | 155        |
| Abbrand , Oberlieutenant                        | 133        | Berdheim, Christian, Frbr. von, Legations.   |            |
| Auer, Georg, Pfarrer                            | 155        | Secretar .                                   | 328        |
|                                                 |            | Berdmuller, Begirtebaumeifter                | 3          |
| <b>33.</b>                                      |            | Bertes, penfionirter Kreisrevifor            | 48         |
| <b>20.</b>                                      | ,          | Biefele, Oberlieutenant                      | 132        |
| Bacelin, Ebuarb, Juftigminifterial-Secretar     | 35         | Bildhuber, Pfarrer                           | 16         |
| Bachelin, Lieutenant                            | 131        | Bile, Dr., Geheimerrath                      | <b>'</b> 3 |
| Baber, Dr., Ardiv-Meffeffor                     | 3          | Birnftill , Dominif, Beneficiat              | 230        |
| Bant, von ber, penfionirter Dberhofgerichterath | 148        |                                              | . 230      |
| Bang, Rammerrath                                | <b>2</b> 4 | Blitteredorff, Frbr. von, Forftmeifter       | 160        |
| Barth , Beinrich , Poftofficial                 | 178        | Bodenius, Poftofficial                       | 146        |
| Bauer, Secretar bei ber Direction ber Forft-    |            | Bodmann, Frbr. von, Dberamtmann              | 237        |
| bomanen und Bergwerfe                           | 3          | Bohm, Revifor                                | 15         |
| Bauer, Lieutenant                               | 132        | Bobm , Dberhofgerichterath                   | 110        |

|                                                  | Seite  |                                                 | Seite  |
|--------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|--------|
| Bollinger, Fr. Joseph, Raplan                    | 156    | Drais, von, Oberforstmeister                    | 3      |
| Brauer, Eduard , hofgerichterath                 | 327    | Dreper, Major                                   | 308    |
| Brentano, Dr., Sofgerichteabvocat und Pro-       |        | Dumge, Dr., Archivrath                          | 2. 86  |
| ' curator                                        | 147    | Durr, Oberlieutenant                            | 132    |
| Bronn, Dr , hofrath und Profeffor                | 147    | Dufch, Ferdinand von, Legationsfecretar         | 328    |
| Brouffel, Graf von, Dberftfammerberr             | 292    | Dyderhoff, penfionirter Oberingenieur           | 316    |
| Brudner, Oberlieutenant                          | 132    |                                                 |        |
| Bruterle, Pfarrer                                | 74     | <b>©.</b>                                       |        |
| Brugger, Dr., Bfarrer                            | 133    |                                                 |        |
| Brunner, Amtedirurg                              | 110    | Cherhard, Pfarrer 74.                           | 210    |
| Brunner, Dofgerichtebirector                     | 292    | Cherlin, Pofts und Gifenbahnamtevorftand        | 177    |
| Buchenberger , Amtedirurg                        | 36     | Cherlin, Affeffor bei ber Forftdomanen = und    |        |
| Bucher, Pfarrer                                  | 16     | Bergwertbirection                               | 344    |
| Bulfter, Amtmann                                 | 15     | Eberftein, Salinencaffter                       | 24     |
| Burg, Gifenbahnamtevorftanb                      | 176    | Cberftein, penfionirter Rangleirath             | 214    |
| Burfart, Amischirurg                             | · 74   | Edert, Joseph, Pfarrer                          | 210    |
|                                                  |        | Edftein, Regierungerath                         | 24     |
| <b>©</b> .                                       |        | Ebelsheim, Ludwig Wilhelm, Frhr. von, Soffunfer |        |
| •                                                |        | Chren, von, Amterevifor -                       | 35     |
| Cang, Pfarrer                                    | 3      | 1                                               | 309    |
| Garoli, Salinenverwalter                         | 16     | Eichfeld, Dberlieutenant                        | 132    |
| Cassinone, Lieutenant                            | 132    | Gidrobt, Prafibent bes Minifteriums bes Innern  |        |
| Caffinone, Oberlieutenant                        | 344    | Gidrodt, Lieutenant                             | 131    |
| Cavallo, Domanenverwalter                        | 309    | Eifenlohr, Diaconus und Padagogiumelehrer       | 110    |
| Clavel, Carl, Pjarrer                            | 299    | Eifenlohr, Efarrer                              | 147    |
| Clogmann, von, Oberlieutenant                    | 309    | Gifentohr, Wilhelm, Sofrath und Brofeffor       | 155    |
| Corneli, pensionirter Oberrechnungerath          | 120    | Gifenlohr, Dberlieutenant                       | 309    |
| Crecelius, Guftav, Pfarrer                       | 155    | Gifinger, Profeffor                             | 222    |
| Creuzer, Dr., Geheimerrath und Profeffor         | 309    |                                                 | 316    |
| Cron, Bezirfeförfter -                           | 155    | Engefer, Domanenverwalter                       | 309    |
| ,                                                |        | Engler, Pfarrer                                 | 74     |
| <b>D.</b> (                                      |        | Efcbacher, Pfarrer                              | 328    |
| Dahmen, Beheimer Rath und ordentliches Dit-      |        | Erter, Oberamtmann                              | 237    |
|                                                  | 15. 87 | , ,                                             |        |
| Daniel, Defan und Pfarrer                        | 133    | · .                                             |        |
| Dawans, penfionirter Rreibrath                   | 148    | <b>7</b> •                                      |        |
| Degenfeld, von, Sauptmann                        | 309    | Faber, von, Oberamtmann                         | 237    |
| Degenfeld, von, Dberlieutenant                   | 344    | Fabert, von, Oberlieutenant                     | 309    |
| Dengel, penfionirter Stabsdirurg                 | 228    | Fähndrich, Rammerrath                           | 234    |
| Dern, Lieutenant                                 | 132    | Fägler, Lieutenant                              | 131    |
| Dierhammer, fürftl. fürftenbergifcher Sofrath 41 | . 111  | Faller, Dr., Alois, Sofgerichtsabvocat und Bro- |        |
| Dill, Amtsaffeffor                               | 238    | curator                                         | 138    |
| Dimmler, Amtschirurg                             | 160    | Faller, Sofgerichtsaffeffor                     | 309    |
| Diehold, Pfarrer                                 | 2      | Recht, Bofgerichteaffeffor                      | 155    |
| Doll, Pofrath                                    | . 15   | Fecht, Guftav, Diaconus und Lehrer ber hobern   | • >- • |
| Dorat, von, Major                                | 308    | Bürgerichule                                    | 222    |

|                                                                                                                                                                                                   | Seite                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Geite                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Felbbaufch, Hofrath und Professor                                                                                                                                                                 | 156                                                         | Golg, Friedrich Wilhelm, Pfarrer                                                                                                                                                                                                                                                             | 110                                          |
| Feper, Carl, Postofficial                                                                                                                                                                         | 146                                                         | Göt, Hauptmann                                                                                                                                                                                                                                                                               | 132                                          |
| Fieß, Rechnungerath                                                                                                                                                                               | 194                                                         | Gögenberger, Galleriedirector                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                            |
| Fif, von, Hauptmann                                                                                                                                                                               | 133                                                         | Sontard, großh. bab. Conful in Leipzig                                                                                                                                                                                                                                                       | 299                                          |
| Fischer, Baurath .                                                                                                                                                                                | 3                                                           | Gogweyler, Bolldirector und orbentliches Dit-                                                                                                                                                                                                                                                | •                                            |
| Fischer, Oberforstmeister                                                                                                                                                                         | 3                                                           | glied des Staatsraths                                                                                                                                                                                                                                                                        | 87                                           |
| Fischer, Dr., Franz, Affistenzarzt                                                                                                                                                                | 15                                                          | Gottreu, Lieutenant                                                                                                                                                                                                                                                                          | 132                                          |
| Fifcher, Bauconducteur                                                                                                                                                                            | 16                                                          | Grafte, Hofgerichtsrath                                                                                                                                                                                                                                                                      | 309                                          |
| Fischer, Frhr. von, Generalmajor und außer-                                                                                                                                                       |                                                             | Grafmuller, Pfarrer                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                                            |
| ordenyliges Mitglied des Staatsraths                                                                                                                                                              | 107                                                         | Grandhomme, Baul, Hofzahnarzt                                                                                                                                                                                                                                                                | 229                                          |
| Fifcher, Lyceumslehrer                                                                                                                                                                            | 110                                                         | Grettler, Hauptmann                                                                                                                                                                                                                                                                          | 132                                          |
| Fischer, von, Hauptmann                                                                                                                                                                           | 133                                                         | Grimmer, Frang Anton, Pfarrer                                                                                                                                                                                                                                                                | 169                                          |
| Fifcher, Boftmeifter                                                                                                                                                                              | 177                                                         | Groß, Sauptzollamteverwalter                                                                                                                                                                                                                                                                 | .35                                          |
| Fifcher, Amtmann                                                                                                                                                                                  | <b>23</b> 8                                                 | Buggert , Dr. , Gebeimer Sofrath                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                            |
| Flab, Dberamtmann                                                                                                                                                                                 | 15                                                          | Suggert, Pfarrer in Rappelrobed .                                                                                                                                                                                                                                                            | 344                                          |
| Föhlifd, Dr., Geh. hofrath und Lyceumsbirector                                                                                                                                                    | 156                                                         | Subl, Dr., Amtephyficus                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12                                           |
| Ford, Carl, Bofbomanentammeraffeffor                                                                                                                                                              | 76                                                          | Bunther , Gifenbahn-Ingenieur                                                                                                                                                                                                                                                                | 178                                          |
| Frant, Lieutenant                                                                                                                                                                                 | 131                                                         | Gunther, Pfarrer                                                                                                                                                                                                                                                                             | 210                                          |
| Freiberg, Lieutenant                                                                                                                                                                              | 132                                                         | Bulat, von, Geheimer Referenbar                                                                                                                                                                                                                                                              | 164                                          |
| Frensborf, Geheimer Referenbar                                                                                                                                                                    | 176                                                         | Gutmann , hofgerichteaffeffor                                                                                                                                                                                                                                                                | 160                                          |
| Freyberg, Ludwig, Oberrechnungerath                                                                                                                                                               | 76                                                          | Byffer , Buttenverwalter                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16                                           |
| Freyborf, von, Rittmeifter                                                                                                                                                                        | 132                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |
| Freyborf, Rubolph von, Kammerjunter                                                                                                                                                               | 14                                                          | <b>&amp;</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |
| Frepftebt, von, Generallientenaut und Generals                                                                                                                                                    |                                                             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |
| Adjutant                                                                                                                                                                                          | 283                                                         | Saas, Sofgerichteaffeffor 1                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6. 76                                        |
| Fritsch, Hauptmann                                                                                                                                                                                | 309                                                         | Bafelin, Bfarrer                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2</b> 22                                  |
| Froben, von, Kriegsrath                                                                                                                                                                           | 35                                                          | Sauger, Dr., Profeffor extraord.                                                                                                                                                                                                                                                             | 133                                          |
| Frub, Pfarrer                                                                                                                                                                                     | 15                                                          | Sagenmeyer, ichiffericaftlicher Begirteforfter in                                                                                                                                                                                                                                            | •                                            |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                             | , Forbach                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 135                                          |
| €.                                                                                                                                                                                                |                                                             | hager, Dr., Professor extraord.                                                                                                                                                                                                                                                              | 133                                          |
| Gartner, Abolph, Amtsaffeffor                                                                                                                                                                     | 328                                                         | Said, Wendelin, Pfarrer                                                                                                                                                                                                                                                                      | 213                                          |
| Gagg, Bfarrer                                                                                                                                                                                     | 222                                                         | Haiz, Fibel, Domcapitular                                                                                                                                                                                                                                                                    | 110                                          |
| Samer, Sauptzollamteverwalter                                                                                                                                                                     | 35                                                          | Sammer, Pfarrer                                                                                                                                                                                                                                                                              | 178                                          |
| Ganter, Amtmann                                                                                                                                                                                   | 36                                                          | Sankmann . wansanintan Omturan                                                                                                                                                                                                                                                               | 48                                           |
|                                                                                                                                                                                                   | - 30 j                                                      | Handmann , pensionirter Amtmann                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |
| Ganter, Amterevisor                                                                                                                                                                               | 154                                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |
| Ganter, Amterevisor<br>Ganter, Ferdinand, Pfarrer                                                                                                                                                 |                                                             | Harrer, Bostwagen-Expeditor<br>Hauf, Haupimann                                                                                                                                                                                                                                               | 176<br>133                                   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                             | 154                                                         | Harrer, Bostwagen-Erpeditor<br>Hauf, Hauptmann                                                                                                                                                                                                                                               | 176<br>133                                   |
| Ganter, Ferdinand, Pfarrer<br>Gag, Oberamtmann                                                                                                                                                    | 154<br>169<br>135                                           | Harrer, Bostwagen-Erpeditor<br>Hauf, Hauptmann<br>Haury, Affessor bei bem Oberamte Bruchsal                                                                                                                                                                                                  | 176                                          |
| Ganter, Ferdinand, Pfarrer                                                                                                                                                                        | 154<br>169                                                  | Harrer, Bostwagen-Erpeditor<br>Hauf, Hauptmann<br>Haury, Affessor bei dem Oberamte Bruchsal<br>Hausrath, Hofdiaconus und Mitglied der evan-                                                                                                                                                  | 176<br>133<br>117                            |
| Ganter, Ferdinand, Pfarrer<br>Gaß, Oberamtmann<br>Gerber, Oberftlientenant                                                                                                                        | 154<br>169<br>135<br>308                                    | Harrer, Bostwagen-Erpeditor<br>Hauf, Hauptmann<br>Haury, Affessor bei bem Oberamte Bruchsal                                                                                                                                                                                                  | 176<br>133                                   |
| Ganter, Ferdinand, Pfarrer<br>Gaß, Oberamtmann<br>Gerber, Oberstlieutenant<br>Gervais, Lieutenant                                                                                                 | 154<br>169<br>135<br>308<br>132                             | Sarrer, Bostwagen-Expeditor<br>Saut, Hauptmann<br>Haury, Affessor bei bem Oberamte Bruchsal<br>Hausrath, Hofdiaconus und Mitglied ber evan-<br>gelischen Prüfungscommission                                                                                                                  | 176<br>133<br>117<br>135                     |
| Ganter, Ferdinand, Pfarrer<br>Gaß, Oberamtmann<br>Gerber, Oberfilieutenant<br>Gervais, Lieutenant<br>Gervinus, Dr. Hofrath und Brofesso r                                                         | 154<br>169<br>135<br>308<br>132<br>178                      | Harrer, Bostwagen-Expeditor<br>Hauf, Hauptmann<br>Haury, Affessor bei bem Oberamte Bruchsal<br>Haubrath, Hostiaconus und Mitglied ber evan-<br>gelischen Prüfungscommission<br>Hecker, Dr., Professor ordinarius<br>Heer, Pfarrer                                                            | 176<br>133<br>117<br>135<br>309              |
| Ganter, Ferdinand, Pfarter Gaß, Oberamtmann Gerber, Oberstlientenant Gervais, Lieutenant Gervinus, Dr. Hofrath und Professor Germig, Pfarrer Geper, von, Oberlieutenant                           | 154<br>169<br>135<br>308<br>132<br>178<br>279               | Harrer, Bostwagen-Erpeditor Hauf, Hauptmann Haury, Affessor bei dem Oberamte Bruchsal Haubrath, Hostiaconus und Mitglied der evangelischen Brüfungscommission Heder, Dr., Prosessor ordinarius Heer, Psarrer Heidel, Carl, Bädagogiums-Lehrer                                                | 176<br>133<br>117<br>135<br>309<br>210       |
| Ganter, Ferdinand, Pfarrer Gaß, Oberamtmann Gerber, Oberfilieutenant Gerbais, Lieutenant Gervais, Lieutenant Gervinus, Dr. Hofrath und Professor Toerwig, Pfarrer                                 | 154<br>169<br>135<br>308<br>132<br>178<br>279<br>132        | harrer, Bostwagen-Expeditor<br>hauf, Hauptmann<br>Haury, Affessor bei dem Oberamte Bruchsal<br>hausrath, Hostiaconus und Mitglied der evan-<br>gelischen Prüfungscommission<br>hecker, Dr., Professor ordinarius<br>heer, Pfarrer                                                            | 176<br>133<br>117<br>135<br>309<br>210       |
| Ganter, Ferdinand, Pfarrer Gaß, Oberamtmann Gerber, Oberftlieutenant Gervais, Lieutenant Gervinus, Dr. Hofrath und Professor Gerwig, Pfarrer Geper, von, Oberlieutenant Gillmann, von, Lieutenant | 154<br>169<br>135<br>308<br>132<br>178<br>279<br>132<br>131 | Darrer, Bostwagen-Erpeditor Hauf, Hauptmann Haury, Affessor bei dem Oberamte Bruchsal Haubrath, Hostiaconus und Mitglied der evan- gelischen Brüfungscommission Heder, Dr., Professor ordinarius Heer, Pfarrer Heidel, Carl, Pädagogiums-Lehrer Held, Phil. Jacob, Berwalter der Schaffnerei | 176<br>133<br>117<br>135<br>309<br>210<br>55 |

| •                                                        | Ceite |                                               | Ceite       |
|----------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|-------------|
| Benle, Dr., Hofrath und Professor                        | 110   | Rapferer, E., Bofgerichtsabvocat und Brocu-   |             |
| Bennin, Albert Graf von, Rammerjunter                    | 14    | rator                                         | . 138       |
| Berbft, Herrmann, Diaconus                               | 279   | Rapferer, Dberlieutenant                      | 30 <b>9</b> |
| Bergt, Dr. Phyficus                                      | 15    | Raft , Pfarrer                                | 16          |
| Berlin . Carl , Boftrevifor                              | 279   | Raft, Amtmann                                 | 238         |
| herrer , Rechnungerath                                   | 133   | Rag, Studtpfarrer                             | 134         |
| herrmann, Rammerrath, penfionicter Doma-                 |       | Rapfer, Sofrath und Brofeffor, b. 3. Director |             |
| neuverwalter                                             | 148   | ber polytednifden Schule                      | 209         |
| Beflohl, Dbereinnehmer und Domanenver-                   |       | Reller, Friedrich, Bfarrer                    | 210         |
| walter                                                   | 155   | Reller, Sauptmann                             | 309         |
| Siener, Pfarrer                                          | 2     | Rempff , Rechnungerath                        | 133         |
| Silbebrandt, Sofgerichtsaffeffor                         | 16    | Rern, Dicael, Bfarrer                         | 210         |
| Dirfcher , Dr., von, Geheimerrath                        | 3     | Retteman, Bfarrer                             | 147         |
| Honninger, Pfarrer                                       | 36    | Rettenader, von, hofrichter                   | 292         |
| hoffmann, penfionirter Areiscommunrevifor                | 86    | Rettner, von, Oberforftmeifter                | 3           |
| Soffmann Lieutenant                                      | 131   | Riefer , Dberthierargt                        | 214         |
| Hoffmann, Geheimer Finangrath                            | 133   | Rieffer, Sofgerichtebirector                  | 110         |
| holymann, Buttenverwalter                                | 16    | Rillius , Pfarrer                             | 35          |
| Solg, Dberftlieutenant                                   | 308   | Rinbler , Ricolaus , Pfarrer                  | 222         |
| Holz, Major                                              | 308   | Rindler, Raplan                               | 16          |
| Solg, Oberlieutenant                                     | 309   | Rirder, geiftlicher Bermalter                 | 76          |
| Belging , von , Dberlieutenant .                         | 132   | Rirchgegner , Minifterialrath                 | 76          |
| Sonfell, penfionirter Obervogt                           | 48    | Rirn , hofgerichterath                        | 327         |
| Horadam, von, Sauptmann                                  | 309   | Rleinschmidt, Rirchenrath und Stadtpfarrer    | 15          |
| born , Bfarrer                                           | 3     | Rlenfer, Ignag, Pfarrer                       | 155         |
|                                                          | 197   |                                               | . 177       |
| Suhn , Dr. , Amtephysicus                                | 55    | Rlingmann , Amterevifor                       | 110         |
| hummel, Obereinnehmer                                    | 155   | Rluber, Gebeimerrath, außerorbentliches Mit-  |             |
| hummel, Grofh. Babifcher Conful                          | 160   | glied des Staatsraths                         | 107         |
| hundbif, Frhr. von , Sauptmann                           | 133   | Rnauff, Dbereinnehmer                         | 115         |
|                                                          |       | Anobel, Fridolin, Pfarrer                     | 213         |
| ~                                                        |       | Robe, Dberlieutenant                          | 133         |
| <b>3</b> .                                               |       | Roch, Hauptmann                               | 133         |
| Jager , penfionirter Rreisrath                           | 346   | Roch, Lieutenant                              | 132         |
| Jagemann, von, Geheimerrath und Sofrichter               | 237   | Rod, Bfarrer -                                | 36          |
|                                                          | 133   | Röchlin, Pfarrer                              | 89          |
| Jerg , Pfarrer<br>Intlefofer , Mathias , Gymnastallehrer | 328   | Rolle, Rreidregierunge-Erpebitor              | 228         |
| Jolly, Geheimerrath erfter Claffe und Prafident          | 320   | Rohl , Dberhofgerichtes Secretar              | 160         |
| bes Juftigminifteriums                                   | 88    | Rramer, S., Abvocat                           | 77          |
| Des Inkelimmetenmes                                      | 00    | Arant, Bfarrer                                | 210         |
|                                                          | - 1   | Rraus, Lieutenant                             | 131         |
| <b>R.</b>                                                |       | Rreglinger, Salzcontroleur                    | 160         |
| <b>575</b> *                                             | 3     | Rreglinger, Oberpostrath                      | 164         |
| Rab, Amtingnn                                            | 238   | Rreuzburg, Revisionsgehülfe                   | 16          |
| Ralchichmidt, Stabtpfarrer                               | 3     | Ruppel , Pfarrer                              | 132         |
|                                                          | 177   | Rury, Xaver, Pfarret 15.                      | 210         |
|                                                          |       | 3                                             |             |

| Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ! Orito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Megmer, Lieutenant 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Megger, Begirfeförfter 155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Lamey, Dr., Lyceumslehrer 222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Meufenbug, von, Ministerialaffeffor 292                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Lammert, Pfarrer 222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Miller, Pfarrer 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Lanbherr , geiftlicher Rath 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mögner, Wilhelm Friedrich, Regierungerevifor 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Lang, penfionirter Geh. Regierungsrath . 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mohr, Hofrath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Langenbach, Symnasiallehrer . 328                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Montanus, Obereinnehmer 155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lasollage, von, Generallieutenant und Gene-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Montfort, Joseph Anton, Pfarrer 176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| raladjutant 284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Moppert, Theophil, Amibaffeffor 238                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lautemann, Dberthierargt 284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Woriell, Comunrevifionegehülfe 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lieft, Joh. Baptift, Pfarrer 213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Morftadt, Poftofficial 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Litfogi, hofrichter und außerordentliches Mit-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Moutet, Fr. Xaver, Pfarrer 176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| glied des Staatsraths 88. 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Moger, Geheimer Kriegerath 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Reiber, Amtmann 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Müller, Pfarrer 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Leiber, Domanenverwalter und Obereinnehmer 344                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Müller, Joseph, Stiftungerevisor 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Leiblein, Geheimerrath britter Claffe 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Müller, Ebuard, Pfarrer 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Leiningen-Billigheim, Graf Friedrich von, Lieu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Müller, Oberlieutenant 309                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| tenant 284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Munger, Sebaftian, Pfarrer 169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Leift, Amtsrevifor 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Munte, Affeffor bei ber Sofdomanenkammer - 154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Lembfe, Bezirfsbaumeifter 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Munte, Dr., August, Affeffor bei der Direction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Lembfe, Oberrevisor bes Militar-Bauwesens 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ber Forftbomanen und Bergwerfe . 229                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lendorff, Begirfsbaumeister 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Muser, hofgerichtstanglift 239                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Leonhard, Amterevisor 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Le Bique, Kangleirath 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>N</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Letour, Poftofficial 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | mr. r. 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Lepherr , Hofgerichteabvocat 234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rägele, Pfarrer 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Lepherr , hofgerichtsabvocat 234 gow , Pfarrer 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Raber, Bilbelm, Regierungerevifor 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Lepherr , Sofgerichtsabvocat 234<br>Low , Pfarrer 16<br>Low , Dr. , Rangleirath , Oberhofgerichtsfecretar 229                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Raber, Wilhelm, Regierungerevifor 165<br>Rebenius, Geheimer Rath erfter Claffe und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Lepherr, Sofgerichtsabvocat 234<br>Low, Pfarrer 16<br>Low, Dr., Kangleirath, Oberhofgerichtssecretar 229<br>Lowig, Hofgerichtsrath 155. 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Raber, Wilhelm, Regierungerevifor 165<br>Rebenius, Geheimer Rath erfter Glaffe und<br>Prafibent bee Minifteriums bee Innern 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Lepherr, Sofgerichtsabvocat 234<br>Low, Pfarrer 16<br>Low, Dr., Rangleirath, Oberhofgerichtssecretar 229<br>Lowig, Hofgerichtsrath 155. 210<br>Lopbed, Camill Frhr. von, Rammerherr 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Raber, Wilhelm, Regierungerevisor 165<br>Rebenius, Geheimer Rath erfter Claffe und<br>Prafibent bee Ministeriums des Innern 88<br>Reff, Amtmann 238                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lepherr, Sofgerichtsabvocat 234<br>Low, Pfarrer 16<br>Low, Dr., Kangleirath, Oberhofgerichtssecretar 229<br>Lowig, Hofgerichtsrath 155. 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Raber, Wilhelm, Regierungerevisor 165<br>Rebenius, Geheimer Rath erfter Claffe und<br>Prafibent bes Ministeriums bes Innern 88<br>Reff, Amtmann 238<br>Reftler, Oberhofgerichtstrath 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lepherr, Sofgerichtsabvocat 234<br>Low, Pfarrer 16<br>Low, Dr., Rangleirath, Oberhofgerichtssecretar 229<br>Lowig, Hofgerichtsrath 155. 210<br>Lopbed, Camill Frhr. von, Rammerherr 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Raber, Wilhelm, Regierungerevisor 165<br>Rebenius, Geheimer Rath erster Classe und<br>Prafibent bee Ministeriums bee Innern 88<br>Reff, Amtmann 238<br>Reftler, Oberhofgerichtstath 110<br>Reubronn, von, Oberamtmann 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Lepherr, Sofgerichtsadvocat 234 25w, Pfarrer 25w, Dr., Rangleirath, Oberhofgerichtssecretär 229 25wig, Hofgerichtsrath 255. 210 20pbeck, Camill Frhr. von, Rammerherr 24bwig, Bauconducteur erster Classe 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Räher, Wilhelm, Regierungerevisor 165<br>Rebenius, Geheimer Rath erster Glasse und<br>Präsident bes Ministeriums des Innern 88<br>Ress, Amtmann 238<br>Restler, Oberhofgerichtstath 110<br>Reubronn, von, Oberamtmann 2<br>Reubronn, ron, Hauptmann und Divisionsadjutant 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Lepherr, Sofgerichtsabvocat 234<br>Low, Pfarrer 16<br>Low, Dr., Rangleirath, Oberhofgerichtssecretar 229<br>Lowig, Hofgerichtsrath 155. 210<br>Lopbed, Camill Frhr. von, Rammerherr 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Räher, Wilhelm, Regierungerevisor Nebenius, Geheimer Rath erster Glasse und Prästdent bes Ministeriums des Innern Ress, Amtmann 238 Restler, Oberhofgerichtstath Reubronn, von, Oberamtmann 24 Reubronn, ron, hauptmann und Divisionsadjutant Reubronn, von, Hauptmann im Leibinfanteries                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Lepherr, Hofgerichtsadvocat 234 Löw, Pfarrer 25w, Dr., Kanzleirath, Oberhofgerichtssecretär 25wig, Hofgerichtsrath 255. 210 Lopbect, Camill Frhr. von, Kammerherr 24udwig, Bauconducteur erster Classe 278.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Räher, Wilhelm, Regierungerevisor Nebenius, Geheimer Rath erster Glasse und Prästdent bes Ministeriums des Innern Ress, Amtmann 238 Restler, Oberhofgerichtstath Reubronn, von, Oberamtmann 248 Reubronn, von, Hauptmann und Divisionsadjutant Reubronn, von, Hauptmann im Leibinfanteries Regiment 309                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Lepherr, Hofgerichtsadvocat Löw, Pfarrer Löw, Dr., Kanzleirath, Oberhofgerichtssecretär Löwig, Hofgerichtsrath Lohbect, Camill Frhr. von, Kammerherr Ludwig, Bauconducteur erster Classe Lohbect, Camill Frhr. von, Rammerherr Ludwig, Bauconducteur erster Classe Lohbect, Camill Frhr. von, Rammerherr Ludwig, Bauconducteur erster Classe Lohbect, Camill Frhr. von, Rammerherr Ludwig, Bauconducteur erster Classe Lohbect, Camill Frhr. von, Rammerherr Ludwig, Bauconducteur erster Classe Lohbect, Camill Frhr. von, Rammerherr Ludwig, Bauconducteur erster Classe Lohbect, Camill Frhr. von, Rammerherr Ludwig, Bauconducteur erster Classe Lohbect, Camill Frhr. von, Rammerherr Ludwig, Bauconducteur erster Classe Lohbect, Camill Frhr. von, Rammerherr Ludwig, Bauconducteur erster Classe Lohbect, Camill Frhr. von, Rammerherr Ludwig, Bauconducteur erster Classe Lohbect, Camill Frhr. von, Rammerherr Ludwig, Bauconducteur erster Classe Lohbect, Camill Frhr. von, Rammerherr Ludwig, Bauconducteur erster Classe Lohbect, Camill Frhr. von, Rammerherr Ludwig, Bauconducteur erster Classe Lohbect, Camill Frhr. von, Rammerherr Ludwig, Bauconducteur erster Classe Lohbect, Camill Frhr. von, Rammerherr Ludwig, Bauconducteur erster Classe Lohbect, Camill Frhr. von, Rammerherr Ludwig, Bauconducteur erster Classe Lohbect, Camill Frhr. von, Rammerherr Ludwig, Bauconducteur erster Classe Lohbect, Camill Frhr. von, Rammerherr Ludwig, Bauconducteur erster Classe Lohbect, Camill Frhr. von, Rammerherr Ludwig, Bauconducteur erster Classe Lohbect, Camill Frhr. von, Rammerherr Ludwig, Bauconducteur erster Classe Lohbect, Camill Frhr. von, Rammerherr Ludwig, Bauconducteur erster Classe Lohbect, Camill Frhr. von, Rammerherr Ludwig, Ludwig, Bauconducteur erster Classe Lohbect, Camill Frhr. von, Rammerherr Ludwig, Ludwi | Räher, Wilhelm, Regierungerevisor Nebenius, Geheimer Rath erster Glaffe und Präfibent bes Ministeriums des Innern Reff, Amtmann 238 Reftler, Oberhofgerichtstath Neubronn, von, Oberamtmann 24 Reubronn, von, Hauptmann und Divisionsadjutant Reubronn, von, Hauptmann im Leibinfanterie- Regiment 309 Reugart, Pfatrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Lepherr, Hofgerichtsabvocat Löw, Pfarrer Löw, Dr., Kanzleirath, Oberhofgerichtssecretär Löwig, Hofgerichtsrath Lobbect, Camill Frhr. von, Rammerherr Ludwig, Bauconducteur erster Classe Lobbect, Camill Frhr. von, Rammerherr Ludwig, Bauconducteur erster Classe Lobbect, Camill Frhr. von, Rammerherr Ludwig, Bauconducteur erster Classe Lobbect, Camill Frhr. von, Rammerherr Ludwig, Bauconducteur erster Classe Lobbect, Camill Frhr. von, Rammerherr Ludwig, Bauconducteur erster Classe Lobbect, Camill Frhr. von, Rammerherr Ludwig, Bauconducteur erster Classe Lobbect, Camill Frhr. von, Rammerherr Ludwig, Bauconducteur erster Classe Lobbect, Camill Frhr. von, Rammerherr Ludwig, Bauconducteur erster Classe Lobbect, Camill Frhr. von, Rammerherr Ludwig, Bauconducteur erster Classe Lobbect, Camill Frhr. von, Rammerherr Ludwig, Bauconducteur erster Classe Lobbect, Camill Frhr. von, Rammerherr Ludwig, Bauconducteur erster Classe Lobbect, Camill Frhr. von, Rammerherr Ludwig, Bauconducteur erster Classe Lobbect, Camill Frhr. von, Rammerherr Ludwig, Bauconducteur erster Classe Lobbect, Camill Frhr. von, Rammerherr Ludwig, Bauconducteur erster Classe Lobbect, Camill Frhr. von, Rammerherr Ludwig, Bauconducteur erster Classe Lobbect, Camill Frhr. von, Rammerherr Ludwig, Bauconducteur erster Classe Lobbect, Camill Frhr. von, Rammerherr Ludwig, Bauconducteur erster Classe Lobbect, Camill Frhr. von, Rammerherr Ludwig, Bauconducteur erster Classe Lobbect, Camill Frhr. von, Rammerherr Ludwig, Bauconducteur erster Classe Lobbect, Camill Frhr. von, Rammerherr Ludwig, Bauconducteur erster Classe Lobbect, Camill Frhr. von, Rammerherr Ludwig, Bauconducteur erster Classe Lobbect, Camill Frhr. von, Rammerherr Ludwig, Bauconducteur erster Classe Lobbect, Camill Frhr. von, Rammerherr Ludwig, Ludwig, Bauconducteur erster Classe Lobbect, Camill Frhr. von, Rammerherr Ludwig, Lud | Räher, Wilhelm, Regierungerevisor Rebenius, Geheimer Rath erster Glasse und Präsident bes Ministeriums des Innern 88 Ress, Amtmann 238 Rester, Oberhosgerichtstath 110 Reubronn, von, Oberamtmann 24 Reubronn, ron, Hauptmann und Divisionsadjutant 27 Reubronn, von, Hauptmann im Leibinfanteries Regiment 309 Reugart, Pfarrer Reuhoss, pensionitter Kanzleisecretär 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Lepherr, Hofgerichtsabvocat Löw, Pfarrer Löw, Dr., Kanzleirath, Oberhofgerichtssecretär Löwig, Hofgerichtsrath Lohbect, Camill Frhr. von, Kammerherr Ludwig, Bauconducteur erster Classe Lohbect, Lassen, Pfarrer Ludwig, Bauconducteur erster Classe Lohbect, Lassen, Pfarrer Lassen, Psaic, Joseph Abam, Pfarrer Lassen, Psaic, Postofficial Line Line Line Line Line Line Line Line                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Räher, Wilhelm, Regierungerevisor Rebenius, Geheimer Rath erster Classe und Präsident bes Ministeriums des Innern Ress, Amtmann Rester, Oberhofgerichtstath Reubronn, von, Oberamtmann Reubronn, ron, Hauptmann und Divisionsadjutant Reubronn, von, Hauptmann im Leibinfanteries Regiment Regiment Reugart, Pfarrer Reuhoss, pensionicter Kanzleisecretär Reveu, Franz Frhr. von, Rammerjunser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lepherr, Hofgerichtsabvocat Löw, Pfarrer Löw, Dr., Kanzleirath, Oberhofgerichtssecretär Löwig, Hofgerichtsrath Lobbect, Camill Frhr. von, Kammerherr Ludwig, Bauconducteur erster Classe  Mai, Joseph Abam, Pfarrer Laser, Rudolf, Postofficial Mann, Pfarrer Marifall, Frhr. von, Geheimer Rath und Res                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Räher, Wilhelm, Regierungerevisor Rebenius, Geheimer Rath erster Classe und Präsibent bes Ministeriums des Innern Ress, Amtmann Rester, Oberhofgerichtstath Reubronn, von, Oberamtmann Reubronn, ron, Hauptmann und Divisionsadjutant Reubronn, von, Hauptmann im Leibinfanteries Regiment Regiment Reugart, Pfarrer Reuhoss, pensionicter Kanzleisecretär Reveu, Franz Frhr. von, Rammerjunser Ricola, Amtsassepor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lepherr, Hofgerichtsadvocat Löw, Pfarrer Löw, Dr., Kanzleirath, Oberhofgerichtssecretär Löwig, Hofgerichtsrath Lobbect, Camill Frhr. von, Kammerherr Ludwig, Bauconducteur erster Classe Lobbect, Lamill Frhr. von, Rammerherr Ludwig, Bauconducteur erster Classe Lobbect, Camill Frhr. von, Rammerherr Ludwig, Bauconducteur erster Classe Lobbect, Camill Frhr. von, Farrer Lobbect, Camill Frhr. von Lobbect, Camill | Räher, Wilhelm, Regierungerevisor Rebenius, Geheimer Rath erster Classe und Präsibent bes Ministeriums des Innern Ress, Amtmann Restler, Oberhofgerichtstath Reubronn, von, Oberamtmann Reubronn, von, Hauptmann und Divisionsadjutant Regiment Regiment Regiment Reuhoss, Pfarrer Reuhoss, pensionicter Kanzleisecretär Reveu, Franz Frhr. von, Rammerjunser Ricola, Amtsassessor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Lepherr, Hofgerichtsadvocat Löw, Pfarrer Löw, Dr., Kanzleirath, Oberhofgerichtssecretär Löwig, Hofgerichtsrath Lohbect, Camill Frhr. von, Kammerherr Ludwig, Bauconducteur erster Classe Lohes, Bauconducteur erster Classe Lohes, Volenh Abam, Pfarrer Lohes, Postofficial Lohes, Rudolf, Postofficial Lohes, Ramen, Pfarrer Lohes, Ramen, Pfarrer Lohes, Ramen, Rammerherr Lohes, L | Räher, Wilhelm, Regierungerevisor Rebenius, Geheimer Rath erster Classe und Präsident des Ministeriums des Innern Ress, Amtmann Restler, Oberhosgerichtstath Reubronn, von, Oberamtmann Reubronn, von, Hauptmann und Divisionsadjutant Regiment Regiment Regiment Reuhoss, Pfarrer Reuhoss, pensionieter Kanzleisecretär Reveu, Franz Frhr. von, Rammerjunser Riscola, Amtsassession Rieser, Oberlieutenant Rober, Amtsassessor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lepherr, Hofgerichtsadvocat Löw, Pfarrer Löw, Dr., Kanzleirath, Oberhofgerichtssecretär Löwig, Hofgerichtsrath Lohbect, Camill Frhr. von, Rammerherr Ludwig, Bauconducteur erster Classe Lohbect, Ramill Frhr. von, Rammerherr Ludwig, Bauconducteur erster Classe Lohbect, Ramill Frhr. von, Rammerherr Ludwig, Bauconducteur erster Classe Lohbect, Ramill Frhr. von, Pfarrer Lohbect, Ramill Frhr. von, Geheimer Rath und Resgierungsdirector Lohbect, Rath und Resgierungsdirector Lohbect, Rath und Resgierungsdirector Lohbect, Stephan, Domcapitular Lohbect, Stephan, Pfarrer Lohbect, Lohb | Räher, Wilhelm, Regierungerevisor Rebenius, Geheimer Rath erster Glasse und Präsident bes Ministeriums des Innern Ress, Amtmann Rester, Oberhosgerichtstath Reubronn, von, Oberamtmann Reubronn, von, Hauptmann und Divisionsadjutant Reubronn, von, Hauptmann im Leibinfanterie- Regiment Regiment Reuhoss, Pfarrer Reuhoss, pensionieter Kanzleisecretär Reuhoss, pensionieter Kanzleisecretär Ricola, Amtsaffessor Riefer, Oberlieutenant Rober, Amtsaffessor Roöl, von, Oberst in der activen Suite und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lepherr, Hofgerichtsadvocat Löw, Pfarrer Löw, Dr., Kanzleirath, Oberhofgerichtssecretär Löwig, Hofgerichtsrath Lobbect, Camill Frhr. von, Rammerherr Ludwig, Bauconducteur erster Classe  Mai, Joseph Abam, Pfarrer Maier, Rudolf, Postossicial Mann, Pfarrer Marschall, Frhr. von, Geheimer Rath und Regerungsbirector Martin, Conrad, Domeapitular Mast, Stephan, Pfarrer Menner, Pfarrer  222 Martin, Conrad, Pfarrer Menner, Pfarrer Libertor Roman, Pfarrer Libertor Roman, Pfarrer Libertor Roman, Libertor Roman, Pfarrer Libertor Roman, Stephan, Pfarrer Libertor Renner, Pfarrer Libertor Roman, Rigarrer Roman, Rigarrer Libertor Roman, Rigarrer Roman, R | Räher, Wilhelm, Regierungerevisor Rebenius, Geheimer Rath erster Classe und Präsident bes Ministeriums des Innern Ress, Amtmann Rester, Oberhosgerichtstath Reubronn, von, Oberamtmann Reubronn, von, Hauptmann und Divisionsadjutant Reubronn, von, Hauptmann im Leibinfanteries Regiment Regiment Reuhoss, Pfarrer Reuhoss, pensionieter Ranzleisecretär Reuhoss, pensionieter Ranzleisecretär Ricola, Amtsaffessor Rieser, Oberlieutenant Rober, Amtsaffessor Roöl, von, Oberst in ber activen Suite und Sarnisons. Commandant der Restdens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Lepherr, Hofgerichtsabvocat Löw, Pfarrer Löw, Dr., Kanzleirath, Oberhofgerichtssecretär Löw, Dr., Kanzleirath, Oberhofgerichtssecretär Löwig, Hofgerichtsrath Lobbect, Camill Frhr. von, Kammerherr Ludwig, Bauconducteur erster Classe  Mai, Joseph Abam, Pfarrer Lobbect, Kubolf, Postossical Mann, Pfarrer Lobbect, Camill Frhr. von, Geheimer Rath und Regierungsdirector Lobbect, Camill  | Räher, Wilhelm, Regierungerevisor Rebenius, Geheimer Rath erster Classe und Präsibent bes Ministeriums des Innern Ress, Amtmann Rester, Oberhosgerichtstath Reubronn, von, Oberamtmann Reubronn, von, Hauptmann und Divisionsadjutant Reubronn, von, Hauptmann im Leibinfanteries Regiment Regiment Regiment Reuhoss, Pfarrer Reuhoss, pensioniter Ranzleisecretär Reuhoss, pensioniter Ranzleisecretär Ricola, Amtsaffessor Ricer, Oberlieutenant Rober, Amtsaffessor Robert Robertal Rob |
| Lepherr, Hofgerichtsadvocat Löw, Pfarrer Löw, Dr., Kanzleirath, Oberhofgerichtssecretär Löwig, Hofgerichtsrath Lobbect, Camill Frhr. von, Rammerherr Ludwig, Bauconducteur erster Classe  Mai, Joseph Abam, Pfarrer Maier, Rudolf, Postossicial Mann, Pfarrer Marschall, Frhr. von, Geheimer Rath und Regerungsbirector Martin, Conrad, Domeapitular Mast, Stephan, Pfarrer Menner, Pfarrer  222 Martin, Conrad, Pfarrer Menner, Pfarrer Libertor Roman, Pfarrer Libertor Roman, Pfarrer Libertor Roman, Libertor Roman, Pfarrer Libertor Roman, Stephan, Pfarrer Libertor Renner, Pfarrer Libertor Roman, Rigarrer Roman, Rigarrer Libertor Roman, Rigarrer Roman, R | Räher, Wilhelm, Regierungerevisor Rebenius, Geheimer Rath erster Classe und Präsident bes Ministeriums des Innern Ress, Amtmann Rester, Oberhosgerichtstath Reubronn, von, Oberamtmann Reubronn, von, Hauptmann und Divisionsadjutant Reubronn, von, Hauptmann im Leibinfanteries Regiment Regiment Reuhoss, Pfarrer Reuhoss, pensionieter Ranzleisecretär Reuhoss, pensionieter Ranzleisecretär Ricola, Amtsaffessor Rieser, Oberlieutenant Rober, Amtsaffessor Roöl, von, Oberst in ber activen Suite und Sarnisons. Commandant der Restdens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                            | Ceite !   | . •                                              | Seite       |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|-------------|
| D.                                                                         | · i       | Rippmann, Diaconus                               | 230         |
| Obermuller, Rriegerath                                                     | 35        | Riphaupt, Friedrich, Sanptzollamtecontroleur     | 146         |
| Dbfirder, hofgerichtsprafibent                                             | 87        | Rismann, Diaconus und Padagogiumelehrer          | 110         |
| Dehl, Baurath                                                              | 3         | Riber, von Diereburg, Ferdinand, Frhr. von,      |             |
| Dfer, Oberrechnungerath                                                    | 194       | Rammerherr                                       | 14          |
| Dtt, Amterevisor                                                           | 54. 292   | Roller, Lyceumsprofeffor 110.                    | 134         |
| Overbed, pensionirter Oberrechnungerath                                    | 148       | Romann, Ludwig, Regierungerevifor                | 165         |
|                                                                            | ł         | Roos, Dr., Physitus                              | <b>29</b> 0 |
| <b>%</b> .                                                                 |           | Roft, Forftobergeometer                          | 229         |
| ·                                                                          |           | Rotberg, von, Rittmeister                        | 132         |
| Paris, Bictor, Gisenbahnamtscaffier                                        | 177       | Rothmund, Amterevisor in Stodach                 | 154         |
| Pecher, Hauptzollamiscontroleur                                            | 35        | Rudert, Lieutenant                               | 131         |
| Perleb, Hofrath und Professor                                              | 170       | Rupp, Pfarrer                                    | 155         |
| Pfaff, Anton, Pfarrer                                                      | 169       | Rutschmann, Director ber Forftbomanen unb        |             |
| Pfeiffenberger, Hauptamtscontroleur                                        | 16        | Bergwerfe                                        | 24          |
| Pfeiffer, Kirchenrath und Stadtpfarrer                                     | 15        |                                                  |             |
| Bfeiffer, penfionirter Oberingenieur                                       | 148       | <b>©.</b>                                        |             |
| Pfeufer, Dr , hofrath und Brofeffor                                        | 110       |                                                  |             |
| Pfeuffer, von, Poftrath                                                    | 177       | Sachs, Oberbereiter                              | 15          |
| Pfifter, Daniel, Architect                                                 | 5         | Sachs, Lieutenant                                | 132         |
| Pigage, von, Eisenbahnerpeditor                                            | 177       | Salzer, Pfarrer                                  | 210         |
| Plat, Hofrath                                                              | 156       | Cauer, Anton, Pfarrer                            | 169         |
| Plitt, Pfarrer                                                             | 89        | Sedler, Pfarrer                                  | 210         |
| Porbed, von, Major                                                         | 309       | Seib, Constantin, Pfarrer                        | 169         |
| Preflinari, Finanzministerialrath                                          | 55        | Selbened, heinrich Frhr. von, Kammerberr         | 14          |
| 4, 4                                                                       |           | Selbened, August von, Bezirtsförster             | 155         |
| N.                                                                         |           | Scuffert, Revisor bei ber Steuerdirection        | 155         |
| On Co Oh                                                                   | 40        | Seutter, von, Oberlieutenant                     | 132         |
| Ranzenberger, Bezirksförster                                               | 16        | Serauer, Haupizollamiscontroleur                 | 35          |
| Rapp, Lieutenant                                                           | 131       | Sepfried, Eugen von, hofgerichtefecrear          | 176         |
| Ratibor, Herzog Victor, von, Major                                         | 135       | Sibert, Obereinnehmer                            | 155         |
| Ratel, Bofts und Gifenbahramtscaffier                                      | 177       | Sibo, Obereinnehmer Siebold, von, Dr., Professor | 155         |
| Rau, Dr., Geheimer Rath und Professor                                      | 88<br>76  | Schäffer, von, Lieutenant                        | 222         |
| Rechthaler, Ludwig von, Regierungeferretar Rechthaler, Carl von, hauptmann | 282       | Shaffer, penfionirter Forftobergeometer          | 132         |
| Red, Frhr. von, Geh. Rath und Regierunge                                   |           | Shellenberg, Stadtpfarrer und Decan              | 134         |
| birector "                                                                 | 214       | Soenth, hofgerichteabvocat und Brocurator        | 74<br>138   |
| Rehm, Joseph, Auditor                                                      | 1         | Schently, Sofgerichteafeffor                     |             |
| Reichlin, Franz Xaver, Pfarrer                                             | 36<br>169 | Scheuermann, Wilhelm, Amteaffeffor               | 155<br>147  |
| Reifchach, von, Dberlieutenant                                             | 309       | Schen, Dr., Oberamtmann                          |             |
| Remlinger, Carl Lubwig, Bfarrer                                            | 147       | Schenrer, provisorischer Bostrath                | 237<br>164  |
| Reufch, Pfarrer                                                            | 74        | Soilling von Canftatt, Bilhelm Frhr., Rammerherr |             |
| Riegel, Major a. D.                                                        | 309       | Shilling, von, Hauptmann                         | 309         |
| Riegger, Carl, Pfarrer                                                     | 155       | Schippel, Prafibent ber Oberrechnungetammer      | <b>703</b>  |
| Ries, Ebuard, Boftofficial                                                 | 178       | und ordentliches Mitglied bes Staats-            |             |
| Riggler, penfionirter Amimann                                              | 214       | raths                                            | 87          |
| and print tentrament amendment                                             | £17       | i wiyo                                           | 3           |

|                                                 | Still     |                                               | Sen        |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|------------|
| Schmeißer, geiftlicher Rath und Lyceumsbirector | 156       | Stodel, Domanenrath                           | 76         |
| Schmidt, Johann, Domfaplan                      | 156       | Stold, Juseph, Apotheker                      | 89         |
| Schmidt, Joseph Anton, Pfarrer                  | 169       | Stratthaus, Pfarrer                           | 2          |
| Schmidt, Johann Michael, Rechnungerath          | 165       | Streicher, Amtmann                            | 135        |
| Schmittbaur, Bruno, Gifenbahnamte-Caffier       | 177       | Strobel, pensionirter Ranglift                | 132        |
| Schmud, Dito, Postofficial                      | 177       | Stroh, Franz Xaver, Oberrevisor               | 154        |
| Schneider, Oberamtmann                          | 238       | Stuber, Sofdomanentammer-Affeffor             | 3          |
| Sonetler, Oberlieutenant                        | 133       | Studler, Benedift, Pfarrer                    | 156        |
| Sonepler, Geheimer Rath und pensionirter Dber-  |           |                                               |            |
| vogt                                            | 214       | ₹.                                            |            |
| Sonorr, Carl, Pfarrer                           | 169       |                                               |            |
| Scholl, Eduard, Großh. Bad. Agent in Reapel     | 109       | Thilo, penfionirter Hofgerichtedirector       | 110        |
| Schreden ftein, Frhr. Roth, von, Geheimer Rath  |           | Thome, Hauptmann a. D.                        | 132        |
| und Hofmarschall                                | 3. 15     | Trefurt, Bicefangler bes Oberhofgerichts und  |            |
| Schuberg, Dberft und Commandeur der Artillerie- |           | außerordentliches Mitglied des Staats-        |            |
| brigabe                                         | 308       | 1                                             | . 110      |
| Schuberg, Oberlieutenant                        | 309       | Turdheim, Frhr. von, Lieutenant               | 132        |
| Soutt, Bezirkeamtmann                           | 135       | Türdheim, Frhr. von, Legationefecretar        | 292        |
| Schuler, hieronimus Emil, Pfarrer               | 213       |                                               |            |
| Souler, erzbischöflicher Decan und Pfarrer      | 147       | <b>11</b> .                                   |            |
|                                                 | 3. 222    |                                               |            |
| Schumacher, Lehrer an ber höbern Burgericule    |           | Uhlmann, Pfarrer                              | 16         |
| in Pforzbeim                                    | 299       |                                               |            |
| Sowab, Wilhelm, Secretar bes evangelischen      |           | 23                                            |            |
| Oberkirchenraths                                | 88        | _                                             |            |
| Schwab, Franz, Gymnasiallehrer                  | 328       | Bierordt, Lieutenant                          | 132        |
| Somorer , Dr., Medicinalrath, d. 3. Universi-   |           | Bierordt, penfionitter Regierungerath         | 344        |
| tate-Prorector                                  | 76        | Bögele, Dbergrenzcontroleur                   | 147        |
| Sommer, General-Aubitor                         | 117       | Bogel, Grheimerrath und ordentliches Mitglied |            |
| Sperr, Johann, Amtsaffessor                     | 222       | des Staatsrathes                              | 87         |
| Speibel, Pfarrer                                | 74        | Bogel, ehemaliger Amisrevisor                 | 55         |
| Spohn, Georg, Secretar bes evangelifchen        |           | Bogel, Dr., geiftlicher Rath und Pfarrer      | 3          |
| Dberkirchenraths                                | 88        | Bogelbacher, Pfarrer                          | 222        |
| Sponed, Wilhelm Graf von, Sauptmann             | 132       | Bolg, Robert, Dr. Physifus                    | 15         |
| Stabel, Sofgerichtebirector                     | 89        | Bolg, penfionirter Secretar                   | 55         |
| • • • •                                         | 177       | Bog, Baurath                                  | 3          |
| Stein, Amtmann                                  | 133       |                                               |            |
| Stein, von, Amtsaffeffor                        | 299       | <b>933.</b>                                   |            |
| Steinwarg, Bezirfsbaumeister                    | 3         | m 0.41 2 m 0.571.1                            | . ==0      |
| Stempf, Hofgerichterath                         | 155       | Waag, Julins, Postofficial 176.               |            |
| Stengel, Guftav Frhr. von, Rammerjunfer         | 35        |                                               | 327        |
| Stengel, pensionirter Regierungs-Secretar       | 238       |                                               | 344        |
| Stern, von, Oberlieutenant und Brigadeadjutant  | 177       | Balz, Ministerialrath                         | 5 <b>5</b> |
| Stetten, Mar. Dito Cherhard Frhr. von, Ram-     | i         | Wanto, Obergrenzcontroleur                    | 147        |
| merjunter                                       | 1         |                                               |            |
|                                                 | 14        | Barntonig, Bezirteforfter                     | 155        |
| Stetten, von, Dberlieutenant                    | 14<br>309 |                                               | 155<br>16  |

| •                                               | Seite | •                                               | Seite |
|-------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|-------|
| Beber, Lieutenant                               | 132   | Winter, Obereinnehmer                           | 155   |
| Bechmar, von, Dberlieutenant und Brigade-       | Ì     | Wolf, Pfarrer                                   | 15    |
| Abjutant                                        | 177   | Wolff, Staatsrath                               | 87    |
| Bebefind, hofgerichterath und Staatsanwalt      | 76    | Bolff, Stadtpfarrer                             | 165   |
| Beeber, Registrator bei bem Generallandebarchi  | iv 3  |                                                 |       |
| Beifum , Pfarrer                                | 15    |                                                 |       |
| Beil, Guftav, Dr., Univerfitatsbibliothefar und |       | <b>3.</b>                                       |       |
| außerordentlicher Professor                     | 209   |                                                 |       |
| Beigel, Leopold, Gifenbahnamtecaffier           | 177   | Zacharia von Lingenthal, Dr. Professor          | 154   |
| Bertmann, Loreng, Pfarrer                       | 210   | Bech, Ferdinand von, Kammerjunker               | 14    |
| Wetterer, Raplan                                | 16    | Biegler , Director ber Direction ber Forftbomas |       |
| Bever, Amtschirurg, practifcher Argt, Bunb-     | •     | nen und Bergwerfe                               | 55    |
| und Hebarzt                                     | 15    | Biegler, penfionirter Regierungerevifor         | 214   |
| Wiberspach, Frhr. von, geiftlicher Rath         | 222   | Zimmermann , Sauptmann                          | 132   |
| Widmann, Pofimeifter                            | 177   | Bimmermann , Franz Joseph , Pfarrer             | 178   |
| Bidmann, Bernhard, Pfarrer                      | 147   | Bimmermann, Pfarrer in Gaiberg                  | 299   |
| Wielandt, Ranzleirath                           | 3     | Bittel, Pfarrer                                 | 134   |
| Wild, Joseph, Pfarrer                           | 36    | Bopfl, Dr. hofrath und Professor                | 88    |
| Wilfens, geheimer Rirchenraih                   | 222 - | Bwiebelhofer, Pfarrer                           | 133   |

Anmertung: Die Ramen Derjenigen, welche Orbensbecoration erhalten und Derjenigen, welchen bas Schriftverfassungsrecht ertheilt wurde, sind im Sachregister unter "Ordensfache" und "Schriftverfassungerecht" zu erseben.

| Ç                                     | • | • |                                         |   |
|---------------------------------------|---|---|-----------------------------------------|---|
|                                       |   | · |                                         |   |
|                                       |   | , |                                         |   |
|                                       |   |   |                                         | 1 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | · |   |                                         |   |
| ·                                     |   | • |                                         |   |
|                                       |   | · |                                         |   |
|                                       |   |   | -                                       |   |
| ·                                     |   |   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |   |
|                                       |   |   |                                         | i |
| •                                     |   | • |                                         |   |
|                                       |   |   |                                         |   |
| . •                                   |   |   |                                         |   |
|                                       | • |   |                                         |   |
| •                                     |   |   |                                         |   |
|                                       |   |   | •                                       |   |
|                                       |   |   |                                         |   |
|                                       |   |   |                                         |   |

# Großherzoglich Badisches

# Regierungs-Blatt.

Carleruhe, Freitag ben 17. Januar 1845.

## Inhalt.

Unmittelbare allerhöchfte Entschließungen Seiner Röniglichen Hobeit des Großherzogs. Orbensverleihungen. Erlaubnig-Ertheilung jur Annahme frember Orben. Rebaillen-Berleihung. Dienft-Rachrichten.

Berfügungen und Bekauntmachungen der Ministerien. Des Ministeriums des Großberzoglichen hauses und ber auswärtigen Angelegenheiten, die Errichtung einer Brief - und Fahrpost-Expedition in Blumenfeld betreffend.

Des Juftig-Minifteriums, ben Abichluß einer Uebereintunft mit ber Regierung bes Cantons Schaffbausen, Die Buftellung

gerichtlicher Fertigungen betreffenb.

Des Ministeriums des Innern, — die Ertheilung eines Privilegiums an den Architeften D. Pfifter n Bürich für die Anfertigung und Anwendung der von ihm erfundenen Steinschneidmaschine betreffend; — der Errichtung einer bobern Bürgerschule in Eberbach. — Berordnung, die Pferdezucht im Großbergogtbum betreffend.

Dienft . Euledigungen. Todesfälle.

# Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs.

# Orbensverleihungen.

Bom Bahringer Lowen-Drben erhielt:

ben 20. Dezember v. J. Fabrifinhaber Finkenstein in Pforzheim bas Ritterfreuz; ben 23. beffelben Monats,

Dbrift von Frankenberg, Großherzoglicher Gefandter am Roniglich Breußischen Sofe ben Stern zum Commandeur-Rreug,

hofrichter Dbfircher in Raftatt unb

Regierungebirector Geheimerrath Schaaff in Mannheim, bas Commanbeur-Rreus,

Hofgerichts-Director Thilo in Raffatt,

Beheimer-Hofrath Dr. Smelin, Professor an ber Universität Beibelberg,

Legationsrath von Porbed, Großherzoglicher Gefchaftetrager am Koniglich Burtembergifchen Sof,

Dberpoftrath von Stodlern, Postmeister in Freiburg,

Dberamtmann Bach in Achern,

hofrath Dr. Stabel, Professor und ber Beit Prorector ber Universität Freiburg,

Sofrath Dr. von Bangerow, Profeffor an ber Universität Beivelberg,

Rammerrath Saub, Domanenverwalter in Seibelberg, und Dberzollinspector Ziegler in Freiburg bas Ritterfreuz; ben 24. December v. J.,

Geheimerrath Aettig, Director bes Ministeriums bes Innern, das Commandeur-Rreug, Geheimer Referendar Jungbanns im Justigministerium,

Ministerialrath Frensborf, im Finanzministerium,

Geheimer Finangrath von Steinberg bei ber Sofbomanen-Rammer,

Baurath und Professor Dr. Baber, b. 3. Director ber polytechnischen Schule babier, und Medicinalrath Dr. Baur, Mitglieb ber Sanitats Commission, bas Ritterfreuz.

# Bewilligung gur Annahme eines fremben Orbens.

Den 24. December v. J. erhielt ber Fürstlich Fürstenbergische Hofrath Dumont in Donauseschingen, die Erlaubniß, das ihm von Seiner Hoheit dem Herzog von Sachsen-Altenburg versliehene Verdienstfreuz des Herzoglich Sachsen-Ernestinischen Hausordens annehmen und tragen zu dürfen.

# Medaillenverleihung.

Den 16. December v. J. erhielt Buchbrucker Geiger, Bater, zu Lahr, die größere golbens Givilverdienstmebaille.

# Dienstnachrichten.

Unter dem 5. Dezember v. 3.

wurde die katholische Pfarrei Stollhofen, Oberamts Rastatt, dem Pfarrer Carl Stratthaus in Hungheim, Amts Adelsheim,

vie katholische Pfarrei Wollmatingen, Bezirksamts Constanz, bem Pfarrer Dirhold, zu Ippingen, unter bem 12. Dezember v. J.

bie katholische Pfarrei Poppenhausen, Bezirksamts Gerlachsheim, bem Pfarrer Johann Joseph Achstetter zu Schönfeld,

Die fatholische Pfarrei Mahlberg, Bezirksamts Ettenheim, bem Caplaneibeneficiaten Joseph Grafmuller zu Balbfirch, und

Die katholische Pfarrei Unzhurft, Bezirksamts Buhl, bem Pfarrer Johann Baptift hiener zu Dos verlieben;

dem Worftand bes Bezirksamts Lorrach, Oberamtmann von Neubronn, bie Borftands-ftelle bes Oberamts Pforzheim übertragen;

unter dem 19. Dezember v. J.

Archivrath Dr. Dumge beim Generallandesardio, feines vorgerudten Alters wegen, unter

Bezeugung ber allerichtigten Bufriebenheit mit seinen langjahrigen treu geleisteten Diensten, in ben Rubeftand verjett;

Canglift Dr. Baber beim Generallandesarchiv jum Archivaffeffor, und

Registraturgebulfe Beeber jum Registrator bei biefer Stelle ernannt ;

dem Bauinspector Fisch er babier, Bezirksbaumeister Bog in Freiburg und Bezirksbau= meister Dehl in Conftanz, ber Character von Baurathen verlieben;

Bezirksbaumeister Lendorff von der Bezirksbaumspection Donaueschingen auf jene in Heis belberg versett;

Baupraftifant Bayer jum Bezirfsbaumeister in Balbshut,

Baupraftifant Berdmüller jum Begirtsbaumeifter bahier, und

Baupraktikant Stein marg jum Bezirksbaumeifter in Adhern ernannt;

unter bem 21. Dezember v. 3. bem Gallerie = Inspettor Gogenberger in Mannheim ber Titel als Galleriebireftor ertheilt;

unter dem 27. Dezember v. J.

Domcapitular Professor von hirscher zu Freiburg zum Geheimen Rath zweiter Classe, Großherzoglicher Leibarzt, Geheimer Hofrath Dr. Bils bahier, zum Geheimen Rath britter Classe, und

Hofrath und Badearzt Dr. Franz Anton Guggert zu Baden zum Geheimen Hofrath und Großherzoglichen Leibarzt ernannt;

Secretar Stuber bei ber Direktion ber Forfidomanen und Bergwerke jum Affeffor bei ber Hofbomanenkammer, Zehntsektion, befordert, und

Secretar Bauer von letterer Stelle zur Direktion ber Forftdomanen und Bergwerke versett; bem Secretar Bielandt bei ber hofvomanenkammer ber Charakter als Cangleirath bewilliat:

Cangleirath Le Pique bei bem evangelischen Oberkirchenrath, unter Bezeugung ber allerhochften Zufriedenheit mit seinen langjahrigen und treu geleisteten Dienften, in den Rubestand versett :

bie evangelische Pfarrei Bischoffingen, Decanate Freiburg, bem Pfarrer Carl Cang in Buchenberg,

bie evangelische Pfarrei Beddesheim, Decanats Ladenburg, dem Pfarrer Wilhelm Friedrich Guftav Horn zu Münchweier, und

die zweite evangelische Stadtpfarrei Durlach bem Diaconus und Lehrer an dem Pavagogium und der höheren Burgerschule Ralchsch mibt daselbst übertragen;

die von der freiherrlich von Rober'schen Grundherrschaft in Diersburg ausgestellte Prasentation des geistlichen Rathes und Professors Dr. Alois Bogel in Freiburg, auf die katholische Pfarrei Hosweier, hat die Staatsgenehmigung erhalten.

Unter bem 31. Dezember v. 3.

wurde der Kammerherr am Hofe Ihrer Koniglichen Hoheit ber verwittweten Großherzogin Stephanie, Freiherr Roth von Schredenstein in Mannheim jum Geheimenrath zweiter Claffe ernannt;

ben Forstmeistern Fischer babier, von Drais in Freiburg und von Rettner in Gernsbach ber Charafter als Oberforstmeister ertheilt.

# Verfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien.

# Befannimadungen.

(Errichtung einer Brtef = und Fahrpoft - Erpedition in Blumenfeld betreffenb.)

In Gemäßheit Allerhöchfter Entschließung aus Großberzoglichem Staatsministerium vom 12. v. D. u. J. Nr. 1978 wird vom 1. April I. J. an in der Amtsstadt Blumenfeld eine Briefe und Fahrpostexpedition errichtet, was hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird. Carlerube, den 18. December 1844.

Ministerium bes Großherzoglichen Sauses und ber auswärtigen Angelegenheiten.

von Dusch.

Vdt. Zardbeim.

(Den Abichluß einer Uebereinfunft mit ber Regierung bes Rantons Schaffhausen über bie Buftellung gerichtlicher Fertigungen betreffend.)

Durch eine zwischen der Großherzoglichen Regierung und der Regierung des Kantons Schaffshausen abgeschlossene Uebereinkunft, welche unter dem 27. l. M. Nr. 2086 die allerhöchste Genehmigung erhielt, ist in Beziehung auf die §§. 279 und 286 der badischen bürgerlichen Processordnung Nachstehendes sestgesetzt worden:

#### S. 1.

Verfügungen und Erkenntnisse, welche in burgerlichen Streitsachen zwischen Angehörigen ein und bes andern Staats ergangen find, sollen der auswärtigen Partei vermittelft desjenigen Gerichts, in dessen Bezirk sie ihren Wohnort bat, jeweils zugestellt werden.

#### S. 2.

Bu bem Ende muß das verfügende oder erkennende Gericht an das Gericht des Bohnorts ber auswärtigen Partei ein Ersuchschreiben erlassen und, wenn es nicht selbst ein Obergericht ift, bem ihm vorgesetzten Obergericht, somit einem diesseitigen Hofgericht ober dem Appellationsgericht in Schaffhausen, zur weitern Beförderung an ein oder das andere übersenden.

#### **S**. 3

Ist der Sis des ersuchenden von dem Sis des ersuchten Untergerichts nur wenig entfernt, so können dieselben auch die Zwischenkunft ihrer Obergerichte umgehen und der Zustellung halber in unmittelbare Berbindung treten.

Carleruhe, ben 31. December 1844.

Justizministerium.

Jella.

Vdt. Backelin.

(Die Ertheilung eines Privilegiums an ben Architekten Daniel Pfifter in Zurich fur bie Anfertigung und Anwendung ber von ihm erfundenen Steinschneibmaschine betreffend.)

Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben nach allerhöchster Entschließung aus Großherzoglichem Staatsministerium vom 14. d. M. Nr. 1843 dem Architekten Daniel Pfister in Zürich auf sein unterthänigstes Ansuchen ein ausschließliches Privilegium für die Ansertigung und Anwendung der von ihm ersundenen Steinschneidmaschine auf die Dauer von fünf Jahren allergnädigst zu ertheilen geruht, unter Vorbehalt der Rechte Oritter, welche die Priorität der Ersindung nachzuweisen vermögen, oder letztere künstighin verbessern, und unter Festsetzung einer Strase von Einhundert fünfzig Gulden nehst Consissation der nachgesertigten Maschinen auf den Fall der Verletzung dieses Privilegiums.

Dieg wird hiermit zur öffentlichen Renntniß gebracht.

Carleruhe, ben 23. November 1844.

Ministerium bes Innern.

Cidrodt.

Vdt. Buiffon.

(Die Errichtung einer höhern Burgerschule in Eberbach betreffenb.)

Seine Königliche Hoheit der Großberzog haben nach allerhöchstem Staatsministerialerlaß vom 31. v. M. Nr. 1743 allergnädigst zu genehmigen geruht, daß die bisherige unvollständige höhere Bürgerschule in Eberbach in eine vollständige höhere Bürgerschule mit einem fünsjährigen Eurs in drei Elassen umgewandelt werde.

Dieß wird zur öffentlichen Renntniß gebracht. Carlerube, ben 28. November 1844.

Ministerium bes Innern.

Cimrodt.

Vdt. Reinharb.

# Berordnung.

(Die Pferbezucht im Großherzogthume betreffenb.)

In Anbetracht, daß die Bortheile, welche die Land esgestütsanstalt den inländischen Pferdezüchtern gewährt, die Einführung eines mäßigen Präcipualbeitrags zu dem beträchtlichen Rostenauswand, den der Ankauf edler Hengste verursacht, den übrigen Steuerpflichtigen gegenüber vollkommen rechtsertigen, daß hingegen die Beschränkungen des freien Berkehrs mit Zuchtstuten und Fohlen, welche die Gestütsordnung vom 25. März 1836 vorzeichnet, das Interesse der Pferdezüchter nicht selten in einem Grade belästigen, der mit dem Erfolg der Maasregel nicht im Berhältnisse sieht, und von dem Wunsche geleitet, den Pferdezüchtern die Theilnahme an der Gestütsanstalt nach Thunlichkeit zu erleichtern, haben Seine Konigliche Hoheit der Großberzog auf ben unterthänigsten Bortrag bes bieffeitigen Ministeriums, unter Aufhebung ber Geftütsorbenung von 1836, folgende anderweite Borfchriften allergnädigst zu genehmigen geruht:

# I. Pferbeguchtung burch Lanbedgeftutebengfte.

### S. 1.

Jeber Pferbezüchter im Großherzogthum barf seine zur Bucht bestimmten Stuten burch Lansbesgestütshengste bebeden laffen. Es durfen jedoch nur solche Stuten zur Bededung vorgeführt werden, welche von dem Landstallmeister für zuchtfähig erkannt worden sind, auch können die Eigenthümer zu Bededung ihrer Stuten nur solche Hengste verlangen, welche einzelnen Stuten von dem Landstallmeister zugetheilt sind.

## **S**. 2.

Die Landesgestüts-Commission bestimmt nach dem Pferbestand und dem Bedürfnisse der einzelnen Landesdistrifte die Bertheilung und Jahl der Beschälplätze, und nach dem Borschlage des Landstallmeisters die Jahl der auf den einzelnen Beschälftationen aufzustellenden Hengste und den Zeitpunkt ihres Abgangs dahin.

#### S. 3.

Bu diesem 3wede begibt sich ber Landstallmeister mit Eintritt des Frühjahrs in die Gestütsbezirte; er läßt sich die Stuten einzeln vorführen, und ordnet die Paarung berfelben mit ben bazu tauglichen Bengsten an.

Alle Stuten, welche mit einem erblichen Hauptfehler, als Blindheit, Koller, Knochenauswüchsen, Dampf u. s. w. behaftet find, werden von dem Bebeden durch Landesgestütshengste ausges schlossen.

#### S. 4

Es werden besondere sogenannte Beschälregister für jede Beschälftation geführt, in welche Anlage Rr. 4. der Eintrag nach dem beigefügten Formular Rr. 1. zu geschehn hat.

Die ersten vier Aubriken werden von dem Landstallmeister bei der von ihm angeordneten Paarung der Zuchtstuten mit den ihnen zugetheilten Hengsten eingetragen. Der auf die Beschälstation abgeschickte Stallbediente erhält alsdann dieses Register mit der Weisung, die letzte Aubrik durch getreue Eintragung des Tages der Bedeckung auszufüllen. Nimmt eine Stute den ihr zugetheilten Hengst nicht an, so ist dieß im Beschälregister nach dem jedesmaligen Vorsühren zu bemerken.

#### **6.** 5.

Außer ben auf vorstehende Beise in das Beschälregister aufzenommenen Stuten ift ohne besondere Erlaubnif des Landstallmeisteramts keine Stute zur Bedeckung durch Hengste ber Landesgestütsanstalt zuzulaffen.

#### **§**. 6.

Als Pracipualbeitrag für ben Aufwand zu Ankauf von hengsten ist von den Pferbezüchtern für jede Stute ein Sprunggeld von Einem Gulden 30 fr. für die erste Bedeckung berselben Beschälzeit zu entrichten. Die Verbindlichkeit zur Entrichtung verfällt mit der Aufnahme der State in das Besichälregister. Befreiung von demselben oder Rückerstattung tritt ein:

- a. wenn eine Stute ben hengst nicht annimmt, nachdem fie in Zwischenraumen von 14 zu 14 Tagen wenigstens breimal zu bemselben gebracht worden ift,
- b. wenn fie tobt abgeht ober veraußert wird, che fie auf die Beschälftation gebracht murbe, ober
- c. wenn fie mahrend ber gangen Beschälzeit frant mar.

Die zu b. und c. aufgeführten Befreiungegrunde muffen burch gemeinderathliches, vom betreffens ben Bezirksamt legalifirtes Zeugniß bei der Landesgestute - Commission nachgewiesen werden.

6. 7

Den Einzug ber nach S. 6 zu entrichtenden Sprunggelder besorgen die in den Beschälstationssorten angestellten Steuererheber gegen eine Erhebungsgebühr von zwei Kreuzern vom Gulden. Der Einzug findet gleich bei der nach S. 3 zu treffenden Anordnung der Paarung statt.

Der Steuere rheber führt über Diesen Einzug eine Lifte nach bem beigefügten Formular Rr. 2.

Die Reihenfolge der Einträge in diefer Hebliste muß mit jener der Einträge in dem Befific

Der Abschluß dieses Einzugsregisters ift in Beziehung auf die Richtigkeit und Uebereinstimmung mit bem Beschälregister vom Landstallmeister zu beurkunden.

Die erhobenen Sprunggelber über Abzug der Erhebungsgebühren liefert der Steuererheber mit ber Hebliffe zur betreffenden Obereinnehmerei ab.

Die Landesgeftutstaffe erhalt ihre Befriedigung burch bie Generalftaatstaffe.

S. 8.

Ueber das bezahlte Sprunggeld erhält der Stuteeigenthümer vom Steuererheber eine Quittung nach dem beigefügten Formular Nr. 3, die ihm zugleich als Urfunde über Berechtigung zur Bedeckung seiner Stute durch Hengste der Landesgestütsanstalt dient, und die er zu diesem Behuse dem Stallsbedienten bei Borführung der Stute vorzuzeigen hat.

Anlage Rr. 8

Bei Worführung der Stuten zum Bebeden löst ber Stallbediente den Erlaubnisschein ab, um solchen bei seiner Zurudkunft von der Beschälstation mit dem Beschälregister dem Landstallmeister zu übergeben.

**6.** 9.

Die Stuteneigenthumer find verbunden, so bald ihre Stuten, welche von Landesgestütshengsten bedeckt worden find, gefohlt haben, dem Ortsburgermeister sogleich die Anzeige davon zu erstatten.

Der Bürgermeister trägt das gefallene Fohlen in das von ihm zu führende Fohlenverzeichniß nach ben in bem beigefügten Formular Nr. 4. enthaltenen Rubriten deutlich ein.

Anlage Rr. 4

**S.** 10.

Von diesem Register hat der Bürgermeister jährlich spätestens die zum 15. August ein Duplikat an das Amt zu übergeben, welches die vollständig gesammelten Register seines Bezirks die zum 1. September an die Landesgestüts = Commission einbefördern wird.

S. 11.

Die Landesgestüts - Commission erganzt aus der Zusammenstellung dieser tabellarischen Uebersicht bie bei ihr auf gleiche Weise zu suhrenden Fohlenbücher, sie prüft hiernach den Pferbestand und trifft nach ihren darauf gegründeten Wahrnehmungen die geeigneten Verfügungen.

#### 8

# II. Pferbezuchtung burch Bengfte von Privaten.

### S. 12.

Privaten ist es erlaubt, ihre Zuchthengste gegen eine, auf Uebereinkunft mit den Stuteneigensthumern beruhende Belohnung zur Bedeckung zu verwenden, wenn dieselben durch den Landstallsmeister als für den bezeichneten Zweck brauchbar erfunden worden sind. Die Landesgestuts-Commission wird hierüber ein Patent ertheilen, in welches auch die nahern Vorschriften für das Besecken der Stuten aufzunehmen sind.

Die Bengsteigenthumer haben fich hiernach genau zu achten.

#### S. 13.

Die Berwendung von Hengsten zum Bedecken fremder Stuten, ohne dazu durch Patent ermachtigt zu seyn, ist bei Bermeidung einer Geloftrase bis zu 10 fl. verboten.

# III. Bertheilung von Pramien.

#### S. 14.

Bur Ermunterung der Pferbezüchter und berjenigen, welche ausgezeichnete Zuchthengste halten, werden jährlich entsprechende Pramien ausgesetzt, welche bei ben laudwirthschaftlichen Centralfesten zuerkannt und vertheilt werden.

Carlerube, ben 19. Dezember 1844.

Ministerium bes Innern. Eichrobt.

Vdt. Buiffon.

## Formular Nr. 1.

| Der Juchthute Benennung in                            | bebeatt<br>m  |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| Der Juchthute Benennung in                            |               |
| Bohnart Warne Grobe Grenden Zuchthengstes.            |               |
| Bohnort. Name. Alter Farbe. Abzeichen. Juchthengstes. | Mai.<br>Zuni. |
|                                                       |               |
|                                                       |               |
|                                                       |               |

## Formular Rr. 2. .

|           | Befchälft.  | ation N. N. |             |     |  |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-----|--|
| Ordnungs- | Des Stute=C | igenthümers | Bezahltes   |     |  |
| Zahl.     | Wohnort.    | Rame.       | Sprunggelb. |     |  |
|           |             | ,           | fī.         | fr. |  |
| İ         |             |             |             |     |  |
|           | ,           | ,           |             | •   |  |
|           | ,           |             |             |     |  |

# Befchälstation R. R.

Befdal= und Bebregifter Mr. . . .

R. N. von R. R. hat bei Aufnahme feiner Stute in bas Beschälregister pro 18 . . . bas gesesliche Sprunggelb von 1 fl. 30 fr. bezahlt.

Steuererhebeber R. R.

M.

# Erlaubnißschein.

für R. R. von R. R. zu Bebedung seiner Stute burch Landesgestütshengste auf ber Station R. R.

Formular Rr. 4.

|                                                                                                                  | ***********                       | ,                                              | Na                                                                          | men des L                                             | ets.                         |            |                      |               |              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|------------|----------------------|---------------|--------------|--|
| Berzeichniß der im Frühjahr 18 im hiefigen Ort bedeckten Stuten und im darauf folgenden Jahre gefallenen Fohlen. |                                   |                                                |                                                                             |                                                       |                              |            |                      |               |              |  |
| Mr.                                                                                                              | Rame<br>bes<br>Eigen-<br>thumers. | Farbe,<br>Abzeichen<br>und Alter<br>ber Stute. | Name bes<br>Landesgestüts-<br>hengstes und<br>bes Bestgers<br>bes Hengstes. | Seschlecht,<br>Farbe und<br>Abzeichen<br>des Fohlens. | Tag,<br>wann es<br>gefallen. | Lebt noch. | 3ft umge-<br>fanden. | 3ft erfrankt. | Bemerfungen. |  |
|                                                                                                                  |                                   | ·                                              |                                                                             |                                                       |                              |            |                      |               | •            |  |
|                                                                                                                  |                                   |                                                |                                                                             | 1                                                     |                              |            |                      |               |              |  |
|                                                                                                                  |                                   | ,                                              | ·                                                                           | •                                                     |                              |            |                      |               | ,<br>,       |  |
|                                                                                                                  |                                   |                                                | ,                                                                           |                                                       |                              |            |                      |               |              |  |
| `                                                                                                                | 1                                 | ·,                                             |                                                                             |                                                       |                              | ,          | 1                    |               |              |  |
|                                                                                                                  | ·                                 | -                                              |                                                                             |                                                       |                              |            |                      |               |              |  |
|                                                                                                                  |                                   |                                                |                                                                             |                                                       |                              |            |                      |               |              |  |
|                                                                                                                  |                                   |                                                |                                                                             |                                                       |                              |            |                      |               | _            |  |
| ·                                                                                                                |                                   |                                                |                                                                             |                                                       |                              |            |                      |               |              |  |
|                                                                                                                  | ·                                 |                                                |                                                                             |                                                       |                              |            |                      |               |              |  |

### Dienfterledigungen.

Die Obereinnehmereien Emmen bingen, Staufen und Thiengen find erlebigt. Die Bewerber um diese Stellen haben sich binnen vier Wochen bei ber Steuerdirektion zu melden.

Ourch die Beförderung des Pfarrers Alois Ofer auf die Pfarrei Ottenau, Amts Gernsbach, ift die katholische Pfarrei Moos, Amts Buhl, mit einem beiläufigen Jahresertrage von 500 fl. in Erledigung gekommen. Die Bewerber um diese Pfründe haben sich bei dem katholischen Oberkirchenrathe innerhalb 6 Wochen nach Vorschrift zu melden.

Durch die Beförderung des Caplans Franz Anton Serer auf die Pfarrei Rappel, Landamts Freiburg, ist die dritte Caplanei zu Waldfirch, mit einem beiläusigen Jahreseinkommen von 600 fl. in Erledigung gekommen. Die Bewerber um dieselbe haben sich sowohl bei dem erzbischöslichen Ordinariate, als bei dem katholischen Oberkirchenrathe innerhalb 6 Wochen nach Borschrift zu melden.

Durch das am 11. Dezember v. J. erfolgte Ableben bes Pfarrers Georg Wetterer ist die kathozische Pfarrei Sinzheim, Amts Baben, mit einem beiläusigen Jahresertrage von 750 fl.,
wozu für Haltung eines ständigen Bifars, welcher vom Pfarrer zu verköstigen und mit 100 fl. jährlich
zu salariren ift, die Gemeinde gegen fernere Belassung der Einkunste des dortigen Frühmesbenesiciums
einen jährlichen Beitrag von 260 fl. zu leisten sich verpflichtet hat, erledigt worden. Die Competenten
um diese Pfründe haben sich bei dem katholischen Oberkirchenrathe innerhalb 6 Wochen nach
Vorschrift zu melden.

Durch das am 19. Dezember 1844 erfolgte Ableben des Pfarrers Wilhelm Rother ift die evangelische Pfarrei Schwehin gen, Decanats Oberheidelberg, mit einem Competenzanschlage von 1461 fl. 37 fr., worauf die Verpflichtung haftet, einen ständigen Vifar zu halten, in Erledigung gefommen; die Bewerber um dieselbe haben sich binnen 6 Wochen vorschriftsmäßig durch ihre Decanate bei dem evangelischen Oberkirchenrath zu melden.

Bu bent Ausschreiben ber tatholischen Pfarrei Rohrbach am Gieshübel, Amts Eppingen (Reggs.-Bit vom 10. Dezember 1844, Nro. XXXII., Seite 300), wird nachträglich bemerkt, daß auf berselben eine Krieg sichulb von 177 fl. haftet, für deren Abtragung dem fünfetigen Pfarrer ein angemeffenes Provisorium bestimmt werden wird.

## Todesfälle.

Geftorben ist am 3. Dezember 1844 Domcapitular Conrad Martin zu Freiburg, am 24. Dezember, ber penfionirte Amtsphysikus Dr. Guhl in Stuhlingen, und am 28. Dezember 1844 ber Prafibent bes Ministeriums bes Innern, Staatsrath L. Eichrobt.

# Großherzoglich Badisches

# Regierungs-Blatt.

Carlerube, Mittwoch ben 5. Rebruar 1845.

#### Inhalt.

Unmittelbare allerhöchfte Entschließungen Seiner Roniglichen Hobeit des Großherzogs. Erlaubnis jur Annahme frember Orben. Mebaillen-Berleihungen. Dienft-Rachrichten.

Berfügungen und Bekanntmachungen der Minifterien. Des Juftigminifteriums, — das Ergebnis ber letten

Spatjabre - Prüfung ber Rechtscandidaten betreffend. -

Des Ministeriums des Innern, — die unentgeldliche Ertheilung des Religionsunterrichts bei den hohern Bürgerschulen betreffend. — Die Bertheilung der Preise, welche von Seiner Königlichen Hoheit dem höchsteligen Großherzog Carl Friederich im Jahre 1807 für die Studirenden der Universität Peidelberg gestistet worden sind, betreffend. — Ueberscht der Studirenden auf den Landesuniversitäten Peidelberg und Freiburg im Binterhalbjahr 1844 — 1845 betreffend. — Staatsgenehmigung zur Annahme der Stiftung des verstorbenen Amtmanns Dr. Hand in nin Billingen betreffend. — Staatsgenehmigung zur Annahme des Bermächtnisse der Catharina Baumgariner von Geisingen betreffend. — Berzeichnis der im vorigen Jahr zu Priestern geweihten und in der Seelsorge als Gebilsen angestellten Tischtitularen.

Des Finangminifteriums, - bie Gebuhr fur bie Prafung ber Bau ., Berg . und Buttenwertecanbibaten betreffenb.

Dieuft . Erledigungen. Todesfälle.

# Anmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs.

Erlaubniß, gur Annahme frember Orben.

Durch allerhöchste Orore vom 18. Januar b. J. erhielten ber Generalquartiermeister, General= major von Fischer, ber Major holy im Leibinfanterieregiment und der Major von Roggen = bach im Generalquartiermeisterstab, die Erlaubniß, die ihnen von Seiner Majestat dem König von Burttemberg verliehenen Orden, und zwar, der Erstere den Friedrichsorben, die beiden Lettern das Ritterfreuz der Burttembergischen Krone, annehmen und tragen zu durfen.

## Medaillenverleihungen.

Die kleine goldene Civilverdienstmedaille empfiengen

unter dem 17. Dezember v. 3.:

ber hauptlehrer Romann Mertel in Ballrechten, Amts Staufen, als Anerkennung feiner langjahrigen fegensreichen Wirksamfeit;

unter bem 24. Dezember v. 3.:

ber Burgermeister Rottele zu Wohl, Amts Kenzingen, in Anerkennung ber von ihm seit 34 Jahren mit Gifer, Treue und Gewiffenhaftigkeit geleisteten Dienste;

3

#### unter bem 4. Januar b. 3.:

ber Altburgermeifter und Rirchengemeinderath Andreas Silber von Dallau, in Anerkennung feiner früher geleisteten, und in letter Eigenschaft noch jest leiftenden ausgezeichneten Dienfte;

der Hauptlehrer Joseph Steiert zu Kappel, Landamits Freiburg, in Anbetracht seiner mehr als 40jährigen Anstellung auf einer und berselben Stelle und in Anerkennung seiner segensereichen Wirksamkeit im Lehrsache;

ber Burgermeister Ignat Wendling von Sollingen, Oberamts Raftatt, in Anerkennung seiner langjabrigen treu geleisteten Dienste und

#### unter bem 15. Januar:

der erfte Hauptlehrer Franz Xaver Muller zu Ettenheim, in Anerkennung feines lang= jährigen erfolgreichen Wirkens im Schulfache und

die filberne Civilverdienstmedaille erhielt

der Oberwarter Billeth bei ber Beil = und Bflegeanstalt Illenau, in Anerkennung feiner langjährigen treuen Dienstleiftungen.

## Dienstnadrichten.

Seine Königliche Hobeit Der Großherzog haben Sich nach allerhöchster Entschließung

vom 19. Dezember v. 3.

gnabigft bewogen gefunden: Die bieberigen Rammer junter

Camill Freiherrn von Logbed,

Bilbelm Freiherrn Schilling von Canftatt, Forftmeifter in Beibelberg,

Beinrich Freiherrn von Gelbened, Forftmeifter in Achern, und

Ferdinand Freiherrn Rober von Diersburg

zu Söchftihren Rammerherrn,

bie bisherigen Sofjunter

Rudolph von Freidorf,

Maximilian Otto Cherhard Freiherrn von Stetten,

Dtto Grafen von Unblam, Regierunge-Secretair in Freiburg,

Albert Grafen von hennin,

Frang Freiherrn von Meveu, und

Ferdinand von Bech,

ju Sochfihren Rammerjunkern und

ben Ludwig Bilhelm Freiherrn von Ebelsheim gu Sochftibrem Soffunter;

#### unter dem 27. Dezember v. J.

ben Borftand ber hofbibliothet, Professor Doll babier, jum hofrath ju ernennen und

mittelft allerhöchfter Entschließung vom nämlichen Tage

bem Bereiter Sachs babier ben Charafter als Dberbereiter zu ertheilen;

sobann vermittelft allerhöchster Entschließung vom 2. Januar b. 3.

bie von der verwittweten Frau Großberzogin Koniglichen Sobeit erfolgte Ernennung des Geheimenraths II. Classe Freiherrn Roth von Schredenstein zu Sochstderselben Sofmarschall zu bestätigen.

#### Unter bem 9. Januar b. 3.

die Stelle eines Curators der Universität Heidelberg dem pensionirten Regierungsdirector, Geheimenrath Dahmen daselbst zu übertragen;

dem Affistenzarzte Dr. hergt an der heil- und Pflege-Anstalt Illenan den Rang und Character als Physicus zu verleihen;

bie erledigte Revisorsstelle bei ber Direction der Forstdomainen und Bergwerke bem Hauptzolls amtsverwalter Bohm in Neufreistett zu übertragen;

ben Pfarrer, Xaver Kurg von Neuhausen auf das erledigte Fruhmeß=Beneficium zu Rabolphzell;

#### unter bem 16. Januar

den Borstand des Bezirksamts Schopsheim, Oberamtmann Flad, in gleicher Eigenschaft zum Bezirksamt Lorrach zu versetzen;

ber fürstlich leiningischen Prasentation bes Amtsaffessors Wilhelm Bulfter zu Tauberbischofsbeim, zum Borftande des großherzoglich babischen, fürstlich leiningen'schen Bezirksamtes Sinsheim, unter Ernennung besselben zum Amtmann, die allerhöchste landesherrliche Genehmigung zu ertheilen;

bem Affistenzarzte Dr. Robert Bolg in Carleruhe den Titel und Rang als Physicus,

bem Affistenzarzt an der Heil- und Pflege-Anstalt Illenau, Dr. med. Franz Fischer, Die Staats- biener-Eigenschaft zu verleihen;

bas Amtschirurgat Neudenau in Mosbach dem praftischen Arzte, Bund- und Hebargte, Abolph Bever in Rothweil zu übertragen;

ber fürftlich fürstenbergischen Prasentation bes Amterevisors Leonhard in Pfullendorf auf das Amterevisorat Engen die allerhöchste landesherrliche Bestätigung, und

bem Stadtpfarrer Pfeiffer zu Mannheim, fo wie

bem Stadtpfarrer Rleinschmidt in heidelberg ben Character als Kirchenrathe zu ertheilen; bie katholische Pfarrei Ziegelhausen, Oberamts Heidelberg, dem Bikar Carl Franz Beikum in Raftatt,

Die fatholifche Pfarrei Bublen, Amts Corrach, bem Pfarrer Benedict & rub in Bablwies,

bie katholische Pfarrei Nedarau, Bezirksamts Schwetzingen, dem Pfarwerweser Franz Wolf in Philippsburg,

bie fatholische Pfarrei Deflingen, Bezirksamts Sadingen, bem Pfarrer Johann Baptift Miller in Tobmauberg,

das erledigte Caplanei Beneficium in Saufach, Bezirksamts haslach, dem Pfarrvers wefer Joseph Better in Urach,

Die fatholische Pfarrei Altdorf, Bezirfsamts Ettenheim, bem Pfarrer Alexander Bucher in Beu-

weiler, und

Die fatholische Pfarrei Kluftern, Bezirksamts Meersburg, bem Pfarrer Johann Baptift Ub1= mann zu Cfpasingen zu übertragen; auch

bie Versepung des Bezirksförsters Rangenberger zu Reicholzheim auf die Bezirksforstei Bronnbach zu bestätigen.

#### Unter bem 23. Januar

ben Juftig-Ministerial Secretar Carl Ammann jum Affessor bei bem hofgericht bes Unterrheinkreises, Die hofgerichts-Secretare Georg Martin hilbebrandt und Carl haas zu Affessoren bei dem hofgericht des Mittelrheinkreises,

den Professor Carl Holymann an dem Lyceum in Mannheim zum Hüttenverwalter in Albbruck zu ernennen; sodann die Stelle eines Salineverwalters zu Durrheim dem seitherigen provisorischen Salinenverwalter Caroli daselbst, so wie die Stelle eines Hüttenverwalters zu St. Blassen dem seitherigen provisorischen Hüttenverwalter Gysser und

dem Hauptamte-Controleur Pfeiffen berger die von ihm provisorisch versehene Sauptamte-Controleurstelle bei dem Sauptsteueramt Beidelberg de finitiv zu übertragen;

ben Baupractifanten Lembte zum Bezirksbaumeifter in Donaueschingen, und

ben Baupractifanten Baum üller jum Bezirksbaumeifter in Emmendingen zu ernennen;

ben Bauconducteur Philipp Fischer von der Baffer- und Strafenbau-Inspection Carlerube zu jener in Heibelberg zu versetzen und

ben Bauconducteur II. Claffe Ernft Ludwig zu Lorrach zum Bauconducteur I. Claffe zu be- forbern, auch

die bei der Stiftungs-Revision der Regierung des Seekreises erledigte Revisionsgehilfenstelle dem bei der Regierung des Mittelrheinkreises beschäftigten Theilungscommissar Wilhelm Kreuzburg von Bruchsal, unter Ernennung desselben zum Revisionsgehilfen mit Staatsdienereigenschaft, zu übertragen;

ben Pfarrer Bilbbuber in Michelfeld in den Penfionsftand zu verfegen;

Die fatholische Pfarrei Oberweier, Oberamts Raftatt Dem Pfarrer Beter Beber in Tiefen-

die neu errichtete katholische Pfarrei Reichenbach, Amts Ettlingen, dem Pfarrverwefer Carl Raft daselbft zu übertragen; auch

ber zwischen dem Pfarrer Carl Low zu Hattingen, und dem Kaplan Franz Kinbler zu Möhringen vereinbarten Permutation ihrer gegenwärtig innehabenden Pfrunden die allerhöchste landesherrliche Genehmigung zu ertheilen.

# Verfügungen und Bekanntmachungen der Minifterien.

(Das Ergebniß ber letten Spatjahrsprufung ber Rechtecandidaten betreffend.)

Von einundzwanzig Rechtscandivaten, welche sich der letten Spätjahrsprüfung unterzogen haben, sind durch dieffeitigen Beschluß vom 22. Januar I. J. Nr. 396 folgende sechszehn unter die Zahl der Rechtspractikanten aufgenommen worden:

Johann Baptift Göring von Ettlingen, Lubwig Sallinger von Raffatt, Max Gerfilacher von Carlerube, Carl Thilo von Raftatt, Friedrich Wilhelm Sauerbed von Mannbeim. Carl Maria Joseph Edharb von Engen, Victor Leiblein von Sineheim, Friedrich Bed von Beibelberg, Bofeph Schrempp von Gaisbach, Carl Muller von Bertheim, Wilhelm Retterer von Oberfasbach, Buftav Bittmer von Raffatt, Joseph Rau von Waldfirch, Max Mors von Vfullenborf, Abolph Hirsch von Lahr und herrmann Binnefelb von Raftatt.

Dieß wird hiermit zur dffentlichen Renntniß gebracht. Carlerube, ben 22. Januar 1845.

Juftizminifterium.

Vdt. Badelin.

(Die unentgelbliche Ertheilung bes Religionsunterrichts bei ben bobern Burgerfdulen, betreffenb.)

Seine konigliche Hoheit der Großherzog haben durch allerhöchste Staatsministerial-Entschließung vom 27. Dezember v. J. allergnadigst auszusprechen geruht, daß bei allen höhern Bürgerschulen, wo es unbeschadet der übrigen Dienstobliegenheiten der Ortsgeistlichen gesichehen kann, diesen die unentgeldliche Ertheilung des Religionsunterrichts als Dienstossicht obliege, wenn gleich ihnen dieses bei ihrer Anstellung nicht ausdrücklich erdsnet wurde.

Carlsrube, ben 10. Januar 1845.

Ministerium bes Innern. In Ermangelung eines Bräsidenten: Der Ministerialbirector . Rettig.

Vdt. 3. Somitt.

(Die Bertheilung ber Preise, welche von C. R. S. bem höchstseligen Großherzog Carl Friedrich im Jahre 1807 fur Die Studirenden ber Universität Beibelberg gestiftet worden find, betreffenb.)

Bei ber am 27. November v. J. zur Feier bes Geburtstages Seiner Königlichen Hoheit bes bochftseligen Großherzogs Carl Friedrich stattgehabten Bertheilung der Preise, welche von Höchstbemselben im Jahre 1807 für diejenigen Studirenden der Universität Heidelberg gestistet worden sind, welche die von den vier Facultäten der Universität auszusesenden Preisfragen am besten beantworten würden, ist die goldene Medaille

- a. von ber theologischen Facultat bem Salomon Friedlander aus Brilon in Beftphalen und bem Friedrich Muhlhauser aus Rheinbischoffsheim in Baden;
- b. von ber juriftischen Facultat bem Carl Bulling aus Taffens in Oldenburg;
- c. von der me bicinischen Facultat bem Abolph Rugmaul aus Graben in Baden;
- d. von der philosophischen Facultat bem Otto Ernft Senffer aus Stuttgart und bem Carl Mublh aufer aus Rleinkems in Baden zuerkannt worden.

Carlerube, ben 16. Januar 1845.

Ministerium bes Innern. In Ermangelung eines Prasidenten: Der Ministerialbirector

Rettig.

Vet. 3. Schmitt.

(Ueberficht der Studirenden auf den Landesuniversitaten Beibelberg und Freiburg im Winterhalbjahre 1844/45 betr.) 3m Winterhalbjahr von 1844/45 fludieren :

## A. Auf ber Universität Beibelberg:

|                                               |       |       | - Ausländer. | - Im Ganzen. |
|-----------------------------------------------|-------|-------|--------------|--------------|
| 1. Theologen, immatriculirte und Seminaristen |       | . 42  | 7            | 49           |
| 2. Juristen                                   |       | . 104 | 372          | 476          |
| 3. Mediciner, Chirurgen und Pharmazeuten      |       | . 34  | 107          | 141          |
| 4. Cameralisten und Mineralo gen              |       | . 49  | 15           | 64           |
| 5. Philosophen und Philologen                 |       |       | · 15         | 29           |
| 6. Personen reiferen Alters                   | •     | . 16  | 19           | 35           |
| 7. Conditionirende Chirurgen und Pharmageuten |       | . 9   | 6            | 15           |
| Gefam:                                        | mtzab | 1 268 | 541          | 809          |

| D   | Of 5  |     | 11     | LXALD | Freiburg: |
|-----|-------|-----|--------|-------|-----------|
| IV. | જા ઘા | vet | univer | Ittut | mreibura: |

| 1. | Theologen   | <b>,</b> . |      |       | •    |   | •    | •   |    |   |     |     |     | •   |           | – Auslänber. –<br>21 | - Im Ganzen.<br>80 |
|----|-------------|------------|------|-------|------|---|------|-----|----|---|-----|-----|-----|-----|-----------|----------------------|--------------------|
| 2. | Juristen    |            | •    |       | •    |   | •    |     | •  | • | •   | •   | •   | •   | <b>53</b> | 6                    | <b>5</b> 9         |
| 3. | Mediciner,  | Phar       | mace | uten  | unb  | ( | Shir | urg | en | • | •   | •   | •   |     | 41        | 31                   | 72                 |
| 4. | Cameralifte | n unt      | Ph   | ilofo | phen | • |      |     | •  |   | •   | •   | •   | •   | 33        | 4                    | <b>37</b>          |
|    |             |            |      |       |      |   |      |     |    |   | Ges | amı | ntz | ahl | 186       | 62                   | 248                |

Dieß wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Carlerube, den 11. Januar 1845.

Ministerium bes Innern. In Ermangelung eines Brafibenten :

Der Ministerialbirector

Rettig.

Vdt. Buiffon.

(Staatsgenehmigung gur Annahme der Stiftung bes verftorbenen Amtmanns Dr. Sandtmann in Billingen betreffend.)

Dem Stiftung vorstande zu Villingen ift die nachgesuchte Staatsgenehmigung zur Annahme der Stiftung des nunmehr verlebten Amtmanns Dr. Hand tmann in Villingen im Betrage von 1000 fl., wovon ter Zinsenertrag alljährlich für einen studirenden Jüngling seiner Verwandtsschaft, und in der Ermangelung eines solchen, für einen in der Lehre befindlichen Jüngling und bei desse Abgang für ein in der Lehre befindliches Mädchen von Villingen zu verwenden ift, erheilt worden. Carlsruhe, den 3. Januar 1845.

Ministerium des Innern. In Ermangelung eines Prasidenten: Der Ministerialdirector

Rettig.

Vdt. Buiffon.

(Staategenehmigung jur Annahme bes Bermachtniffes der Catharina Baumgartner von Geifingen betreffend.)

Das von der Catharina Baumgartner von Geifingen in ben fürstlich fürstensbergischen Landeshospitalfond testamentarisch geschehene Bermächtniß von 100 fl. hat die Staatsegenehmigung erhalten.

Dieß wird zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Carlerube, ben 8. Januar 1845.

Ministerium des Innern. In Ermangelung eines Bräfidenten: Der Ministerialbirector

Mettig.

Vdt. Reinbarb.

(Berzeichniß ber im vorigen Jahre zu Prieftern geweihten und in der Seelsorge als Gehilfen angestellten Tischtitularen.)

Die nachbenannten großherzoglichen Tischtitularen find am 31. August v. J. zu Priestern geweiht, und hierauf als Gehilfen in der Seelforge angestellt worden, nämlich:

Becherer, Lorenz, von Obereschbach, Eigler, Inlius, von Carlsruhe, Fischer, Leopold, von Hügelsheim, Flieganf, Felician, von Hausen an der Mühle, Gehr, Ignaz, von Baden, Gerstner, Maximilian, von Rastatt, Gruber, Johann Georg, von Kaltbrunn, Heinel, Albertus, von Constanz, Hoch, Heinrich, von Waldfirch, Kamm, Albertus, von Carlsruhe, Kuttruff, Heinrich, von Donaueschingen, Rolfus, Herrmann, von Freiburg, Bivel, Balentin, von Wolfach, Weiser, Ludwig, von Offenburg.

Carlerube, ben 24. Januar 1845.

Ministerium des Innern. In Ermangelung eines Brafibenten: Der Ministerialdirector

Mettia.

vdt. Reinhard.

(Die Gebuhr für die Brufung ber Bau -, Berg - und Suttencanbibaten betreffenb.)

Mit allerhöchster Genehmigung Seiner Königlichen Hoheit bes Großherzogs aus Großherzoglichem Staatsministerium vom 16. d. M. Nr. 67 wird bestimmt, daß jedem Bau-, Berg = und Hüttencandidaten, welcher sich der Staatsprüfung unterwirft, eine Prüfungsgebühr von zwanzig Gulden anzusezen ist, wenn er sich bei seiner Anmeldung nicht als unvermögend ausgewiesen hat. Earlsruhe, den 18. Januar 1845.

Minifterium ber Finangen.

Vdt. Glod.

### Diensterlebigungen.

Durch Versetzung des Oberammanns Flad zu Schofheim nach Lörrach, ift die Amts= vorftandsstelle in Schopfheim erledigt worden. Die Bewerber um solche haben sich vorschriftsgemäß binnen 4 Wochen bei der Oberrheinkreiß-Regierung zu melben.

Ourch die Ernennung des Amtmanns von Laroche jum Borftande des Amis St. Blassen ift eine Beamten stelle bei dem Oberamte Bruchsal in Erledigung gekommen. Die Bewerber um dieselbe haben sich innerhalb 4 Wochen bei der Regierung des Mittelrheinkreises zu melden.

Durch Verleihung der Vorstandsstelle bei dem Großherzoglich Badischen fürstlich leiningenschen Bezirksamte Sinsheim an den bisherigen Assessor Bulster bei dem Bezirksamte Tauberbischofsheim, ist diese Assessor beille erledigt worden; die Bewerber um solche haben sich vorschriftsgemäß binnen 4 Wochen bei der fürstlich leiningenschen Standesherrschaft in Amorbach zu melden.

An der polytechnischen Schule dahier ift die zweite Stelle eines Lehrers ber Forstwiffenschaft zu besetzen. Die Bewerber bierum, als welche auch Ausländer zugelassen sind, werden andurch aufgefordert, sich binnen sechs Wochen bei der Direction der genannten Schule, unter Nachweisung ihrer Befähigung, zu melben.

Bei dem evangelischen Oberkirchenrathe ift eine Secretärstelle in Erledigung gekommen. Die Bewerber um dieselbe haben ihre Anmeldungen innerhalb 4 Bochen vorschriftsmäßig bei gedachter Stelle einzureichen.

Die Stelle bes hauptzollamtsverwalters beim hauptzollamt Neufreis fett ift erledigt. Die Bewerber um dieselbe haben sich binnen 4 Wochen bei großherzoglicher Zollbirection zu melben.

Die Salinen caffiere fielle zu Durrheim ift in Erledigung gefommen. Die Bewerber um dieselbe haben fich binnen 4 Bochen bei ber Steuerdirection zu melben.

Durch das Ableben des geistlichen Berwalters Conz ist die Pflege Schonau, zu heis delberg, in Erledigung gekommen. Dieselbe soll mit einem Gehalt von 1000 fl., bestehend in 900 fl. baarem Geld und 100 fl. für Wohnung und Gartengenuß besetzt werden. Die Bewerber um diese Stelle haben sich binnen 4 Wochen bei dem evangelischem Oberkirchenrathe zu melden.

Die fatholische Pfarrei Robrenbach, Amts heiligenberg, mit einem beiläufigen Ginkommen von 1200 fl. bis 1300 fl. ift durch das am 28. August v. J. erfolgte Ableben des Pfarrers Carl Faller erledigt worden. Auf berselben ruben bermalen brei Provisorien:

- a. von 174 fl. 6 fr., verzinslich zu 4 Prozent vom 1. Jenner 1843, zahlbar am 1. Jenner 1844, 1845, 1846, 1847 und 1848, jedesmal mit 39 fl. 6 fr.
- b. von 43 fl. 53 fr., verzinslich zu 4 Prozent und zahlbar am 1. Jenner 1849;

c. von 165 fl. 20 fr., verzinslich zu 4 Prozent und zahlbar am 1. Jenner 1850, 1851, 1852, 1853 und 1854 mit je 37 fl. 8 fr., vorbehaltlich weiterer Provisorien für die sich ergebenden Zehntablösungskosten.

Die Competenten um Diefe Pfarrei haben fich binnen sechs Wochen bei der fürftlich fürsten= bergischen Standesherrschaft als Patron zu melden.

Durch das am 1. November v. J. erfolgte Ableben bes Pfarrers Lang, ist die katholische Pfarrei Oberballbach, Amts Gerlachsheim, mit einem beiläufigen Ertrag von 750 fl., worauf jedoch ein binnen zwei Jahren abzutragendes Provisorium von zwanzig Gulden haftet, in Erledigung gekommen. Die Bewerber haben sich innerhalb sechs Wochen bei dem katholischen Oberkirchenrathe nach Vorschrift zu melden.

Die erledigte katholische Pfarrei Löffingen, Amts Noustabt, mit einem beiläufigen Einkommen von 2600 fl., worauf jedoch dermal die Verpflichtung zur Haltung zweier Vikarien und eine jährliche Abgabe von 200 fl. zur Gründung einer Pfarrei in dem Filial Göschweiler, so wie eine bleibende jährliche Ausbesserung der Kaplanei Löffingen mit 250 fl. ruhen, wird mit dem Bemerken ausgeschrieben, daß sich der künftige Pfarrer die Trennung der Filiale Dittishausen und Göschweiler nebst den Einkommenstheilen aus denselben und eine jährliche Abgabe von 300 fl. an den künftigen Pfarrer in Dittishausen gefallen lassen muß, wogegen der zweite Vikar entbehrlich, und das reine Einkommen der Pfarrei Lössingen durch diese Auspfarrung nicht wesentlich verändert wird. Die Bewerber um diese Pfründe haben sich bei der fürstlich sürstenbergischen Standesherrschaft als Patron binnen 6 Wochen vorschriftsmäßig zu melden.

Durch die Beförderung des Pfarrers Mathaus Walfer auf die Pfarrei Nordrach, Amts Gengensbach, ist die katholische Pfarrei Frickingen, Amts Heiligenberg, mit einem beiläufigen Ginskommen von 800 fl., worauf jedoch ein in sechs Jahren mittelst eines Provisoriums zu tilgendes Bezirksschuldenkapital von 115 fl. 38 kr., verzinslich zu 4 Procent, vorbehaltlich der auch noch zu übernehmenden Zehntablösungskosten haftet, in Erledigung gekommen. Die Bewerber um diese Pfarrpfrunde haben sich bei der fürstlich fürstenbergischen Standesherrschaft, welcher das Prasentationsrecht zusteht, nach Vorschrift zu melden.

Durch die Beförderung des Caplans Joseph Grafmüller auf die katholische Pfarrei Mahlberg, Amts Ettenheim, ift die hierdurch erledigte Caplanei zu Waldfirch mit einem beiläusigen Jahresertrage von 600 fl. in Erledigung gekommen. Die Bewerber um dieselbe haben sich sowohl bei bem erzbischöslichen Ordinariate, als bei dem katholischen Oberkirchenrathe innerhalb 6 Bochen nach Borschrift zu melden.

Durch das am 14. Januar l. J. erfolgte Ableben des Pfarrers Victor Hoyer ist die evansgelische Pfarrei Altenheim, Decanats Mahlberg, mit einem Competenzanschlag von 1739 fl. 35 kr. in Erledigung gekommen. Die Bewerber um dieselbe haben sich binnen 6 Wochen vorschriftssmäßig durch ihre Decanate bei dem evangelischen Oberkirchenrath zu melden.

Durch die Beforderung des Pfarrers Carl Cang auf Die Pfarrei Bifchoffingen, ift Die evan= gelische Pfarrei Buchenberg, Defanats Hornberg mit einem Competenzanschlag von 663 fl. 49 fr. in Erledigung gekommen. Auf dieser Pfarrei haften 221 fl. 53 kr. Schulden, welche der neu ernannt werdende Pfarrer nebst den Kosten, welche die ordnungsmäßige Herstellung des Pfarrwaldes veranlaßt, in 10 Jahresterminen zu berichtigen hat. Die Bewerber um dieselbe haben sich vorschrifts= mäßig durch ihre Dekanate binnen is Wochen bei dem evangelischen Oberkirchenrathe zu melden.

Durch die Beförderung des Pfarrers horn auf die Pfarrei heddesheim ist die evangelische Pfarrei Mönchweiler, Decanats hornberg, mit einem Competenzanschlag von 588 fl. 41 kr. in Erledigung gekommen; auf dieser Pfarrei haftet jedoch eine Schuld von 120 fl., welche ber neu ernannt werdende Pfarrer in 10 Jahresterminen mit becrescirenden Zinsen zu bezahlen hat; die Bewerber um dieselbe haben sich vorschriftsmäßig durch ihre Dekanate binnen sechs Wochen bei dem evangelischen Oberkirchenrathe zu melden.

Durch die Beförderung des Pfarrers Franz Laver Kerker auf die Pfarrei Niedereschach ist die katholische Pfarrei Waldau, Landamts Freiburg, mit einem beiläufigen Jahresertrage von 700 fl. und der Verbindlichkeit, eine Kriegsschuld von 5 fl. 20 fr. abzutragen, in Erledigung gekommen. Die Bewerber um diese Pfründe haben sich sowohl bei dem erzbischöflichen Ordinariate als bei dem katholischen Oberkirchenrathe innerhalb sechs Wochen nach Vorschrift zu melben.

Durch die Beförderung des Pfarrers Johann Baptist Hiener auf die Pfarrei Unzhurft ist die katholische Pfarrei Dos, Amts Baden, mit einem beiläufigen Jahresertrag von 600 fl. in Erledigung gekommen. Die Competenten um dieselbe haben sich bei dem katholischen Oberkirschenrath innerhalb sechs Wochen nach Vorschrift zu melden.

An der neu organisirten hoheren Burgerschule in Eber bach sind zwei Lehrerstellen zu 500 und zu 600 fl. aus der Classe der Bolksschullehrer zu besetzen, wovon der eine der katholischen Confession angehören muß. Einer derselben soll aus der Zahl derjenigen gewählt werden, welche sich für die mathematischen und naturwissenschaftlichen Fächer an dem hiesigen polytechnischen Institute gebildet haben. Auch wird bei dem einen, oder dem andern besondere Renntniß der franzdsischen Sprache verlangt. Die Bewerder um diese Stellen haben sich binnen vier Wochen bei dem Oberstudienrathe zu melden.

Durch ben Tod bes Professors Salzer ift an dem Padagogium und ber hohern Burgerschule in Pforzheim die erste Lehrerstelle mit einer Besoldung von 1200 fl. in Erledigung gestommen. Die Bewerber um dieselbe werden aufgefordert, binnen vier Bochen bei bem Oberstudiensrathe ihre Gesuche einzureichen.

Durch bas am 24. Juli v. J. erfolgte Ableben des Pfarrers Augustin Sprattler ist bie katholische Pfarrei Ettlingenweier, Amts Ettlingen, mit einem beiläufigen Ertrage von 1500 fl. in Erledigung gekommen. Die Bewerber um diese Pfrunde haben sich bei dem katholischen Oberkirchenrathe binnen 6 Wochen nach Vorschrift zu melden.

Durch die Beförderung des Pfarrers Severin Wissert auf die Pfarrei Baltershofen ift die katholische Pfarrei Saufach, Amts Saslach, mit einem beiläufigen Jahresertrage von 600 bis 700 fl. und mit der Berbindlichkeit in Erledigung gekommen, daß der kunftige Pfarrer die sich eine auf 70 fl. belaufenden Kosten für die Pfarrguts : Umsteinung, wofür demselben seiner Zeit ein angemessenes Provisorium bestimmt werben wird, zu bestreiten hat. Die Bewerber um biese Pfrunde haben sich bei bem katholischen Oberkirchenrathe innerhalb 6 Wochen nach Vorschrift zu melben.

Man fieht sich veranlaßt, Die katholische Pfarrei Krumbach, Amts Mößkirch, mit einem beiläufigen Ertrag von 1270 fl. nochmals auszuschreiben. Die Competenten um diese Pfarrspfrunde, auf welcher

- a. ein Bauprovisorium von jahrlich 144 fl. 49 fr. bie Johanni 1851,
- b. ein solches von jährlich 150 fl. bis zum Jahr 1856,
- c. ein Brovisorium von 65 fl. zu 4% verzinslich, vom Jahre 1845 anfangend, in 10 Jahren zu tilgen, lastet,

haben fich bei ber fürftlich fürftenbergischen Stanbesherrschaft nach Borschrift zu melben.

### Todesfälle.

#### Geftorben find

- Am 14. Dezember 1844 ber Domprabendar Johann Baptift Ambs an der Metropolitanfirche ju Freiburg;
  - am 31. Dezember ber penfionirte Domanenverwalter Rammerrath Bang in Durlach;
  - am 2. Januar 1845 ber Salinencaffler Cherftein zu Durrheim;
  - am 5. Januar ber penfionirte Oberamtmann Regierungerath Edfte in in Freiburg;
  - am 9. beffelben Monats ber penfionirte Oberverwalter Bechmann und
  - am 23. ber Director ber Forstbomanen und Bergwerke G. Rutschmann babier.

# Großherzoglich Badisches

# Regierungs-Blatt.

Carleruhe, Samstag ben 22. Februar 1845.

#### Inhalt.

Befete. Gefet, bie Aufnahme eines Anlebens von vierzehn Millionen Gulben betreffenb.

Berfägungen und Befauntmachungen ber Minifterien. Befanntmachung bes Finanzminifteriums, — bie Begebung eines Anlebens von vierzehn Millionen Gulben für die Eisenbahnschulbentilgungstaffe betreffenb.

## Befebe.

(Gefes, die Aufnahme eines Anlehens von vierzehn Millionen Gulben betreffenb.)

# Leopold, von Gottes Gnaben Großherzog von Baben, Herzog von Zähringen.

Dit Bustimmung Unferer getreuen Stande haben Wir beschlossen und verordnen, wie folgt:

#### Mrt. 1.

Die Cisenbahnschuldentilgungskasse ift ermächtigt, auf den Grund des ihre Errichtung betreffenben Gesetzes vom 10. September 1842, unter Aufsicht und Leitung des Finanzministeriums, eine Staatsschuld von vierzehn Millionen Gulden zu contrahiren.

#### Mrt. 2.

Das Anlehen soll burch Berkauf von Loosen gemacht, vom 1. April 1846 an zu drei und ein halb Brocent, in halbschrigen Raten zahlbar, verzinst und in mindestens 30 bis höchstens 40 Jahren getilgt werden.

#### Mrt. 3.

Die Verzinsung und Tilgung des Anlehens hat durch Einlösung der verkauften Loose mittelft Entrichtung des auf jedes derselben fallenden Gewinnstes zu geschehen.

#### Art. 4.

Den Nennwerth eines Loofes, die Zahl ber Jahre, binnen welcher mit Ruckficht auf die Borschrift bes Art. 2 die Einlösung sammtlicher Loose erfolgen wird, die Zahl der Ziehungen, mittelst welcher die Loose zur Einlösung bezeichnet werden, die Zahl der Loose für jede Ziehung, den Betrag der Gewinnste für jede Ziehung im Einzelnen und im Ganzen setzt der Berloosungsplan fest.

Dabei muffen folgende Beftimmungen gur Anwendung fommen:

- 1) Die Loofe follen' alle ben gleichen Rennwerth, und zwar einem folden von minbestens funfunbbreißig Gulben erhalten.
- 2) Es follen vom 1. April 1846 an jährlich ober halbjährlich Loosziehungen stattsinden und die gezogenen Loose je am 1. April des nächstfolgenden Jahres, beziehungsweise am 1. Ocstober des laufenden und am 1. April des nächstfolgenden Jahres, durch Berichtigung der auf sie fallenden Gewinnste eingelöst werden.
- 3) Rein Gewinnst foll meniger betragen als ber Rennwerth eines Loofes nebft ben bis zur Zeit ber heimzahlung ermachsenden einsachen Zinsen von zwei Procent jahrlich.
- 4) Die Gefammtsumme ber jährlich zu berichtigenden Gewinnste soll entweder forthin beiläufig gleich bleiben oder aber vom ersten Jahre an bis zum Schlusse der Tilgung Jahr für Jahr allmählig zunehmen. Im letteren Falle darf die Gesammtsumme der Gewinnste im ersten Jahre nicht unter fünsmalhunderttausend Gulden betragen.
- 5) Die Anlehenssumme, bie baraus fällig werbenden, in halbjährigen Raten zu berichtigenden Binsen und die in gleicher Weise zu leistenden Binsen von jenen Binsbeträgen, welche nach bem Berloosungsplan nicht zur Berfallzeit, sondern erst in späteren Terminen bezahlt werden, muffen burch die Gewinnste der Gesammtheit ber Loosinhaber vollständig zu gut kommen.

#### Mrt. 5.

Den Verloosungsplan hat der Anlebensunternehmer zu entwerfen, das Finanzministerium zu genehmigen und die Eisenbahnschuldentilgungskasse zu vollziehen.

Bu weiteren als den im Artikel 4, Sat 5 bestimmten Bahlungen kann sich die Gifenbahnschuldentilgungskaffe burch ben Berloofungsplan nicht verbindlich machen.

Der Anlehensunternehmer ift verpflichtet, ben von ihm entworfenen Berloofungsplan abzuändern, insoweit er Bestimmungen enthält, welche durch collegialische Entscheidung des Finanzministeriums, wogegen kein Rekurs statt hat, mit den im gegenwärtigen Geset ausgesprochenen Anlehensbedingungen unvereindarlich erklärt werden.

#### Art. 6.

Den Verkaufspreis der Loose hat der Anlehensunternehmer in zwei und zwanzig gleichen Raten, die am ersten Tage eines jeden der Monate Mai 1845 bis mit Marz 1846 und Mai 1846 bis mit Marz 1847 fällig werden, je gegen Aussolgung einer entsprechenden Zahl von Loosen zu entrichten.

Bur Sicherheit für ben Bollzug bes ganzen Geschäfts hat ber Anlehensunternehmer eine Caution bon fünsmalhunderttausend Gulden einzulegen, die nach Einzahlung der Hälfte des Anlehens auf dreimalhunderttausend Gulden und nach Einzahlung von drei Bierteln desselben auf einhundertfünfzigetausend Gulden beschränkt wird.

#### Art. 7.

Die Begebung bes Unlehens findet im Wege ber Concurrenz und Publicität ftatt, wenn annehm-

#### Mrt. 8.

Die Concurrenten haben ihre Gebote burch Soumiffionen abzugeben, die nach Borfchrift des Finangminifteriums abzufaffen und verschlossen einzureichen find.

#### Art. 9.

Die Gebote muffen auf eine bestimmte Summe für je hundert Gulden in Loofen lauten und können nur angenommen werden, wenn der betreffende Concurrent die im Artikel 6 festgesetzte Caution noch vor Eröffnung der Soumissionen gestellt hat.

#### · 2 rt. 10.

Die Soumissionen muffen an dem vom Finanzministerium anberaumten Tage und vor Abstauf der festgesetzten Stunde übergeben werden. Die Urbergabe geschieht in einer Sigung bes Finanzministeriums, zu welcher der Director der Amortisationscasse beizuziehen ist.

Mit seiner Soumisston hat jeder Concurrent den von ihm beabsichtigten Verloosungsplan, jedoch besonders verschlossen, zu übergeben.

In Gegenwart sammtlicher Soumittenten werden sodann die abgegebenen Soumissionen und Berloofungsplane unter gemeinschaftliche Siegel gelegt.

#### Art. 11:

Bor Ablauf von 48 Stunden vom Schluftermin zur Uebergabe der Soumissionen an sind diese in einer Sigung des Finanzministeriums, zu welcher der Director der Amortisationscasse beis zuziehen ist, in Gegenwart sammtlicher Concurrenten oder ihrer Bevollmächtigten zu eröffnen, nachdem vorher der Prasident des Finanzministeriums das niederste Gebot, um welches der Zuschlag erfolgen kann, versiegelt auf den Tisch gelegt hat.

#### Mrt. 12.

Nach Eröffnung der Soumissionen hat der Präsident des Finanzministeriums zu erklären, ob ein annehmbares Gebot vorliegt oder nicht. Im ersten Falle wird er demjenigen der Concurrenten, welcher das hochste Gebot hat, bei gleichen Geboten aber Demjenigen, für welchen das Lvos entscheidet, den Zuschlag ertheilen. Im andern Falle wird er die von ihm versiegelt niedersgelegte Angabe des niedersten annehmbaren Gebots eröffnen und sämmtlichen Soumittenten zur Einsicht vorlegen.

#### Art. 13.

Innerhalb bes zwischen der Niederlegung und der Eröffnung der Soumissionen befindlichen Zeitraums bleiben die Soumittenten für die gemachten Angebote verbindlich, den Fall ausgenoms men, daß in dieser Zwischenzeit ein wichtiges politisches Ereigniß zur öffentlichen Kunde gekommen ware, welches einen nachtheiligen Einfluß auf den Geldmarkt haben dürfte.

Der Soumittent, der in Folge eines solchen Creignisses sein Gebot zurückzuziehen sich veranslaßt findet, hat dieses vor Eröffnung der Sou missionen zu erklären und, im Falle seine Erklärung vom Finanzministerium als unbegründet angeso hten wird, sich der Entscheidung darüber durch ein Schiedsgericht, unter Verzichtleistung auf alle Rechtsmittel gegen bessen Ausspruch, zu unterwerfen.

#### Art. 14.

Das nieberste Gebot, um welches zugeschlagen werden darf, bestimmt das Staats:ninisterium nach vorheriger Bernehmung des Finanzministeriums, zu dessen Berathung der Director der Amortisationscasse mit consultativer Stimme beizuziehen ist. Die Berathung des Finanzministeriums kann erst eintreten, nachdem die Soumissionen unter gemeinschaftliches Siegel gelegt worden sind.

#### Art. 15.

Den Soumittenten, welche ben Buschlag nicht erhalten haben, werden die eingereichten Ber- loosungsplane uneröffnet zurudgegeben.

Der Verloosungsplan bes Soumittenten, welcher ben Zuschlag erhalten hat, wird hiernachst eröffnet, vom Finanzministerium geprüft, und — nachdem etwaige Ausstellungen nach Art. 5 befeitigt find — genehmigt.

#### Mrt. 16.

Ist nach Ablauf bes Schlußtermins zur Einreichung ber Soumissionen kein Gebot für Uebernahme der ganzen Aulchenssumme geschehen, oder wird keines der eingelausenen Gebote anznehmbar gefunden, so hat das Finanzministerium über die Begebung des Anlehens nach Maaßegabe der Artikel 2 bis 6 des gegenwärtigen Gesehes oder über die Begebung durch Berkauf 3½procentiger Partialobligationen nach Worschrift der Artikel 2 bis 7 des Gesehes vom 10. September 1842 über das Eisenbahnanlehen mit Banquierhäusern Unterhandlung zu pflegen und das Staatsministerium auf dessen Vortrag zu entscheiden, ob und an welches der Banquierhäuser das Anlehen auf den Grund der vorliegenden Vertragsentwürse begeben werden soll.

Wird es für angemessen erachtet, so kann das Finanzministerium mit Ermächtigung des Staatsministeri ums den Verleosungeplan zu einem Lottericanlehen mit Rücksicht auf die Artikel 2 bis 6 dieses Gesetzes fesistellen und hiernach das Anlehen mittelft Zulassung von Subscriptionen zu begeben versuchen.

#### Art. 17.

Erscheint die Begebung bes ganzen Anlebens nach ben Bestimmungen bes Artikels 16 nicht angemeffen, so kann auf den Grund dieser Bestimmungen zu einer theilweisen Begebung der Anlebensfumme geschritten werden.

#### Art. 18.

Wirb auch auf den in den Artikeln 16 und 17 bezeichneten Wegen ein annehmbares Gebot nicht erzielt, so ist die Eisenbahnschuldentilgungskasse ermächtigt, unter Aussicht und Leitung des Finanz-ministeriums ein Anlehen in der Beschränkung auf den Bedarf bis Ende 1845 durch allmähligen Vertauf 3½ procentiger Partialobligationen bis zu der Summe von vier Millionen Gulden effectiv in der nach Lage der Umstände angemessenen Weise zu contrahiren.

Begeben zu Carleruhe, in Unferem Staatsministerium, ben 21. Februar 1845.

# Leopold.

Regenauer.

Auf allerhochsten Befehl Seiner Koniglichen Hoheit des Großherzogs: Büchler.

# Verfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien.

(Die Begebung bes Anlehens von 14 Millionen Gulben für die Gifenbahnschuldentilgungstaffe beireffenb.)

Unter Hinweisung auf bas Geset vom 21. bieses Monats, welches die Gisenbahnschulbentils gungskasse ermächtigt, unter Aufsicht und Leitung bes Finanzministeriums eine Staatsschuld von vierzehn Millionen Gulben zu contrabiren, wird Nachstehendes bekannt gemacht:

1. Die Concurrenten fur Uebernahme Diefes Anlebens werben eingelaben,

Montag, ben 17. Marg biefes Jahrs, Bormittage prazis 12 Uhr,

in dem Sitzungssaale des Finanzministeriums perfonlich oder durch Bevollmächtigte zu erscheinen und ihre Soumission sammt Verloofungsplan und der Berechnung hierüber sogleich nach ihrem Ersscheinen zu übergeben, auch die Bescheinigung der Eisenbahnschuldentilgungskasse über die nach Artikel 6 des Gesetzes gestellte Caution vorzulegen.

Jebe Soumission ift verschloffen zu übergeben; ebenso, jedoch in besonderem Umschlag, ber Berloofungsplan sammt zugehöriger Berechnung.

Die übergebenen Soumissionen konnen nicht zurudgenommen und nach Ablauf einer Stunde feine mehr angenommen werden.

2. Die eingekommenen Soumissionen und Verloosungsplane werden in ein Paket gebracht und es wird dieses, mit dem Siegel des Finanzministeriums und den Siegeln der Concurrenten oder deren Bevollmächtigten verschlossen, der Registratur des Finanzministeriums zur Aufbewah= rung zugestellt.

Der Prafident des Finanzministeriums bestimmt sodann nach Artikel 11 des Gesetzes alsbald die Stunde, auf welche die Eröffnung der Soumissionen und die Erklärung, ob ein annehmbares Gebot vorliegt oder nicht, erfolgen wird.

3. Auf die hiernach zur Eröffnung ber Soumissionen anberaumte Stunde haben sich sammtliche Concurrenten oder ihre Bevollmächtigten abermals im Sigungssaale des Finanzministeriums einzufinden.

Für den oder biejenigen Concurrenten, welche nach Ablauf einer halben Stunde nicht erschienen sind, kann der Prafibent des Finanzministeriums einen Stellvertreter zur Anwohnung bei biesem Afte ernennen.

Wenn sammtliche Concurrenten ober ihre Bevollmächtigten und Stellvertreter anwesend find, wird der Präsident des Finanzministeriums das niederste Gebot, um welches der Zuschlag erfolgen kann, versiegelt auf den Sigungstisch legen und das von der Registratur erhobene Paket, welches die Soumissionen und Verloosungsplane enthält, nachdem vorher die Siegel als unverletzt anerkannt worden sind, eröffnen, und ebenso die einzelnen Soumissionen selbst.

Sind hiernach die Gebote zu Protofoll gebracht, fo wird dem Artifel 12 des Gefetes gemäß weiter verfahren werden.

4. Die einzureichenden Soumiffionen muffen nach bem unter Mr. I. anliegenden Formular versfaßt seyn. Sie werden nicht berucksicht, wenn sie davon abweichen. Ob dieß der Fall sei, hat das Finanzministerium allein zu entscheiden.

5. Benn mehrere Personen zur Abgabe einer Soumission fich vereinigen, so find fie für bie Erfüllung ber burch bieselbe eingegangenen Berbindlichkeiten solidarisch verhaftet.

Sie haben für die Beforgung aller auf das Anleben bezüglichen Geschäfte einen Bevollmächtig= ten dabier aufzustellen.

- 6. Die Aufftellung eines folden Bevollmächtigten fann die Gisenbahnschuldentilgungekasse auch bann forbern, wenn ber Uebernehmer eine einzelne Person, aber bier nicht wohnhaft ift.
- 7. Die im Artikel 6 bes Gesets bestimmte Caution von 500,000 Gulben muß burch faustpfandliche hinterlegung von Schuldscheinen bei ber Eisenbahnschulbentilgungskaffe geleistet werben.

Als Fauftpfand werden nur angenommen:

- 1. Badische Staatspapiere,
- 2. auf Inbaber lautenbe Staatspaviere anderer beutscher Bundesftaaten,
- 3. auf Inhaber gestellte Schuldpapiere badischer Standesherren

in bem zur Zeit ber hinterlegung in Frankfurt a. M. bestehenden Curfe nach Abzug von 10 Procent.

Die Cautionspapiere muffen spätestens ben 16. März b. J. an bie Eisenbahnschuldentilgungskaffe mit einem doppelt ausgefertigten Berzeichniffe übergeben werden.

- 8. Sinkt der Eurs der übergebenen Cautionspapiere um drei oder mehr Procente, fo muß die Dedung fogleich erganzt werben.
- 9. Die Einzahlung des durch die Soumission bestimmten Preises für die Loose muß in grober subdeutscher Silbermunge kostenfrei an die Eisenbahnschuldentilgungskasse babier geschehen.
- 10. Erfolgt die Einzahlung nicht an den im Artikel 6 des Gesetzes bestimmten Terminen, so hat die Eisenbahnschuldentilgungskasse das Recht, von dem Berfalltage an 3½ Prozent Zinsen von dem nicht rechtzeitig eindezahlten Betrag zu verlangen. Wird die Zahlung um 15 Tage verzögert, so steht ihr die Besugniß zu, die Loose, welche der Anlehensunternehmer hatte in Empfang nehmen sollen, auf Rechnung desselben zu verwerthen und, insoweit der Erlös für Capital, Zinse, Kosten und Schaden nicht zureicht, so viel von den faustpfändlich hinterlegten Papieren zu verschusern; als zur vollständigen Befriedigung der hiernach noch bestehenden Ansprüche erforderlich ist.

Die Gisenbahnschuldentilgungskaffe kann biese Sandlungen ohne Mitwirkung einer gerichtlichen ober sonstigen Behorde vornehmen.

- 11. Für ben im Artikel 13 bes Gefetes vorgesehenen Fall wird bezüglich auf bas nieberzusepende Schiebsgericht und bas babei einzuhaltenbe Verfahren Folgenbes bestimmt:
  - a. bas Finanzministerium und ber betreffenbe Soumittent ober beffen Bevollmächtigter ermablen jeber sogleich einen Schiederichter, welche unverzüglich einen Dritten als Obmann aufstellen.
  - b. Erwählt eine Partie innerhalb 24 Stunden vom Ablauf der an sie ergangenen Aufforderung an ihren Schjedsrichter nicht, so wird solcher von Amtswegen durch das Großherzogliche Stadtamt dahier ernannt.
  - c. Ebenso ernennt biese Gerichtsbehörde ben Obmann, wenn die beiben Schiederichter sich über beffen Bahl innerhalb 24 Stunden nach angenommenem Schiederichteramte nicht vereinigt haben.

- d. Diese Schiederichter entscheiden über die Streitfrage auf den Grund ber ihnen langstens innerhalb brei Tagen von den Bartien zu übergebenden Denffdriften.
- e. Berfäumt eine der beiben Partien, ihre Denkschrift innerhalb dieser Zeitfrist den Schiederichtern zu übergeben, so haben diese sofort ihre Entscheidung auf die einseitige Denkschrift der andern Partie zu geben.
- f. Die Schiederichter haben ihren Schiedespruch langstens innerhalb brei Tagen zu ertheilen und ben Partien zu eröffnen.
- 12. Bur Erleichterung bes Biehungsgeschäftes find bie Loose, welche nach bem unter Dr. II. anliegenden Formular für bas Auleben ausgegeben werden, durch ben Plan in Serien einzutheilen.
- 13. Jeder Gewinnziehung geht die Ziehung der planmäßig zurückzuzahlenden Serien voran; die Zahl per Serienziehungen kann aber in keinem Jahre auf mehr als vier bestimmt werden.
- 14. Die Gewinnstziehung geschieht in der Weise, daß die durch die Serienziehung herausgekoms menen Loose in ein Glücksrad, und die planmäßig zu zahlenden Gewinnste, mit Ausnahme der niedersten, in ein zweites Glücksrad niedergelegt werden. Durch gleichzeitige Ziehung von Nummern und Gewinnsten werden diese und die Nummern, auf die sie fallen, bestimmt. Die nicht gezogenen, in den berausgekommenen Serien begriffenen Nummern erhalten den niedersten Gewinnst.

Carleruhe den 22. Februar 1815.

Ministerium ber Finangen.

Vdt. Pfeilftider.

Nr. I.

Director.

| Soumissions-Formular. |
|-----------------------|
|-----------------------|

| • •                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der Unterzeichnete *)                                                                                                                      |
| **) ben ten                                                                                                                                |
| Unterschrift.                                                                                                                              |
| *) Hier ist ber Rame, Borname, Stand und Wohnort des (ber) Coumittenten ober die Angabe ber Handlungsstirma einzuruden. **) Ort und Datum. |
| Rr. 11.                                                                                                                                    |
| Formular für die Loofe.                                                                                                                    |
| Serie                                                                                                                                      |
| Carlsruhe ben ten 1845.                                                                                                                    |
| Großberzoglich Babifche Gifenbahnfculdentilgungsfaffe.                                                                                     |

Caffier.

Controleur.

# Großherzoglich Badisches

# Regierungs-Blatt.

Casisrube, Samstag ben 1. Marg 1845.

#### Inhalt.

Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs. Landesherrliche Berordnungen. Die Berehelichung der Staatspensionare betreffend. — Die Aufnahme der Rotare und Amtsrevisorats-Gehilfen in die Bittwencasse für die Angestellten der Civil - Staatsverwaltung betreffend. — Erlaubniß zur Annahme fremder Orden. — Dienstnachrichten.

Berfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien. Des Ministeriums des Großherzoglichen hauses und der auswärtigen Angelegenheiten, — Bekanntmachung, die Errichtung einer Brief- und Fahrpost-Erpedition in Mühlburg betreffend. Des Juftigministeriums, — Berordnung über die Postsendungen der Juftigbehörden in Justizsachen. —

Des Ministeriums des Junern, Bekanntmachungen, — die Berlegung des Sites der Bezirksforstei Reicholzheim nach Bronnbach und künstige Benennung berselben betreffend. — Den Berzicht des Grundberrn Freiherrn von Bettendorf auf das Recht der Ausübung der Forst- und Jagdpolizei in der grundberrlichen Gemarkung Gauangelloch und deren Zuweisung betreffend. Das Ergebnis der Spätjahrs-Prüfung 1844 der evangelischen Theologen betreffend. — Die Prüfung der Geometer-Candidaten im Jahr 1844 betreffend. — Die Nachprüfung der Geometer-Candidaten Sailer, Leußler und Schamberrg er betreffend. Den Berzicht des Grundberrn Freiherrn von Uerküll auf das Recht der Ausübung der Forst- und Jagdpolizei in der grundsterrichen Gemarkung Münchzell und deren Zuweisung betreffend. — Staatsgenehmigung, zu den Stiftungen des verstorbenen strelle Kursendergischen Postaths C. Dierhammer zu Donaueschingen, — zur Annahme der von der Alt Engelwirth Fatzerschen Bittwe zu Unterglotterthal gemachten Schenkung, — zu den im Laufe des Jahrs 1844 weiter angezeigten zu kirchlichen und milden Iweden gemachten Stiftungen betreffend. — Die Ertheilung eines Privilegiums an den Handelsmann 3. G. Wag ner in Freidung für Berfertigung der von ihm erfundenen Baumwollenspinn "Maschine betreffend. — Die Berpstegungskosten in der polizeilichen Berwahrungs "Anftalt betreffend. — Die Abschähung ter Jehntbaulasten, insbesondere die Beibehaltung von Chören in den evangelischen Kirchen betreffend. —

Des Finanzministeriums, — Berordnung, bie Accis-Erhebung von ererbten Stammgutern betreffend. — Bekanntmachungen, bie Serienziehung für die achte Gewinnziehung von dem Anleben zu fünf Millionen Gulben von 1840 betreffend. — Die Berbrennung eingelöster Staatsschuldpapiere betreffend.

Dienft - Erledigungen. Todesfälle.

# Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs.

(Die Berehelichung ber Staatspenfionare betreffenb.)

# Leopold von Gottes Gnaben, Gerzog von Zähringen.

Da Zweifel erhoben wurden, ob in Ruhestand versette Staatsviener eine dienstpolizeiliche heirathserlaubniß einzuholen haben, so sehen Wir Uns auf den Antrag Unseres Staatssministeriums veranlaßt, zu verordnen; daß pensionirte, wie active Staatsviener, diese bei der Dienstbehörde, der sie zur Zeit unterstehen, jene bei der Dienstbehörde, der sie während ihrer

Dienstthätigkeit zulest untergeben waren, Die Dienstpolizeiliche Erlaubnis zu ihrer Berebelichung einzuholen haben.

Gegeben zu Carleruhe in Unferem Staatsministerium, ben 30. Januar 1845.

# Leopold.

von Böckh.

Auf allerhochsten Befehl Seiner Kon glichen Hoheit des Großherzogs: Büchler.

(Die Aufnahme ber Rotare und Amterevisorate = Gehilfen in die Wittwencasse fur die Angestellten ber Civil = Staatsverwaltung betreffend.)

# Leopold, von Gottes Gnaden Großherzog von Baben, Herzog von Zähringen.

Auf die unterthänigsten Bortrage Unferer Ministerien ber Juftig und ber Finangen und nach Anhörung Unferes Staatsministeriums, haben Bir beschlossen und verordnen, wie folgt:

Die mit Anstellungs = Decreten Unferes Justizministeriums versehenen Districts = Notare und Amtsrevisorats = Gehilfen find in die durch Unfere Berordnung vom 25. November 1841 errichtete Wittwencasse für die Angestellten der Civil = Staatsverwaltung mit dem Matrikularbetrage von sechs hundert Gulden aufzunehmen.

**S.** 2

Die Aufnahme in die Wittwencasse hat mit der Wirkung vom 1. Januar 1842 an zu gesichehen, wenn die Districts-Notare und Amtsrevisorats-Gehilfen schon an diesem Tage sich im Dienste befanden. Ift ihr Eintritt in den Dienst erst später erfolgt, so wird der Zeiepunkt für ihre Aufnahme nach dem S. 14 der Statuten der Wittwencasse bestimmt.

Unfere Ministerien ber Juftig und ber Finangen sind mit bem Vollzuge gegenwärtiger Berordnung beauftragt.

Gegeben zu Carleruhe in Unferem Staatsministerium, den 14. Februar 1845.

# Leopold.

Jolin. Megenauer.

Auf allerhochsten Befehl Seiner Königlichen Hoheit bes Großherzogs: Buchler.

## Erlaubniß gur Annahme frember Orben.

Seine Königliche Hoheit ber Großherzog haben burch allerhöchste Orbre vom 30. Januar b. J. dem Generallieutenant und Prafidenten des Kriegsministeriums von Freidorf bie nachgesuchte Erlaubniß, das ihm von Seiner Königlichen Hoheit dem Großherzog von Heffen und bei Rhein verliehene Großtreuz des Verdienstordens Philipp's des Großmuthigen annehmen und tragen zu dursen, gnädigst zu ertheilen geruht.

Durch allerhöchste Ordre von demselben Tage ist dem Generalquartiermeister, Generalmajor von Fischer und dem Major von Roggenbach im Generalquartiermeisterstade die Erlaubniß ertheilt worden, die ihnen von Seiner Königlichen Hobeit dem Großherzog von Hessen und bei Rhein verliehenen Orden, und zwar dem Ersten das Commandeurkreuz erster Classe und dem Lettern das Ritterkreuz erster Classe des Ludwigsordens annehmen und tragen zu dursen.

## Dienstnachrichten.

Seine Königliche Soheit ber Großherzog haben Sich allergnätigft bewogen ge-funden,

#### unter bem 5. December 1844

dem Amtsrevisor von Chren zu Engen das Amtsrevisorat Rheinbischofsheim zu übertragen; unter dem 30. Januar d. J.

bem Rriegsrath Moger ben Character als Geheimer Rriegsrath zu ertheilen, und bie Affessoren Obermuller und von Froben zu Kriegsrathen zu ernennen;

Ferner unter bemfelben Tage ben Rechtspracticanten Eduard Bachelin zum Secretar bei bem Juftigministerium zu ernennen;

ben Hauptzollamisverwalter Gamer bei bem Sauptzollamte bei Schufterinfel, zu Leopolds= bobe, in gleicher Eigenschaft zu bem Sauptzollamt Reufreistett zu versetzen;

ben Hauptamtscontroleur Sexauer bei ersterem Hauptzollamte zum Hauptzollamtsverwalter baselbft, und

ben Hauptamtscontroleur Groß in Mannheim zum Hauptzollamtsverwalter in Kabelburg zu ernennen; so wie

ben Hauptamtscontroleur Becher zu Rabelburg in gleicher Eigenschaft zum Hauptzollamte bei Schufterinfel zu versetzen;

#### unter bem 6. Februar:

die auf den hofrath, Professor Dr. von Bangerow gefallene Bahl zum Prorector ber Universtidt heidelberg für das Studienjahr von Oftern 1845 bis dabin 1846 allergnädigst zu bestätigen;

bie evangelische Pfarrei Broggingen, Amts Renzingen, dem Pfarrverwefer, Pfarrer Rillius baselbft zu übertragen;

#### unter bem 7. Februar:

ben bisherigen hofjuntet Guftav Freiherrn von Stengel, Bezirteforfter zu Biesloch, ju Allerbocht Ihrem Rammerjunter zu ernennen;

#### unter bem 11. Februar:

ben Rechtspracticanten Joseph Rehm von Bruchsal zum Auditor zu ernennen und demfelben bas Auditorat in Mannheim zu übertragen;

#### unter bem 14. Februar:

ber Prasentation der fürftlich leiningen'schen Standesherrschaft des practischen Arztes, Bundund Hebearztes, Franz Julius Buchenberger in Billigheim, zum Amtschirurgen bei dem großherzoglich badischen, fürstlich leiningen'schen Bezirksamte Mosbach die allerhöchste landesherrliche Bestätigung zu ertheilen;

Die katholische Stadtpfarrei Philippsburg bem Beneficiaten Joseph Rolb bafelbft, unter Ber-

leihung bes Decanats und ber Bezirksschulvisitatur,

bie katholische Pfarrei Buchheim, Bezirksamts Stodach, bem Pfarrer Ferdinand Roch gu Gottmadingen, und

bie fatholische Pfarrei Dileberg, Bezirkeamts Neckargemund, bem Pfarrer Abam Sonninger zu Freudenberg zu übertragen; endlich

ben Pfarrer Anton F. Nagele zu Dingeleborf, Bezirksamte Conftanz, feinem unterthanigften Ansuchen gemäß, und

ben Pfarrer Joseph Wild von Kirchhofen, ber Zeit in Freiburg, in ben Rubeftand zu versetzen;

ber burch Prafentation bes Herrn Fürsten von Fürstenberg erfolgten Ernennung bes Anntsaffeffors Ganter zu Donaueschingen zum Borftanbe bes Annts Engen, unter Beforderung Desfelben zum Amimann, bie allerhöchste lanbesberrliche Bestätigung zu ertheilen.

# Verfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien.

(Errichtung einer Brief = und Fahrposterpedition in Muhlburg betreffenb.)

In Gemäßheit allerhöchster Entschließung aus Großherzoglichem Staatsministerium vom 30. v. M., Nr. 167, wird vom 1. April I. J. an in der Stadt Muhlbutg eine Briefund Fahrpostexpedition errichtet, was hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Carlerube, ben 5. Februar 1845.

Ministerium bes großherzoglichen Haufes und ber auswärtigen Angelegenheiten. von Bufch.

Vdt. Turdheim.

## Berordnung.

#### (Die Boftsenbungen ber Juftigbehörden in Juftigfachen betreffenb.)

In Einverständniffe mit Großberzoglichem Ministerium des Großherzoglichen Hauses und ber auswänigen Angelegenheiten und Großhetzoglichem Ministerium der Finanzen wird hierdurch versordnet:

#### S. 1.

Ale Postsendungen der Juftizbehörden sind dem Porto unterworfen, in so fern nicht eine der folgenden Bestimmungen sie davon befreit.

#### **§**. 2.

Fri von Porto sind:

- a. Lejenigen Postsendungen, welche den öffentlichen Dienst oder die Rechtsverwaltung im Allzemeinen und die Handhabung des Aufsichtsrechts über die Gerichte, ihre Mitglieder und us ihnen beigeordnete Hulf8 = und Bollzugspersonal betreffen;
- b. Ale Postsfendungen in Straffachen, mit Ausnahme berjenigen, welche nach rechtsfraftiger Intscheidung ber Sache auf besonderes Ansuchen eines zahlungsfähigen Berurtheilten erfolgen;
- c. Ale Correspondenzen mit auswärtigen Behörden so weit nicht besondere Vereinbarungen nit der betreffenden Regierung bestehen wenn und so lange diese die Reciprocität bebachten.

#### **S.** 3.

- 3 burgerlichen Rechtssachen find nur diejenigen Postsendungen der Juftizbehörden portoft, welche
  - a. on Amtswegen, ohne Antrag einer Partei, erfolgen, ober
  - b. velche Beschwerdeführungen wegen Berweigerung ober Bergogerung ber Juftig, ober
  - c. ie Festsetzung von Zehntablösungskapitalien und Zehntlaften-Anschlägen betreffen.
- D Postsfendungen in Chrenkrantungssachen find dann portofrei, wenn ber Staatsanwalt Rlage hoben hat.

#### S. 4

Onit die Postsendungen, welche nach den vorhergehenden \$5. 2 und 3 das Portofreithum genießen für die Postbehörden als solche erkenndar sind, mussen dieselben mit dem Dienststiegel ber aufhenden Behörde verschlossen und auf der Abresse als D. S. (Dienstfache) bezeichnet werben.

#### **S.** 5.

Soungen ber Anwalte in Fallen des S. 2 b. und des S. 3 c., so wie Sendungen ber Anwalte peren Parthie zum Armenrecht zugelassen ift, genießen gleichfalls bas Portofreithum, find jebo mit dem Dienststegel einer Justizbehörde zu verschließen und als D. S. zu bezeichnen.

#### **§.** 6.

Für iejenigen Sendungen, welche bem Porto unterworfen find, hat die aufgebende Beborbe bas Portou entrichten.

#### §. 7.

Ausnahmsweise wird das Porto von derjenigen Behorde bezahlt, an welche die Sendung gerichtet ift:

- a. bei Aftenrudjendungen, welche bie Kangleien ber Obergerichte zufolge bes S. 1199 ber Prozesorbnung bewirken;
- b. bei ber Rudfenbung von Aften, welche einer Juftigbehörde oder ihrer Registraur zur Einsicht eines Betheiligten oder Anwalts mitgetheilt maren;
- c. bei Aftenversendungen und Ruckschreiben auf Requisitionen, in so fern solche nicht zufolge ber SS. 2 und 3 portofrei find.

In Fallen dieser Art ift bie aufgebende Behörde auf der Avresse zu benennen und die Bemerkung beizusegen: "Bei der Abgabe zahlbar."

#### 6. 8.

Für bie Correspondenz der Obergerichts : Expedituren mit ben Gerichtsboten, wegen Behans bigung gerichtlicher Fertigungen haben erftere das Porto zu entrichten.

#### S. 9.

Das Porto wird sogleich nach ber Conftatirung auf dem betreffenden Aftenstüde benuft, und auf den Namen derjenigen Partei, welche die Sendung veranlaßt hat, in das Geschäftjournal und die Heberolle eingetragen, der Postbehörde aber von der Anitskaffe monatweise vorgeschffen.

Bu biesem Zwecke führt jede Justizbehörde ein sogenanntes Post buch, in welches ale Postssendungen, für welche sie das Porto zn entrichten hat, nach Rubrik, Datum, Geschäftsummer, dem tarismäßigen Porto und der Rummer, unter welcher solches in die Heberolle aufgenomen ist, eingetragen werden.

Am Schlusse jeden Monats fertigt die Bostbehorde aus diesem Buche einen gleichlautenm Auszug, welchen die Justizbehörde nach beigesetzter Beurkundung, daß die verzeichneten Portobrage in die Heberolle eingetragen seien, derjenigen Amtskasse übersendet, die das Porto vorzuschieße hat.

#### **S.** 10.

Das Porto, welches in Streitigkeiten erwächst, in welchen ber Staat oder eine Stasanstalt, der Kirchensiscus oder eine öffentliche Anstalt für Wohlthätigkeit oder Unterricht Partei, od in welchen eine Partei zum Armenrechte zugelassen ist, wird ebenfalls unmittelbar nach der Constatung auf dem betreffenden Aktenstücke bemerkt, jedoch nicht sogleich in die Heberolle aufgenommen. In Uebrigen sinden die Vorschriften wegen Constatirung der in derzleichen Streitigkeiten erwachsenn Taxen und Sporteln auch auf das Vorto Anwendung.

#### S. 11.

Für die Correspondenz mit Königlich Französischen, Königlich Preußischen und Könlich Bürbembergischen Behörden bleiben die im Regierungsblatt Rr. LIII. vom Jahr 1810, NII. vom Jahr 1820 und Nr. XXXVII. vom Jahr 1842 bekannt gemachten Worschriften maßgend.

Carlerube, ben 8. Februar 1845.

Juftizminifterium.

Folly.

Vdt. ( Winter.

(Die Berlegung bes Sipes ber Bezirksforstei Reicholzheim nach Bronnbach und funftige Benennung besselben betreffenb.)

Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben nach allerhöchstem Staatsministerialerlaß vont 16. d. M., Rr. 69 allergnädigst zu genehmigen geruht, daß der Sitz der Bezirksforstei Reicholzheim nach Bronnbach verlegt werde und diese Stelle kunftig die Benennung: "Bezirksforstei Bronnbach" führe.

Carleruhe, ben 21. Januar 1845.

Ministerium bes Innern. In Ermanglung eines Prafibenten. Der Ministerialbirector.

Mettig.

Vdt. Reinhard.

(Den Berzicht bes Grundherrn Freiherrn Ludwig von Bettendorf auf das Recht der Ausübung der Forstund Jagdpolizei in der grundherrlichen Gemarkung Gauangelloch und beren Zuweisung betreffend.)

Der Grundherr Freiherr Ludwig von Bettendorf zu Mannheim hat auf das Recht der Ausübung der Forst- und Jagdpolizei in der grundherrlichen Gemarkung Gauangelloch verzichtet.

Dieß wird mit bem Anfugen befannt gemacht, daß die Gemarfung Gauangelloch der landesherrlichen Bezirksforstei Biefenbach zugewiesen murbe.

Carlerube, ben 24. Januar 1845.

Ministerium bes Innern. In Ermanglung eines Brafibenten. Der Ministeriabirector.

Mettig.

Vdt. Buiffon.

(Das Ergebniß ber Spätjahrsprufung 1844 ber evangelischen Theologen betreffent.)-

Nach erstandener ordnungsmäßiger Prüfung sind folgende Theologen:
Carl Ludwig Sevin von Strümpfelbrunn,
Theodor Hausrath von Stein,
Ludwig Müller von Wertheim,
Ernst Leonhard Hisig von Stein,
Friedrich Burfhard Schumacher von Hannover, Lehrer an dem Pädagogium in Durlach,
Johann Nicolaus Bauer von Bammenthal,
Heinrich Ebert von Elsens,
Georg Philipp Gieser von Waldorf, und
Wilhelm Henninger von Breitenbronn

im Spatiahre 1844 unter bie evangelifden Pfarrcanbibaten bes Großherzogthums aufgenommen worden.

Carlerube, ben 21. Februar 1845.

Ministerium bes Innern. In Ermanglung eines Brafibenten. Der Ministerialbirector. Rettig.

Vdt. Reinbard.

(Die Prüfung ber Geometer = Candidaten im Jahre 1844 betreffenb.)

Nach ordnungsmäßig erftanbener Prufung find auf ben Antrag der Oberdirection des Wafferund Stragenbaues die Geometer-Candidaten:

Johann Schifferdeder von Oberschefflenz,
Wilhelm Bogenschütz von Kriegerthal und
Friedrich Bürgin von Kriegenthal und
Karl Waibel von Offenburg,
Wilhelm Muggensuß von Grenzach und
Johann Zipf von Berwangen als "hinlänglich befähigt"
unter die Zahl der practischen Geometer ausgenommen worden.
Carlsruhe, den 21. Januar 1645.

Ministerium bes Innern. In Ermanglung eines Prafibenten. Der Ministerialbirector.

Rettig.

Vdt. Schmitt.

(Die Rachprufung ber Geometer-Canbibaten Sailer, Leufler und Schamberger betreffenb.)

Nach ordnungsmäßig erstandener Prufung sind auf den Antrag` ber Oberbirection des Waffer= und Stragenbaues die Geometer = Candidaten :

Leander Schamberger von Mühlhausen als "gut befähigt,"
Joseph Sailer von Biberach als "hinlänglich befähigt," und Heinrich Leußler von Ourlach gleichfalls als "hinlänglich befähigt" unter die Zahl der practischen Geometer aufgenommen worden. Carlsruhe, den 10. Januar 1845.

Ministerium bes Innern. In Ermanglung eines Brafibenten. Der Ministerialbirector.

Hettig.

Vdt. Schmitt.

1V.

(Den Berzicht des Grundherrn Freiherrn E. von Uerfull zu Carlsruhe auf das Recht der Ausübung ber Sorft = und Jagdpolizei in der Gemarkung Munchzell und beren Zuweisung betreffend.)

Der Grundberr Freiherr Chuard von Uerfull zu Carlsruhe hat auf das Recht der Ausabung ber Forft = und Jagopolizei in der grundherrlichen Gemarkung Münchzell verzichtet.

Dieß wird mit dem Anfügen befannt gemacht, daß die Gemarkung Dunch zell der landesbertlichen Bezirksforftei Biefen bach zugewiesen werbe.

Carlerube, ben 21. Rebruar 1845.

Ministerium bes Innern. In Ermanglung eines Brafibenten. Der Ministerialbirector.

Mettig.

Vdt. Schmitt.

41

(Staatsgenehmigung zu ben Stiftungen bes verstorbenen fürftlich fürstenbergischen penfionirten Hofraths E. Dierhammer in Donaueschingen betreffenb.)

Der am 25. Dezember 1843 zu Donaueschingen verstorbene fürstlich fürstenbergische penfionirte Sofrath Conrad Dierhammer hat durch Testament vom 18. Marz 1842, unter andern wohlthatisgen Stiftungen nachstehenbe zwei, zum Besten feiner Baterftabt Sufingen gemacht:

- 1. eine Stiftung im Capitalbetrag von 10,800 fl.; davon follen
  - a. 4,000 fl. zur Herstellung und Unterhaltung von vier geeigneten Wohnungen für vier burgerliche Familien von gutem Rufe, welche durch Unglücksfälle ober anderes Miggeschick so weit herabgekommen find, daß sie keine eigene Wohnung mehr haben, noch ferner anzusschaffen vermögen, und somit ber Stadtgemeinde zur Last fallen wurden, verwendet werden;
  - b. aus dem jährlichen Binfe von 5,000 fl. follen bie in die vier Stiftungswohnungen aufgenommenen Kamilien Unterftutung erbalten;
  - c. aus weitern 1,500 fl. foll ber jahrliche Zins unter zwei Knaben, welche armer, aber in gutem Ruse stehender burgerlicher Eheleute Kinder sind, zur Erlernung eines gemeinen Handwerks vertheilt und verwendet;
  - d. aus weitern 300 fl. endlich foll ber Bins zur Anschaffung von Schulbuchern ober anderen Schulrequisiten für arme aber fleißige, fittsame Schulkinder verwendet werden;
- 2. eine Bustiftung im Capitalbetrag von 7,344 fl. 27 fr. zu bem vorhandenen allgemeinen Armenfond ber Stadt Hufingen.

Rach bazu ertheilter Staatsgenehmigung werden biese Stiftungen zugleich zum ehrenden Andenken des Stifters hiermit bekannt gemacht.

Carlerube, ben 3. Januar 1845.

Ministerium bes Innern. In Ermanglung eines Präfibenten, Der Ministerialbirector.

Mettig.

Vdt. Buiffon.

(Staategenehmigung gur Annahme ber von ber Altengelwirth Fafler'ichen Bittwe zu Unterglotterthal gemachten Schenkung gur Gründung eines Lofalarmenfonds bafelbft betreffenb.)

Dem Stiftungsvorstande zu Unterglotterthal ist die nachgesuchte Staatsgenehmigung zur Annahme der von der Altengelwirth Fakler'schen Bittwe, Maria Anna, geborene Rung, zu Unterglotterthal, zur Gründung eines Armenfonds für die Ortsarmen der Gemeinde
Unterglotterthal gemachten Schenkung von eilfhundert Gulden ertheilt worden, und
wird diese Schenkung zum ehrenden Andenken der Geberin hierdurch zur öffentlichen Renntniß
gebracht.

Carlerube, ben 17. Januar 1845.

Ministerium des Innern. In Ermanglung eines Bräsibenten Der Ministerialbirector Rettig.

Vdt. Buiffon.

(Staatogenehmigung zu ben im Laufe bes Jahrs 1844 weiter angezeigten zu firchlichen und milben 3weden gemachten Stiftungen betreffenb.)

Nachfolgende Stiftungen haben die Staatsgenehmigung erhalten.

Es haben nämlich geftiftet:

Maria Anna Kirner von St. Märgen in ben Armenfond zu Furtwangen 25 fl.

Ein Bewohner Freiburgs, welcher nicht genannt seyn will, in das dortige Baisenhaus 100 fl Der verstorbene Ministerialrath Zahn in Carlsruhe in den Schulsond zu St. Georgen, Stadtsamts Freiburg 100 fl.

Alt-Bürgermeister Anton Bar von Waldshut in den dortigen Spitalfond 100 fl.

Der verstorbene Rentmeister Leutner von Herbolzheim in den dortigen Kirchenfond, mit der Berbindlichkeit zu Abhaltung von drei Gedächtnismessen und Vertheilung des Zinsrestes unter die Armen 300 fl.

Freiherr Leopold von Girardi zu Sasbach in den dortigen Rirchenfond ein Meggewand im Werth von 40 fl.

Walburg und Therese hauer von Niederrimfingen in den bortigen Schulfond 28 fl.

Der verftorbene Rentmeifter Leutner von Herbolzheim in den dortigen Schulfond 50 fl.

Der verstorbene Mi nifterialrath Bahn zu Carleruhe in ben Schulfond zu hinterzarten -100 fl. Alt-Burgermeister Braun zu Auggen in ben bortigen Almosenfond 200 fl.

Johann Safelin von Grafenhausen in den Armenfond baselbst 20 fl.

Die verstorbene Maria Josepha Meßmer zu Meersburg in ben Spitalfond zu Bienzen, Amts Staufen, mit ber Verbindlichkeit zu Abhaltung einer Gedachtnismeffe 50 fl.

Pfarrer Pirmin Roth zu Dillendorf (Amts Bonndorf) bem bortigen Armenfond 50 fl.

Johann Schmerzers und Gottlieb Heinrich Köhlers Cheleute zu Leibenstadt (Amts Abelsheim) zwei neufilberne, inwendig vergoldete, Altarkelche in die bortige evangelische Kirche.

Eine Ungenannte ein filbernes Gefäß in die evangelische Rirche zu Sandichuchsbeim zum Aufftellen bes Nachtmahlbrobs auf ben Altar im Werth von 268 fl.

Obervogt Peter zu Abelsheim in die Kleinkinderschule zu Mosbach 40 fl.

Ein Ungenannter zu Anschaffung eines Altartuchs in Die evangelische Rirche zu Wiesloch 40 fl.

Michael Somitt zu Großrinderfeld in die dortige Kirche 105 fl. 33 fr.

Eva Ratharina Raut mann Wittme du Merchingen in ben bortigen evangelischen Seiligen- font 5 fl.

Ein Ungenannter eine neue filberne Communionbrodplatte in die evangelische Rirche zu Leibenftadt im Werthe von 8 fl.

Posthalter Rafere Wittme zu Wertheim 500 fl. in das bortige Rathealmofen, woraus bie Binfen zur Anschaffung von Schulbuchern verwendet werden follen.

Johann Somitts Cheleute von Rulsheim in Die bortige Rirche 25 fl.

Ernft Sartorius zu Freudenberg in den dortig en Almosenfond 440 fl. 8 fr.

Heinrich Lammert zu Rio de Janeiro eine Prachtbibel in Die evangelische Kirche zu Abelsheim. Georg Abam Faul zu Obergimpern zur Erbauung einer neuen katholischen Kirche daselbst 300 fl.

Pfarrer Georg &ing zu Rheinsheim für arme Rinder baselbft 100 fl.

Die Wittme bes verstorbenen Oberförsters Nittinger, Josepha, geborne Schmid von Su-fingen in den Armenfond allda 50 fl.

Diefe Stiftungen werden hierdurch jum ehrenden Andenken ber Stifter befannt gemacht.

Carlerube, ben 24. Januar 1845.

Ministerium bes Innern.

In Ermanglung eines Prafibeuten.

Der Minifterialbirector.

Rettig.

Vdt. Reinhard.

(Die Ertheilung eines Privilegiums an ben hanbelsmann 3. G. Bagner in Freiburg fur Berfertigung ber von ihm erfandenen Baumwollenfpinn = Mafchine betreffenb.)

Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben nach allerhöchster Entschließung aus Großherzoglichem Staatsministerium vom 23. d. M. Nro. 142 dem Handelsmann J. G. Wagner in Freiburg auf sein unterthänigstes Ansuchen für Verfertigung der von ihm ersundenen Baumwollenspinn = Maschine ein Privilegium auf die Dauer von fünf Jahren, unter Vorbehalt der Rechte Oritter, welche die Priorität der Ersindung nachzuweisen vermögen, und unter Festsezung

einer Strafe von Einhundert Reichsthalern nebst Confiscation ber nachgefertigten Maschine auf ben Fall ber Verletzung bieses Privilegiums allergnabigft zu ertheilen geruht.

Carlerube, ben 29. Januar 1845.

Ministerium bes Innern. In Ermanglung eines Prasibenten: Der Ministerialbirector

Rettig.

Vdt. Reinhard.

(Die Berpflegungstoften in der polizeilichen Berwahrungs-Anftalt betreffenb.)

Es wird zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß die in den Fällen des §. 2. bes Gesetst über die polizeiliche Berwahrungs - Anstalt vom 30. Juli 1840, Regierungsblatt Nro. 28, von der unterstützungspflichtigen Gemeinde oder öffentlichen Kasse zu tragenden Kosten der Berpflegung einer in die Anstalt aufgenommenen Person, welche durch die diesseitige Berordnung vom 17. März 1843, Regierungsblatt Nro. 12, auf 36 fl. für die Zeit eines Jahres sestigeset wurden, in dem gleichen Betrage bis zum 1. Januar 1846 fort zu entrichten sind.

Carlerube, ben 31. Januar 1845.

Ministerium des Innern. In Ermanglung eines Prasidenten: Der Ministerialbirector

Mettig.

Vdt. Buisson.

(Die Abschatzung ber Zehntbaulasten, insbesondere die Beibehaltung von Choren in ben evangelischen Rirchen betreffenb.)

In Folge höchster Ermächtigung Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs aus großherzoglichem Staatsministerium vom 30. v. M., Nro. 179, wird die im Regierungsblatt vom Jahr 1841 Nro. XI. enthaltene Instruction für die Schäper der auf dem Zehnten haftenden Baulasten vom 25. März 1841 in der Art abgeändert:

- 1) ber §. 29 ift aufgehoben. Bei evangelischen mit einem Chor versehenen Kirchen ift nach §. 28 zu verfahren;
- 2) ber §. 63 erhalt folgenden Beisat: "Haben die evangelischen Kirchen einen Chor, so soll beim Neubau auch ein folches "angenommen werden;"

3) ber S. 71 wird babin abgeanbert:

"Ift ber Zehntherr für das Chor einer dem evangelischen Confessionstheile gehörigen Rirche "baupflichtig, so wird der Umfang des Chors des dermaligen Gebäudes auch beim Neubau "angenommen."

Carlerube, ben 5. Februar 1845.

Ministerium des Innern. In Ermanglung eines Präsidenten: Der Ministerialdirector Rettig.

Vdt. Buiffon.

(Die Acciderhebung von vererbten Stammgutern betreffenb.)

Rach allerhöchster Entschließung Seiner Roniglichen Sobeit bes Großberzogs aus großherzoglichem Staatsministerium vom 6. b. M., Nro. 206, soll bei dem Ansage ber Erbschafts- accise von Stammgutern bas durch die landesherrliche Verordnung vom 24. December 1816, Regierungsblatt 1817, Nro. VI. für die Veraccisung von Lehens-Erbschaften vorgeschriebene Verfahren in der Weise zur Anwendung kommen, daß von dem abgeschätzten vollen Werth der betreffenden Güter, außer den darauf haftenden Stammschulden, 15 Procent des Werths für die Rechte der Stammberwandten in Abzug gebracht werden.

Es wird bieß zur Nachachtung befannt gemacht.

Carlerube, ben 7. Februar 1845.

Minifterium ber Finangen.

Regenauer.

Vdt. Glod.

(Die Serienziehung für die achte Gewinnziehung von dem Anleben jn fünf Millionen Gulben von 1840 betreffenb.)

Bei der heute flattgehabten Serienziehung für die achte Gewinnziehung von dem Anleben ber Amortisationskasse von 1840 zu fünf Millionen Gulden find die

Serien Nr. 728 enthaltend Loos 2 Nr. 72,701 bis 72,800 ,, ,, 20 ,, ,, 1,901 ,, 2,000 ,, ,, 591 ,, ,, 59,001 ,, 59,100 ,, ,, 164 ,, ,, ,, 16,301 ,, 16,400

berausgekommen, was andurch zur öffentlichen Renntniß gebracht wird.

Carlerube, ben 1. Februar 1845.

Ministerium ber Finangen. Regenauer.

Vdt. Glod.

#### (Die Berbrennung eingelöster Staatsschuldpapiere betreffend.)

Man bringt hiermit zur dffentlichen Kenntniß, daß am 11. b. M. in Gegenwart der Commissarien des Großherzoglichen Staatsministeriums und der Großherzoglichen Oberrechnungskammer, so wie des Directors der Amortisationscaffe, folgende im Jahr 1843 eingelöste Staatsschuldpapiere urkundlich verbrannt worden sind:

| 1. 50 | on der Amort  | ifatio | nstaff  | ::   |            |      |     |            |       |      |      |      | •     |        |              |           |        |        |
|-------|---------------|--------|---------|------|------------|------|-----|------------|-------|------|------|------|-------|--------|--------------|-----------|--------|--------|
| a.    | Partialloofe  | mou    | Goll    | = 1  | und r      | 0 n  | Þ   | a b        | e r'i | der  | 1 21 | nlel | hen   | von    | 1820         | . 973,610 | ) fī.  | — fr.  |
| b.    | Partialloofe  | mou    | v. E    | jal  | ber=       | , @  | ol  | <b>[</b> = | unt   | ึ่ง  | . §  | Ro   | t b f | d) i l | d'schen      | •         |        |        |
|       | Unlehen von   | 184    | 0.      | •    |            | •    | ٠   | •          | •     | ٠    |      | •    | •     | •      |              | . 178,870 | ) "    | - ,,   |
| c.    | 31/2procentig | e Re   | ntensch | ein  | e vor      | 18   | 334 | :          |       |      |      |      |       |        |              |           |        |        |
|       |               | 91     | Stück   | à    | <b>500</b> | Ħ.   |     | •          | •     |      | ٠    | •    | •     | 45,    | 500 fl.      |           |        |        |
|       |               | 89     | W       | à    | 100        | 11   | •   | •          | ٠     | •    | •    |      |       | 8,     | 900 "        |           |        |        |
|       |               |        |         |      |            |      |     |            |       |      |      |      |       |        | <del> </del> |           | O "    | - ,,   |
| d.    | Zinscoupone   | bers   | elben   | •    | • •        | •    | •   | •          | ٠     | ٠    | •    | •    | •     | •      |              | . 104,633 | 2 "    | 30 "   |
|       |               |        |         |      |            |      |     |            |       |      |      |      |       |        |              | 1,311,512 | ? જ઼ા. | 30 fr. |
| 2. vo | n ber Eisenbe | ahnsd  | uldent  | ilgi | ungsl      | affe | , . | 3in        | gcoi  | ipoi | 18   | oon  | au    | ıBgeg  | ebenen       |           |        |        |
|       | bligationen . |        |         | _    | -          |      |     |            |       |      |      |      |       |        |              |           | l "    | 15 "   |
| •     |               |        |         |      |            |      |     |            |       |      |      | ٠.   | tı    | m G    | anzen        | 1,355,043 | fl.    | 45 ft. |
| Œ a   | itleruhe,     | ben 3  | 31. Za  | nu   | ar 18      | 345. |     |            |       |      |      |      |       |        | •            |           | . '    |        |
| -     |               |        | •       |      | -          |      |     |            |       | ~.   |      |      |       |        |              | •         | ,      |        |

Minifterium ber Finangen. Megenauer.

Vdt. Glod.

#### Dienfterlebigungen.

Durch die Beforderung des Professossbymann am Lyceum zu Mannheim, ist die Stelle eines Lehrers ber Mathematik und Physik, mit einer, je nach den Verhältnissen des Bewerbers bis zu 1200 fl. ansteigenden Besoldung in Erledigung gekommen. Die Bewerber haben sich binnen vier Wochen, unter Borlage ihrer Zeugnisse, bei dem Oberstudienrathe zu melden.

Durch ben Tob des Dr. August von Phul von Lahr, ift eine Lehrstelle bei dortigem Gymnasium, mit verhältnismäßigem Gehalte bis zum Betrage von 700 fl., in Erledigung gekommen, welche mit einem am polytechnischen Institute gebildeten Volksschullehrer besetzt werden soll. Die Bewerber haben sich unter Vorlage ihrer Zeugnisse bei dem Oberstudienrathe binnen vier Wochen zu melben.

Die Stelle eines hauptamtscontroleurs bei dem hauptzollamte Mannheim ift erledigt worden. Die Bewerber haben fich binnen vier Wochen bei der Zollbirection zu melben. IV. 47

Durch die Beförderung des Amtsassessors Ganter zu Donaudschingen zum Worstand des Bezirksamts Engen ift die zweite Beamten stelle bei dem großherzoglich badischen fürstlich fürstenbergischen Bezirksamte Donaudschingen in Erledigung gekommen. Die Bewerber um dieselbe haben sich bei der fürstlich fürstenbergischen Standesherrschaft binnen vier Wochen nach Vorschrift zu melden.

Durch die Beforderung des Pfarrers Alexander Bucher auf die Pfarrei Altdorf, Amts Ettenheim, ift die katholische Pfarrei Heuweiler, Amts Waldkirch, mit einem beiläufigen Jahresertrage von 500 fl. in Erledigung gekommen. Die Bewerber um diese Pfrunde haben sich sowohl bei dem erzbischöflichen Ordinariate, als dem katholischen Oberkirchenrathe innerhalb sechs Wochen nach Vorschrift zu melden.

Die Pfarrverweserstelle zu Michelfeld, evangelischen Decanate Sinsheim, wird in Folge ber Pensionirung des Pfarres Bilhuber daselbst hierdurch mit einem Einkommen von ungefahr 700 fl., nebst freier Wohnung im Pfarrhaus, öffentlich ausgeschrieben; die Bewerber um dieselbe haben sich längstens binnen vier Wochen vorschriftsmäßig durch ihre Dekanate bei dem evangelischen Oberkirchen-rathe zu melden.

Durch die Beförderung des bisherigen Pfarrers J. B. Müller in Todtnauberg auf die Pfarrei Deflingen, ist die katholische Pfarrei Todtnauberg, Amts Schönau, erledigt worden. Die Bewerber um dieselbe, mit einem beiläufigen Einkommen von 600 fl., worauf jedoch bis zum 10. Juni 1850 ein jährliches Provisorium von 16 fl. 30 kr. haftet, haben sich in Gemäßheit der Verordnung v. J. 1810, Reggs. Bl. Nr. 38, Art. 4., sowohl bei dem katholischen Oberkirchenrathe, als auch bei dem erzbischösstichen Ordinariate nach Vorschrift zu melden.

Das Frühmeßbeneficium zu Thal Krautheim mit einem jährlichen Ertrag von 600 fl. bis 650 fl. wird zur Bewerbung mit dem Bemerken ausgeschrieben, daß man bei dessen. definitiver Wiederbesetzung vorzugsweise einen schon bejahrten, verdienten Geistlichen, welcher längere Zeit mit Erfolg in der Seelsorge gewirft hat, berücksichtigen werde, und dem künftigen Beneficiaten die Auslage mache, den bei ihm sich etwa anmeldenden Knaben den ersten Unterricht in der Religion und in der deutschen, ebenso in der lateinischen Sprache zu ertheilen. Die Competenten um dieses Beneficium haben sich binnen sechs Wochen bei dem katholischen Oberkirchenrathe nach Vorschrift zu melden.

Durch die Beförderung des Pfarrers Johann Joseph Achsteter auf die Pfarrei Poppenhausen, Amts Gerlachsheim, ist die katholische Pfarrei Schonfeld, Amts Tauberbischofsheim, mit einem beiläufigen Ertrage von 800 fl., worauf jedoch die Verbindlichkeit ruht, ein zu 5 Pzt. verzinsliches Kriegsschuldenkapital von 45 fl. innerhalb zwei Jahren heimzuzahlen, in Erledigung gekommen. Die Bewerber um diese Pfründe haben sich bei der fürstlich leiningenschen Standesherrsichaft als Vatron nach Vorschrift zu melden.

Durch die Ernennung des Hauptamtsverwalters Gamer beim Hauptzollamt bei Schufterinsel (zu Leopoldshöhe) zum Haupt zollamts verwalter in Neufreistett ist die in dem Reggs. Blt. Nr. II. vom 5. 1. M., Seite 21, zur Bewerbung ausgeschriebene letztere Stelle wieder besetzt worden. Das bestfallsige Ausschreiben wird baher zurückgenommen.

### Todesfälle.

### Sestorben sinb:

| An | ı 2. | November | : 1844 | der | penfionirte | Amtmann Sandmann in Billingen.              |
|----|------|----------|--------|-----|-------------|---------------------------------------------|
| "  | 5.   | "        |        | ber | penfionirte | Geheime Regierungerath Lang in Mannheim.    |
| ,, | 9.   | "        | •      | der | pensionirte | Obervogt Sonfell in Reichenau.              |
| "  | 10.  | "        | •      | ber | pensionirte | Rreisrevisor Berkes in Handschuchsheim, und |
|    | 26.  | Campar   | 1845.  | ber | penfionirte | Bebeime Referendar Derf babier.             |

# Großherzoglich Badisches

# Regierungs-Blatt.

Carlerube, Samstag ben 8. Darg 1845.

#### Inhalt.

Sefete. Gefet, die Legung eines zweiten Schienengeleises auf der Eisenbahn von Durlach bis Dffenburg, und von Appenweier bis Rehl betreffend. — Gefet, den Credit von 150,000 Gulden zu dem Bau einer Friedens-Caserne in der Bundesfestung Raftatt betreffend. — Gefet, die Bieraccise betreffend.

Unmittelbare allerhöchfte Entschließungen Geiner Röniglichen Sobeit des Großberzogs. Erlaubniß gur Annahme eines fremben Orbens. — Dienfinadrichten.

Berfügungen und Bekanntmachungen ber Ministerien. Des Justigministeriums — Bekannmachung, zur Bitte bes Ant on Lovenz Kramer von Ludwigshafen, seinen bisherigen Familiennamen mit dem Ramen "Sulger" vertaufen zu burfen, betreffend. — Des Ministeriums des Innern — Ergedniß der Staatsprüfung im Forstache für das Jahr 1844. Dienst - Erledigungen.

#### Befete.

(Die Legung eines zweiten Schienengeleises von Durlach bis Offenburg und von Appenweier bis Rehl betreffenb.)

#### Leopold, von Gottes Gnaden, Großberzog von Baben, Herzog von Rabringen.

Mit Bustimmung Un ferer getreuen Stande haben Bir beschlossen und verordnen, wie folgt: Artifel 1.

Jum Bollzug bes Gesetzes vom 29. Mart 1838, Art. 3 foll vorerft auf ben Bahnftreden von Durlach bis Offenburg und von Appenweier bis Kehl bas zweite Schienengeleis gelegt werben.

#### Artifel 2.

An dem hierzu erforderlichen Aufwande wird ber Eisenbahnbaucaffe bei der Eisenbahnschuldenstilgungscaffe für das Jahr 1845 ein Credit von 3 wolfmalhundertaufend Gulden eröffnet. Gegeben zu Carlsruhe in Unferem Staatsministerium, den 28. Februar 1845.

## Leopold.

von Böckh.

Auf allerhöchsten Befehl Seiner Königlichen Sobeit bes Großbergogs: Buchler.

(Den Credit von 150,000 Gulben zu bem Baue einer Friedend-Caferne in ber Bundedfestung Raftatt betreffenb.)

# Leopold, von Gottes Gnaden, Gerzog von Zähringen.

Mit Zustimmung Un ferer getreuen Stande haben Bir befchloffen und verordnen, wie folgt: Einziger Artikel.

Dem Rriegsministerium wird zu bem Baue einer Friedenscaserne für ein Infanterieregiment in ber Bundessestung Rastatt in bem Boranschlag von 302,498 fl. 18 fr., ein Credit von Ein= malhundertfünfzigtausend Gulben in bem außerorbentlichen Budget für 1845 eröffnet. Gegeben zu Carlerube in Unserem Staatsmininisterium, ben 28. Februar 1845.

## Leopold.

von frendorf.

Auf allerhöchsten Befehl Seiner Königlichen Hoheit bes Großherzogs: Buchler.

(Gefet, bie Bieraccife betreffenb.)

# Leopold, von Gottes Gnaden, Gerzog von Zähringen.

Mit Bustimmung Un ferer getreuen Stande haben Wir beschlossen und verordnen, wie folgt: Art. 1.

Das Gesetz vom 14. Mai 1825 über die Biersteuer wird aufgehoben. Art. 2.

Jeder Biersutt, der im Großherzogthum erzeugt wird, unterliegt der Besteuerung. Die Steuer besteht in fünf Areuzern von der Stüße des Rauminhalts des Braugesüßes. Sie ist — ehe mit der Feuerung des lettern begonnen wird — gegen Empfang eines Brau-scheins an den Steuererheber zu entrichten.

Art. 3.

Unter einem Biersutt wird biejenige Quantitat Bier verftanden, welche in bem zur Bereitung beffelben verwendeten Braugefag vor bem Beginn ber Abfühlung mit einemmal erzeugt wird.

Sobald die Entleerung des Braugefäßes behufs der Abfühlung angefangen hat, ift jede Bermehrung der erzeugten Fluffigkeit — sei es im Braugefäß oder in den zur Abkühlung und Gahrung bienenden Gerathen — mit Ausnahme jedoch ber zur Gahrung erforderlichen Zusätze, untersagt.

#### Mrt. 4.

Als Rauminhalt des Braugesages ift der ganze Inhalt desselben ohne allen Abzug anzusehen. Kränze und Aufsäße, gleichviel von welchem Stoffe, welche den Rand des Brauzesäßes ganz ober theilweise umgeben oder in deuselben einpassen und eine Aufüllung gestatten, oder mittelst einsacher Borrichtungen hiezu tauglich gemacht werden können, gelten als ein Theil des Brausgesäßes.

#### Art. 5.

Der Rauminhalt bes Braugefages ift burch Eichung zu bestimmen.

Rein Braugefaß barf gur Bierbereitung verwendet werden, bevor es greicht ift.

Sind an einem bereits geeichten Braugefaß ober an dem zugehörigen Kranz oder Auffat Beranderungen vorgenommen worden, so hat, ebe das Gefaß zur Bierbereitung verwendet werben barf, eine abermalige Eichung ftattzufinden.

#### Art. 6.

Die Feuerungen der Braugefaße find unter steuerlichem Verschluß zu halten, welcher im Falle des dem Steuererheber anzuzeigenden Gebrauchs eines Gesätzes durch denselben jeweils abgenommen und nach beendigtem Gebrauche sofort wieder angelegt wird.

Ift der Steucrerheber auf den im Brauschein als Feuerungsanfang bezeichneten Zeitpunkt und nach nochmaliger Erinnerung auch innerhalb einer weitern Stunde behust der Abnahme des Berschlusses nicht erschienen, so ist der Brauer besugt, den Verschluß selbst abzunehmen. Er hat sich aber alsdann vor der Abnahme von zwei unbescholtenen und mit dem Brauer und seinem Gewerbe in keinerlei Verbindung stehenden Zeugen schriftlich beurkunden zu lassen, daß um die letztere Zeit der Verschluß noch unverletzt war.

#### Urt. 7.

Sind in Gebauden einer Bierbrauerei, und nicht mindestens durch eine öffentliche Strafe vom eigentlichen Brauhause getrennt, auch Gefäße zum Essigsstehen und Branntweinbrennen aufgestellt, so unterliegen sie den Vorschriften des vorstehenden Artifels 6.

Gefäße, welche zwar zunächst zum Effigsieden, zum Branntweinbrennen ober zu einem andern Gebrauche bestimmt sind, aber auch zur Bierbereitung verwendet werden, sind als Braugefäße zu betrachten und allen für diese gegebenen Vorschriften unterworfen.

#### Art. 8.

Bei Entrichtung ber Steuer (Art. 2) hat der Brauer bem Steuererheber zugleich bie Brauzeit, b. i. die Stundenzahl, deren er zur Fertigung des Biersuttes — vom Anfang der Feuerung bes Braugefäßes bis zum Beginn der Abkühlung -- muthmaßlich bedarf, anzugeben.

Ueber bas zuläffige höchste Maaß ber Braugeit, welches in ber Regel nicht überschritten werben barf, sollen im Bege ber Berordnung nabere Bestimmungen getroffen werben.

Ift nach Ablauf ber zuläffigen höchsten Brauzeit ein in Arbeit befindlicher Biersutt noch nicht beendigt, so kann zwar dessen Beendigung zugegeben werden, es hat aber ber Brauer, auch wenn eine Defraudation nicht erwiesen werden kann, die Steuer für einen weitern Biersutt zu erlegen, es sei benn, daß er bem Steuererheber in ber nächsten Dienststunde von der Ursache der Verzögerung Anzeige gemacht und die Steuerverwaltung ben vorliegenben Umftanden nach die Anzeige als glaubhaft erkannt bat.

#### Mrt. 9.

Im Wege ber Verordnung sollen nabere Bestimmungen gegeben werben, welche zur Verhutung einer migbrauchlichen Verwendung ber nach Art. 7, Absat 1, unter Aufsicht ber Steuerbehörde gesetzten Gefäße zum Effigsteben und Branntweinbrennen erforderlich find.

#### Art. 10.

Wer Bier braut, ohne einen Brauschein gelöst zu haben, oder wer mehr braut, als er nach bem Brauschein zu brauen berechtigt ift, macht sich einer Defraudation ber Biersteuer schuldig.

#### Art. 11.

Die Defraudation wird als vollbracht angenommen:

- 1) wenn die Feuerung unter dem Braugefäße begonnen hatte, bevor sich der Brauer durch einen Brauschein über die Entrichtung der Steuer ausweisen, oder eine Bescheinigung des Steuererhebers barüber, daß die Feuerung zu einem anderen Behuse, als zur Bierbereitung gestattet worden, vorlegen konnte;
- 2) wenn die Feuerung zu einem anderen Behufe, als zur Bierbereitung gestattet mar, gleich= wohl aber mit dem Einmaischen zu einem Biersutte begonnen wurde;
- 3) wenn ein größeres, als bas beclarirte Braugefag verwendet murbe;
- 4) wenn, nachdem der versteuerte Biersutt ganz oder theilweise aus dem Braugefäße zur Abstühlung gebracht worden ist (Art. 3.), das Braugefäß mit weiterer Bürze mehr oder weniger wieder angefüllt und damit entweder ein ganz neuer, nicht versteuerter Biersutt begonnen, oder aber der versteuerte vermehrt wurde; jedoch den Fall ausgenommen, wo mit Vorwissen und Genehmigung des Steuererhebers ein früher versteuerter Sutt dem neuen Gebrau beigemischt ward;
- 5) wenn sich auf dem Rühlschiff, im Gahrkeller oder an heimlichen Aufbewahrungsorten noch nicht in Gahrung übergegangene Biersutte vorfanden, über beren Bersteuerung sich ber Brauer nicht auszuweisen vermag;
- 6) wenn bas Sutt- Ergebniß mahrend ber Abkühlung ober Gabrung burch Zugießen unversteuerter Fluffigfeit vermehrt worden, wohin jedoch die behufs der Beförderung der Gahrung gemachten Zusate nicht zu zählen find, sofern sie zwei Procent vom Nauminhalt des Braugefäßes nicht übersteigen.

In den Fällen 1, 2 und 4 ift die Steuer je von einem Biersutt, im Falle 3 vom Unterschied im Maßgehalt des verweudeten und des beclarirten Braugefäßes, in dem Falle 5 von der ermittelten Zahl der unversteuerten Biersutte, im Falle 6 endlich von der Menge der zugegoffenen Flussisseit als unterschlagen anzusehen.

#### Art. 12.

Die Defraudation wird - vorbehaltlich bes bem Angeschuldigten zugelaffenen Beweises, baß er eine folche nicht habe verüben wollen ober konnen - vermuthet:

- 1) Wenn zwar ter Brauer einen Brauschein gelost hat, gleichwohl auf bem Kühlschiffe, ober bei noch nicht beendigter Entleerung des Braugefäßes in dem Braugefäße und auf dem Kühlschiff zusammengenommen, oder in dem Gährgefäße mehr Bier, das noch nicht in Gährung übergegangen ist, vorgefunden wurde, als der Rauminhalt des Braugefäßes beträgt, sofern nicht mit Vorwissen und Genehmigung des Steuererhebers ein früher versteuerter Sutt dem neuen Gebrau beigemischt ward;
- 2) wenn, obschon ber Brauer im Befite eines Brauscheins ift außerhalb bes Braugefäßes noch nicht in Gabrung übergegangenes Bier an einem andern Orte, als auf ben ber Steuers verwaltung angezeigten Rühlschiffen, beziehungsweise in ben berfelben angemeldeten Gabre kellern vorgefunden wurde;
- 3) wenn nach bem Erscheinen ber Steuerbeamten burch Ausgießen, Deffnen von Sahnen u. f. w. bas vorhandene Quantum noch nicht in Gabrung übergegangenen Biers verringert wurde.

Die Vermuthung der Defraudation erstreckt sich im Falle 1 auf das ganze, den Rauminhalt des Braugefäßes überschreitende Quantum, im Falle 2 auf das ganze vorgefundene, im Falle 3 auf das beseitigte Quantum.

#### Art. 13.

Liegt nicht die Defraubation der Steuer von einem oder mehreren ganzen Biersutten (Art. 11, Ziff. 1, 2, 4 und 5) oder von einem bestimmten Kesselinhalte (Art. 11, Ziff. 3) in Frage, sondern von den in dem Artikel 11, Ziff. 6, und Artikel 12 bezeichneten Mengen, so ist für solche die Steuer mit dreizehn Gulden vom Fuder zu berechnen.

Läßt sich letterenfalls die Menge, von welcher die Steuer als unterschlagen anzusehen ift, nicht auf andere Weise ermitteln, fo ift solche mo möglich durch Schätzung Sachverständiger festzuseten.

#### Art. 14.

Die Strafe der Defraudation besteht neben Nachzahlung der unterschlagenen Steuer für den ersten Fall in dem viersachen, für den ersten Ruckfall in dem achtsachen, für den zweiten Ruckfall in dem zwölfsachen Betrag der unterschlagenen Steuer für jeden weitern Ruckfall aber in dem zwanzigsachen Betrag der unterschlagenen Steuer und überdies in einer Geldstrafe von fünfzig bis einhundert und fünfzig Gulden, oder einer bürgerlichen Gefängniftrafe von zwei bis vier Wochen.

Ist die unterschlagene Steuer nicht zu ermitteln, so tritt statt der Rachzahlung derselben und dem Strafbetrag des Bier = bis Zwanzigsachen der Steuer eine arbitrare Strafe bis zu einhundert Gulden ein.

Straffalle, welche vor bem Eintritt ber Wirkfamfeit bes gegenwartigen Gesets vorgekommen find, bleiben bei Bemeffung ber Rudfallsftrafe außer Rechnung.

#### Art. 15.

Rann in einem ber in Art. 12 bezeichneten Falle ber Angeschulbigte nachweisen, bag er eine Defraudation nicht habe verüben wollen ober tonnen, fo tritt, im Fall bem Brauer gleichwohl

eine Ordnungswidrigkeit zur Laft bleibt, eine Ordnungsftrafe bis zu funf und zwanzig Gulben, sonft ganzliche Befreiung von Strafe ein.

Db und in wie weit in biefen Fallen eine nachträgliche Erhebung ber Steuer ftatt zu finden babe, ift burch die competente Steuerbehörde zu entscheiden.

#### Art. 16.

Unabhängig von der Defraudationsstrafe ift zu ahnden:

- 1. Die eigenmachtige Berletung bes amtlichen Berfcluffes am Schurloch des Braugefaßes mit einer Strafe von funfzig Gulben;
- 2. die eigenmächtige Berletzung des amtlichen Verschlusses an einem ber nach Art. 7, Sat 1, solchem Verschlusse unterworfenen Gefäße zum Effigsieden und Branntweinbrennen mit einer Strafe von fünfundzwanzig Gulben;
- 3. das Brauen in einem neuen oder vergrößerten ungeeichten Braugefaße mit einer Strafe von fünfundzwanzig Gulben;
- 4. das Borhandensein verborgener Borrichtungen jur Bu= ober Ableitung des Wassers mahrend ber Cichung; ferner das Borhandensein von Borrichtungen jur heimlichen Feuerung des Braugefaßes, sowie das Borhandensein von Borrichtungen zur Entleerung des Braugefaßes in verheimlichte Behälter mit einer Strafe von Cinhundert bis Einhundertfünfzig Gulden.

Kann ber Brauer in den Fallen 1 und 2 mahrscheinlich machen, daß die Verlegung nur aus Fahrlässigfeit entsprungen ist, so tritt blos eine Ordnungsstrafe von ein bis fünf Gulden, ganzliche Befreiung von der Strafe aber bann ein, wenn vollständig bargethan ift, daß die Verlegung durch Jufall und ohne Verschulden des Brauers eingetreten ist.

#### Mrt. 17.

Ein Rudersat ber zezahlten Steuer finbet nur ftatt:

- 1. wenn Witterungswechsel ober andere ploglich eingetretene Umstände den Brauer nothigen, den bereits versteuerten Sutt für dießmal zu unterlassen, sofern spätestens drei Stunden nach dem beclarirten Feuerungsanfang, jedenfalls aber vor dem Beginn der ersten Maische der Steuererheber zur Untersuchung des Falls und Wiederanlage des Verschlusses herbeigerusen wird;
- 2. wenn Bier mahrend ber Bereitung verdirbt, das Ergebniß des verdorbenen Biersuttes im Braugefaß, auf bem Ruhlschiff ober in den Gahrgefaßen nach dem Urtheil der Steuerbehörde noch unverändert vorhanden ift und unter deren Aufsicht zur Berwendung als Bier untauge lich gemacht wird.

#### Urt. 18.

Bird im Großherzogthum erzeugtes Bier unter Controle über die Landesgranze ausgeführt, so empfangt ber Brauer als theilweisen Ersat ber bei der Bierbereitung gezahlten Steuer eine Bergutung von sechs und einem halben Rrenzer auf die Stute des ausgeführten Bierquantums.

#### art. 19.

Gegenwärtiges Geset tritt vom 1. Juni bieses Jahre an in Bollzug. Das Finanzministerium hat die erforderlichen Bollzugsanordnungen zu erlassen. Gegeben zu Carleruhe in Unferem Staatsministerium, den 28. Februar 1845.

# Leopold.

Regenauer.

Auf allerhöchsten Befehl Seiner Königlichen Hoheit bes Großherzogs: Büchler.

Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Sciner Königlichen Hoheit des Großherzogs.

Erlaubniß zur Annahme eines fremben Orbens.

Seine Konigliche Sobeit ber Großherzog haben unter bem 4. Marz b. 3. bem Geheimen hofrath und Professor Dr. Roßbirt in heibelberg bie allergnädigste Erlaubniß ertheilt, bas ihm von Seiner heiligkeit bem Pabst verliehene Commandeurfreuz bes Verdienftorbens vom beiligen Gregor anzunehmen und zu tragen.

#### Dienfinadrichten.

Seine Ronigliche Hobeit ber Großherzog haben Sich allergnädigft bewogen gefunden:

unter bem 28. Februar b. 3.

ben Geheimen Referendar Ziegler jum Director ber Direction ber Forfidomanen ,und Bergwerte und

ben Domanenrath Breft in ar i jum Ministerialrath im Finanzministerium zu ernennen; ben Ministerialrath Walz bei ber Hostvomanenkammer wegen fortbauernder Krankheit, seiner Bitte gemäß, bis zur Wiederherstellung seiner Gesundheit und

ben Secretar Carl Friedrich Bolg bei bem evangelischen Oberkirchenrathe in ben Ruheftand ju versetzen;

ben Amterevifor Dominif Bogel in Baben feines Dienftes ju entlaffen;

bas Phyfifat Redarbischofsheim bem practifchen Arzte Dr. Subn in Lichtenau,

Die bei ber Regierung des Unterrheinfreises erledigte Comunrevisionsgehilfenstelle bem Diftrictsnotar Johann Georg Moriell von Galenhofen mit Staatsbienereigenschaft zu übertragen;

ben Lehramtspracticanten Carl Heidel von Grofwinternheim, zum Lehrer an bem Pabas gogium und ber hohern Bürgerschule in Lorrach zu ernennen.

#### Verfügungen und Dekanntmachungen der Ministerien.

(Bur Bitte bee A. E. Kramer von Ludwigshafen, um die Erlaubniß, seinen bisherigen Ramen mit bem Ramen Sulger vertauschen ju burfen.)

Anton Lorenz Kramer von Lubwigshafen hat um die Erlaubniß gebeten, seinen bisherigen Familiennamen mit dem Namen "Sulger" vertauschen zu durfen. Dies wird unter Bezug auf die höchste Verordnung vom 18. Januar 1838 (Regierungsblatt Nr. V.) mit dem Anfügen bekannt gemacht, daß diejenigen, welche gegen Ertheilung der gebetenen Erlaubniß Einsprache machen wollen, solche

innerhalb brei Monaten

bei bem unterzeichneten Ministerium auszuführen haben, widrigenfalls ber Bitte Statt gegeben wird. Carlerube, ben 21. Februar 1845.

Juftizminifterium.

Jelly.

Vdt. C. Winter.

(Ergebniß ber Staatsprufung im Forftfache fur bas 3ahr 1844 betreffenb.)

Folgende zwei Forstandidaten, welche sich der im Dezember v. J. flattgehabten Staatsprufung unterzogen haben, find unter die Zahl der Forstpracticanten aufgenommen worden:

Joseph von Merhart von Constanz und Lubwig Gerrer von Mannheim.

Carlerube, ben 25. Februar 1845.

Minifierium bes Innern. In Ermanglung eines Brafibenten. Der Minifterialbirector.

Mettig.

Vdt. Reinbard.

#### Diensterlebigungen.

Die katholische Pfarrei Dettigheim, Oberamts Rastatt, mit einem beiläusigen Einkommen von 900 fl., ist durch das am 27. Januar 1843 erfolgte Ableben des Pfarrers Johann Roch erledigt worden. Die Bewerber um dieselbe haben sich binnen sechs Wochen bei dem katholischen Oberkirchenrathe nach Borschrift zu melden.

Durch die Beförderung des Pfarrers Carl Anton Stratthaus auf die Pfarrei Stollhofen ift die katholische Pfarrei hungheim, Amts Adelsheim, mit einem beiläusigen Jahresertrage von 600 fl., worauf jedoch die Berbindlichkeit ruht, den Rest einer vom 13. Juni 1832 angefangenen Provisoriumsschuld von fünfzehn Jahren mit fünfzehn Gulden jährlich in den noch übrigen Jahresterminen heimzuzahlen, in Erledigung gekommen. Die Bewerder um diese Pfrunde haben sich bei der freiherrlichen Grundberrschaft von Berlichingen als Patron nach Vorschrift zu melden.

# Großherzoglich Badisches

# Regierungs-Blatt.

Carlerube, Donnerstag ben 13. Marg 1845.

#### Inhalt.

Sefete. Gefet, die Abanderungen und Zusäthe zu dem Forststrafgesethe betreffend. — Geset, die Befferstellung der Bollsschullehrer betreffend. — Geset, die Erhöhung des Schulgeldes betreffend. — Geset, die Trennung des Hittenwerts Albbrud von der Gemeinde Aiesendach betreffend. — Geset, die vorläufige Creditbewilligung von 250,000 fl. zur Perstellung der in Folge der neuen Gerichts - Organisation erforderlichen Gebäude für Bezirksftrafgerichte betreffend.

Ummittelbare allerhochfte Entschließungen Seiner Koniglichen Hoheit des Großherzogs. Allerhöchste Berordnung, die auf die Strafjuftig bezüglichen Gesete betreffend.

#### Befețe.

(Gefet, Abanderungen und Bufate ju bem Forfiftrafgefete betreffenb.)

# Leopold, von Gottes Gnaden,

Großherzog von Baben, Herzog von Zähringen.

Mit Zustimmung Un ferer getreuen Stande haben Wir beschlossen und verordnen, wie folgt: Das Forfigeset vom 15. November 1833 erhalt in seinem britten Theile, die Forstfrevel und beren Bestrafung betreffend, folgende Abanderungen und Zusage:

Art. 1.

Der S. 137, Abf. b., erhalt nachftebenbe Faffung:

"b. Amtegefangniß, Rreisgefangniß und Arbeitehaus."

Art. 2.

Der zweite Absat bes S. 138 wird aufgehoben; an seine Stelle tritt nachstehende Bestimmung :

"Im Uebrigen gelten dreißig Kreuzer Geloftrafe gleich einem Tage öffentlicher Arbeit."

"Für einen Strafbetrag ober für den Rest eines solchen von zehn bis zwanzig Kreuzer soll ein halber Tag, unter zehn Kreuzer gar nichts, und über zwanzig Kreuzer ein ganzer Tag diffentlicher Arbeit angenommen werben."

"Bei ber Berwandlung biefer Arbeitsftrafen in Gefängniß gilt ein Tag offentliche Arbeit gleich einem halben Tag Gefängniß."

Art. 3.

Der zweite Absat bes §. 141 wird aufgehoben.

Mrt. A

Der S. 146 wird aufgehoben und an feine Stelle tritt folgende Bestimmung :

"Die Schärfung einer erkannten Gefängnißstrafe ift nur auf Antrag bes Sträflings zur Abkurzung ber Strafbauer gestattet."

#### Art. 5.

Der §. 149 wird abgeanbert, wie folgt:

- S. 149. Als allgemeine Erschwerungsgrunde, bei allen Forfifreveln find anzuseben:
  - a) bie Berübung vor Sonnenaufgang ober nach Sonnenuntergang, ober an einem Frevelthätigungstage, ober an Sonn- und Feiertagen;
  - b) bie Verübung burch Holzhauer, Holzseter, Köhler, harzbrenner und andere im Walbe angestellte Personen;
  - c) bas Mitführen von Baffen;
  - d) die Weigerung ber gesetlich geforderten Ueberlaffung ber mitgeführten Wertzeuge;
  - e) tas Unkenntlichmachen ber Person bes Frevlers;
  - f) die Weigerung bes Frevlers, seinen Namen und Wohnort anzugeben, oder beren falsche Angabe;
  - g) die Weigerung der gesetzlich geforderten Ueberlaffung des zu Schaden gehenden Biebes, des Fuhrwerks und Gespannes;
  - h) die Weigerung der Folge, wenn der Frevler in Gemäßheit des Gesetzes verhaftet werben soll.

Beleidigungen, Drohungen ober thatlicher Wiberftand gegen ben in ber Ausübung seines Dienstes begriffenen Balbhuter gehören nicht zur Erkenntniß bes Frevelgerichts, sonbern werden wie eben biefe Bergeben gegen andere öffentliche Diener bestraft.

#### Mrt. 6.

An die Stelle bes S. 154 treten folgende Bestimmungen:

- S. 154. haftbar fur Werth, Schaden und Roften find:
  - a) der Chemann wegen ber Frevel seiner bei ihm wohnenden Frau ;
  - b) ber Bater und nach beffen Tobe die Mutter wegen ber Frevel ihrer bei ihnen sich aufhaltenden Kinder.

Rudfichtlich bieser Frevel ist bei getrennter ober geschiedener Che derjenige Theil, bem tie Kinter zugemiesen sind, und bei unehelichen Kindern die Mutter haftbar.

- c) ber Wormund rudfichtlich ber Wergehen ber bei ihm fich aufhaltenden Munbel, und überhaupt biejenigen, welchen Kinder ober Entmundigte in Pflege gegeben find;
- d) die Dienstherrschaften wegen der Uebertretungen durch die bei ihnen wohnenden Dienstboten;
- e) Lehr = und Gewerbsmeifter, hinfichtlich ber Frevel ihrer Boglinge, Gefellen und Lehr= linge, so lange biese Personen unter ihrer Aufsicht finb;
- f) Geschäftsgeber wegen Vergeben ihrer Arbeiter und Geschäftsträger in den ihnen ans vertrauten Berrichtungen;

alle unter ber Bebingung, daß fie nicht ben Beweis führen, daß fie ben Frevel nicht haben hindern können, vorbehaltlich ber Bestimmungen ber § \$5. 170 und 174.

S. 154 a. Die im S. 154 genannten Bersonen sind auch für die erkannten Gelbstrafen haftbar, ausgenommen, wenn sie wahrscheinlich machen, daß sie den Frevel nicht hindern konnten, oder bei Entwendungsfreveln, daß das Entwendete, weder mittelbar noch unmittelbar zu ihrem Bortheil verswendet wurde.

Rudfichtlich ber bier fur haftbar erklarten Personen kann Die erkannte Geloftrafe nie in öffentliche Arbeit ober Gefängnig verwandelt werben.

#### Mrt. 7.

Der S. 155 wird aufgehoben und an seine Stelle tritt folgende Bestimmung: "In dem Erkenntniß, welches über den Frevel ergeht, wird zugleich über die Haftbarsteit der in dem vorhergehenden S. 154 genannten Personen erkannt." Art. 8.

Der S. 167 wird aufgehoben, und an seine Stelle tritt folgende Bestimmung :

"Als erschwerender Umstand, der nur bei dem Entwendungsfrevel vorkommt, gilt der Gebrauch einer Sage statt einer Art bei dem Fällen des Holzes, oder die Anwendung von Mitteln, um den Schall der Artschläge oder das Geräusch der Sage zu dampfen."

"Bei bem Dasenn dieses Erschwerungsgrundes allein, ober in Verbindung mit jenen, welche im §. 149 genannt sind, kann ber Frevelrichter die ordentliche Strafe bis auf das Doppelte erhöhen."

#### Mrt. 9.

Die SS. 168 und 169 werben aufgehoben. Un ihre Stelle treten folgende Bestimmungen :

S. 168. "Derjenige, welcher wegen eines Entwendungsfrevels an stehendem Holze, an Harz oder Rinde, oder eines Frevels durch Beschädigung oder auch wegen eines an Forsterzeugnissen verübten gemeinen Diebstahls verurtheilt wurde, und sich innerhalb Jahresfrist, von der Zeit der erfolgten Aburtheilung eines neuen Frevels der bezeichneten Art schuldig gemacht hat, wird als rückfällig gestraft."

"Bei dem Rudfall, so weit er fich auf einfache Frevel bezieht, tritt eine Erhöhung ber ordent= lichen Strafe ein, die bis auf ben doppelten Betrag ber lettern anfteigen kann."

"Wenn aber die erhöhte Strafe innerhalb dreier Thätigungsperioden dreimal gegen den Frevler erkannt wurde, so tritt für den nächten Rudfall Amtsgefängnißstrafe ein, und zwar bis zu vier Wochen, wenn der Werth des Entwendeten (s. 158 a.) und der weitere Schaden (s. 158 b. verglichen mit ss. 161 — 166) der sämmtlichen in obiger Zeitfrift verübten Frevel zusammengenommen, den Werth von Fünf und zwanzig Gulden nicht übersteigt."

- S. 168 a. "Bei der Ausmessung der Gefängnißstrase hat der Richter auf die besondern Umsstände des einzelnen Falles, namentlich auf die Größe der vorausgegangenen Frevel und des angestichteten Schadens, auf das Vorhandenseyn von Erschwerungsgründen und insbesondere darauf Rücksicht zu nehmen, ob der Frevler wegen Rücksalls schon mit Gefängnißstrase belegt werden mußte, in der Regel aber innerhalb der gesetzlichen Grenzen mit dem niedern Strasmaß zu beginnen und nur allmählig die zu dem höchsten Maß von vier Wochen anzusteigen."
- \$. 169. "Wenn bei einem einzelnen Frevel ober bei ben innerhalb breier Thatigungsperioben verübten Freveln zusammengenommen, ber Werth bes Entwendeten und ber Schaben über fünf

und zwanzig Gulben beträgt, fo wird ber Frevler wegen großen Frevels zu Gefängniß von vier Boschen bis zu brei Monaten verurtheilt."

- S. 169 a. "Derjenige, welcher bas Entwendete ober einen Theil beffelben veräußert, ober auf ben Berkehr verarbeiter, wird wegen Erwerbfrevel; wenn ber Werth des Entwendeten und des Schabens ben Betrag von funf und zwanzig Gulben nicht übersteigt, mit Amtsgefängniß, im andern Fall aber mit Kreisgefängniß bis zu sechs Monaten bestraft."
- S. 169 b. "Derjenige, welcher sich, ungeachtet er wegen Ruckfalls schon mit 4 Wochen Gefangniß bestraft wurde, noch eines weitern Ruckfalls (S. 168) schuldig macht, wird als Gewohnheitsfrevler mit Kreisgeschanniß von drei bis sechs Monaten bestraft, in so fern der Frevel, welcher als Gewohnheitsfrevel zur Bestrafung vorliegt, an Werth und Schaden die Summe von funf und zwanzig Gulden nicht übersteigt, wogegen im andern Fall Arbeitshausstrafe bis zu einem Jahre eintritt."
- §. 169 c. "Bei ben Rudfällen ber vorhergenannten brei Gattungen von schweren Forstvergeben, nämlich ber großen Frevel, ber Erwerbsfrevel und ber Gewohnheitsfrevel, tritt eine Erhöhung ber Strafe bis zum boppelten Betrage berjenigen ein, Die zu erkennen seyn wurde, wenn die Nebertretung die erste ware."
- §. 169 d. "Bei Beurtheilung der Frage, ob die neue Uebertretung als Rückfall zu betrachten sei, unterliegt die Rechtmäßigkeit früherer forstgerichtlichen Erkenntnisse keiner weitern Prüfung und Entscheidung der Gerichte."

#### Art. 10.

Der S. 172 erhalt folgenden Beifat:

"Uebersteigt jedoch ber Werth des Entwendeten nicht die Summe von einem Gulben, so ist das Forstgericht nach den Umständen (namentlich wenn nur Abholz, Wellen, Reisig ober ge- sammelte Forstnebenprodukte entwendet worden sind) berechtigt, die That als einfachen Forstfrevel zu bestrafen."

#### Art. 11.

Dem ersten Capitel bes zweiten Abschnitts von den Forstfreveln und deren Strafen wird folgenber Zusapparagraph beigefügt:

S. 172 a. "Wer im Walde außerhalb ber Landstraßen und gewöhnlichen Wege mit Werkzeugen betroffen wird, die offenbar auf die Absicht, einen Frevel zu begehen, schließen lassen (wie Aerte, Beile, Sägen, Sichel, Rechen, Steigeisen, Stangen zum Abschlagen der Früchte), verfällt, wenn er nicht einen erlaubten Zweck wahrscheinlich zu machen vermag, in eine Strafe bis zu einem Gulden und dreißig Kreuzer, welche, im Falle der Schuldige der Aussorderung des Waldhüters, den Wald zu verlassen, nicht sogleich Folge leistet, die auf das Doppelte erhöhet werden kann."

#### Mrt. 12.

Der Abs. 2 und 3 bes §. 174 wird aufgehoben, und an seine Stelle tritt folgende Bestimmung: "Der Eigenthumer des Niehes, der den Hirten aufgestellt hat, haftet für den Lettern nach §. 154, und zwar unbedingt (also ohne Vorbehalt des Beweises, daß er den Frevel nicht habe hindern können) in dem Falle, wenn der Hirt während seiner Dienstet bei demselben Eigenthumer sich einen zweiten oder weitern Rücksall zu Schulden kommen ließ.

#### Art. 13.

#### Der S. 183 erhalt folgenden Bufat:

"Die Walbeigenthumer haben nur Anspruch auf ben halftigen Betrag berjenigen Strafen, welche nicht gegen sie selbst, sondern gegen dritte Personen, für welche fie nicht verhaftet sind, erkant wurden."

#### Urt. 14.

Der §. 200, Abs. 4, wird aufgehoben und an seine Stelle tritt folgende Bestimmung: "Das Erkenntniß in den Straffällen, in welchen eine höhere Freiheitsstrase als vier Wochen Gefängniß auszusprechen ist, gebührt den ordentlichen Strafgerichten, und es sinden auf dieselben die in den §§. 202, 203, 204, 205, 207, 209 und 210 enthaltenen Borschriften des Versahrens keine Anwendung."

#### Art. 15.

#### §. 214, Abf. 1 wird aufgehoben, und an feine Stelle tritt folgende Bestimmung:

"Ohne Rudficht auf den Betrag eines zur Competenz des Bezirksamts (§. 200) gehörigen Frevels steht sowohl dem Berurtheilten und Haftbarerklärten, als dem Förster, nicht aber auch dem Waldeigenthümer gegen das bezirksamtliche Erkenntniß der Recurs an die Kreisregierung zu; er muß binnen der auf den Tag der Verkündung folgenden acht Tage bei dem Unterrichter mundlich oder schriftlich angemeldet und ausgeführt werden."

Der Absat 3 beffelben Paragraphen erhalt nach ben Worten "fofern von einem Recurse bes Berurtheilten" ben Busat: "ober Haftbarerklarten".

#### Mrt. 16.

Der S. 215, Abs. 1 wird aufgehoben und an seine Stelle tritt folgende Bestimmung: "Eine Bitte um Wiederherstellung gegen die Versaumung der Recursfrist, die von Seiten des Beschuldigten oder-Haftbarerklarten sederzeit stattsindet, hat keine den Straf-vollzug aufschiedende Wirkung."

#### Art. 17.

#### Der S. 218 erhalt folgenden' Zusapparagraphen:

S. 218 a. "Der beschädigte Eigenthümer kann unter Vorlegung ber ihm eingehändigten Berzeichnisse ber unbeibringlichen Ersapposten verlangen, daß der Frevelrichter den Betrag dersselben nach allgemeinen Grundsätzen (S. 138) in Arbeit verwandle und den Ersappslichtigen ans halte, diese Arbeit unter den Beschränkungen der SS. 139 und 140 für den Beschädigten oder diesenige Person, mit welcher er deshalb ein Uebereinkommen getroffen hat, zu leisten. Es sindet dabei der S. 143 keine Unwendung. Die Ersappslichtigen haben unumschränkt das Recht, die Arbeit durch dritte arbeitssähige Personen verrichten zu lassen."

"Erscheint der Verurtheilte weder selbst, noch durch einen tauglichen Stellvertreter bei der Arbeit, ohne sein Ausbleiben genügend entschuldigen zu können, so wird eine Arreststrafe von einem Tage

bis zu acht Tagen gegen ihn erfannt, die bei wiederholtem unentschuldigtem Ausbleiben verdoppelt wers ben, in keinem Fall aber größer sein kann, als die Zahl ber abzuverdienenden Arbeitstage."

Gegeben zu Carleruhe in Unferem Staatsministerium, ten 6. Marz 1845.

# Leopold.

von Boch.

Auf allerhöchsten Befehl Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs: Büchler.

(Gefet, die Befferstellung der Bolfsichullehrer betreffenb.)

# Leopold, von Gottes Gnaden, Gerzog von Zähringen.

Mit Zustimmung Unferer getreuen Stanbe haben Bir beschlossen und verordnen, wie folgt:

Vom 1. Januar 1844 an wird der niederfte Gehalt eines Hauptlehrers der ersten Classe außer der freien Wohnung und außer dem Schulgelde auf jährlich Einhundertfunfundstebenzig Gulben, und ebenso jener eines Hauptlehrers der zweiten Classe auf Zweihundert Gulden erhöht.

Wenn in Folge bieser Erhöhungen neue Bestimmungen ber Beiträge ber Gemeinden und ber Staatscasse zu Lehrergehalten nothig werden, so geschieht dies nach Maßgabe bes §. 27 bes Gesestes vom 28. August 1835 (Regierungsblatt Nr. XLV. vom Jahre 1835.)

Die Gemeinden haben diese Erhöhungen insolange vorschüftlich zu bezahlen, bis über ihre Ansprüche auf Beitrage aus Fonds oder aus ber Staatscaffe entschieden ift.

Wenn eine Gemeinde diese Anspruche nicht innerhalb eines Jahres, von der Berkundigung Dieses Gesets an gerechnet, erhebt und begründet, so gebührt ihr für das vorschüßlich Bezahlte kein Ersat, und sie erhalt die ihr zuerkannten Beitrage nur erft von dem Zeitpunkte an, wo sie ihre besfallsige Forderung nachträglich geltend macht.

§. 3.

Die weiteren Bestimmungen bes Volksschulgesetzes vom 28. August 1835 über bie Gehalte ber Lehrer finden auch auf diese Gehaltserhöhungen Anwendung.

Begeben zu Carlerube in Unferem Staatsministerium, ben 6. Marz 1845.

## Leopold.

ven Böchh.

Auf allerhöchsten Befehl Seiner Königlichen Hoheit bes Großherzogs: Büchler. (Gefet, bie Erhöhung bes Schulgelbes betreffenb.)

# Leopold, von Gottes Gnaben, Gerzog von Zähringen.

Mit Zustimmung Unserer getreuen Stände haben Wir beschlossen und verordnen, wie folgt: Einziger Artifel.

Der durch den S. 39 des Volksschulgesetzes vom 28. August 1835 auf dreißig Kreuzer festgesetze niederste Betrag des für jedes Kind jahrlich zu zahlenden Schulgeldes wird vom 1. Januar 1845 an auf achtundvierzig Kreuzer erhöht.

Begeben zu Carleruhe in Unferem Staatsministerium, ben 6. Marz 1845.

## Leopold.

pon Böch.

Auf allerhöchsten Befehl Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs: Buchler.

(Gefes, bie Trennung bes huttenwerts Albbrud von ber Gemeinde Riefenbach betreffenb.)

# Leopold, von Gottes Gnaden, Gerzog von Bahringen.

Mit Zustimmung Unferer getreuen Stande haben Wir beschloffen und verordnen, wie folgt:

Einziger Artifel.

Das Hüttenwerk Albbruck, Bezirksamts Walbshut, welches bisher mit ber Gemeinde Riefenbach vereinigt mar, wird von diesem Gemeindeverbande getrennt, und bestimmt, daß baffelbe in Zukunft ein abgesondertes Hofgut im Sinne der Gemeindeordnung bilbe.

Gegeben zu Carleruhe in Unferem Staatsministerium, ben 6. Marz 1845.

# Leopold.

von Böch.

Auf allerhöchsten Befehl Seiner Königlichen Hoheit bes Großherzogs: Büchler.

(Gefet, ben Crebit von 250,000 fl. fur bie Gebaube ber Bezirkeftrafgerichte betreffenb.)

### Leopold, von Gottes Gnaden,

Großherzog von Baben, Bergog von Bahringen.

Wir haben mit Buftimmung Unferer getreuen Stande beschloffen und verordnen, wie folgt: Einziger Artifel.

Dem Juftizministerium wird zur herstellung ber in Folge ber neuen Gerichtsorganisation erforderlichen Gebaude für Bezirksftrafgerichte ein vorläufiger Credit von 3meimalhundert und fünfzigtaufend Gulben im außerordentlichen Budget für 1845 hiermit eröffnet.

Gegeben ju Carleruhe in Unferem Smatsministerium, ben 6. Marg 1845.

### Leopold.

Bolly ..

Auf allerhöchsten Befehl Seiner Königlichen Hoheit bes Großherzogs: Büchler.

Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs.

(Die auf die Strafjustig bezüglichen Gesetze betreffenb.)

Leopold, von Gottes Gnaben, Großherzog von Baben, Herzog von Zähringen.

Nachdem Bir ben von beiden Rammern Unferer getreuen Stanbe angenommenen Entwurfen:

bes Strafgesethuches,

des hierauf bezüglichen Ginführungsebicts.

ber Strafprocegordnung,

der Gerichtsverfaffung,

über die privatrechtlichen Folgen der Berbrechen und

über ben Strafvollzug im neuen Mannerzuchthause

bie laudesherrliche Bestätigung ertheilt, auch beren Verkundung im Regierungsblatte befohlen haben, behalten Wir Uns vor, nachträglich zu bestimmen, mit welchem Zeitpunkte bieselben in Wirksfamkeit treten sollen.

Gegeben zu Carleruhe in Unferem Staatsministerium, ben 6. Marg 1845.

## Leopold.

Jolly.

Auf allerhöchsten Befehl Seiner Königlichen Hoheit bes Großherzogs: Buchler.

Bemerkung. Die in vorstehender allerhöchsten Berordnung ermahnten Geset erscheinen, so wie fie im Drud beendigt find, als Beilagen folgender Regierungsblätter.

# Großherzoglich Badisches

# Regierungs. Blatt.

Carlerube, Samstag ben 15. Darg 1845.

#### Inhalt.

Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Giner Königlichen Hobeit des Großherzegs. Die Einführung, bes Ordens der barmberzigen Schwestern im Großherzogihum beireffend. — Die Einberufung des ftändischen Ausschusses zur Prüssung der Amortisations., Zehntschulden tilgungs. und Eisenbahnschuldentilgungs-Casse-Rechnungen von 1843 and 1844 betreffend. — Dienfinachrichten.

Dienft . Erledigungen.

# Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs.

(Die Einführung bes Orbens ber barmherzigen Schwestern im Großherzogthum betreffenb.)

# Leopold, von Gottes Gnaden, Gerzog von Babringen.

Auf allerunterthänigsten Wortrag Unseres Ministeriums des Innern und nach Anhörung Unseres Staatsministeriums ertheilen Wir andurch den Statuten des Ordens der barmherzigen Schwestern im Großherzogthum Baben, also lautend:

#### "Bir Berrmann von Bicari,

durch Gottes Erbarmung und des heiligen apostolischen Stuhles Gnade Erzbischof zu Freiburg und Metropolit der oberrheinischen Kirchenproving x. 2c.

"haben beschlossen, dem zur Uebung der Werke driftlicher Barmherzigkeit in Unserer Erzbiöcese einzusührenden Orden der barmherzigen Schwestern Statuten zu geben, wie sie aus dem Wesen und der Bestimmung des Ordens und aus den besondern Berhältnissen des Landes hervorgehen, und verkandigen, nach vorgängiger Vereinbarung mit der Großherzoglichen Staatsregierung und mit höchstlandesherrlicher Genehmigung, diese Statuten, wie folgt:

#### S. 1.

"Der Orden ber barmherzigen Schwestern des heiligen Vincenz von Paula ist in dem Großherzogthum Baden aufgenommen und eingeführt.

Diefer Orben ift eine religibse Genoffenschaft, jeboch ohne flofterliche Berfaffung.

In kirchlicher hinficht steht berselbe unter ber Oberaufsicht bes Erzbischofs von Freiburg, beziehungsweise bes erzbischösslichen Ordinariats baselbst.

"In seinen Beziehungen zum Staat und in seinen sammtlichen burgerlichen Verhaltniffen steht ber Orden unter ber Oberaufsicht ber Staatbregierung.

#### **S.** 2.

"Die wesentlichste Bestimmung bes Orbens ber barmberzigen Schwestern in Baben besteht in ber Pflege ber in ben Krankenhäusern besindlichen Kranken beiderlei Geschlechts.

Dem Orden kann ferner übertragen werden die Besorgung ber Waisenhauser, ber Rettungsanstalten für verwahrloste Kinder, der Correctionsanstalten für weibliche Straflinge und anderer offentlicher Anstalten ahnlicher Art.

#### **§.** 3.

"Der Orben foll am Sige bes Erzbisthums ein Mutterhaus, zugleich als seine Bilbungsanstalt, befigen.

Dem Mutterhaus ift gestattet, in benjenigen Gemeinden, welche barum nachsuchen, Schwester = hauser zu gründen, und in Gemeinden, welche die zur Bewidmung vollständiger Schwesterhauser erforderlichen Mittel nicht besitzen, Filialschwesterhauser zu errichten.

Jedoch ist die Staatsgenehmigung stets na chausuchen, wenn von dem Orden Schwesterhäuser ober Filialschwesterhäuser neu gegründet werden sollen, oder wenn in irgend einer Gemeinde eine Anstalt von demselben übernommen werden soll.

#### S. 4.

"Die obere Leitung und Aufsicht über biese untergeordneten Schwesterhauser und Filialsschwesterhauser führen die dem Mutterhause vorstehenden Ordensoberen, nämlich:

ber Orbenssuperior, ben ber Erzbischof aufftellt,

bie Beneraloberin und zwei Affiftengichweftern.

Die übrigen Mitglieder bes Orbens heißen:

Inftituts ich meftern, nachdem fie bie Belübbe abgelegt,

Probefdweftern, nachdem fie bas geiftliche Rleid erhalten haben, und

Abspirantinnen, mabrend ihres Lehrjahres im Orben.

#### S. 5

"In geiftlichen Angelegenheiten fiehen sammtliche Orbenshäuser unter bem Erzbischof, beziehungsweise bem erzbischöflichen Orbinariate zu Freiburg.

#### **S.** 6

"In Beziehung auf die Krankenpflege stehen sammtliche Ordenshäuser unter der Aufsicht der Krankenhausdirection, sowie in hinsicht der ökonomischen Verhalt nisse unter der die Krankenpflegeanstalt verwaltenden Behörde.

#### S. 7.

"Der Ordenssuperior hat über die Bewahrung und Förderung ber durch die Statuten festgesetten Disciplin zu wachen, und ber Generaloberin in allen wichtigen Angelegenheiten berathend beizustehen.

Er bestimmt mit berfelben und mit ben zwei Affistenzschwestern bie Aufnahme ber Abspirantinnen und die Einkleidung ber Probeschwestern.

Er ertheilt biesen in ber Regel bas geiftliche Rleib, und nimmt nach vollendeten Probejahren ihre

**VIL** 67

Gelübbe ab. Er führt bei allen vorkommenden Wahlen den Vorsitz und leitet dieselben. Er vernimmt und entscheidet die allenfallsigen Rlagen der Oberin gegen Schwestern oder dieser gegen jene. Ohne seine Zustimmung kann eine Schwester nicht entlassen, und ohne sein Vorwissen nicht von einem Hause in das andere versetzt werden.

#### **S.** 8.

"In wichtigen Fällen, die den Orden, als solchen, betreffen, haben die Oberinnen der Schwesterhäuser sich mit den Ordensoberen zu benehmen und deren Anordnungen willige Folge zu leisten; überhaupt aber dieselben von Allem in Kenntniß zu setzen, was zum Wohl und zur Förderung der Ordens zweckdienlich ist.

#### **S.** 9.

"Die Ordensoberen führen die von ihnen hiezu bestimmten Institutsschwestern in ein neu gegründetes Schwesterhaus ein. Der Ordenssuperior übergibt sie der geistlichen Leitung des von dem Erzbischof ernannten Beichtvaters; die Generaloberin aber sorgt, daß den eingeführten Schwessstern sogleich bei dem Eintritt die innere Verwaltung des Hauses, und zu dem Ende alle Schlüssel bessellen, und die ganze Einrichtung mit den hierüber verfaßten Inventarien übergeben werde.

#### S. 10.

"Die Rosten dieser ersten Reise bestreitet die Gemeinde oder die Verwaltung des Hauses, in welches die Schwestern einziehen sollen, die Rosten ber vorgeschriebenen Visitationsreisen tragt aber die Schwesterschaft.

#### S. 11.

"Die Ordensobern besuchen abwechselnd, in ber Regel alle Jahre einmal, die Schwesterhäuser. S. 12.

"Bei der Visitation sollen sich die Ordensobern um die Aufführung der Schwestern sorgfältig erkundigen, daher anfangs die Vorgesetzten eines jeden Hauses, hernach sede Schwester besonders befragen und mit driftlicher Liebe anhören, auch bei den Kranken mit Bescheidenheit nachforschen, ob sie billige Klagen vorzubringen haben, nicht minder bei den Krankenhausverwaltern und Aerzten, welchen sie die Angelegenheiten der Schwestern zur Besörderung der Krankenpflege nachdrücklichst empsehlen werden. Gegen entdeckte Fehler und Gebrechen haben die Ordensobern die geeigneten Mittel und Verfügungen zu treffen.

#### S. 13.

"In Fallen von großer Wichtigkeit, die eine personliche Anwesenheit eines der Ordensobern nothwendig machen, sind diese verpflichtet, auch außer der Bisitationsreise ein solches Haus zu besuchen.

Die Roften einer solchen Reise trägt bas haus, wenn die Berwaltung beffelben diese noth= wendig macht; hingegen trägt fie ber Orden, wenn die Schwestern die Reise veranlaffen.

#### S. 14.

"In Fällen, wo die Einwirfung ober Dazwischenkunft der gescherzoglichen Regierung ober der oberhirtlichen Stelle nothwendig ift, wendet sich der Ordenssupritor berichtlich an dieselbe, so wie er auch in Gegenständen seines Wirkungsfreises, die sich zur Kenntnisnahme der Krankensbauscommission eignen, bei ihren Sitzungen Vortrag erstattet.

#### §. 15.

"Die innere Verwaltung ter Krankenhäuser, so wie die Bebienung und Pflege ber Kranken ift der Oberin und ben Schwestern übertragen und anvertraut.

#### S. 16.

"Die Oberin übt die Hauspolizei und führt baber die Aufsicht über alle im Sause befindlichen Bersonen, mit Ausnahme des ärztlichen Personals, welches zunächst unter der Aussicht der Direction der Krankenheilanstalt steht, und des Berwaltungspersonals, welches der Berwaltungsbehörde untergeordnet ist.

#### S. 17.

"Ergeben fich Anstande, welche sowohl auf ben Orden in geistlicher Beziehung, als auch auf die Krankenpflegcanstalt als solche, oder beren Berwaltung Ginfluß haben, so werden fich bie betheiligten Behörten und Stellen selbst in bas geeignete Benehmen zur schnellsten Beseitigung berselben segen.

#### S. 18.

"Chenso hat die Direction des Krankenhauses über das gesammte ärztliche Personal, sowie die Verwaltungsbehörde über das eigentliche Verwaltungspersonal die nöthige Aussicht zu führen, und die eine wie die andere sich zu bestreben, allenfallsige gegründete Klagen der Vorsteherin sogleich abzustellen; überhaupt Alles zu beseitigen, was dem Orden der barmherzigen Schwestern eine Störung verursachen, oder auf die Haus- und Dienstordnung nachtheilig einwirken könnte.

"Bei Abschließung ber Bertrage bes Orbens mit ben Gemeinden soll vorgesehen werden, bag entstehende Streitigkeiten zwischen ber Borfteberin und ber weltlichen Behörde durch die bestreffende Kreisregierung, unter Benehmen mit ber Kirchenbehörde, entschieden werden.

#### **§.** 19.

"In bem Krankendienste haben bie Schwestern bie Worschrift, wie die Arzneien gereicht und wie die Diat und Lebensordnung gehalten und beobachtet werden soll, von den Oberärzten bes Hauses, in deren Abwesenheit aber von ihren Afsistenten, zu empfangen und lediglich sie zu befolgen. S. 20.

"Die Oberin erhalt die zur Bestreitung der täglichen Ausgaben erforderliche Summe Geldes von der Verwaltung des Hauses, welcher sie über die Verwendung desselben alle Monate gehörig Rechnung abzulegen hat.

#### **S**. 21.

"Der Oberin jedes Hauses ist gestattet, bei der Versammlung der Verwaltungscommission selbst zu erscheinen, wenn sie es für nöthig erachtet, um sich mit derselben über die Angelegenheiten ihres Hauses zu besprechen und zu benehmen. Eben so wird die Commission, wenn sie es für nothig erachtet, sich über die namlichen Gegenstände mit der Oberin zu benehmen, dieselbe zu ihren Sizungen einladen.

#### S. 22:

"Bur Anschaffung ber nöthigen Kleidungsstude, Wasche und übrigen Bedürfnisse der Schwesstern und bes Ordens, wird der Vorsteherin besselben durch die Verwaltung des Hauses, in welschem fich die Schwestern befinden, jährlich eine durch formlichen Vertrag mit dem Mutterhaus

VII. 69

bestimmte Aversalsumme bezahlt, für deren Berwendung die Borfteberin nur dem Orbensobern Rechenschaft zu geben verpflichtet ift.

S. 23.

"Den Orbensobern kommt es allein zu, diejenigen, welche die Aufnahme in ben Orben nachsuchen, als Abspirantinnen aufzunehmen, wenn sie nach genauer Ausforschung berselben die für ben Stand einer barmberzigen Schwester erforderlichen körperlichen und geistigen Eigenschaften ans zutreffen glauben.

Das Verzeichniß ter aufgenommenen Abspirantinnen, so wie jenes ber einzukleibenden und das Gelübbe ablegenden Schwestern, hat ter Ordenssuperior jederzeit ten betreffenden weltlichen und geistlichen Behörden vorzulegen, damit diese über ben jedesmaligen Personalstand in Kenntniß gesetet find.

S. 24.

"Nur in dem Mutterhause allein können diejenigen, welche in den Orden der barmherzigen Schwestern aufgenommen zu werden wunschen, die Aufnahme finden. In der Regel ist das Aussnahmsalter zwischen 18 und 26 Jahren festgesetzt. Ausnahmen werden die Ordensobern nur auf den Grund reifer Erwägung und mit genauer Würdigung der vorwaltenden Verhältnisse gewähren.

S. 25.

"Die Ordensobern werden Jene, die sich zur Aufnahme meldet, mit großer Sorgfalt aussforschen, ob sie von rechtschaffenen und von katholischen Eltern geboren sei, ob keine erbliche Krankbeit in ihrer Familie herrsche oder eine Unehre auf derselben ruhe, ob die Aufzunehmende selbst untadelhaft in ihrer Aufführung und kest entschlossen sein Geist und den Sitten der Welt zu entsagen, um in frommer Zurückgezogenheit und in der genauen Beobachtung der Satungen des Ordens zu verharren; serner ob sie gründliche Religionskenntnisse besitze, im Lesen und Schreiben wohl unterrichtet sei und Gesundheit und Kraft habe zur Psiege der Kranken.

Dhne diese Borbedingungen, tie durch Borlage amtlich ausgestellter Tauf -, Sitten -, Schuls und Gesundheitszeugnisse nachgewiesen werden muffen, wird in der Regel keine Jungfrau in bas Mutterhaus aufgenommen.

**S.** 26.

"Die Bildung der Abspirantinnen ist Sache des Mutterhauses und bleibt der Generaloberin überlaffen. Eine Novizen meisterin ift zur Bildung der Abspirantinnen aufzustellen.

**§**. 27.

"Nachdem die Candidatinnen ungefähr einen Monat im Hause zugebracht haben, um zu sehen, ob sie sich an die Lebensweise und die Berufspflichten des Ordens gewöhnen können, beginnt für sie als Abspirantinnen die Lehrzelt, welcher nach Jahresfrist die Verleihung des geistlichen Kleides folgt, wenn die Ordensobern mit ihrer Gesinnung und Handlungsweise zufrieden sind.

**S.** 28.

"Im Mutterhause empfangen sie bas geiftliche Kleib, und legen nach vollendeten Probejahren bie Gelübbe ab.

**\$.** 29.

"Die Probezeit ber Neueingekleibeten bauert in ber Regel zwei Jahre; mahrend biefer Beit

werben die Probeschwestern in dem innern geistlichen Leben, in den Tuzenden und Pflichten, die ihnen ihr nunmehriger Beruf auserlegt, geubt, und wosern sie regen Eiser für jenen bethätiget, und die erforderliche Fertigkeit in Ausübung dieser sich erworden haben, werden sie nach gehaltener Berathschlagung mit den Affistenzschwestern, durch Ablegung der Gelübde dem Orden als Institut soschwestern einverleibt.

#### **s.** 30.

"Die Gelübde ber barmherzigen Schwestern sind keine auf Lebenszeit verbindlichen, sondern einsfache, die jährlich erneuert werden und bestehen in der Angelobung ber Armuth, der Reuschheit und bes Gehorsams.

#### S. 31.

"Die Ordensobern können, obwohl die Gelubde nur einfach find und jahrlich erneuert werben, eine In fit ut & fch we fter, wenn fie sonst ihre Schuldigkeit erfüllt, und jene Unordnungen vers meidet, welche die Ausschließung aus bem Orden zur nothwendigen Folge haben, wegen was immer für Gebrechlichkeiten niemals entlassen.

#### S. 32.

"Die Orbensobern senden in die Schwesterhäuser nach eigener Wahl jene In ft it ut & schwe = stern, die sie für geeignet halten, und versetzen dieselben, wenn es die Umstände oder disciplinarische Rücksichten ihnen rathlich oder nothwendig machen, in andere Schwesterhäuser, oder rufen sie in das Mutterhaus zurud.

#### **S.** 33.

Dhne Borwiffen und Genehmigung der Ordensobern darf keine Gemeinde oder Krankenhausverwaltung eine Schwester entfernen, oder eine bestimmte Schwester fordern. Jedoch sind die Ordensobern verbunden, alle billigen Bunsche in dieser Beziehung zu berücksichen.

#### S. 34.

"Beschwerben und Klagen gegen ein Orbensmitglied, ober Bunsche und Vorschläge hinsicht= lich einzelner Schwesterhäuser sind jederzeit an die Ordensobern unmittelbar zu bringen, die verpflichtet sind, die nothige Ab = und Aushülfe zu leisten, und Alles, was zum Gedeihen bes Ordens und zum Wohle der Kranken zweckbienlich erachtet wird, in Vollzug zu setzen.

#### S. 35

"Die im Krankendienst gebrechlich gewordenen Schwestern finden, wenn in einem Schwestershause nicht füglich für sie gesorgt werten kann, im Mutterhause Aufnahme und Verpflegung aus ben Mitteln des Ordens, und von den Zuschüssen, die die Gemeinden der Schwesterhäuser verstragsmäßig zu leisten haben, für ihre Lebensdauer, wofern sie nicht zu andern, ihren Kräften entsprechenden Dieusten verwendet werden können.

#### **§**. 36.

"Die Ordenshäuser haben vorzügliche Sorgfalt für die kranken Schwestern zu tragen, ober Alles, was in ihrem geringen Vermögen ist, zu ihrer Pflege zu verwenden, so zwar, daß eher den Gesunden, als ben Kranken, etwas mangeln soll.

#### **S.** 37.

"Die Roften, welche eine Inflitutefchwester mabrent ihrer Rrantheit burch ben Gebrauch

VII. 71

ber ihr verordneten Arzneimittel verursachte, tragt die Beilanftalt, welcher fie ihre Dienfte leiftete; fene ber Beerdigung ihrer Leiche und eines einfachen Seelen-Gottesbienftes aber ber Orden.

#### **§.** 38.

"Reine Orbensschwefter tann auf ihr Bermögen zum Bortheile bes Orbens unwiderruflich verzichten.

#### S. 39.

"Die eingebrachte Mitgift, welche die Summe von 1500 Gulben nicht übersteigen barf, muß ber austretenden Ordensschwester zurückgegeben werden, und ber Orden hat nur das Necht, während ihrer Angehörigkeit an denselben die Zinse davon zu genießen.

#### S. 40.

"Das von Ordensschwestern als Mitgift eingebrachte Vermögen fällt dem Orden anheim, Die Schwester mag mit oder ohne Testament im Orden sterben.

#### S. 41.

"Jebe Orbensschwester ist und bleibt erb = und testamentssähig, wie jebe Bürgerin des Staats. Das ihr außer der Mitgift gehörige Vermögen wird administirt; die Zinse desselben erhält der Orden, so lange sie darin bleibt. In ihrem Testament kann sie über ihr sämmtliches Vermögen voll= kommen frei verfügen, nicht aber über ihre Mitgist.

#### S. 42.

"Das dem Orben als Körperschaft gehörige Vermögen ift der Verwaltung der Ordensobern ausschließlich überlaffen, jedoch mit der Beschränkung, daß sie ohne Staatsgenehmigung keine Stiftung annehmen, keine Liegenschaften oder liegenschaftlichen Rechte erwerben oder veräußern, keine Capitalien abtragen oder anlegen durfen, ohne vorherige der betreffenden Landesbehörde ge= machte Anzeige und erhaltene besondere Ermächtigung.

Ueber bie Berwaltung des eigentlichen forperschaftlichen Bermögens des Ordens ift jahrlich bem katholischen Oberkirchenrathe Rechnung abzulegen.

#### **S.** 43.

"Ueber alles, was die Neueingetretenen in das Mutterhaus bringen, wird ein Berzeichniß aufgenommen, damit man ihnen, wenn sie nicht eingekleidet werden, oder freiwillig das haus verslaffen, das Eingebrachte wieder zurückgeben könne.

#### **S.** 44.

"Stirbt eine Abspirantin noch mahrend ihrer Lehrzeit, ober eine Probesch mester, während ihrer Brobejahre, so wird und bleibt nur die Einrichtung, welche sie in den Orden gesbracht hat, Eigenthum bes lettern; ihr mitgebrachtes Vermögen in baarem Geld aber fällt, wenn sie barüber keine rechtsgültige Bestimmung getroffen hat, ihren gesetzlichen Erben zu.

#### **S.** 45.

"Bevor aber ben Erben einer verstorbenen Abspirantin ober Probeschwester bas im Mutterhause hinterlegte Geld verabfolgt wird, hat der Orden das Recht, die Rosten, welche ihm Dieselbe mahrend ihres Ausenthalts in diesem an Kleidung und Verpflegung, ferner für die verwendeten Arzneimittel, so wie die Beerdigung ihrer Leiche und die Haltung eines angemessenen Seelengottesbienstes verursachte, in Abzug zu bringen, und sofort zurückzubehalten.

#### S. 46.

"Bill ein Mitglied des Ordens seine jahrlich zu erneuernden Gelübbe nicht erneuern, so kann es seine Entlaffung bei den Ordensobern nachsuchen, die sie bewilligen und der so entlassenen Schwester bas ihr noch zukonmende Betreffniß an dem von ihr hinterlegten Gelbe verabfolgen muffen.

#### S. 47.

"Sobald eine Schwester aus dem Orben entlassen worden ift, soll sie nicht eber aus bem Hause geben, als bis fie bas geiftliche Rleid abgelegt, und bas weltliche angezogen haben wird.

#### **S.** 48.

"Aus dem Orden kann eine Schwester auch wider ihr Berlangen entlassen werden, wenn sie gegen eines der Ordensgelübbe sich grob versehlt, und auf wiederholte Ermahnungen sich nicht gezbessert, den Mitschwestern Aergerniß gegeben, dem Orden Unehre gemacht, oder überhaupt einen jener Fehler begangen hat, der nach dem einstimmigen Urtheil der Institutsschwestern und der Ordensobern die Entlassung aus dem Orden zur nothwendigen Folge hat.

#### S. 49.

"Eine Schwester, welche entweder freiwillig aus bem Orden tritt, ober von den Ordensoberen entlassen wird, kann von dem Orden für die geleisteten Dienste keine Belohnung oder Vergutung unter was immer für einem Titel fordern.

Man wird ihr aber ihr eingebrachtes Geld, nach Abzug besjenigen, was für fie mahrend ber Zeit, ba fie noch Adfpirantin ober Probeschwester war, verwendet wurde, so wie die weltliche Kleidung, nebst anderen Gerathen, welche sie in's Mutterhaus eingebracht hat, wieder herausgeben.

#### **§.** 50.

"Freiwillig ausgetretene ober entlaffene Schwestern werden untauglich erklart, je wieber in ben Drben aufgenommen zu werben.

Der Orben und jedes Mitglied beffelben ift verpflichtet, Die vorftehenden Statuten in beiligem Gehorfam zu befolgen.

Gegeben, Freiburg in Unferer erzbischöflichen Wohnung, unter Unferem Infiegel, am 9. Hornung 1845.

#### (L. S.)

† Herrmann, Erzbischof von Freiburg."

Unsere landesherrliche Genehmigung, jedoch mit der Bestimmung, daß zum Ordenssuperior nur ein badischer Priester ernannt werden durse, der in dem Großherzogthum seinen ständigen Wohnsty hat; auch daß kein auswärtiger Oberer irgend eine Ordensgewalt über die Congregation der barmherzigen Schwestern ausüben könne; daß die Ernennung des Ordenssuperiors und der Oberen Unser er Gesnehmigung, welche Wir ohne erhebliche Gründe nicht versagen werden, unterliegt; daß von der Ausenahme neuer Mitglieder jedesmal Unserem katholischen Oberkirchenrathe die Anzeige zu machen ist; daß zur Aufnahme mindersähriger Schwestern in den Orden elterliche Justimmung erfordert werde; daß den Erben der Ordensschwestern die gesetzlichen Ansprüche an deren Vermögen vorbehalten bleiben und daß die Schwestern, wenn sie die jährlich zu erneuernden Gelübde nicht wieder ablegen wollen, aus dem Orden ungehindert austreten können; endlich, daß Wir Uns vorbehalten, sowohl bei dem Mutters

hause als bei den Schwesterhäusern landesherrliche Commissäre katholischer Religion aufzustellen. — Für den unverhossten Fall der Auflösung des Ordens bestimmen Wir: daß bessen Vermögen dem satholischen Kirchenvermögen Unseres Großherzogthums zufalle, zur Verwendung für dem Zwecke bes Ordens ähnliche Zwecke, mit vorzugsweiser Berückschtigung jener Orte, für welche bei den Stistungen für den Orden besondere Obsorge von den Stistern getragen worden ist. — Aus dieser Unserer höchstlandesherrlichen Genehmigung, welche Wir, in Anerkennung des wohlthätigen Zweckes des Ordens und der für seine Einführung gewidmeten Stistungen, mit Wahlgefallen ertheilen, soll jezoch in keiner Weise etwas abgeleitet werden, was den Rechten Unseres souverainen Hauses, der vollstommensten Anwendung der Kirchenhoheit und weltlichen Kirchenherrlichkeit, oder der Verfassung und ben Geses des Landes entgegen wäre.

Gegeben zu Carleruhe, in Unserem Staatsministerium, ben 13. Mart 1845.

## Leopold.

von Böch.

Auf allerhöchsten Befehl Seiner Königlichen Hoheit bes Großherzogs: Büchler.

(Die Einberufung bes ftanbifchen Ausschuffes zur Prufung ber Amortisations., Zehntschulbentilgungs. und Eisenbahnschulbentilgungscaffe-Rechnungen von 1843 und 1844 betreffenb.)

### Leopold, von Gottes Gnaben,

Großherzog von Baben, Bergog von Bahringen.

In Folge des Artifels 4 des unterm 31. Dezember 1831 verkundeten Gesetzes über die Berwaltung der Amortifationscasse, des §. 78 des Zehnt-Ablösungsgesetzes vom 15. November 1833 und des Artisels 5 des Gesetzes vom 10. September 1842, die Errichtung der Eisenbahnschuldentilgungscasse bestressend, laden Bir den Prafidenten und die gewählten Mitglieder des ständischen Ausschusses ein, Sich am 5. kunftigen Monats dahier einzustinden, bei der ernannten großberzoglichen Regierungssemmission, Unserem Staatsrathe Wolff und Unserem Staatsrathe Regenauer, Prässidenten Unseres Finanzministeriums zu melden, und die gesetzlich vorgeschriebene Prüsung der Rechnungen der Amortisationscasse, der Zehntschuldentilgungscasse und der Eisenbahnschuldentils gungungscasse vorzunehen.

Begeben zu Carlerube in Unferem Staatsminifterium, ben 13. Marg 1845.

## Leopold.

Regenauer.

Auf allerhöchsten Besehl Seiner Königlichen Hoheit bes Großherzogs: Büchler.

#### Dienfinadrichten.

Seine Ronigliche Hoheit ber Großbergog haben Sich allergnäbigft bewogen ge-funden:

unter bem 28. Februar b. 3.:

bie evangelische Pfarrei Opfingen, Decanats Freiburg, bem Stadtpfarrer Shellenberg zu Gernsbach,

bie evangelische Pfarrei Ihringen, Decanats Freiburg, bem Pfarrer Engler in Lichtenau, bie evangelische Pfarrei Obergimpern, Decanats Nedarbischofsheim, bem Pfarrer Arheibt baselbst,

Die katholische Pfarrei Impfingen, Bezirksamts Gerlachsheim, bem Pfarrverweser Anton Eberbard in Grundfeld, und endlich

Die katholische Pfarrei Riederbuhl, Oberamts Raftatt, dem Pfarrer Johann Michael Brud erle an Ortenberg zu übertragen;

unter bem 6. März b. 3.

bas Amtschirurgat Pforzheim bem bisherigen Affiftenzarzt Burfart bafelbft,

bie erledigte fatholische Pfarrei Reuershausen, Landamts Freiburg, bem Pfarrer Georg hiero = nimus Speidel von Unteralphen,

bie katholische Pfarrei Ranbegg, Amts Radolphzell, bem Pfarrer Carl Muller in Duchtlingen, bie katholische Pfarrei Oberbiederbach, Amts Waldkirch, bem Pfarrverweser August Habrian Neugart zu Schliengen, und

die katholische Pfarrei Cherfteinburg, Amit Baben, bem Pfarrverweser Morit Reusch in Riederbuhl zu verleihen.

#### Diensterlebigungen.

Durch die erfolgte Zuruhesetzung des Pfarrers Joseph Wild, fieht man fich veranlaßt, die Katholische Pfarrei Kirchhofen, Amts Staufen, mit einem beildufigen Jahreseinkommen von 2,500 fl. wiederholt zur Bewerbung auszuschreiben, jedoch mit der Verbindlichkeit:

- a. zwei Bifare zu verhflegen und zu falariren;
- b. an den vorgenannten, zur Ruhe gesetten Pfarrer auf beffen Lebenszeit, einen jahrlichen Ruhes gehalt von 800 fl. zu entrichten ;
- c. ein Kriegsschulden-Kapital im Betrage von 8 fl. 25 fr. an die Gemeinde Norsingen abzutragen. Durch die Beforderung des Pfarcers Peter Beber auf die Pfarrei Oberweier ift die fath o = lische Pfarrei Tiefenbronn, Oberamts Pforzheim, mit einem beiläusigen Jahresertrage von 700 fl. in Erledigung gekommen. Die Competenten um dieselbe haben sich bei dem katho- lischen Oberkirchenrathe innerhalb sechs Wochen nach Vorschrift zu melden.

# Großherzoglich Badisches

# Regierungs-Blatt.

Carlerube, Donnerstag ben 27. Marg 1845.

#### Inhalt.

Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs. — Orbensverleihung. — Medaillenverleihung. — Erlaubniß zur Annahme eines fremven Ordens. — Dienstnachrichten.

Berfigungen und Bekanntmachungen der Ministerien. Bekannmachung bes Ministeriums bes Großherzoglichen Pauses und ber auswärtigen Angelegenheiten: Berkündung ber Abresse beiber Rammern ber Landstände, ben zwischen bem Jollverein und bem Königreiche Belgien zu Stande gekommenen Schifffahrts- und Handelsvertrag betreffend. — Des Justig-ministeriums: ben dem Schriftversasser, Rechtspracticanten D. Krämer verliehenen Titel eines Abvocaten betreffend. — Des Ministeriums bes Innern: den Bestand der gelehrten und höheren Bürgerschulen im Schulzahre 1843—1844 betreffend. — Ergebnis der Prüfung der Ingenieur-Candidaten betreffend. — Uebersicht der Schülerzahl an der polytechnischen Schule zu Carlsruhe und der damit in Berbindung stehenden Borschule im Studiensahl an der polytechnischen Schule zu Carlsruhe und der damit in Berbindung stehenden Borschule im Studiensahl an der polytechnischen Schule zu Carlsruhe und der damit in Berbindung stehenden Borschule im Studiensahl an der polytechnischen Schule zu Carlsruhe und der damit in Berbindung stehenden Borschule mehren Gulven betreffend. —

Dienft:Erledigungen. Todesfälle.

# Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs.

#### Drbensverleihung.

Seine Königliche Hoheit ber Großherzog haben unter bem 11. Marz D. 3.

allergnabigst geruht, bem bisherigen Roniglich Saper'ichen Minister-Residenten an Allerhöchstein bofe, Rammerer und Legationsrathe Freiherrn von Berger bas Commandeurfrenz bes Ordens vom Zahringer Lowen zu verleihen.

#### Medaillenverleihung.

Unter bem 22. Februar b. 3.

erhielt Polizeiwachtmeister Saffel zu Raftatt, in Anerkennung seiner ausgezeichneten Dienftleistuns gen, Die filberne Civilverdienstinedaille.

Erlaubniß gur Annahme eines fremben Drbens.

Durch allerhöchste Ordre vom 11. Februar d. J. ift dem Oberst-Lieutenant und Flügel-Abjutanten von Krieg die Erlaubniß ertheilt worden, bas ihm von Seiner Koniglichen Sobeit dem Großherzog von heffen und bei Rhein verliehene Commanbeurfreuz des Großherzoglich Seffischen Ludwigordens annehmen und tragen zu durfen.

#### Dienstnachrichten.

Seine Ronigliche Gobeit ber Großherzog haben Sich allergnäbigft bewogen ge-funden:

unter bem 6. Marg b. 3.

den Ministerialrath Rirchgegner im Finanzministerium zum Borstande des Bermaltungs= raths ber Wittmencasse für die Angestellten der Civilftaateverwaltung zu ernennen;

burch allerhöchste Ordre vom 11. Marz den Militarbaudirector, Oberstlieutenant Arnold, von der activen Suite, auf sein unterthänigstes Ansuchen in den Ruhestand zu versetzen, mit dem Character als Oberst und mit der Erlaubniß zum Tragen der Uniform der Suite der Infanterie; unter dem 13. Marz d. J.

bie auf ben Professor ordinarius Medicinalrath Dr. Schwörer gefallene Bahl zum Prorector ber Universität Freiburg für bas Studienjahr 1845 -- 1846 zu bestätigen;

für bas Hofgericht bes Mittelrheinkreises ben Hofgerichtsrath Webekind jum Staatsanwalt, ben Hofgerichtsaffessor Daas aber zum Stellvertreter beffelben zu ernennen;

ben Domanenrath Stockel von ber Behntfection jur hofdomanenkammer ju verfegen;

ben Secretar Carl Forch bei ber Zolldirection zum Affessor bei ber Hofdomanenkammer — Zehntsection — zu befördern;

Die bei ber Regierung bes Seefreises erledigte Stelle eines Secretars dem Rechtspracticanten Ludwig von Recht haler ju Oberfirch,

Die bei ber Oberrechnungskammer erledigte Oberrechnungsrathsfielle bem Obereinnehmer, Oberrechnungsrath Freyberg in Offenburg, und

dem Cameralpracticanten Rircher 'bie Pflege Schonau, unter Ernennung deffelben zum geiftlichen Berwalter, zu verleihen.

#### Verfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien.

(Berfundung ber Abreffe ber beiben Rammern ber Landstande, ben zwischen bem Bollvereine und bem Konigreiche Belgien zu Stande gefommenen Schifffahrte und handelsvertrag betreffend.)

Der allerhöchsten Entschließung aus großherzoglichem Staatsministerium vom 28. v. M., Mr. 304 gemäß, wird die Adresse der beiden Kammern der Landstände hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht, wodurch dieselben dem bereits veröffentlichten (Regierungsblatt Mr. XXXIII. vom 12. Dezember 1814) am 1. September v. J. zwischen dem Zollvereine und der Krone Belgien zu Stande gestommenen Schiffsahrts - und Handelsvertrage, so weit nothig, ihre Zustimmung nachträglich ertheilt haben.

Carlerube, ben 10. Marg 1845.

Ministerium bes großherzoglichen Sauses und ber auswärtigen Angelegenheiten. von Dusch. Vdt. Turcheim.

# Durchlauchtigfter Großherzog, Gnabigfter Fürft und Serr!

Die zweite Kammer Eurer Koniglichen Hoheit getreuen Stande hat den unterm 13. vorigen Monats ihr vorgelegten, am 1. September v. J. zwischen dem Zollverein und der Krone Belgien zu Stande gekommenen Schifffahrts = und handelsvertrag, verkündet im Staats = und Regierungsblatt vom 12. Dezember 1844, Nr. XXXIII., durch eine dazu niedergesexte Commission prüsen und über den Ersund sich Vortrag erstatten lassen, sofort in heutiger geheimer Sigung nach vorangegangener Berathung beschlossen, diesem Vertrage die nachträgliche Zustimmung zu ertheilen.

Wir bringen Diesen Beschluß in tieffter Ehrfurcht zu Gurer Roniglichen Sobeit aller=

hochfter Renntnig.

Carlerube, ben 24. Januar 1845.

Im Namen ber unterthänigsten treu gehorsamften zweiten Rammer ber Stanbeversammlung.

Der Prasident:

Bett.

Die Secretare:

Blankenborn = Rrafft.

Biffing.

Baum.

Meg.

Die erfte Kammer tritt ber vorstehenden ehrerbietigsten Abresse bei, und ertheilt bem barin genannten Schifffahrts - und Sanbelsvertrage gleichfalls die nachträgliche Zustimmung.

Carlerube, ben 15. Februar 1845.

Im Namen der unterthänigst treu gehorsamsten ersten Kammer der Standeversammlung. Der zweite Biceprasident:

Wolff.

Die Secretäre: Carl Frhr. v. Göler. K. v. Kettner.

(Den bem Schriftverfaffer, Rechtspracticanten H. Krämer bahier verliehenen Titel eines Abvocaten betreffenb.)

Dem bas Schriftverfaffungsrecht hierfelbst ausübenden Rechtspracticanten Herrmann Kramer ift, Kraft höchster Ermächtigung, durch diesseitigen Beschluß vom 13. Marz l. J., Nr. 1346, ber Titel eines Advocaten verliehen worden.

Carleruhe, den 13. Marg 1845.

Buftigminifterium.

Jolly.

Vdt. Bachelin.

(Den Bestand ber gelehrten und höhern Burgerschulen im Schuljahre 1843/44 betreffenb.)

Im Schuljahre 1843—1844 wurden die nachfolgenden gelehrten und höhern Burgerschulen von der beigesetzten Schülerzahl besucht:

1. 2. 3. 4. 5. 6.

|               | , ,                            | •                 | ch üle 1          | ::               | Gesammt-         |                   | Auslān-<br>ber. |  |
|---------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|--|
| Orb.<br>Zabi. | Ort.                           | Ratho=<br>lische. | Evange-<br>lifce. | Ifraes<br>Liten. | Shiiler:<br>Zahl | Pospi=<br>tanten. |                 |  |
|               | Lyceen.                        |                   |                   | `                |                  |                   |                 |  |
| 1             | Carleruhe                      | 166               | 394               | , <b>7</b> 5     | 635              | 7                 | 7               |  |
| 2             | Freiburg                       | 294               | 51                | 2                | 347              | 10                | 4               |  |
| 3             | Heibelberg                     | 45                | 80                | 5                | 130              | -                 | 21              |  |
| 4             | Constanz                       | 115               | 15                | _                | 130              | 12                | 14              |  |
| •5            | Mannheim                       | 110               | 133               | <sup>*</sup> 8   | 251              | 6                 | 17              |  |
| 6             | Rastatt                        | 166               | 33                | <b>'</b> 3       | _ 202            | 14                |                 |  |
|               | Summe .                        | 896               | 706               | 93               | 1,695            | 49                | 63              |  |
|               | Gymnafien.                     |                   |                   | .•               |                  |                   |                 |  |
| 7             | Brudsal                        | 101               | 27                | 17               | 145              | 30                | -               |  |
| 8             | Donauefchingen                 | 85                | 8                 | _                | . 93             | _                 | 2               |  |
| 9             | Lahr                           | 11                | 112               | 1                | 124              | _                 | 1               |  |
| 10,           | Offenburg                      | 68                | 7                 |                  | 75               | _                 |                 |  |
| 11            | Bertheim                       | 53                | 86                | 4                | 143              | ľ –               | 3               |  |
|               | Summe .                        | 318               | 240               | , 22             | , 580            | 30                | 6               |  |
|               | Pābagogien.                    |                   | -                 |                  |                  |                   |                 |  |
| 12            | Bischofsheim an der Tauber . ' | 53                | 1                 | 6                | 60               | -                 | -               |  |
| 13            | Durlach                        | 13                | 49                | _                | 62               | 2                 | 1               |  |
| 14            | Lorrad                         | 10                | 67                | 2                | 79               | 9                 | . 3             |  |
| 15            | Pforgheim                      | 6                 | 97                | 2                | 105              | 4                 | <u> </u>        |  |
|               | Summe .                        | 82                | 214               | 10               | 306              | 15                | 4               |  |
|               | •                              |                   | l                 | J                | 1                | ı                 | 1               |  |

# Sobere Burgerfculen.

|                                                                                                                                  | `                                                                                                                                                                                                                             | 1.                                                                                                                 | 2,                                                                                                                  | 3.                                              | 4.                                                                                                                                  | 5.                   | 6.                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Drb.                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                    | 5 di le                                                                                                             | r:                                              | - Gefammt-                                                                                                                          |                      |                                                                            |
| 3ab1.                                                                                                                            | 370+                                                                                                                                                                                                                          | Ratho-<br>lifthe.                                                                                                  | Evange-<br>listhe.                                                                                                  | Israe-                                          | Shüler-<br>zahl.                                                                                                                    | Pospis<br>tanten.    | Aus-<br>länder.                                                            |
| 16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29<br>30<br>31<br>32<br>33<br>34<br>35<br>36<br>37 | Baden  Bispossheim am Rhein  Breisach  Bretten  Eberbach  Emmendingen  Eppingen  Ettlingen  Ettenheim  Freiburg  Gernsbach  Deidelberg  Hornberg  Ronstanz  Rorf  Labenburg  Mahlberg  Mannheim  Mosbach  Müllheim  Offenburg | 86<br>5<br>14<br>4<br>4<br>2<br>4<br>19<br>87<br>68<br>11<br>45<br>62<br>2<br>21<br>9<br>27<br>17<br>3<br>14<br>18 | 10<br>17<br>5<br>20<br>10<br>20<br>8<br>5<br>6<br>15<br>5<br>121<br>21<br>8<br>15<br>18<br>7<br>63<br>40<br>29<br>3 | 1 7 5 2 1 11 1 1 1 1 5 14 1 10 1 10 1 10 1 10 1 | 97<br>22<br>26<br>29<br>14<br>21<br>13<br>24<br>101<br>84<br>16<br>180<br>21<br>70<br>17<br>44<br>16<br>104<br>58<br>42<br>17<br>19 | 3 2 3 1 2 3 -        | 3<br>-2<br>-<br>-<br>-<br>6<br>-<br>8<br>-<br>11<br>-<br>12<br>-<br>2<br>1 |
| 38<br>39<br>40<br>41<br>42<br>43                                                                                                 | Sinsheim                                                                                                                                                                                                                      | 25<br>                                                                                                             | 44<br>40<br>1<br>—<br>1<br>9                                                                                        | 7                                               | 76<br>40<br>38<br>43<br>16<br>13                                                                                                    | 1                    | 2<br>4<br>1                                                                |
|                                                                                                                                  | Pädagogien                                                                                                                                                                                                                    | 646<br>82<br>318<br>896                                                                                            | 542<br>214<br>240<br>,706<br>1,702                                                                                  | 79<br>10<br>22<br>93<br>204                     | 1,267<br>306<br>580<br>1,695<br>3,848                                                                                               | 17 v<br>15 30 49 101 | 53<br>4<br>6<br>63<br>126                                                  |

Von den Lyceen, Gymnasien und auf den Grund ber bei bem Oberstudienrathe erstandenen Maturitätsprüfung wurden zum Studium der beigesetzten Berufsfächer auf die Universität entlassen und zwar:

| Bom Lyceum zu              | Ratholifce.            | Evangelifte.                 | 3fraeliten. | Gumma.                    | Rathol.                    | Evangel. :                  | Rechtswissen-<br>icaft.      | Debicin.              | Philosopie.      | Borftfac.        | Cameralwiffen. fcaft.      | Philologie.    |
|----------------------------|------------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|----------------------------|----------------|
| Carlsrupe                  | 6<br>27<br>3<br>7<br>7 | 20<br>7<br>9<br>—<br>8<br>11 | 2<br>-<br>- | 30<br>34<br>14<br>7<br>15 | 1<br>7<br>3<br>4<br>—<br>8 | 10<br>2<br>5<br>-<br>3<br>1 | 12<br>14<br>4<br>—<br>8<br>6 | 3<br>3<br>-<br>1<br>4 | 1<br>1<br>1<br>- | -<br>-<br>-<br>1 | 4<br>7<br>2<br>1<br>1<br>3 | <br><br>1<br>1 |
| Bom Symnasium zu  Bertheim | 1<br>3<br>65           | 3<br>6<br>64                 | 6           | 4<br>9<br>135             | 1 24                       | 3 4 28                      | 1 2 47                       | -<br>-1<br>12         |                  | 1 2              | _<br>                      |                |

Diefes wird hiermit gur öffentlichen Renntniß gebracht.

Carlerube, ben 11. Februar 1845.

Ministerium bes Innern. In Ermanglung eines Prafibenten. Der Ministerialbirector.

Mettig.

Vdt. Reinhard.

(Ergebniß ber Prufung ber Ingenieur-Canbibaten.)

Die Ingenieur = Candidaten Alphons Schmitt von Eichtersheim, August Deimling von Hertingen, und Herrmann Stalb von Lahr find nach ordnungsmäßig erstandener Staatsprüfung unter bie Bahl ber Ingenieur = Practicanten, aufgenommen worden.

Carlerube, ben 26. Februar 1845.

Ministerium des Innern. In Ermanglung eines Brästbenten. Der Ministerialbirector.

Vdt. Stemmler.

(llebersicht ber Schulerzahl an ber polytechnischen Schule zu Carlsruhe und ber bamit in Berbindung stehenden Vorschule im Studienjahre 1844/45.)

| T    | Allgemeine    | mai   | Kom        | atifi | ďω | Œſ  | affe |       |      |     |    | . (       | Inländer.<br>42 | . And | slänber.<br>11 | 3m | Ganzen.<br>53 |
|------|---------------|-------|------------|-------|----|-----|------|-------|------|-----|----|-----------|-----------------|-------|----------------|----|---------------|
|      | augement      | ····· | yem        | uni   | 41 | en. | Alle | •     | •    | •   | •  | •         |                 |       |                |    |               |
| II.  |               |       | W          |       |    | 11  |      | •     | •    | •   | •  | •         | 27              |       | 8              |    | <b>35</b>     |
| III. | 1/            |       | 11         |       |    | 11  |      | ٠     | •    | •   | •  | •         | 10              |       | 6              |    | <b>16</b> .   |
|      | Ingenieursch  | ule   |            | •     | •  | •   | ١.   | •     | •    | ٠.  | •  |           | <b>35</b> .     |       | 10             |    | <b>45</b> `   |
|      | Bauschule     | •     |            |       |    |     | •    | •     |      | •   | •  | •,        | 25              |       | 19_            | -  | 44            |
|      | Forstschule 1 | mit   | forft      | lidje | m  | Vor | beri | eitui | ngsc | urø | •  | •         | 23              |       | 12             |    | 35            |
|      | Höhere Gen    | verb  | <b>dul</b> | e .   | •  | •   | •    | • .   | •    | •   | •  | •         | 10              |       | 18 -           |    | 28            |
|      | Handelsschu   | le    |            | ٠     | •  | •   | •    | •     | •    | •   |    | •         | 10              |       | 1              |    | 11            |
|      | Vorschule .   | •     |            | •     | ٠  | •   | •    | ٠     | •    | •   | •  | •         | 48              |       | 7              |    | 55            |
|      | Hospitanten   | •     |            | •     | ٠. | . • | •    | •     | •    | •   | .• | <b>'.</b> | 22              |       | 5              |    | 27            |
|      |               |       |            |       |    |     |      |       | ල    | um  | me | •         | 252             |       | 97             | 3  | 49            |

Carisrube, ben 12. Marg 1845.

Ministerium bes Innern. In Ermanglung eines Brafibenten. Der Ministerialbirector.

Mettig.

Vdt. Schmitt.

(Die achte Gewinnziehung für bas Anlehen vom Jahre 1840 von fünf Millionen Gulben betreffenb.)

Das Resultat ber heute geschehenen achten Gewinnziehung von bem vorbemerkten Anleben wird burch bie beifolgende Liste zur dffentlichen Kenntniß gebracht.

Die Gewinne werben planmäßig auf ben 1. August bieses Jahrs durch die Amortisationscaffe bezahlt werden, wenn es die Inhaber ber Loose nicht vorziehen, ihre Gewinne früher bei dieser Casse gegen Abzug von einem halben Rreuzer vom Gulden zu erheben.

Carlerube, ben 1. Darg 1845.

Ministerium der Finanzen.

Megenauer.

Vdt. @lod.

# Liste

ber

gezogenen 400 Stud Loofe mit ben barauf gefallenen Gewinnen

bei ber

### Achten Ziehung,

welche nach Maasgabe bes am 30. Juli 1840 bekannt gemachten Planes über bas in Folge Gesets vom 11. Juni 1840 mit ben Bankierhäusern S. von haber und Sohne bahier, Johann Goll und Sohne in Franksurt am Main und M. A. von Rothschild und Sohne baselbst gegen 100,000 Stud 50 fl. = Loose contrahirte Anlehen von 5 Millionen Gulben burch bie großherzogliche Commission in Gegenwart ber Anlehensunternehmer

#### am 1. Märj 1845

vorgenommen wurde.

#### (Mach der Mummernfolge gesednet.)

Rummern ber am 1. Februar 1845 gezogenen 4 Serien :

20. 164. 591. 728.

| 2006:At. | Gewinn. | Loos-Ar. | Gewinn.    | 2006:Nr. | Gewinn.<br>A. | 2006-Nr. | Gewinn.    | £006≤Nr. | Gewinn.     | L006:Mr. | Gewinn.        |
|----------|---------|----------|------------|----------|---------------|----------|------------|----------|-------------|----------|----------------|
| 1901     | 65      | 1919     | 125        | 1937     | 65            | 1955     | 65         | 1973     | 65          | 1991     | 65             |
| 1902     | 65      | 1920     | <b>6</b> 5 | 1938     | 65            | 1956     | <b>6</b> 5 | 1974     | 65          | 1992     | 65             |
| 1903     | 65      | 1921     | 65         | 1939     | 65            | . 1957   | 65         | 1975     | 1000        | 1993     | 65             |
| 1904     | 65      | 1922     | 65         | 1940     | 65            | 1958     | 65         | 1976     | 65          | 1994     | 65             |
| 1905     | 65      | 1923     | 100        | 1941     | 65            | 1959 -   | 65         | 1977     | 65          | 1995     | 65             |
| 1906     | 65      | 1924     | 65         | 1942     | 65            | 1960     | 100        | 1978     | 65          | 1996     | 65             |
| 1907     | 65      | 1925     | 65         | 1943     | 65            | 1961     | 65         | 1979     | 65          | 1997     | 65<br>65<br>65 |
| 1908     | 65      | 1926     | 65         | 1944     | 125           | 1962     | 65         | 1980     | 65          | 1998     | 65             |
| 1909     | 65      | 1927     | 65.        | 1945     | 65            | 1963     | 65         | 1981     | 65          | 1999     | 65             |
| 1910     | 65      | 1928     | 65         | 1946     | 100           | 1964     | 65         | 1982     | , <b>65</b> | 2000     | 65             |
| 1911     | 65      | 1929     | 65         | 1947     | 65            | 1965     | 65         | 1983     | 65          | 16301 -  | 65             |
| 1912     | 65      | 1930     | 65         | 1948     | 125           | 1966     | 65         | 1981     | 65          | 16302    | 65             |
| 1913     | 65      | 1931     | 65         | 1949     | 65            | 1967     | 65         | 1985     | 65          | 16303    | 100            |
| 1914     | 65      | 1932     | 65         | 1950     | 125           | 1968     | 65         | 1986     | 65          | 16304    | 65             |
| 1915     | 65      | 1933     | 65         | 1951     | 65            | 1969     | 65         | 1987     | 65          | 16305    | 65             |
| 1916     | 65      | 1934     | 100        | 1952     | 65            | 1970     | 65         | 1988     | 125         | 16306    | 65             |
| 1917     | 65      | , 1935   | 65         | 1953     | 65            | 1971     | 65         | 1989     | 65          | 16307    | 65             |
| 1918     | 125     | 1936     | 65         | 1954     | 1000          | 1972     | 65         | 1990     | 65          | 16308    | 65             |

| 2006-Nr.         | Gewinn.<br>A. | 200 6-Mr. | Gewinn.<br>ff.      | L006:Mr.       | Gewinn.  | L008:Mr.       | Gewinn.<br>fl. | L006:Nr.       | Gewinn.<br>fl. | Loos-Nr.           | Gewinn<br>fl. |
|------------------|---------------|-----------|---------------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|
| 16309            | 100           | 16358     | 65                  | 59007          | 65       | 59056          | 65             | 72705          | 65             | 72754              | 65            |
| 16310            | 65            | 16359     | 65                  | 59008          | 65       | 59057          | 65             | 72706          | 125            | 727 <del>5</del> 5 | 65            |
| 16311            | 65            | 16360     | 5000                | 59009          | 10000    | 59058          | 65             | 72707          | 65             | 72756              | 65            |
| 16312            | 65            | 16361     | 65                  | 59010          | 65       | 59059          | 250            | 72708          | 65             | 72757              | 65            |
| 16313            | 65            | 16362     | 65                  | 59011          | 125      | 59060          | 65             | 72709          | 65             | 72758              | 65            |
| 16314            | 1000          | 16363     | 65                  | 59012          | 65       | 59061          | 100            | 72710          | 65             | 72759              | 65            |
| 16315            | 65            | 16364     | 65                  | 59013          | 3000     | 59062          | 65             | 72711          | 65             | 72760              | 65            |
| 16316            | 65            | 16365     | 65                  | 59014          | 125      | 59063          | 125            | 72712          | 65             | 72761              | 65            |
| 16317            | 65            | 16366     | 65                  | 59015          | 65       | 59064          | 65             | 72713          | 100            | 72762              | 250           |
| 16318            | 65            | 16367     | 65                  | 59016          | 65       | 59065          | 65             | 72714          | 65             | 72763              | 65            |
| 16319            | 65            | 16368     | 100                 | 59017          | 125      | 59066          | 65             | 72715          | 65             | 72764              | 125           |
| 16320            | 65            | 16369     | 65                  | 59018          | 65       | 59067          | 65             | 72716          | 65             | 72765              | 65            |
| 16321            | 65            | 16870     | 1500                | 59019          | 125      | 59068          | 250            | 72717          | 100            | 72766              | 65            |
| 16322            | 65            | 16371     | 65                  | 59020          | 65、      | 59069          | 65             | 72718          | 65             | 72767              | 65            |
| 16323            | 65            | 16372     | 65                  | 59021          | 65       | 59070          | 1000           | 72719          | 65             | 72768              | 100           |
| 16324            | 65            | 16373     | 65                  | 59022          | 65       | 59071          | 65             | 72720          | 65             | 72769              | 100           |
| 16325            | 65            | 16374     | 65                  | 59023          | 65       | 59072          | 100            | 72721          | 65             | 72770              | 1500          |
| 16326            | 65            | 16375     | 65                  | 59024          | 65       | 59073          | 65             | 72722          | 65             | 72771              | 65            |
| 16327            | 100           | 16376     | 65                  | 59025          | 65       | 59074          | 65             | 72723          | 65             | 72772              | 100           |
| 16328            | 65            | 16377     | 100                 | 59026          | 65       | 59075          | 65             | 72724          | 250            | 72773              | 125           |
| 16329            | <b>6</b> 5    | 16378     | 65                  | 59027          | 100      | 59076          | 65             | 72725          | 65             | 72774              | 65            |
| 16330            | 100           | 16379     | 65                  | 59,728         | 65       | 59077          | 65             | 72726          | 100            | 72775              |               |
| 16331            | 65            | 16380     | 65                  | 59029          | 65       | 59078          | 65             | 72727          | 65             | 72776              | 65            |
| 16332            | 65            | 16381     | 65                  | 59030          | 100      | 59079          | 65             | 72728          | 65             | 72777              | 65            |
| 16333            | 100           | 16382     | 65                  | 59031          | 65       | <b>59</b> 080  | 250            | 72729          | 125            | 72778              | 100           |
| 16334            | 65            | 16383     | 65                  | 59032          | 65       | 59081          | 100            | 72730          | 65             | 72779              | 65            |
| 16335            | 65            | 16384     | 65                  | 59033          | 250      | 59082          | 65             | 72731          | 65             | 72780              | 65            |
| 16336            | 65            | 16385     | 65                  | 59034          | 65       | 59083          | 65             | 72732          | 65             | 72781              | 65            |
| 16337            | 65            | 16386     | 125                 | 59035          | 65       | 59084          | 100            | 72733          | <b>6</b> 5     | 72782              | 65            |
| 16338            | 65            | 16387     | 65                  | 59036          | 65       | 59085          | 125            | 72734          | 65             | 72783              | 65            |
| 16339            | 65            | 16389     | 65                  | 59037          | 65       | 59086          | 65             | 72735          | 65             | 72784              | 65            |
|                  | 65            |           | 65                  |                |          |                |                |                |                |                    |               |
| 16340  <br>16341 |               | 16389     |                     | 59038<br>59039 | 65<br>65 | 59087          | 65<br>65       | 72736          | 65<br>65       | 72785              | 65<br>65      |
| 16342            |               | †16390    | † 65                | 59040          |          | 59088<br>59089 | 65             | 72737<br>72738 | 4 0 5          | 72786              |               |
|                  |               | †16391    | † 65                |                | 100      |                |                |                | 125            | 72787              | 65            |
| 16343<br>16344   | 65            | 16392     | 65                  | 59041          | 250      | 59090          | 65             | 72739          | 65             | 72788              | 65            |
|                  | 65            | 16393     | 65                  | 59042          | 65       | 59091          | 65             | 72740          | 65             | 72789              | 65            |
| 163 45           | 65            | 16394     | 100                 | 59043          | 65       | 59092          | 100            | 72741          | 65             | 72790              | 250           |
| 16346            | 65            | 16395     | 65                  | 59044          | 65       | 59093          | 65             | 72742          | 65<br>65       | 72791              | 65            |
| 163 17           | 65            | 16396     | 65                  | 59045          | 65       | 59:194         | 65<br>65       | 72743          | 65             | 72792              | 65            |
| 16348            | 65            | 16397     | 65                  | 59046          | 65       | 59095          | 65             | 72714          | 65             | 72793              | 65            |
| 16349            | 65            | 16399     | 100                 | 59047          | 250      | 59096          | 65             | 72745          | 65             | 72794              | 65            |
| 16350            | 65            | 16399     | 65                  | 59048          | 65       | 59097          | 100            | 72746          | 65             | 72795              | 65            |
| 16351            | 65            | 16400     | 65                  | 59049          | 65       | 59098          | 65             | 72747          | 65             | 72796              | 65            |
| 16352            | 65            | 59001     | 65                  | 59050          | 65       | 59099          | 125            | 72748          | 65             | 72797              | 65            |
| 16353            | 65            | 59002     | 65                  | 59051          | 65       | 59100          | 125            | 72749          | 65             | 72798              | 65            |
| 16354            | 65            | 59003     | 65                  | 59052          | 250      | 72701          | 65             | 72750          | 65             | 72799              | 65            |
| 16355            | 65            | 59004     | 65                  | 59053          | 65       | 72702          | 65             | 72751          | 65             | 72800              | 65            |
| 16356            | 65            | 59005     | 65                  | 59054          | 65       | 72703          | 65             | 72752          | 65             |                    |               |
| 16357 🛴          | 65            | 59006     | <b>6</b> 5 <b>1</b> | 59055          | 65       | 72704          | 65 I           | 72753          | 65             |                    |               |

Die mit † bezeichneten Loos-Rummern 16390 und 16391 find mit Zahlungesperre belegt.

Borftebenbe Gewinne werben planmäßig

#### am L. August 1945

bei ber unterzeichneten Kaffe gegen Rudgabe ber Loofe baar bezahlt; wer die Zahlung früher zu empfanngen wanscht, kann solche gegen Abzug eines Disconto à 1/2 Kreuzer vom Gulben erhalten.

Die von ben fruhern fieben Biehungen noch rudftanbigen Loofe find in ber beifolgenben Lifte verzeichnet.

Carlorube, ben 1. Marg 1845.

## Großherzoglich Badische Amortisationscasse.

# Liste

ber and ben

### frühern fieben Ziehungen

noch uneingelösten Großbergoglich Babifden gunfzig-Gulben-Loofe

### des Anlebens vom Jahr 1840,

beren Befiger gu Erhebung ber Bewinne hierburch aufgeforbert werben.

| Serie<br>Nos. | Otto.<br>bet<br>Loofe. | Biehung. | Gewinn.   | Serie<br>Nto.  | Mrv.<br>ber<br>Loofe. | Biehung. | Gewinn.   | Serie<br>Neo. | Nro.<br>ber<br>Loofe. | Biehnng. | Gewint.    | Serle<br>Nto. | Nro.<br>der<br>Loofe. | Biehung. | Gewinn.       |
|---------------|------------------------|----------|-----------|----------------|-----------------------|----------|-----------|---------------|-----------------------|----------|------------|---------------|-----------------------|----------|---------------|
| 18            | 1778                   | 111.     | ft.<br>65 | 359            | 35863                 | I.       | fl.<br>65 | 440           | 43967                 | VII.     | fl.<br>65  | 614           | 61320                 | VII.     | -<br>й.<br>Ба |
| 10            | 1779                   |          | 125       |                | 3.1964                |          | 65        |               | 43901                 |          | 125        | 614           | 61321                 |          | 6             |
| W             | 1780                   | 19       | 65        | #              | 35865                 | 17       | 65        | "             | 43971                 | "        | 65         | 11            | 61322                 | "        | 6             |
| 207           | 20601                  | II.      | 65        | *              | 35866                 | "        | 65        | 17            | 43972                 | 19       | 65         | "             | 61323                 |          | 12            |
|               | 20602                  |          | 65        | 366            | 36502                 | ıïı.     | 65        | 19            | 43973                 | 77       | 65         | 1)            | 61324                 | **       | 12            |
| 218           | 21769                  | H II     | 65        | "              | 36537                 | 11       | 65        | 17            | 43974                 | 17       | 250        | t)            | 61325                 | "        | 6             |
| 220           | 21982                  | 111.     | 65        | 402            | 40136                 | v.       | 65        | 524           | 52310                 | ıv.      | 65         | 11            | 61326                 | "        | ĕ             |
| "             | 21983                  | 10       | 65        | 10             | 40137                 | н        | 65        | "             | 52355                 | "        | 125        | P             | 61341                 | "        | è             |
| 320           | 31901                  | VII.     | 65        | 7              | 40138                 | 17       | 65        | "             | 52358                 | ",       | 65         | 22            | 61342                 | "        | ŧ             |
| 11            | 31903                  | H        | 65        | i,             | 40139                 | "        | 65        | ",            | 52392                 | "        | 65         | 17            | 61343                 | "        | (             |
| rr            | 319.14                 | "        | 65        | 11             | 40140                 | 14       | 65        | 527           | 52632                 | Ÿ.       | 65         | "             | 61345                 | - i      | 16            |
| "             | 31905                  | W        | 65        | 11             | 40143                 | "        | ,65       | 575           | 57406                 | VI.      | 65         | 27            | 61352                 | , p      | - 6           |
| 11            | 31907                  | N        | 125       | 17             | 40145                 | 47       | 100       | 19            | 57408                 | ,,       | 65         | 11            | 61360                 | "        | (             |
|               | 31918                  | H        | 65        | M <sub>2</sub> | 40150                 | "        | 65        |               | 57435                 | "        | 65         | "             | 61361                 |          | - (           |
| 69            | 31920                  | "        | 65        | "              | 40154                 | 10       | 65        | "             | 57438                 | "        | 65         | "             | 61372                 | "        | (             |
| *             | 31921                  | - 77     | 65        | 29             | 40156                 | 17       | 65        | н             | 57446                 | W        | 65         | W             | 61375                 | 1/       | ŧ             |
| #             | 31922                  | 11       | 100       | 11             | 40157                 | 37       | 65        | - 11          | 57448                 | "        | 65         | 17            | 61376                 | 10       | (             |
| #             | 31938                  | 11       | 65        | 440            | 43914                 | VII.     | 65        | 17            | 57451                 | 11       | 65         | 77            | 61383                 | 17       | (             |
| #             | 31910                  | 11       | 35000     | 11             | 43917                 | 17       | 65        | ₩             | 57452                 | 11       | 65         | 11            | 61386                 | W        | - (           |
| 17            | 31944                  | - 11     | 65        |                | 43926                 | - 11     | 65        | "             | 57453                 | 17       | 125        | "             | 61387                 | 11       |               |
| #             | 31916                  | PF       | 65        | 11             | 43928                 | 29       | 65        | P.            | 57475                 | "        | 65         | - 11          | 61393                 | 11       | 1             |
| #             | 31947                  | 87       | 100       | н              | 43936                 | 19       | 125       | 614           | 61303                 | VII.     | 65         | #             | 61398                 | 7        | 9             |
| H             | 31948                  | 12       | 65        | н              | 43939                 | W.       | 65        |               | 61304                 | "        | 65         | 633           | 63255                 | I,       |               |
| l)r           | 31949                  | "        | 65<br>65  | "              | 43943                 | 11       | 65        | #             | 61305                 | H        | 65         | 211           | 63299                 | .17      | 1             |
| 77            | 31977                  | PT       | 65        | H              | 43955                 | - 77     | 65        |               | 61312                 | 27       | 65         | 814           | 81359                 | W        | 1             |
| e             | 31980                  | "        | 65        | "              | 43960                 | 7        | 65<br>65  | "             | 61313                 | "        | 65         | 893           | 89267                 | VI.      | 1             |
| 07            | 31983                  | 11       | 65        | W              | 43961                 | 199      | 65        | İV            | 61314                 | 17       | 65         | 020           | 89299                 | 1117     |               |
| RF            | 31991                  | - #      | 65        | "              | 43963                 | H        | 65        | "             | 61317                 | "        | 250<br>125 | 932           | 93163                 | III.     | 4             |
| 19            | 31992                  |          | 65        | #              | 43965                 | H        | 65        | ,,,           | 61319                 | W        | 125<br>65  | 943           | 93109                 | ",       | 1:            |
| 359           | 35862                  | I.       | 65        | 7              | 43966                 | IV<br>IV | 65        |               | 01919                 | W        | 03         | 242           | 91502                 | ٧.       | 1             |

Carlerube, ben 1. Darg 1845.

Großherzoglich Badische Amortisationscasse.

### Diensterledigungen.

Die Stelle eines Gecretars ber Zollbirection ift erlebigt. Die Bemerber haben fich bei Lepterer binnen vier Wochen zu melben.

Die katholische Pfarrei Schliengen, Bezirksamts Mülheim, ist durch das am 19. September v. J. erfolgte Ableben des Bsarrers Johann Baptist Otto Schuhmacher erledigt worden. Die Bewerber um diese Pfründe, mit einem beiläusigen Einkommen von 1100 bis 1200 st. — worauf jedoch ein in zwölf Jahresterminen zu tilgendes und zu vier Procent verzinsliches Provisorium von 1190 st. 22 fr. ruht — haben sich binnen sechs Wochen bei dem katholischen Oberstrichenrathe nach Vorschrift zu melden.

Durch die Beforderung des Stadtp farrers Schellenberg auf die Pfarrei Opfingen ift die evangelische Stadtpfarrei Gernsbach mit einem Competenzanschlage von 838 fl. 25 fr. in Erledigung gekommen. Die Bewerber haben sich binnen vier Wochen bei dem evangelischen Oberkirchenrathe vorschriftsmäßig zu melben.

Ourch die Beförderung des Pfarrers Benedict Früh auf die Pfarrei Byhlen, ift die fatholische Pfarrei Bablwies, Bezirksamts Stockach, mit einem beiläusigen jährlichen Ertrage von 450 fl. erlediget worden. Die Bewerber um dieselbe haben fich bei der freiherrlich von Bods mann'schen Grundherrschaft, als Patron, nach Vorschrift zu melden.

Ourch die erfolgte Zuruhesegung des für die katholische Pfarrei Stettfeld, Obersamts Bruchsal, ernannt gewesenen Pfarrers Joseph Wild ist diese Pfarrei, mit einem beiläufigen Jahresertrage von 1500 fl., worauf jedoch ein in zehn Jahresterminen heimzuzahlendes, verzins-liches Kriegsschuldencapital von 810 fl. hastet, wiederholt erledigt worden. Die Bewerber um diese Pfründe haben sich bei dem katholischen Oberkirchenrathe innerhalb sechs Wochen nach Vorschrift zu melden.

Die erledigte katholtsche Pfarrei Sidingen, Amts Bretten, wird mit einem beis läufigen Jahresertrag von 850 fl. zur Wiederbesetzung ausgeschrieben. Die Bewerber um diese Pfrunde haben sich bei der gräflich von Langenstein'schen Renteidirection in Carlsruhe innerhalb sechs Wochen nach Vorschrift zu melben.

Durch bas Ableben bes Pfarrers Lammert ift die evang elische Pfarrei Denglingen mit einem Competenzanschlage von 1380 fl., worauf eine ganz kleine Schuld haftet, welche vom Pfrundnießer, im Falle ste nicht aus den Revenuen getilgt wird, zu übernehmen ift, in Erledigung gekommen. Die Bewerber um dieselbe haben sich binnen sechs Wochen bei dem evangelisschen Oberkirchenrathe zu melden.

Durch die Beforderung des Pfarrers August Wilhelm Engler auf die Pfarrei Ihringen ift die evangelische Pfarrei Lichtenau, Decanats Rheinbischofsheim, mit einem Competenzsanschlage von 926 fl. 42 fr. in Erledigung gekommen. Auf dieser Pfarrei haften ungefähr 100 fl. Guterkaufsschulden, welche der neu ernannt werdende Pfarrer sammt den Zinsen in zehn Jahresterninen zu berichtigen hat. Die Bewerber um dieselbe haben sich vorschriftsmäßig durch ihre Decanate binnen sechs Wochen bei dem evangelischen Oberkirchenrathe zu melden.

Die Stelle eines Verwalters bei der Strafanstalt in Freiburg mit einem Gehalte von 1000 fl., einschließlich freier Wohnung im gesehlichen Anschlage ist erledigt. Die Bewerber haben sich binnen vier Wochen bei der Regierung des Oberrheinkreises vorschriftsmäßig zu melben.

#### Tobesfälle.

#### Seftorben finb:

# Großherzoglich Badisches

# Regierungs-Blatt.

Carleruhe, Sametag ben 5. April 1845.

#### Inhalt.

Unmittelbare allerhöchfte Entschließungen Seiner Königlichen Hobeit des Großherzogs. — Die subjective Organisation des Staatsraths betreffend. — Orvensverleihungen. — Dienstnachrichten.

Berfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien. — Bekanntmachungen des Ministeriums des Innern: Staatsgenehmigung zu der Schenkung des aufgelosten Vereins für den Amtsbezirk Hüfingen, zur Besserung der Strafgefangenen, an die Rettungsanstalt für verwahrloste Kinder zu Maria-Dof betressend. — Die Aufstellung des Bezirksbaumeisters Berkmüller als Sachversändigen Behufs der Abschähung der auf dem Zehnten ruhenden Baulasten betressend. — Ertheilung eines Privilegiums an die Stahlsabrik-Besser Gebrüher Marx in Nünchen, auf Bereitung von Brenn- oder Cement-Stahl aus Schmiedeisen betressend.

Dienft-Erledigungen.

# Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs.

(Die subjective Organisation bes Staateraths betreffenb.)

## Leopold, von Gottes Gnaden,

Großherzog von Baben, Bergog von Bahringen.

Bum Bollzuge Unferer landesherrlichen Berordnung vom 23. December v. J., bie Organissation eines Staatsrathes betreffend, ernennen Wir zu orbentlichen Mitgliedern bes Staatsrathes:

ben Staatsrath Wolff, dem Wir zugleich den Borfit in der entscheidenden Abtheilung bes Staatsrathes übertsagen,

ben Gebeimenrath Dahmen,

ben Pafibenien ber Dberrechnungstammer Schippel,

ben Bicecangler bes Dberhofgerichts Bett,

ben Geheimenrath Bogel, Mitglied bes Rriegsminifteriums,

ben Bolldirector Gogwenler;

gu außerorbentlichen Mitgliedern:

ben Bofgerichts = Prafibenten Dbfircher,

ben Geheimen Legationsrath, Freiherrn von Marfchall,

ben Dberhofgerichtsrath Trefurt, ben Hofgerichtsbirector Litschgi.

Gegeben zu Carlerube in Unferem Staatsministerium, ben 31. Marg 1845.

# Leopold.

von Böckh.

Auf allerhöchsten Befehl Seiner Königlichen Hoheit bes Großherzogs: Büchler.

#### Orbensverleihungen.

Seine Königliche Hoheit ber Großherzog haben unter bem 25. März b. 3.

allergnäbigst geruht, bem Geheimenrathe und Prosessor Dr. Schlosser in Heidelberg bas Commandeurkreuz, und dem Geheimen-Hofrathe und Prosessor Dr. Puchelt, so wie dem Geheimen-Hofrathe und Prosessor Dr. Bahr baselbst bas Ritterkreuz bes Ordens vom Zähringer Löwen; unter bem 31. März d. J.

bem Staatsrath Wolff, Mitgliebe bes Staatsministeriums, ben Stern zum bereits inne habenben Commanteurkreuz bes Ordens vom Zahringer Lowen zu verleihen.

#### Dienstnachrichten.

Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben Sich allergnädigst bewogen gefunden:
Unter bem 25. Marz d. J.

bem Geheimen-Sofrathe und Professor Dr. Rau zu Scibelberg ben Charakter als Geheimer= rath zweiter Classe unb

bem Brofeffor Dr. Bopfl bafelbft ben Charafter als hofrath zu verleihen;

unter bem 28. Marg b. 3.

ben Staatsrath Rebenius zum Prafidenten Allerhochst-Ihres Ministeriums des Innern zu ernennen;

bem Rechtspracticauten Georg Spohn von Dundenheim eine ber erledigten Secretarsfiellen bei bem evangelischen Oberfirchenrathe, und

bem Registraturcommiffar Bilhelm Som b von Wertheim Die andere Secretarestelle bei berfelben Behörde zu verleihen;

ben vom Dienst suspendirten Expeditor Soumacher bei bem evangelischen Oberkirchenrathe einstweilen in ben Penfionsftanb zu verfegen;

unter bem 29. Marg b. 3.

Allerhöchst-Ihren Prasibenten bes Justizministeriums, Staatsrath Jolly, und Allerhöchst-Ihren Prasibenten bes Ministeriums bes Innern, Staatsrath Nebenius, zu Geheimenrathen erster Classe zu ernennen; unter bem 31. Marg b. 3.

Dem Vice = Cangler Bett bei dem Oberhofgerichte ben Charafter eines Geheimenrathes zweiter Claffe zu verleihen;

unter bem 3. April b. J.

ben Hofgerichtsbirector Litschgi zum Hofrichter in Freiburg zu befördern und ben Hofrath und Professor Stabel in Freiburg zum Director bei dem dortigen Hofgerichte zu ernennen;

bem Pfarrverweser J. Th. Plitt babier ben Titel und Rang eines Pfarrers zu verleihen und bem Pfarrer Rodlin in Graben bie evangelische Pfarrei Schwehingen zu übertragen.

### Verfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien.

(Staatsgenehmigung zu ber Schenfung bes aufgelosten Bereins für ben Amtsbezirf Sufingen , zur Befferung ber Strafgefangenen , an die Rettungsanstalt für verwahrloste Kinder zu Maria-Hof betreffend )

Der Verein für den Amtsbezirk Huffingen zur Befferung der Strafgefangenen, hat die bei seiner Auflosung noch vorhandenen Jahresbeitrage der Vereinsmitglieder im Betrage von 532 fl. 8 fr. der Rettungsanstalt für verwahrloste Kinder zu Maria-Hof geschenkt.

Diese Schenkung hat die Staatsgenehmigung erhalten und wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Carlerube, ben 18. Februar 1845.

Ministerium bes Innern. In Ermanglung eines Prafibenten. Der Ministeriabirector.

Rettig.

Vdt. Buisson.

(Die Aufstellung des Bezirksbaumeisters Berkmuller als Sachverftanbigen, Behufs ber Abschähung ber auf bem Zehnten ruhenden Baulasten betreffenb.)

Bezirksbaumeister Berkmüller babier wird als Sachverftanbiger Behufs ber Abschapung ber auf dem Zehnten rubenden Baulaften aufgestellt.

Carlerube, ben 20. Februar 1844.

Ministerium des Innern. In Ermanglung eines Prafibenten. Der Ministerialbirector.

Mettig.

Vdt. Stemmler.

(Licenz-Ertheilung an Canbibaten ber Pharmacie als Apotheter betreffenb.)

Den Candidaten der Pharmacie Joseph Stolz von Bubl und Joseph Albrecht von Waldshut ist nach erstandener ordnungsmäßiger Prüfung von der Sanitätscommission die Licenz als Apotheker ertheilt worden.

Carlerube, ben 12. Marg 1845.

Ministerium des Innern. In Ermanglung eines Prasidenten. Der Ministerialbirector.

Vdt. Buisson

(Ertheilung eines Privilegiums an die Stahlfabrif-Besither Gebruder Marr in Munchen, auf Bereitung von Breun - ober Cement - Stahl aus Schmiebeisen betreffenb)

Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben nach allerhöchster Entschließung aus Großherzoglichem Staatsministerium vom 13. d. M. Nr. 532 allergnädigst geruht, den Stahlfabrif-Bestigern Gebrüter Marx in München auf die Bereitung von Brenn = oder Cement = Stahl aus Schmiedeisen, nach dem vom Geschmeidmacher Wagenpfeil in München ersundenen und auf sie übergegangenen Berfahren ein Privilegium für die Zeitdauer bis zum 27. November 1848 zu ertheilen, unter Vorbehalt der Rechte Dritter, welche die Priorität der Ersindung nachzuweisen versmögen und unter Festsetzung einer Strase von einhundert Reichsthalern auf den Fall der Verletzung dieses Privilegiums.

Dieg wird hiermit zur öffentlichen Renntnig gebracht.

Carlerube, ben 20. Marg 1845.

Ministerium bes Innern. In Ermanglung eines Prafibenten. Der Ministerialbirector.

Rettig.

Vdt. Stemmler.

#### Diensterledigungen.

Die Stelle eines rechtsgelehrten Affesors ber hofbomanenkammer ift erlebigt. Die Bewerber haben fich binnen vier Wochen bei Letterer zu melben.

Die Dhereinnehmerei Offenburg ift in Erledigung gekommen. Die Bewerber um biefe Stelle haben fich binnen vier Wochen bei ber Steuerdirection vorschriftsmagig zu melben.

Durch Beförderung des Beneficiaten Kolb auf die Stadtpfarrei Philippsburg ift das Fruh=
meßbene ficium daselbst mit einem beiläusigen Jahresertrage von 5tio fl. nebst freier Wohnung in
Erledigung gekommen. Der Beneficiat hat in der Seelsorge Aushülse zu leisten und in den für die höhere Bürgerschule daselbst vorgeschriebenen Lehrgegenständen Unterricht zu ertheilen. Die Bewerber um diese Pfrunde haben sich binnen sechs Wochen bei dem katholischen Oberkirchenrathe nach Vorschrift zu melden.

Man fieht fich veranlaßt, die katholische Pfarrei Herrischried, Bezirksamts Sadingen, mit einem beiläufigen Ertrage von 1500 fl., worauf jedoch die Verbindlichkeit ruht, einen Vicar zu halten und eine in ihrer Größe noch unbestimmte Bauschuld mit jährlich 300 fl. zu tilgen, wiederholt auszuschreiben. Die Bewerber um dieselbe haben sich binnen sechs Wochen sowohl bei dem katholischen Oberkirchenrathe, als auch bei dem erzbischöslichen Ordinariate vorschriftsmäßig zu melben.

Durch Beförderung des Pfarrers Uhlmann nach Klüftern ift die tatholische Pfarrei Espassingen, Bezirksamts Stockach, mit einem beiläufigen Ertrage von 500 fl. in Erledigung getommen. Die Competenten um dieselbe haben sich bei ber freiherrlich von Bodmann'schen Grundherrschaft, als Vatron, nach Vorschrift zu melben.

# Großherzoglich Badisches Regierungs-Blatt.

Carlerube, Freitag ben 11. April 1845.

#### Inhalt.

Berfügungen und Betauntmachungen ber Ministerien. — Befanntmachung bes Ministeriums ber Finangen: Die Aufnahme bes Anlebens von vierzehn Millionen Gulben fur bie Gifenbahnschulbentilgungecaffe betreffenb.

### Verfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien.

(Die Aufnahme bes Anlehens von vierzehn Millionen Gulben für die Eisenbahnschuldentilgungscaffe betreffend.)

Unter Bezug auf das Geset vom 21. v. M. und die diesseitige Bekanntmachung vom 22. v. M. (Regierungsblatt Nr. III.) wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß das Anslehen von vierzehn Millionen Gulden für die Eisenbahnschuldentilgungscasse, für welches 400,000 Stück Loose zu 35 fl. ausgegeben werden, den Bankierhäusern M. A. v. Rothschild und Sohne zu Frankfurt a. M., Johann Goll und Söhne daselbst und S. v. Haber und Söhne dasier überlassen worden ist und der nachstehende Verloosungsplan die diesseitige Genehmigung erhalten hat.

Carleruhe, ben 19. Marg 1845.

Ministerium ber Finangen.

Vdt. Pfeilftider.

## Verlossungsplan des Anlehens.

Rapital: Bierzehn Millionen Gulben.

Eintheilung: in 8000 Serien jebe zu 50 Loofen,

" 400,000 Stud Loofe à 35 fl.

# Berloofungen jähelich:

Serien Biehungen.

Ende Februar,

Ende Mai,

Ende August,

Enbe November.

· Gewinn=Biehungen.

Ende Marg

Ende Juni

Bahlung am 1. October beffelben Jahres.

Ende September

Ende December

Bahlung am 1. April bes folgenben Sahres.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gewinnziehungen                                                        | im Jahr 1846.                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| A. Ende Marg.<br>Zahlung 1. October 1846.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9. Enbe Juni. Jahlung 1. October 1846.                                 | 8. Ende September.<br>Zahlung 1. April 1847.                                                                                                                                                                                                | 4. Ende December.<br>Zahlung 1. April 1847.                            |
| Roofe     à fl.     fl.       1     .     .     50000       1     .     .     15000       1     .     .     5000       4     2000     .     8000       13     1000     .     13000       20     250     .     5000       250     50     .     12500       1710     42     .     71820       2000     180320 | Roofe à ff. ff.<br>20 1000 . 20000<br>480 70 . 33600<br>500 42 . 21000 | Roofe         à fl.         fl.           1                                                                                                                                                                                                 | Roofe à fl. fl.<br>20 1000 . 20000<br>480 70 . 33600<br>500 42 . 21000 |
| 2000 180320                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1000 74600                                                             | 2000 180320                                                                                                                                                                                                                                 | 1000 , 74600                                                           |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gewinnziehungen                                                        | i im Jahr 1847.                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |
| 5. Ende März.<br>Zahlung 1. October 1847.                                                                                                                                                                                                                                                                   | S. Enbe Juni.<br>Zahlung 1. October 1847.                              | T. Enbe September.<br>Zahlung 1. April 1848.                                                                                                                                                                                                | S. Ende December.<br>Zahlung 1. April 1848.                            |
| 200 fe     à fl.     fl.       1                                                                                                                                                                                                                                                                            | Roofe à fl. fl. 20 1000 . 20000 480 70 . 33600 500 42 . 21000          | Roofe     à fl.     fl.       1      50000       1      5000       1      5000       4     2000     8000       13     1000     13000       20     250     5000       250     50     12500       1710     42     71820       2000     180320 | Roofe à fl. fl. 20 1000 . 20000 480 70 . 33600 500 42 . 21000          |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gewinnziehungen                                                        | im Jahr 1848.                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        |
| 9. Enbe März.<br>Zahlung 1. October 1848.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10. Enbe Juni.<br>Zahlung 1. October 1848.                             | AA. Ende September.<br>Zahlung 1. April 1849.                                                                                                                                                                                               | 13. Ende December.<br>Zahlung 1. April 1849.                           |
| Roofe à fl. fl.  1 50000  1 15000  1 5000  4 2000 . 8000  13 1000 . 13000  20 250 . 5000  250 50 . 12500  1710 42 . 71820                                                                                                                                                                                   | Roofe à fl. fl. 20 1000 . 20000 480 70 . 33600 500 42 . 21000          | Roofe     à fl.     fl.       1                                                                                                                                                                                                             | Roofe à fl. fl. 20 1000 . 20000 480 70 . 33600 500 42 . 21000          |
| 2000 180320                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 74600                                                                  | 2000 <u>180320</u>                                                                                                                                                                                                                          | 1000 74600                                                             |

14.

|                                                                                                                                                                                                | <b>Gewi</b> ninziehunger                                               | im <b>J</b> ahr 1849.                         |                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 18. Enbe März.<br>Zahlung 1. October 1849.                                                                                                                                                     | 14. Ende Juni.<br>Zahlung 1. October 1849.                             | 15. Ende September.<br>Zahlung 1. April 1850. | 16. Ende December.<br>Zahlung 1. April 1850.                           |
| Roofe à fl.     fl.       1 50000     1 15000       1 5000     1 5000       4 2000 . 8000     8000       13 1000 . 13000     20 250 . 5000       250 50 . 12500     1710 42 . 71820       2000 | Roofe à fl. fl. 20 1000 . 20000 480 70 . 33600 500 42 . 21000          | Roofe à ff.     ff.       1                   | Roofe à ft. ft.<br>20 1000 . 20000<br>480 70 . 33600<br>500 42 . 21000 |
| ·                                                                                                                                                                                              | <b>Gewinnziehunger</b>                                                 | ı im <b>J</b> ahr 1850.                       |                                                                        |
| 17. Ende März.<br>Zahlung 1. October 1850.                                                                                                                                                     | 18. Ende Juni.<br>Zahlung 1. October 1850.                             | 19. Ende September.<br>Zahlung 1. April 1851. | 20. Ende December. Bahlung 1. April 1851.                              |
| Reofe à fl.   fl.   1   50000   1   15000   1   5000   4   2000   8000   13   1000                                                                                                             | Roofe à fl. fl.<br>20 1000 . 20000<br>480 70 . 33600<br>500 42 . 21000 | Roofe à fl.     fl.       1                   | Roofe à fl. fl.<br>20 1000 , 20000<br>480 70 , 33600<br>500 42 , 21000 |
|                                                                                                                                                                                                | Gewinnziehungen                                                        | im Jahr 1851.                                 |                                                                        |
| 21. Enbe März.<br>Zahlung 1. October 1851.                                                                                                                                                     | 38. Ende Juni.<br>Zahlung 1. October 1851.                             | 28. Ende September.<br>Zahlung 1. April 1852. | 84. Ende December.<br>Zahlung 1. April 1852.                           |
| Roofe à ff.     ff.       1                                                                                                                                                                    | Roofe à fl. fl. 20 1000 . 20000 480 70 . 33600 500 42 . 21000          | Roofe à fl.     fl.       1                   | Roofe à fl. fl. 20 1000 . 20000 480 70 . 33600 500 42 . 21000          |

| 28                                                           | . Ende Di                                              | lärı.                                                                               | 1                         | BG. Enbe                  | Runi.                                | 22.                                                          | Ende Sep                          | tember.                                                                             | 28.                       | Enbe I                    | ecember.                             |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
|                                                              | g 1. Octo                                              |                                                                                     |                           | ng 1. Octo                |                                      |                                                              | ung 1. Apr                        |                                                                                     |                           |                           | pril 1853.                           |
| 800fe<br>1<br>1<br>1<br>4<br>13<br>20<br>250<br>1710<br>2000 | à ff.<br><br>2000 .<br>1000 .<br>250 .<br>50 .<br>42 . | fL. 50000 15000 5000 8000 13000 5000 12500 71820 180320                             | 800fe<br>20<br>480<br>500 | à fl.<br>1000<br>70<br>42 | ff.<br>20000<br>33600<br>21000       | Roofe 1 1 4 13 20 250 1710 2000                              | à fl                              | fl.<br>50000<br>15000<br>5000<br>8000<br>13000<br>5000<br>12500<br>71820<br>180320  | 20<br>480<br>500          | à fī.<br>1000<br>70<br>42 | 74600                                |
|                                                              |                                                        |                                                                                     |                           | Gewinn                    | yiehungen                            | im I                                                         | ahr 1853                          | 3.                                                                                  |                           |                           |                                      |
|                                                              | D. Ende ?<br>ig 1. Octol                               |                                                                                     |                           | . Ende :                  |                                      |                                                              | . Ende Sex<br>ung 1. Apr          |                                                                                     |                           | ecember.<br>oril 1854.    |                                      |
| Roofe<br>1<br>1<br>1<br>5<br>12<br>20<br>250<br>2210<br>2500 | à fl.<br>2000 .<br>1000 .<br>250 .<br>42 .             | fl.<br>40000<br>10000<br>5000<br>10000<br>12000<br>5000<br>12500<br>92820<br>187320 | 800fe<br>15<br>485<br>500 | à fl.<br>1000<br>70<br>42 | ff.<br>. 15000<br>. 33950<br>. 21000 | Roofe<br>1<br>1<br>1<br>5<br>12<br>20<br>250<br>2210<br>2500 | à fl.<br>                         | fl.<br>40000<br>10000<br>5000<br>10000<br>12000<br>5000<br>12500<br>92820<br>187320 | 800fe<br>15<br>485<br>500 | à fí.<br>1000<br>70<br>42 | ff.<br>15000<br>33950<br>21000       |
|                                                              |                                                        |                                                                                     |                           | Gewinn                    | ziehungen                            | im I                                                         | ahr 185                           | 4.                                                                                  |                           |                           |                                      |
|                                                              | 8. Ende I<br>1g 1. Octob                               |                                                                                     |                           | 14. Ende (                |                                      |                                                              | . Ende Sex<br>ung 1. Apr          |                                                                                     |                           | Enbe T<br>ung 1. A        | ecember.<br>pril 1855.               |
| Roofe 1 1 5 12 20 250 2210                                   | à fl                                                   | fl.<br>40000<br>10000<br>5000<br>10000<br>12000<br>5000<br>12500<br>92820           | 200se<br>15<br>485<br>500 | à fl.<br>1000<br>70<br>42 | fi.<br>. 15000<br>. 33950<br>. 21000 | 800fe<br>1<br>1<br>1<br>5<br>12<br>20<br>250<br>2210         | 2000 .<br>1000 .<br>250 .<br>42 . | fl.<br>40000<br>10600<br>5000<br>10000<br>12000<br>5000<br>12500<br>92820           | 800fe<br>15<br>485<br>500 | à fl.<br>1000<br>70<br>42 | fi.<br>• 15000<br>• 33950<br>• 21000 |
| 2500                                                         | 76 ,                                                   | 187320                                                                              | 1000                      | •                         | 69950                                | 2500                                                         | 46 .                              | 187320                                                                              | 1000                      |                           | 6995                                 |

|                                                                       |                                                                                     |                           | Gewin                           | nziehunger                     | i in I                                               | lahr 185                                           | 5.                                                                                  |                           |                                   |                                |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 87. Enbe D<br>Zahlung 1. Octob                                        |                                                                                     | _                         | S. Ende<br>ng 1. Octo           |                                |                                                      | . Ende S<br>ing 1. Ap                              |                                                                                     |                           | enbe De                           |                                |
| Roofe à fl.  1  1  5 2000 .  12 1000 .  20 250 .  250 50 .  2210 42 . | ff.<br>40000<br>10000<br>5000<br>10000<br>12000<br>5000<br>12500<br>92820<br>187320 | 200fe<br>15<br>485<br>500 | à fl.<br>1000 .<br>70 .<br>42 . | ff.<br>15000<br>33950<br>21000 | 200 2500 2500                                        | 2000 .<br>1000 .<br>250 .<br>42 .                  | ff.<br>40000<br>10000<br>5000<br>10000<br>12000<br>5000<br>12500<br>92820<br>187320 | 200fe<br>15<br>485<br>500 | à fl.<br>1000 .<br>70 .<br>42 .   | ff.<br>15000<br>33950<br>21000 |
|                                                                       |                                                                                     |                           | Gewini                          | nziehungei                     | ı im J                                               | ahr 185                                            | 6.                                                                                  |                           |                                   |                                |
| 41. Ende I<br>Zahlung 1. Octol                                        |                                                                                     |                           | e. Enbe                         |                                |                                                      | Ende Seing 1. Ap                                   |                                                                                     |                           | · Ende Dec<br>ng 1. Apr           |                                |
| Roofe à fl.  1  1  5 2000 .  12 1000 .  20 250 .  250 50 .  2210 43 . | ff.<br>40000<br>12000<br>5000<br>10000<br>12000<br>5000<br>12500<br>95030<br>191530 | 200se<br>10<br>490<br>500 | à fl.<br>1000 .<br>70 .<br>43 . | ff.<br>10000<br>34300<br>21500 | 200 2500 2500 2500 2500 2500 2500                    | 2000 .<br>1000 .<br>250 .<br>43 .                  | fl. 40000 12000 5000 10000 12000 5000 12500 95030 191530                            | 200se<br>10<br>490<br>500 | à fl.<br>1000 .<br>70 .<br>43 .   | ff.<br>10000<br>34300<br>21560 |
|                                                                       |                                                                                     |                           | Gewinn                          | ziehungen                      | im J                                                 | ahr 185'                                           | 7.                                                                                  |                           | · •                               |                                |
| 45. Ende L<br>Zahlung 1. Octob                                        |                                                                                     |                           | B. Ende                         |                                |                                                      | Ende Sep<br>ng 1. Ap                               |                                                                                     |                           | . Ende Dec<br>ng 1. Apr           |                                |
| Roofe à fl.  1  1  5 2000 .  12 1000 .  20 250 .  250 50 .  2210 44 . | fl.<br>40000<br>10000<br>5000<br>10000<br>12000<br>5000<br>12500<br>97240           | 800fe<br>10<br>490<br>500 | à fl.<br>1000 .<br>70 .<br>44 . | ft.<br>10000<br>34300<br>22000 | Eoofe<br>1<br>1<br>1<br>5<br>12<br>20<br>250<br>2210 | à fl.<br>2000 .<br>1000 .<br>250 .<br>50 .<br>44 . | fl.<br>40000<br>10000<br>5000<br>10000<br>12000<br>5000<br>12500<br>97240           | 800fe<br>10<br>490<br>500 | à fl.<br>1000 .<br>70 .<br>. 44 . | ff.<br>10000<br>34300<br>22000 |
| 2500                                                                  | 191740                                                                              | 1000                      |                                 | 66300                          | <b>2500</b>                                          |                                                    | 191740                                                                              | 1000                      |                                   | 66300                          |

|                                              | Gewinnziehung en                                                                                          | im Jahr 1858.                                 |                                                                                                                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 49. Ende März.<br>Zahlung 1. October 1858.   | 50. Enbe Juni.<br>Zahlung 1. October 1858.                                                                | 51. Ende September.<br>Zahlung 1. April 1859. | 52. Ende December.<br>Zahlung [1. April 1859.                                                                               |
| Resoft     à fl.     fl.       1             | 200fe     à fl.     fl.       10     1000     10000       490     70     34300       500     44     22000 | 200fe     à fl.     fl.       1               | Roofe     à fl.     fl.       10     1000     .     10000       490     70     .     34300       500     45     .     22500 |
|                                              | <b>Gewinnziehungen</b>                                                                                    | im Jahr 1859.                                 |                                                                                                                             |
| · 53. Enbe März.<br>Zahlung 1. October 1859. | 54. Ende Juni.<br>Zahlung 1. October 1859.                                                                | 55. Ende September.<br>Zahlung 1. April 1860. | 56. Ende December.<br>Zahlung 1. April 1860.                                                                                |
| Roofe     à fl.     fl.       1              | Roofe     à fl.     fl.       10     1000     10000       490     70     34300       500     45     22500 | 200fe     à fl.     fl.       1               | Roofe à fl. fl. 10 1000 . 10000 490 70 . 34300 500 45 . 22500                                                               |
|                                              | Gewinnziehungen                                                                                           | im Jahr 1860.                                 |                                                                                                                             |
| 57. Ende Marz. Jahlung 1. October 1860.      | 58. Ende Juni.<br>Zahlung 1. October 1860.                                                                | 59. Enbe September.<br>Zahlung 1. April 1861. | 80. Ende December.<br>Zahlung 1. April 1861.                                                                                |
| Roofe     à fl.     fl.       1              | Roofe à fl. fl. 10 1000 10000 490 70 34300 500 46 23000                                                   | Soofe     à fl.     fl.       1               | Roofe à fl. fl. 10 1000 . 10000 490 70 . 34300 500 46 . 23000                                                               |

|                                                              |                                                        |                                                                                      |                           | Gewini                          | ıziehung er                    | i im J                                                       | lahr 18                                            | 61.                                                                                  |                           |                                 |                                |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
|                                                              | <b>61.</b> Ende<br>ung 1. Octo                         |                                                                                      | 1                         | B2. Ende                        | •                              |                                                              | . Enbe Sung 1. A                                   | September.<br>Spril 1862.                                                            | 1                         | . Ende D<br>ing 1. A            |                                |
| 800fe<br>1<br>1<br>1<br>5<br>12<br>20<br>250<br>2210<br>2500 | à fl.<br>2000 .<br>1000 .<br>250 .<br>60 .<br>46 .     | fl. 40000 10000 4000 10000 12000 5000 15000 101660 197660                            | 800fe<br>10<br>490<br>500 | à ff.<br>1000 .<br>70 .<br>46 . | ff.<br>10000<br>34300<br>23000 | 800se<br>1<br>1<br>1<br>5<br>12<br>20<br>250<br>2210<br>2500 | 2000<br>1000<br>250<br>60<br>47                    | fl. 40000<br>10000<br>4000<br>10000<br>10000<br>12000<br>5000<br>15000<br>103870     | 800fe<br>10<br>490<br>500 | à fl.<br>1000 .<br>70 .<br>47 . | ff.<br>10000<br>34300<br>23500 |
|                                                              |                                                        |                                                                                      |                           | Gewinn                          | ziehungen                      | im I                                                         | ahr 186                                            | 32.                                                                                  |                           |                                 |                                |
|                                                              | <b>B5.</b> Ende                                        |                                                                                      |                           | 16. Ende                        | •                              |                                                              | . Ende E<br>ung 1. Ap                              | •                                                                                    |                           | Ende De                         |                                |
| goose<br>1<br>1<br>1<br>5<br>12<br>20<br>250<br>2210<br>2500 | à ff.<br><br>2000 .<br>1000 .<br>250 .<br>60 .<br>47 . | fl. 40000 10000 4000 10000 10000 12000 5000 15000 103870 199870                      | 200fe<br>10<br>490<br>500 | à ff.<br>1000 .<br>70 .<br>47 . | ff.<br>10000<br>34300<br>23500 | 200 e 1 1 1 1 5 12 20 250 2210 2500                          | 2000 .<br>1000 .<br>250 .<br>60 .                  | ff.<br>40000<br>10000<br>4000<br>10000<br>12000<br>5000<br>15000<br>103870<br>199870 | 200fe<br>10<br>490<br>500 | à fl.<br>1000 .<br>70 .<br>47 . | ff.<br>10000<br>34300<br>23500 |
| ,                                                            | ·                                                      | •                                                                                    |                           | Gewinn                          | 3iehungen                      | im I                                                         | ahr 186                                            | 33.                                                                                  |                           |                                 |                                |
|                                                              | D. Ende Ang 1. Octob                                   |                                                                                      |                           | <b>O.</b> Ende (<br>1g 1. Octo  |                                |                                                              | Ende Se<br>ung 1. Ap                               | •                                                                                    |                           | Ende De<br>mg 1. Apr            |                                |
| Roofe<br>1<br>1<br>1<br>5<br>12<br>- 20<br>250<br>2210       | à fl.<br>2000 .<br>1000 .<br>250 .<br>60 .<br>48 .     | fl.<br>40000<br>10000<br>4000<br>10000<br>12000<br>5000<br>15000<br>106080<br>202080 | 200se<br>10<br>490<br>500 | à ff.<br>1000 .<br>70 .<br>48 . | fl.<br>10000<br>34300<br>24000 | 200 2500 2500                                                | à fl.<br>2000 -<br>1000 -<br>250 -<br>60 -<br>48 - | fl. 40000 10000 4000 10000 12000 5000 15000 106080                                   | 80pfe<br>10<br>490<br>500 | à fl.<br>1000 .<br>70 .<br>48 . | ff.<br>10000<br>34300<br>24000 |

# Gewinnziehungen im Jahr 1864.

| 78. Ende März. 3ahlung 1. October 1864. 3ahlung 1. October 1864. |             |   |        |       |       | 75. En de September.<br>Zahlung 1. April 1865. |       |       |             | 76. Enbe December.<br>Zahlung 1. April 1865. |        |       |       |  |        |
|------------------------------------------------------------------|-------------|---|--------|-------|-------|------------------------------------------------|-------|-------|-------------|----------------------------------------------|--------|-------|-------|--|--------|
| Loofe                                                            | à fl.       |   | fi.    | Loofe | à fl. |                                                | ft.   | Loose | à fl.       |                                              | fī.    | Loofe | à fl. |  | fi.    |
| 1                                                                |             |   | 40000  | 10    | 1000  |                                                | 10000 | 1     |             |                                              | 40000  | 10    | 1000  |  | 10000  |
| 1                                                                |             |   | 10000  | 490   | 70    |                                                | 34300 | 1     |             |                                              | 10000  | 490   | 70    |  | 34300  |
| 1                                                                |             |   | 4000   | 500   | 48    |                                                | 24000 | 1     |             |                                              | 4000   | 500   | 49    |  | `24500 |
| 5                                                                | 2000        |   | 10000  |       |       |                                                |       | 5     | 2000        |                                              | 10000  |       |       |  |        |
| 12                                                               | 1000        |   | 12000  |       |       |                                                |       | 12    | 1000        |                                              | 12000  |       |       |  |        |
| 20                                                               | <b>2</b> 50 | • | 5000   |       |       |                                                |       | 20    | <b>25</b> 0 |                                              | 5000   |       |       |  |        |
| <b>2</b> 50                                                      | 60          | • | 15000  |       |       |                                                |       | 250   | 60          |                                              | 15000  |       |       |  |        |
| 2210                                                             | 48          |   | 106080 |       |       |                                                |       | 2210  | 49          |                                              | 108290 |       |       |  |        |
| 2500                                                             |             |   | 202080 | 1000  |       |                                                | 68300 | 2500  |             |                                              | 204290 | 1000  |       |  | 68800  |

### Gewinnziehungen im Jahr 1865.

| 77. Ende März. 3ahlung 1. October 1865. |               |        |       |       |         |       | Ende Se<br>lung 1. Apr |        | 80. Ende December.<br>Zahlung 1. April 1866 |        |       |  |
|-----------------------------------------|---------------|--------|-------|-------|---------|-------|------------------------|--------|---------------------------------------------|--------|-------|--|
| Loose                                   | à fl.         | fī.    | Loofe | à fl. | fi.     | Loofe | à fl.                  | fī.    | Loofe                                       | à fl.  | fī.   |  |
| 1                                       |               | 40000  | 10    | 1000  | . 10000 | 1     |                        | 40000  | 10                                          | 1000 . | 10000 |  |
| 1                                       |               | 10000  | 490   | 70    | . 34300 | 1     |                        | 10000  | 490                                         | .70 .  | 34300 |  |
| 1                                       |               | 4000   | 500   | 49    | . 24500 | 1     |                        | 4000   | 500                                         | 49 .   | 24500 |  |
| 5                                       | <b>2000</b> . | 10000  |       | •     |         | 5     | 2000 .                 | 10000  |                                             |        |       |  |
| 12                                      | 1000 .        | 12000  |       |       |         | 12    | 1000 .                 | 12000  | !                                           |        |       |  |
| 20                                      | <b>250</b> .  | 5000   | 1     |       |         | 20    | <b>250</b> .           | 5000   |                                             |        | -     |  |
| 250                                     | <b>60</b> .   | 15000  |       |       |         | 250   | <b>60</b> .            | 15000  |                                             |        |       |  |
| 2210                                    | 49 .          | 108290 | ł     |       | •       | 2210  | 49 .                   | 108290 |                                             |        | •     |  |
| 2500                                    |               | 204290 | 1000  |       | 68800   | 2500  |                        | 204290 | 1000                                        |        | 68800 |  |
| u                                       |               |        | J     |       |         | 1     |                        |        | 1                                           |        |       |  |

### Gewinnziehungen im Jahr 1866.

| 91. Ende März.<br>Zahlung 1. Oct. 1866. |              | 88. Ende Juni.<br>Zahlung 1. Oct, 1866. |       | 83. Ende September.<br>Zahlung 1. April 1867. |       |       | 84. Ende December. Jahlung 1. April 1867. |        |       |        |       |
|-----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|-------|-------|-------------------------------------------|--------|-------|--------|-------|
| Loose                                   | à fl.        | ft.                                     | Loofe | à ff.                                         | fī.   | Loose | à fl.                                     | ſī.    | Loofe | à fl.  | ft.   |
| 1.                                      |              | 40000                                   | 10    | 1000 .                                        | 10000 | 1     |                                           | 40000  | 10    | 1000 . | 10000 |
| 1                                       |              | 10000                                   | 490   | 70 .                                          | 34300 | 1     |                                           | 10000  | 490   | 70 .   | 34300 |
| 1                                       |              | 4000                                    | 500   | 50 .                                          | 25000 | 1     |                                           | 4000   | 500   | 50 .   | 25000 |
| 5                                       | 2000 .       | 10000                                   |       |                                               |       | 5     | 2000 .                                    | 10000  |       | •      | 20000 |
| 12                                      | 1000 .       | 12000                                   |       |                                               |       | 12    | 1000 .                                    | 12000  |       |        | j     |
| 20                                      | <b>250</b> . | 5000                                    |       |                                               |       | 20    | 250 .                                     | 5000   |       |        |       |
| 250                                     | 65.          | 16250                                   |       |                                               |       | 250   | 65 .                                      | 16250  |       |        | 1     |
| 2210                                    | 50 .         | 110500                                  |       |                                               |       | 2210  | 50 .                                      | 110500 |       |        | I     |
| 2500                                    |              | 207750                                  | 1000  |                                               | 69300 | 2500  |                                           | 207750 | 1000  |        | 69300 |
| K                                       |              |                                         | I     |                                               |       | ł     |                                           | _      |       |        | •     |

| ·                                                                                                                                                                                                                                          | Gewinnziehungen im Jahr 1867.                                             |                                               |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 85. Enbe Marg.<br>Bablung 1. October 1867.                                                                                                                                                                                                 | 86. Enbe Juni.<br>Zahlung 1. October 1867.                                | 87. Ende September.<br>Zahlung 1. April 1868. | 88. Enbe December.<br>Zahlung 1. April 1868.                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Roofe à fl.     fl.       1      40000       1      10000       1      4000       5     2000     10000       12     1000     12000       20     250     5000       250     65     16250       2210     51     112710       2500     209960 | Roofe à fl. fl<br>10 · 1(00 · 10000<br>490 70 · 34300<br>500 , 51 · 25500 | Roofe     à fl.     fl.       1               | Roofe à fl. fl.<br>10 1000 · 10000<br>490 70 · 34300<br>500 51 · 25500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gewinnziehungen im Jahr 1868.                                                                                                                                                                                                              |                                                                           |                                               |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89. Ende Ma. 3. 3ahlung 1. October 1868.                                                                                                                                                                                                   | 90. Enbe Juni. Jahlung 1. October 1868.                                   | 91. Ende September.<br>Zahlung 1. April 1869. | 98. Enbe December. Zahlung 1. April 1869.                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Roofe à fl     fl       1                                                                                                                                                                                                                  | Roofe à fl. fl. 10 1000 . 10000 190 70 . 34300 500 51 . 25500             | Roofe à fl.       fl.         1               | Roofe à fl. fl.  10 1000 . 10000 490 70 . 34300 500 52 . 26000         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                            | <b>G</b> ewinnziehungen                                                   | im Jahr 1869.                                 |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. Ende Ma 3. Bablung 1. October 1869.                                                                                                                                                                                                    | 94. Ende Juni. 3ahlung 1 October 1869.                                    | 95. Ende September.<br>Zahlung 1. April 1870. | 36. Ende December. Jahlung 1. April 1870.                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Roofe à ft.     ft       1      40000       1      10000       1      4000       5     2000     10000       12     1000     12000       20     250     5000       250     65     16250       2210     52     114920       2500     212170  | 800fe à fl. fl<br>10 1000 . 10000<br>490 70 . 34300<br>500 52 . 26000     | Roofe à fl.     fl.       1                   | Roofe à fl. fl.  10 1000 . 10000 490 70 . 34300 500 52 . 26000         |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                         | <del></del>                                                                                         |                                          |                                         |                                                                |                                           |                                                                                            |                                            | <del></del>                     |                                |  |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|
|                                         |                                                                                                     | Gewinnzie                                | chungen                                 | im 3                                                           | ahr 1870                                  | ) <b>,</b>                                                                                 |                                            |                                 |                                |  |
| 97. Enbe Märg.<br>Zahlung 1. October 18 |                                                                                                     | DB. Ende Juing 1. Octobe                 |                                         | 1                                                              | . Ende Sep<br>ng 1. Apr                   |                                                                                            | 100. Ende December. 3ablung 1. April 1871. |                                 |                                |  |
| 1                                       | fl. 200fe 5000 10 0000 490 5000 500 0000 2000 5000 1775 5625 1400 1000                              | à fl.<br>1000 .<br>70 .<br>53 .          | fl.<br>10000<br>34300<br>26500<br>70800 | 800fe<br>1<br>1<br>1<br>5<br>· 12<br>20<br>335<br>3125<br>3500 | 2000 .<br>1000 .<br>250 .<br>65 .<br>53 . | fl. 35000<br>10000<br>5000<br>10000<br>12000<br>5000<br>21775<br>165625<br>264400          | 200fe<br>10<br>490<br>500                  | à fl.<br>1000 .<br>70 .<br>53 . | ff.<br>10000<br>34300<br>26500 |  |
|                                         |                                                                                                     | Gewinnzie                                | ehungen                                 | im I                                                           | ahr 1871                                  | l.                                                                                         |                                            |                                 |                                |  |
| 101. Ende Märg<br>Zahlung 1. October 1  |                                                                                                     | 102. Enbe Juni. Zahlung 1. October 1871. |                                         | 108. Ende September.<br>Zahlung 1. April 1872.                 |                                           |                                                                                            |                                            | L. Ende Dec                     |                                |  |
| 1                                       | fl. 200fe<br>5000 10<br>0000 490<br>5000 500<br>0000<br>2000<br>5000 .<br>1775<br>5625<br>4400 1000 | à fl.<br>1000 .<br>70 .<br>53 .          | fl.<br>10000<br>34300<br>26500          | 800fe<br>1<br>1<br>5<br>12<br>20<br>335<br>3125<br>3500        | 2000 .<br>1000 .<br>250 .<br>65 .         | fl.<br>350(0)<br>10000<br>5(00)<br>1(000)<br>12(00)<br>5(00)<br>21775<br>16875()<br>267525 | 200fe<br>10<br>490<br>500                  | à fl.<br>1000 .<br>70 .<br>54 . | fl.<br>10000<br>34300<br>27000 |  |
|                                         | 1400   1000                                                                                         | <i>a</i>                                 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | Ĺ                                                              | 1 408                                     | ·                                                                                          | ,                                          |                                 |                                |  |
|                                         |                                                                                                     | Gewinnzio                                | egungen                                 | III .                                                          | agr 187                                   | د.<br>                                                                                     |                                            |                                 |                                |  |
| 105. Ende März<br>Zahlung 1. Oct. 187   | , [                                                                                                 | DG. Ende 31<br>lung 1. Oct.              |                                         | i e                                                            | . Ende Sez<br>ung 1. Apr                  |                                                                                            |                                            | d. Ende De<br>ung 1. Apri       |                                |  |
| 1                                       | ft. 200fe<br>5000 10<br>5000 5000<br>5000 5000<br>2000 5000<br>3400 4400<br>4800 1000               | à fl.<br>1000 .<br>70 .<br>54 .          | fl.<br>10000<br>34300<br>27000          | 200 se 1 1 1 5 12 20 360 3600 4000                             | à fl                                      | ft.<br>35000<br>10000<br>5000<br>10000<br>12000<br>5000<br>23400<br>194400<br>294800       | 800fe<br>10<br>490<br>500                  | à fl.<br>1000 .<br>70 .<br>54 . | fl.<br>10000<br>34300<br>27000 |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Gewinnziehunger</b>                                         | im Jahr 1873.                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 109. Ende März.,<br>Zahlung 1. October 1873.                                                                                                                                                                                                   | 110. Ende Juni. Bahlung 1. October 1873.                       | <b>111.</b> Ende September.<br>Zahlung 1. April 1874.                                                                                                                                                                                          | 212. Ende December.<br>Zahlung 1. April 1874.                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800fe     à fl.     fl.       1      35000       1      10000       1      5000       5     2000     10000       12     1000     12000       20     250     5000       360     65     23400       3600     55     198000       4000     298400 | Roofe à fl. fl. 10 1000 . 10000 490 70 . 34300 500 55 . 27500  | Roofe à fl.     fl.       1                                                                                                                                                                                                                    | Roofe à fl. fl. 10 1000 . 10000 490 70 . 34300 500 55 . 27500  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gewinnzichungen im Jahr 1874.                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118. Enbe März.<br>Zahlung 1. October 1874.                                                                                                                                                                                                    | 114. Enbe Juni.<br>Zahlung 1. October 1874.                    | 125. Ende September.<br>Zahlung 1. April 1875.                                                                                                                                                                                                 | 116. Ende December. Bahlung 1. April 1875.                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Roofe     à fl.     fl.       1      35000       1      10000       1      5000       5     2000     10000       12     1000     12000       20     250     5000       360     65     23400       3600     55     198000       4000     298400 | Roofe à fl. fl. 10 1000 . 10000 490 70 . 34300 500 .55 . 27500 | Quofe     à fl.     fl.       1      35000       1      10000       1      5000       5     2000     10000       12     1000     12000       20     250     5000       360     70     25200       3600     56     201600       4000     303800 | 200se à fl. fl. 10 1000 . 10000 490 70 . 34300 500 56 . 28000  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                | <b>G</b> ewinnziehungen                                        | im Jahr 1875.                                                                                                                                                                                                                                  | ,                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117. Ende Marz.<br>Zahlung 1. October 1875.                                                                                                                                                                                                    | 118. Ende Juni.<br>Zahlung 1. October 1875.                    | 119. Enbe September. Zahlung 1. April 1876.                                                                                                                                                                                                    | 180. Ende December.<br>Zahlung 1. April 1876.                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Roofe à fl.     fl.       1                                                                                                                                                                                                                    | Roofe à fl. fl. 10 1000 . 10000 490 70 . 34300 500 56 . 28000  | Roofe à fl. fl.  1                                                                                                                                                                                                                             | Roofe à fl. fl.  10 1000 . 10000 490 70 . 34300 500 56 . 28000 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>G</b> ewinnziehungen                                                                                         | im Jahr 1876.                                      | <u> </u>                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 181. Ende März.<br>Zahlung 1. Oct. 1876.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 188. Enbe Juni.<br>Zahlung 1. Oct. 1876.                                                                        | 188. Ende September.<br>Zahlung 1. April 1877.     | 184. Enbe December. Zahlung 1. April 1877.                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |
| Roofe     à fi.     fi.       1     .     .       1     .     .       1     .     .       1     .     .       10000     .     .       2     4000     .     8000       4     2000     .     8000       12     1000     .     12000       25     250     .     6250       455     70     .     31850       4500     57     .     256500       5000     .     372600 | Roofe     à ff.     fl.       10     1000     . 10009       740     75     . 55500       750     57     . 42750 | Roofe à fl.       fl.         1                    | Roofe     à ff.     ff.       10     1000     . 10000       740     75     . 55500       750     57     . 42750 |  |  |  |  |  |  |  |
| Gewinnziehungen im Jahr 1877.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                 |                                                    |                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>175.</b> Ende März.<br>Zahlung 1. Oct. 1877.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 186. Enbe Juni.<br>Zahlung 1. Det. 1877.                                                                        | 127. Ende September.<br>Zahlung 1. April 1878.     | 188. Ende December.<br>Zahlung 1. April 1878.                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Roofe     à ff.     ff.       1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Roofe à fl. fl. 10 1000 10000 740 75 55500 750 58 43500                                                         | Soofe     à fl.     fl.       1                    | Roofe     à fl.     fl.       10     1000     10000       740     75     55500       750     58     43500       |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>G</b> ewinnziehungen                                                                                         | im Jahr 1878.                                      |                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 189. Enbe März.<br>Zahlung 1. Oct. 1878.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>180</b> . Ende Juni.<br>Zahlung 1. Oct. 1878.                                                                | <b>181</b> . Ende September Zahlung 1. April 1879. | 188. Ende December.<br>Zahlung 1. April 1879.                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Roofe     à fl.     fl.       1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Roofe à fl. fl. 10 1000 . 10000 740 75 . 55500 750 58 . 43500                                                   | Roofe     à fi.     fl.       1                    | Roofe à fl. fl. 10 1000 . 10000 740 75 . 55500 750 59 . 44250                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| 6000 441100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1590</b> 109000                                                                                              | 6000 - 446100                                      | 1500 109750                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |

|                                          | Gewinnziehungen                                                | im Jahr 1879.                                  |                                                                                                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 133. Enbe Marg.<br>Zahlung 1. Oct. 1879. | 184. Ende Juni.<br>Zahlung 1. Oct. 1879.                       | 185. Ende September.<br>Zahlung 1. April 1880. | 136. Ende December.<br>Zahlung 1. April 1880.                                                                    |
| Roofe     à fl.     fl.       1          | Roose à fl. fl. 10 1000 . 10000 990 75 . 74250 1000 59 . 59000 | Poofe     à fl.     fl.       1                | 200fe     à fl.     fl.       10     1000     . 10000       990     75     . 74250       1000     59     . 59000 |
|                                          | Gewinnziehungen                                                | im Jahr 1880.                                  |                                                                                                                  |
| 288. Enbe März.<br>Zahlung 1. Oct. 1880. | 188. Ende Juni Jahlung 1. Oct. 1880.                           | 139. Ende September.<br>Zahlung 1. April 1881. | 140. Ende December.<br>Zahlung 1. April 1881.                                                                    |
| 200fe     à fl.     fl.       1          | Roofe à fl. fl. 10 1000 . 10000 990 75 . 74250 1000 60 . 60000 | 200fe     à fl.     fl.       1                | 200fe     à fl.     fl.       10     1000     10000       990     75     74250       1000     60     60000       |
|                                          | <b>Gewinnziehungen</b>                                         | im <b>J</b> ahr 1881.                          | · · ·                                                                                                            |
| 141. Ende März.<br>Zahlung 1. Oct. 1881. | 148. Enbe Juni.<br>Zahlung 1. Oct. 1881.                       | 143. Ende September<br>Zahlung 1. April 1882.  | 144 Enbe December. 3ahlung 1. April 1882.                                                                        |
| Roofe     à fl.     fl.       1          | Roofe à fl. fl. 10 1000 . 10000 990 75 . 74250 1000 60 . 60000 | Roofe     à fl.     fl       1                 | Roofe à fl. fl. 10 1000 10000 990 75 74250 1000 6t 61000                                                         |

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u>i</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                    |                                       |                                       |  |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gewinn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ziehungen                                                               | im I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ahr 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.                                                                                   |                                                                                                    |                                       |                                       |  |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      | 148. Ende December.<br>Zahlung 1. April 1883.                                                      |                                       |                                       |  |
| à fl.<br>4000 .<br>2000 .<br>1900 .<br>250 .<br>75 .<br>61 . | fl. · 40000<br>15000<br>8000<br>8000<br>12000<br>75000<br>423950<br>589450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2000<br>2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | à fí.<br>1000 .<br>75 .<br>61 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | fl.<br>10000<br>74250<br>61000                                          | 200fe<br>1<br>1<br>2<br>4<br>12<br>30<br>1000<br>6950<br>8000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4000 .<br>2000 .<br>1000 .<br>250 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | fL<br>40000<br>15000<br>8000<br>8000<br>12000<br>75000<br>423950<br>589450           | 2000<br>2000                                                                                       | à fl.<br>1000 .<br>75 .<br>61 .       | fl.<br>10000<br>74250<br>61000        |  |
| Gewinnziehungen im Jahr 1883.                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                    |                                       |                                       |  |
| 249. Ende März. 3ahlung 1. October 1883.                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 150. Ende Juni. Jahlung 1. October 1883.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                         | <b>151.</b> Ende September. Jahlung 1. April 1884.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                    |                                       |                                       |  |
| à fl.<br>4000 .<br>2000 .<br>1000 .<br>250 .<br>75 .<br>62 . | fl.<br>40000<br>15000<br>8000<br>8000<br>12000<br>75000<br>430900<br>596400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2000<br>2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | à fl.<br>1000 .<br>75 .<br>62 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | fL<br>10000<br>74250<br>62000                                           | 200fe<br>1<br>1<br>2<br>4<br>12<br>30<br>1000<br>6950<br>8000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | à fl.<br>4000 ·<br>2000 ·<br>1000 ·<br>250 ·<br>75 ·<br>62 ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ft.<br>40000<br>15000<br>8000<br>8000<br>12000<br>7500<br>75000<br>430900<br>7596400 | 2000<br>2000                                                                                       | à fl.<br>1000 .<br>75 .<br>62 .       | fl.<br>10000<br>74250<br>62000        |  |
| •                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gewinn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ziehungen                                                               | im I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ahr 188-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4.                                                                                   |                                                                                                    |                                       |                                       |  |
|                                                              | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ,                                                                                    | 156. Ende December. Jahlung 1. April 1885.                                                         |                                       |                                       |  |
| à fl.<br>4000 .<br>2600 .<br>1000 .<br>250 .<br>75 .<br>62 . | fl. 40000 15000 8000 8000 12000 75000 430900 596400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2000<br>2000<br>2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | à fl.<br>1000 .<br>75 .<br>62 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | fl.<br>10000<br>74250<br><b>62000</b>                                   | 800fe<br>1<br>1<br>2<br>4<br>12<br>30<br>1000<br>6950                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | à fl.<br>4000 .<br>2000 .<br>1000 .<br>250 .<br>75 .<br>63 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ff. 40000 15000 8000 8000 12000 75000 75000 437850                                   | 800fe<br>10<br>990<br>1000                                                                         | à fl.<br>1000 .<br>75 .<br>63 .       | ff.<br>10000<br>74250<br>63000        |  |
|                                                              | ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. Detail  ing 1. | 40000 4000 . 8000 2000 . 8000 1900 . 12000 250 . 7500 75 . 75000 61 . 423950  589450   1000 . 13000 4000 . 8000 2000 . 8000 1000 . 12000 250 . 7500 75 . 75000 62 . 430900 250 . 7500 596400  250 . 7500 62 . 430900 250 . 7500 62 . 430900 250 . 7500 62 . 430900 250 . 7500 62 . 430900 250 . 7500 62 . 430900 250 . 7500 250 . 7500 250 . 7500 250 . 7500 250 . 7500 250 . 7500 250 . 7500 250 . 7500 250 . 7500 250 . 7500 250 . 7500 250 . 7500 250 . 7500 250 . 75000 250 . 75000 250 . 75000 250 . 75000 250 . 75000 250 . 75000 250 . 75000 250 . 75000 250 . 75000 250 . 75000 250 . 75000 250 . 75000 250 . 75000 250 . 75000 250 . 75000 250 . 75000 250 . 75000 250 . 75000 | A fl. fl. 2000 2000 . 8000 1000 . 12000 250 . 7500 61 . 423950 2000 . 8000 1000 . 15000 250 . 7500 61 . 423950 2000 . 8000 1000 . 15000 250 . 7500 250 . 7500 250 . 7500 250 . 7500 250 . 7500 250 . 7500 250 . 7500 250 . 7500 250 . 7500 250 . 7500 250 . 7500 250 . 7500 250 . 7500 250 . 7500 250 . 7500 250 . 7500 250 . 7500 250 . 7500 250 . 7500 250 . 7500 250 . 7500 250 . 7500 250 . 7500 250 . 7500 250 . 7500 250 . 7500 250 . 7500 250 . 7500 250 . 7500 250 . 7500 250 . 7500 250 . 7500 250 . 7500 250 . 7500 250 . 7500 250 . 7500 250 . 7500 250 . 7500 250 . 7500 250 . 7500 250 . 7500 250 . 7500 250 . 7500 250 . 7500 250 . 7500 250 . 7500 250 . 7500 250 . 7500 250 . 7500 250 . 7500 250 . 7500 250 . 7500 250 . 7500 250 . 75000 250 . 75000 250 . 75000 250 . 75000 250 . 75000 250 . 75000 250 . 75000 250 . 75000 250 . 75000 250 . 75000 250 . 75000 250 . 75000 250 . 75000 250 . 75000 250 . 75000 250 . 75000 250 . 75000 250 . 75000 250 . 75000 250 . 75000 250 . 75000 250 . 75000 250 . 75000 250 . 75000 250 . 75000 250 . 75000 250 . 75000 250 . 75000 250 . 75000 250 . 75000 250 . 75000 250 . 75000 250 . 75000 250 . 75000 250 . 75000 250 . 75000 250 . 75000 250 . 75000 250 . 75000 250 . 75000 | ## 1. Detober 1882.    A fl.   fl.   Qoofe \( \text{a} \) fl.   10 1000 | ## Provided Brain   ## Provided Brain   ## Provided Brain   ## Provided Brain   ## Provided Brain   ## Provided Brain   ## Provided Brain   ## Provided Brain   ## Provided Brain   ## Provided Brain   ## Provided Brain   ## Provided Brain   ## Provided Brain   ## Provided Brain   ## Provided Brain   ## Provided Brain   ## Provided Brain   ## Provided Brain   ## Provided Brain   ## Provided Brain   ## Provided Brain   ## Provided Brain   ## Provided Brain   ## Provided Brain   ## Provided Brain   ## Provided Brain   ## Provided Brain   ## Provided Brain   ## Provided Brain   ## Provided Brain   ## Provided Brain   ## Provided Brain   ## Provided Brain   ## Provided Brain   ## Provided Brain   ## Provided Brain   ## Provided Brain   ## Provided Brain   ## Provided Brain   ## Provided Brain   ## Provided Brain   ## Provided Brain   ## Provided Brain   ## Provided Brain   ## Provided Brain   ## Provided Brain   ## Provided Brain   ## Provided Brain   ## Provided Brain   ## Provided Brain   ## Provided Brain   ## Provided Brain   ## Provided Brain   ## Provided Brain   ## Provided Brain   ## Provided Brain   ## Provided Brain   ## Provided Brain   ## Provided Brain   ## Provided Brain   ## Provided Brain   ## Provided Brain   ## Provided Brain   ## Provided Brain   ## Provided Brain   ## Provided Brain   ## Provided Brain   ## Provided Brain   ## Provided Brain   ## Provided Brain   ## Provided Brain   ## Provided Brain   ## Provided Brain   ## Provided Brain   ## Provided Brain   ## Provided Brain   ## Provided Brain   ## Provided Brain   ## Provided Brain   ## Provided Brain   ## Provided Brain   ## Provided Brain   ## Provided Brain   ## Provided Brain   ## Provided Brain   ## Provided Brain   ## Provided Brain   ## Provided Brain   ## Provided Brain   ## Provided Brain   ## Provided Brain   ## Provided Brain   ## Provided Brain   ## Provided Brain   ## Provided Brain   ## Provided Brain   ## Provided Brain   ## Provided Brain   ## Provided Brain   ## Provided Brain   ## Provided Brain   ## Provided Brain   ## Pro | 18. Ende Mât3.  ng 1. Detober 1882.  à fl. fl. Qoose à fl. fl. Qoose 2000 . 8000 1000 61 . 61000 44000 2000 . 75 . 75000 61 . 423950 589450 2000 1000 . 10000 10000 10000 61 . 61000 61 . 61000 61 . 6950 6950 62 . 430900 62 . 40000 1000 62 . 62000 62 . 40000 1000 62 . 62000 62 . 40000 62 . 62000 62 . 40000 62 . 40000 62 . 40000 62 . 62000 62 . 40000 62 . 40000 62 . 62000 62 . 40000 10000 62 . 62000 62 . 40000 62 . 62000 62 . 40000 62 . 62000 62 . 40000 62 . 62000 62 . 40000 62 . 62000 62 . 40000 62 . 62000 62 . 40000 62 . 62000 62 . 40000 62 . 62000 62 . 40000 62 . 62000 62 . 40000 62 . 62000 62 . 40000 62 . 62000 62 . 40000 62 . 62000 62 . 40000 62 . 62000 62 . 40000 62 . 62000 62 . 40000 62 . 62000 62 . 40000 62 . 62000 62 . 40000 62 . 62000 62 . 40000 62 . 62000 62 . 40000 62 . 62000 62 . 40000 62 . 62000 62 . 40000 62 . 62000 62 . 40000 62 . 62000 62 . 40000 62 . 62000 62 . 40000 62 . 62000 62 . 40000 62 . 62000 62 . 40000 62 . 62000 62 . 40000 62 . 62000 62 . 40000 62 . 62000 62 . 40000 62 . 62000 62 . 40000 62 . 62000 62 . 40000 62 . 62000 62 . 40000 62 . 62000 62 . 62000 62 . 40000 62 . 40000 62 . 40000 62 . 40000 62 . 40000 62 . 40000 62 . 40000 62 . 40000 62 . 40000 62 . 40000 62 . 400000 62 . 40000 62 . 40000 62 . 40000 62 . 400000 62 . 400000 62 . 400000 62 . 400000 62 . 400000 62 . 400000 62 . 400000 62 . 400000 62 . 400000 62 . 400000 62 . 400000 62 . 400000 62 . 400000 62 . 400000 62 . 400000 62 . 400000 62 . 400000 62 . 400000 62 . 400000 62 . 400000 62 . 400000 62 . 400000 62 . 400000 62 . 400000 62 . 400000 62 . 400000 62 . 400000 62 . 400000 62 . 400000 62 . 400000 62 . 400000 62 . 400000 62 . 400000 62 . 400000 62 . 400000 62 . 400000 62 . 400000 62 . 400000 62 . 400000 62 . 4000000 62 . 400000 62 . 400000 62 . 400000 62 . 400000 62 . 4000000 62 . 400000 62 . 400000000000000000000000000000000000 | 18. Ende Mārz.  ng 1. Detober 1882.  a fl. fl.                                       | ## 1. Detober 1882.    A ff.   ff.   200fe   A ff.   ff.   1000   10000   1   1000   10000   1   1 | 1.   1.   1.   1.   1.   1.   1.   1. | 1.   1.   1.   2.   2.   2.   2.   2. |  |

|                                         | Gewinnziehungen im Jahr 1885.                                                          |                                 |                               |                            |                                 |                                |                                                               |                                                    |                                                                             |  |  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 157. Ende März.<br>Zahlung 1. October 1 | ı                                                                                      | 18. Ende J<br>ng 1. Octob       | •                             |                            | Ende Seing 1. Apr               |                                |                                                               |                                                    | December.<br>pril 1886.                                                     |  |  |
| 1                                       | ff. 2006<br>5000 990<br>5000 1000<br>8000<br>2000<br>7500<br>6000<br>7850<br>3350 2000 | à fl.<br>1000 .<br>75 .<br>63 . | ft<br>10000<br>74250<br>63000 | 800fe<br>10<br>990<br>1000 | à fl.<br>1000 .<br>75 .<br>63 . | fl.<br>10000<br>74250<br>63000 | 800se<br>1<br>1<br>2<br>4<br>12<br>30<br>1000<br>6950<br>8000 | à fl.<br>4900<br>2000<br>1000<br>, 250<br>75<br>63 | ff.<br>40000<br>15000<br>9800<br>8000<br>12000<br>75000<br>437850<br>605150 |  |  |

## Zusammenstellung.

| Jahr.        | Serien.      | Loofe. | Betrag.        | Jahr. | Serien,     | Soofe. | Betrag.<br>fl.            |
|--------------|--------------|--------|----------------|-------|-------------|--------|---------------------------|
| 1846         | 120          | 6000   | 509840         | 1866  | 140-        | 7000   | 554100                    |
| 1847         | 120          | 6000   | 509840         | 1867  | 140         | 7000   | 559520                    |
| 1848         | 120          | 6000   | 509840         | 1868  | 140         | 7000   | 562230                    |
| <b>184</b> 9 | 120          | 6000   | 509840         | 1869  | 140         | 7000   | <b>56494</b> 0            |
| 1850         | 120          | 6000   | 509840         | 1870  | 180         | 9000   | 670400                    |
| 1851         | 120          | 6000   | 509840         | 1871  | 180         | 9000   | 674025                    |
| 1852         | 120          | 6000   | 509840         | 1872  | 200         | 10000  | 732200                    |
| 1853         | 140          | 7000   | 514540         | 1873  | 200         | 10000  | <b>74040</b> 0            |
| 1854         | 140          | 7000   | <b>51454</b> 0 | 1874  | 200         | 10000  | <b>74</b> 6300            |
| 1855         | 140          | 7000   | 514540         | 1875  | 200         | 10000  | 752200                    |
| 1856         | 140          | 7000   | 514660         | 1876  | 260         | 13000  | 961700                    |
| 1857         | <b>14</b> 0  | 7000   | 516080         | 1877  | 260         | 13000  | 972200                    |
| 1858         | <b>14</b> 0  | 7000   | 518790         | 1878  | 300         | 15000  | 1105950                   |
| 1859         | 140          | . 7000 | 521500         | 1879  | <b>40</b> 0 | 20000  | 1417600                   |
| 1860         | 140          | 7000   | 529920         | 1880  | 400         | 20000  | <b>14</b> 33500           |
| 1861         | <b>14</b> 0  | 7000   | 532630         | 1881  | 400         | 20000  | 1451450                   |
| 1862         | 140          | 7000   | 535340         | 1882  | 400         | 20000  | 1 <b>4</b> 69 <b>4</b> 00 |
| 1863         | 1 <b>4</b> 0 | 7000   | <b>5407</b> 60 | 1883  | 400         | 20000  | 1485300                   |
| <b>1864</b>  | 1 <b>4</b> 0 | 7000   | 543470         | 1884  | 400         | 20000  | 1493250                   |
| 1865         | 140          | 7000   | <b>54</b> 6180 | 1885  | 400         | 20000  | 1503000                   |
| I.           | 2660         | 133000 | 10411830       | II.   | 5340        | 267000 | 19849665                  |

1: 2660 Serien. 133000 Loofe. 10411830 ff.

HI: 5340 " 267000 " 19849665 " 30261495 "

# Großherzoglich Badisches

# Regierungs-Blatt.

Carleruhe, Montag ben 21. April 1845.

#### Inhalt.

Gefete. — Das Strafgefetbuch nebft bem Einführungs . Ebict. (Siehe bie Beilagen).

Unmittelbare allerhöchfte Entschlieftungen Geiner Roniglichen Hobeit bes Großberzogs. — Die fubjective Organisation bes Staatsraths betreffenb. — Die Uebereinkunft unter ben Staaten bes subbeutschen Münzvereins vom 31. Dezember 1844 betreffend. — Medaillenverleihungen. — Erlaubniß gur Annahme fremder Orden. — Dienfinachrichten.

Berfügungen und Bekanntmachungen der Minifterien. — Bekanntmachung bes Staatsminifteriums, ben Birtungstreis des Directors bei dem Ministerium des Innern betreffend. — Des Juftiministeriums, Ramensveränderung ber Geschwifter Reutlinger von Carlerube betreffenb. — Des Minifteriums bes Innern, Staatsgenehmigung ju den Stiftungen bes verftorbenen fürfil. fürftenbergifchen Dofraths C. Dirrhammer für ble Stiftungen in Donauefdingen betreffenb. Staatsgenehmigung ju Stiftungen jur Errichtung eines Baifenhaufes in ber Stadt Offenburg betr. - Staatsgenehmigung ant Stiftung bes Raths Solloffer auf bem Stift Reuburg bei Beibelberg, fur Die Dotationserhohung ber tatholifchen Pfarrei Ziegelhausen betr. — Die Aufstellung ber Schäter zur Taxation ber Zehntbaulasten, insbesondere im Unterrheintreise betreffend. — Ergebniß der Prufung der Ingenieur - Candidaten betr. — Des Finanzminifteriums, Ueberficht über den Stand ber Behntablofung auf ben 1. Janner 1845 betr.

### Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs.

(Die subjective Organisation bee Staaterathes betreffenb.)

# Leovold, von Gottes Gnaden,

Großherzog von Baden, Bergog von Bahringen.

Bum Bollzuge Unferer landesherrlichen Berordnung vom 28. December v. 3., Die Organifation eines Staaterathes betreffend, ernennen Bir ferner ju außerorbentlichen Mitgliedern des Staatsrathes:

ben Bebeimen Rath Rluber und

den Generalmajor Freiherrn von Fischer.

Gegeben zu Carleruhe in Unferem Staatsministerium, den 10. April 1845.

# Leopold.

von Böckh.

Auf allerhochsten Befehl Seiner Königlichen Sobeit bes Großberzogs: Büchler.

(Die Uebereinfunft unter ben Staaten bes fubbeutschen Mangvereins vom 31. Dezember 1844 betreffenb.)

# Leopold, von Gottes Gnaben, Gerzog von Zähringen.

Nachbem Wir der am 31. Dezember v. J. durch Bevollmächtigte der Staaten des subdeutschen Münzvereins in München abgeschloffenen Uebereinfunft, wegen Ausprägung von Gulden und Halbguldenstücken in den Jahren 1845, 1846 und 1847 Unsere Zustimmung ertheilt haben und die hierüber ausgesertigten Ratisicationsurfunden gegenseitig ausgewechselt worden find; so verordnen Wir andurch, daß diese Uebereinfunft zur Nachricht öffentlich bekannt gemacht werde.

Begeben ju Carlerube in Unferem Staatsministerium, ben 16. Januar 1845.

# Leopold.

von mufd.

Auf allerhochsten Befehl Seiner Roniglichen Soheit bes Großherzogs Buchler.

Die Königreiche Bayern und Württemberg, die Großherzogthumer Baben und Hessen, die Herzogthumer Saben und Massau, das Fürstenthum Schwarzsburg = Rubolstadt für die fürstliche Oberherrschaft, dann die freie Stadt Frankfurt, von der Absicht geleitet, das Quantum der Ausmünzungen an ganzen und halben Guldenstücken, wie solches durch die Uebereinkunste vom 30. März 1839 und 1. Juli 1842 für die Jahre 1839 bis 1844 geschehen, auch für die nächstommenden drei Jahre, gemäß Art. 3 der letzterwähnten Uebereinkunst vertragsmäßig festzustellen, haben zu dem Ende Bevollmächtigte ernannt, welche vorbehaltlich der Ratissication über nachstehende Punkte übereingekommen sind:

#### Artifel 1.

Die contrahirenden Staaten machen sich verbindlich, in jedem der Jahre 1845, 1816 und 1847 eine Masse von wenigstens vier Millionen Gulden nach dem in der Münchener Convention vom 25. August 1837, Art. 7 bestimmten Bertheilungs = Maaßstade ausprägen zu lassen Artikel 2.

Die Ausprägung geschieht in ganzen und halben Gulvenftuden; bas Berhaltniß zwischen beiben Munzsorten bleibt bem Ermeffen eines jeden Staates überlaffen.

#### Artifel 3.

Innerhalb ber letten sechs Monate bes Jahres 1847 werden die contrabirenden Staaten sich barüber vereinigen, welche Masse von Hauptmungen vom 1. Janner 1848 an weiter ausgeprägt werden foll. Für den Fall, daß eine solche Bereinbarung nicht stattfinden wurde, hat es bei der im Artikel 2 der Uebereinkunft vom 80. März 1839 enthaltenen Bestimmung sein Verbleiben.

Gegenwärtige Uebereinkunft foll alshald zur Ratisication der hohen Hofe vorgelegt, und bie Auswechslung ber Ratisications : Urfunden fpatestens in 3 Wochen zu Munchen bewirft werben.

So geschehen zu Munden ben 31. December 1844.

für Bayern , August Freiherr von Gile. für Bürttemberg ,

Ferdinand Graf von Begenfeld-Schomberg.

für Baben , Andmig Frenherr Mudt

von Collenberg.

(L. S.)

(L. S.)

(L. S.)

für Heffen, Sachsen = Meiningen, Massau, Schwarzburg = Rubolstabt und Frankfurt in Folge besonderer Ermächtigung,

Anguft Grenherr von Gife.

(L. S.)

#### Medaillenverleihungen.

Seine Königliche Sobeit ber Großberzog haben Sich allergnabigft bewogen gefunden,

unter bem 8. Marg I. 3.

bem Canzleidiener Straub bei der Regierung Des Mittelrheinfreises zu Raftatt, in Aner-

unter bem 12. Mark 1. 3.

dem Bürgermeister Andreas Harter zu Kaltbrunn, Bezirksamts Wolfach, in Anerkennung seiner langjährigen und ausgezeichneten Dienstschrung als Vorstand dieser Gemeinde, bie kleine goldene Civilverdienstmedaille zu verleihen.

Erlaubniß zur Annahme frember Orben.

Seine Königliche Soheit ber Großherzog haben burch höchfte Orbre vom 1. April b. 3.

dem Oberstlieutnant und Garnisonscommandanten in Rehl, Asbrand, die Erlaubniß allergnädigst zu ertheilen geruht, das ihm von Seiner Majestät dem Könige der Franzosen verliehene Ritterkreuz der Königlich Französischen Ehrenlegion annehmen und tragen zu dürsen; desgleichen unter dem 2. April d. J.

dem Fabrikinhaber L. S. Finkenstein, Vater, in Pforzheim die allergnävigste Erlaubniß - ertheilt, den ihm von Seiner Majestät dem König von Preußen verliehenen rothen Abler = Orden vierter Classe anzumehmen und zu tragen.

### Dienstnachrichten.

Seine Königliche Sobeit ber Großberzog haben allergnädigst geruht, vermittelst allerhöchster Entschließung aus Großberzoglichem Staatsministerium, vom 14. Dezember 1843, den handelsmann Eduard Scholl zum großberzoglichen Agenten in Neapel zu ernennen; unter bem 28. Marg b. 3.

bem Baurevisor Lembke ben Character als Oberrevisor, unter bem 10. April b. 3.

ben Professoren Dr. Pfeufer und Dr. Senle in Geibelberg, ben hofrathecharacter zu verleihen; ber fürstlich leiningenschen Prafentation bes Amterevisore Rlingmann in Cherbach auf bas Amterevisorat Balburn, und bes Amterevisore Leift in Balburn auf bas Amterevisorat

Cberbach :

ber fürftlich fürstenbergischen Prafentation bes Amtschirurgen Brunner in Sufingen auf bas Amtschirurgat Donaueschingen; und

ber burch die Wahl des erzbischöflichen Domcapitels zu Freiburg geschehenen Ernennung des Directors des collegii theologici, Fidel haiz in Freiburg, zum Domcapitular bei der dortigen Metropolitankirche, Die allerhöchstlandesherrliche Bestätigung zu ertheilen;

bie erlebigte zweite Lehrstelle am Padagogium und ber hohern Burgerschule zu Durlach, bem Diaconus Gifenlohr in Rheinbischofsheim, und

Die dadurch frei werdende Stelle eines Borftandes an der hoberen Burgerschule in Rheinbischofsheim, bem Diaconus Rigmann in Lahr zu verleihen;

ben Lehrer Fischer an ber hohern Burgerschule in Durlach an bas Lyceum in Raftatt zu versetzen;

bem Decan Arnold in Medargemund, bie evangelische Pfarrei Altenheim, Decanats Mahl-

bem Bicar Friedrich Wilhelm Golg in Candern, die evangelische Pfarrei Monchweiler, Decanats Hornberg, zu übertragen,

unter bem 16. April b. 3.

ben Oberhofgerichtsrath Trefurt, jum Bice Cangler bes Oberhofgerichts, mit bem Rang eines Hofrichters zu ernennen;

ben Hofgerichtsbirector Thilo in Raftatt in Ruhestand zu versetzen und beffen Stelle dem Oberhofgerichtsrath Rieffer zu übertragen;

bie Hofgerichterathe Bohm und Reftler zu Dberhofgerichterathen zu beforbern;

bem Oberamtmann Leiblein in Bruchfal ben Character eines Geheimenrathes britter Classe zu verleihen; und

bie erledigte Lehrstelle ber Mathematif und Physik an dem Lyceum zu Mannheim bem Lehrer Roller an dem Badagogium ju Pforzheim zu übertragen.

### Verfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien.

(Den Birfungefreis bes Directors bei bem Ministerium bes Innern betreffenb.)

Seine Königliche Hoheit ber Großherzog haben burch höchftes Rescript vom 3.1.Dl., ben Wirkungstreis bes Directors bei bem Ministerium bes Innern betreffend, allergnädigst zu bestimmen geruht, daß die Beschlüffe, welche nach ber oben erwähnten höchsten Entschließung, ohne

Mitwirfung bes Ministerial = Chefs gefaßt werden konnen, mit der Unterschrift des Directors abs zulaffen sind, was hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Carlerube, ben 3. April 1845.

Staats - Ministerium.

pon Bockh.

Büchler.

(Namensveranberung ber Gefchwifter Reutlinger von Carloruhe betreffenb.)

Die Geschwister Moriz, Isaak und Babette Reutlinger babier haben um bie Erlaubniß gebeten, ihren bisherigen Familiennamen mit bem Namen "Restorf" vertauschen zu burfen. Dieß wird unter Bezug auf die allerhöchste Berordnung vom 18. Januar 1838 (Reggs.= Blatt Nro. V.) mit dem Anfügen bekannt gemacht, daß diejenigen, welche gegen Ertheilung ber erbetenen Erlaubniß Einsprache machen wollen, solche

innerhalb brei Monaten

bei dem unterzeichneten Ministerlum auszuführen haben, widrigenfalls der Bitte flattgegeben wird. Carleruhe, ben 7. April 1845.

Juftizminifterium.

Jolln.

Vdt. C. Winter.

(Staatsgenehmigung zu ben Stiftungen bes verstorbenen fürstlich fürstenbergischen Hofrathe C. Dirrhammer für bie Stiftungssonds in Donaueschingen betreffenb.)

Der am 25. December 1843 in Donaueschingen verftorbene pensionirte fürstlich fürstensbergische Hofrath Conrab Dirrhammer hat für die bortigen Stiftungefonde nach-ftebende wohltbatige Legate vermacht:

| 1. | der ( | Stadtpfarrkirche zu Donaueschingen für einen beständigen Jahr | estag | 300 ff.         |
|----|-------|---------------------------------------------------------------|-------|-----------------|
| 2. | bem   | Carlo-Rrankenhaus                                             |       | 3,600 ,,        |
| 3. | bem   | Armenfond zur Unterstützung armer bürgerlicher Familien .     |       | 2,000°,,        |
| 4. | bem   | Armenfond für arme Knaben zur Erlernung gemeiner Sanbre       | erte  | 1,500 ,,        |
| 5. | bem   | neu gegrunbeten Schulfonb                                     |       | 200 ,,          |
| 6. | bem   | neu errichteten Armen= und Arbeitshaufe                       |       | 14,190 " 39 fr. |
|    |       |                                                               |       | 21,790 ,, 39 ,, |

Diese Stiftungen haben bie Staatsgenehmigung erhalten und werben zum ehrenden Anbenken an ben Stifter hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Carleruhe, ben 22. Marg 1845.

Ministerium bes Innern. In Ermanglung eines Prafibenten. Der Ministerialbirector.

Mettig.

V.dt. Buisson.

(Staategenehmigung zu Stiftungen zur Errichtung eines Baisenhauses in ber Erabt Offenburg betreffenb.)

Bur Errichtung eines Baifenhaufes in ber Stabt Offenburg baben gefliftet:

- 1. die ledig verftorbene Franziska Sohner von Offenburg 1000 fl.
- 2. Decan und Stadtpfarrer Dr. Müller allba 500 fl.

Diese Stiftungen haben bie Staatsgenehmigung erhalten und werben zum ehrenden Andenken an die Stifter hiermit zur offentlichen Renntniß gebracht.

Carlerube, ben 28. Marg 1845.

Ministerium bes Innern. In Ermanglung eines Prasibenten. Der Ministerialbirector.

Mettig.

Vdt. Stemmler.

(Staatsgenehmigung zur Stiftung bes Raths Schlosser auf bem Stift Reuburg bei Heibelberg, für bie Dotationserhöhung ber katholischen Pfarret Ziegelhausen betreffenb.)

Rath Schlosser auf dem Stift Neuburg bei Heibelberg hat zur Erhöhung der Dotation ber katholischen Pfarrei Ziegelhausen Eintausend Gulden gestistet. Diese Stiftung hat die Staatsgenehmigung erhalten, und wird zum ehrenden Andenken des Stifters hiermit bekannt gemacht.

Carisrube, ben 28. Marg 1845.

Ministerium bes Innern. In Ermanglung eines Prafibenten. Der Ministerialbirector.

Vdt. Buiffon.

(Die Aufftellung eines Schähers zur Tavation ber Behntbaulasten, insbesondere des Unterrheinfreises betreffenb.)

Unter Bezug auf ben Artikel II ber höchsten Berordnung vom 25. März 1841 (Reggs.-Bl. Nro. XI.) wird zur diffentlichen Kenntniß gebracht, daß im Einverständniß mit großherzoglichem Finanzministerium, Behufs ber Abschätzung ber auf bem Zehnten ruhenden Baulasten im Unterrheinkreise, der Bau-Cleve Ernst in Avelsheim als Sachverständiger ausgestellt worden ist.

Carlerube, ben 31: Marg 1845.

Ministerium des Innern. In Ermanglung eines Brafibenten. Der Ministerialbirector.

Mettig."

Vdt. Buiffon.

(Ergebniß ber Prufnng ber Ingenieur = Canbibaten betreffenb.)

#### Die Ingenieur = Candidaten

Anton Winkler von Riegel,
Joseph Martin von Heimbach,
Casimir Baster von Weingarten bei Offenburg,
Heinrich Schmidt von Langenalb,
Sustav Waier von Waldküch,
Carl Petermann von Carlsruhe,
Friedrich Steinmann von Freiburg und
Roman Dutttlinger von Lembach

find nach ordnungsmäßig erstandener Staatsprüfung unter bie Zahl ber Ingenieurpracticanten aufgenommen worden.

Carlerube, ben 1. April 1845.

Ministerium bes Innern. Bei Berhinderung bes Prafibenten. Der Ministerialbirector.

Mettig.

Vdt. Reinbard.

(Den Stand ber Behntablöfung betreffeub.)

Rachstehende Ueberficht über ben Stand ber Zehntablösung auf ben ersten Januar Dieses Jahrs wird anmit zur öffentlichen Kenntniß gebracht.
Carls rube, ben 19. Marz 1845.

Minifterium der Finangen.

Megenager.

Vdt. Pfeilftider.

**Nebersicht** über den Stand der Zehntablösung auf den 1. Januar 1845.

| A. Im Seekreis.  1                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 161.                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | · §                                                           | Anzah                                                       | Į.                                                    |                                                                                       |                                                        | lösten Zehn<br>agen                                                   | ten                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| A. Im Seekreis.    1   3ehnten von Mitgliedern bes Großherzog-   1   1   1   1   1   1   1     2   1   1   1   1     3   1   1   1   1     4   1   1   1     5   1   1   1     6   1   1   1     7   1   1     8   1   1     8   1   1     9   1   1     9   1   1     1   1   1     1   1     1   1 | Drbnungs                 | Bezeichnung der Zehnten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . Zehn=                                                       | 1. Jan.<br>1845<br>abgelös,<br>ten                          | abzulö=<br>fenden                                     | Aplösimgs.                                                                            |                                                        | angewiefene                                                           |                                                  |
| Sehnten von Mitgliebern des Großherzog-   1                                                                                                                                                                                                                                                          |                          | A. Im Seekreis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               |                                                             |                                                       | ft.                                                                                   | fr.                                                    | ft.                                                                   | fr                                               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2345678910               | lichen Hauses  " auswärtigen Staaten  " Stanbesherren  " Grundherren  " Brivatpersonen  " Bfarrdiensten  " Echulbiensten  " sirksstiftungen  " Vocalstiftungen  " Gemeinden  " Großh. Domänenärar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26<br>184<br>63<br>203<br>540<br>30<br>40<br>253<br>27<br>357 | 13<br>127<br>38<br>87<br>101<br>13<br>19<br>93<br>10<br>328 | 57<br>25<br>116<br>439<br>17<br>21<br>160<br>17<br>29 | 77,248 1,629,781 274,711 108,129 281,485 11,851 92,615 227,386 20,142 2,099,197       | 52<br>56<br>53<br>39<br>20<br>18<br>6<br>3<br>44<br>55 | 2,733<br>940<br>6,883<br>27<br>2,445<br>3,926<br>2,767                | 37<br>5<br>42<br>50<br>53<br>4<br>37<br>16<br>43 |
| Summe B 1,419 1,009 410 7,193,799 7 468,702 23                                                                                                                                                                                                                                                       | 2<br>34<br>56<br>78<br>9 | Zehnten von Mitgliebern bes Großherzog- lichen Hauses " auswärtigen Staaten " Stanbesherren " Strunbherren " Brivatpersonen " Bfarrdiensten " Schulbiensten " | 88<br>61<br>471<br>61<br>35<br>58<br>46<br>590                | 52<br>21<br>247<br>35<br>18<br>21<br>24<br>585              | 36<br>40<br>224<br>26<br>17<br>37<br>22<br>5          | 362,234<br>52,496<br>1,000,880<br>40,583<br>200,103<br>25,051<br>134,338<br>5,355,358 | 18<br>21<br>12<br>9<br>6<br>49<br>25<br>52             | 18,961<br>3,001<br>112,062<br>4,545<br>183<br>501<br>5,389<br>323,893 | 25<br>15<br>5<br>50<br>20<br>12<br>5<br>56       |

| .jęr.         |                                                                                                               | . \$                   | lnzah                                                     | 1                                         | Bon ben abgelösten Zehnten betragen |      |                                    |     |  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|------|------------------------------------|-----|--|
| Orbnungszahl. | Bezeichnung der Zehnten.                                                                                      | aller<br>Zehn=<br>ten. | der bis<br>1. Jan.<br>1845<br>abgelöss<br>ien<br>Zehnten. | der noch<br>abzulös<br>fenden<br>Zehnten. | bie<br>Ablöfungs<br>Sapitalien      |      | bie<br>angewiesene<br>Staatsbeiträ | 100 |  |
|               | C. Im Mittelrheinkreis.                                                                                       |                        |                                                           |                                           | ft.                                 | fr.  | ft.                                | fr. |  |
|               | الار علاقة المائلة العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي |                        | -                                                         |                                           |                                     |      |                                    |     |  |
| 1             | Zehnten von Mitgliebern bes Großherzog-<br>lichen Hauses                                                      |                        |                                                           | _                                         | _                                   | _    |                                    |     |  |
| 2             | " " auswärtigen Staaten                                                                                       | — <u>,</u> ,           |                                                           | -                                         | 210 560                             | =0   | -                                  | _   |  |
| 3 4           | " " Stanbesherren                                                                                             | 34<br>86               | 26<br>51                                                  | 8<br>35                                   | 310,569<br>714,645                  |      | 16,140<br>44,849                   | 16  |  |
| 5             | " " Privatpersonen                                                                                            | 43                     | 25                                                        | 18                                        | 97,371                              | 23   | <b>9,36</b> 0                      |     |  |
| 6             | " " Pfarrdiensten                                                                                             | 271                    | 158                                                       | 113                                       |                                     |      | 121,373                            | 46  |  |
| 7<br>8        | " " Schuldiensten                                                                                             | 94                     | 61                                                        | , <b>3</b> 3                              | 118,814                             | -    | 14,719                             | 33  |  |
|               | girtoftiftungen                                                                                               | 64                     | 40                                                        | 24                                        | 387,607                             | 28   | <b>29</b> ,9 <b>6</b> 3            | 56  |  |
| 9             | " " Localstiftungen                                                                                           | . 41                   | 21                                                        | 20                                        | 57,042                              | 56   | 3,149                              | 49  |  |
| 10            | " " Gemeinben                                                                                                 | 14                     |                                                           |                                           |                                     |      |                                    |     |  |
| 11            | " " Großh. Domanenarat                                                                                        | 389                    | 377                                                       | 12                                        | 7,498,601                           | 30   | 5,1,487                            | 39  |  |
| I             | Summe C                                                                                                       | 1,036                  | 765                                                       | 271                                       | 10,295,300                          | 52   | 753,182                            | 21  |  |
| ı             | `                                                                                                             |                        |                                                           |                                           |                                     | .    |                                    |     |  |
| l             | •                                                                                                             | ł                      |                                                           |                                           |                                     | l    |                                    |     |  |
|               | D. Im Unterrheinkreis.                                                                                        |                        | [                                                         |                                           |                                     |      |                                    |     |  |
| 1             | Behnten von Mitgliebern bes Großherzog-                                                                       |                        |                                                           |                                           |                                     | 1    | ·                                  |     |  |
|               | lichen Hauses                                                                                                 | 11                     |                                                           |                                           | 37,543                              |      |                                    |     |  |
| 2 3           | , , auswärtigen Staaten                                                                                       | 8<br>276               |                                                           |                                           |                                     |      |                                    | 50  |  |
| 4             | " " Grandesherren                                                                                             | 176                    |                                                           |                                           | 1,003,143                           |      | 94,728                             | 59  |  |
| 5             | " " Brivatpersonen                                                                                            | 82                     | 43                                                        | 39                                        | 309,473                             | 36   | 24,644                             | 33  |  |
| 6 7           | " " Pfarrdiensten                                                                                             | 440                    |                                                           |                                           |                                     |      |                                    |     |  |
| 8             | " " Schulbiensten                                                                                             | 109                    | 82                                                        | 27                                        | 226,420                             | ′ 34 | 36,311                             | 14  |  |
| ı             | zirkoftiftungen                                                                                               | 160                    |                                                           | 71                                        | 719,326                             | 23   | 91,977                             | 22  |  |
| 9             | " " Localstiftungen                                                                                           | 35                     | 18                                                        | 17                                        | 47,618                              | 13   | 6,397                              | 43  |  |
| 10<br>11      | " " Gemeinden                                                                                                 | 29<br>182              |                                                           |                                           |                                     | 4    |                                    |     |  |
| <b>!</b> ''   |                                                                                                               |                        |                                                           |                                           | <b></b>                             | ·    |                                    |     |  |
|               | Summe D                                                                                                       | 1,508                  | 1,014                                                     | 494                                       | 7,545,302                           | 28   | 782,895                            | 10  |  |
|               | `                                                                                                             | <b>l</b> .             | İ                                                         |                                           |                                     |      | }                                  |     |  |
|               |                                                                                                               |                        |                                                           | }                                         |                                     |      |                                    |     |  |
|               | ,                                                                                                             | l                      | 1                                                         |                                           |                                     |      |                                    |     |  |
|               | `                                                                                                             | 1                      | İ                                                         | 1                                         |                                     |      | 1                                  |     |  |

| 61.                                             | Bezeichnung ber Zehnten.                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             | Anzahl                                                       |                                                                 |                                                                                                            | Bon ben abgelosten Zehnten betragen                  |                                                                                                        |                                                         |  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|
| Ordnungezabl.                                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                             | ber bis<br>1. Jan.<br>1845<br>abgelös-<br>ten<br>Zehnten.    | abzuld-                                                         | bie<br>Ablösungs<br>Capitalien.                                                                            |                                                      | bie<br>angewiesene<br>Staatsbeiträ                                                                     |                                                         |  |
|                                                 | Wiederholung.                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                             |                                                              |                                                                 | fī.                                                                                                        | tr.                                                  | pt.                                                                                                    | fr.                                                     |  |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10 | Jehnten von Mitgliedern des Großherzogs- lichen Hauses " auswärtigen Staaten. " Standesherren " Grundherren " Brivatpersonen " Bfarrdiensten " Schuldiensten " Irchlichen Rezepturen und Bes zirksstiftungen " Bocasstiftungen " Gemeinden " Gemeinden | 77<br>34<br>502<br>413<br>389<br>1,722<br>294<br>299<br>387<br>116<br>1,518 | 373<br>249<br>176<br>761<br>191<br>166<br>153<br>56<br>1,466 | 18<br>129<br>164<br>213<br>961<br>103<br>133<br>234<br>60<br>52 | 3,628,850<br>2,381,090<br>567,470<br>3,610,849<br>397,669<br>1,399,652<br>357,099<br>254,932<br>17,137,781 | 33<br>20<br>18<br>59<br>27<br>1<br>3<br>1<br>8<br>38 | 3,437<br>240,745<br>161,272<br>37,946<br>429,391<br>55,604<br>124,569<br>13,975<br>15,392<br>1,080,562 | 20<br>42<br>45<br>32<br>3<br>30<br>42<br>21<br>55<br>27 |  |

Anmerkung: 1. Nach ber im Regierungeblatte von 1843, Seite 77, veröffentlichten Uebersicht waren am 1. Januar 1843

3078 Zehnten zu 26,092,726 fl. 23 fr. abgelöst; hiernach find also im Laufe ber letten zwei Jahre weiter abgelöst worden: 595 Zehnten zu 4,199,439 fl. 19 fr. Ablösungs-Capital.

2. Bon den auf Zehnten bes Großherzoglichen Domanenarars haftenden Baulasten waren die für 166 Kirchen, 139 Pfarr = und 2 Soulhauser bereits abgeschätzt und die Baulastenabschätzungen für 137 Orte von der Zehntsection und für 91 Orte von dem betreffenten Oberkirchenrathe genehmigt.

Beilagen : bas Strafgefegbuch, bas Ginführungsebict.

# (Strafgefetbuch.)

# Leopold, von Gottes Gnaben,

Großherzog von Baben, Bergog von Bahringen.

Mit Buftimmung Unferer getreuen Stande haben Wir befchloffen und verordnen, wie folgt:

# Erster Theil.

Von Verbrechen, und deren Bestrafung im Allgemeinen.

## 1. Citel.

Bon strafbaren Sandlungen und ben Berfonen, welche ben Strafgesetzen unterworfen find.

#### **S.** 1

(Strafbare Sandlungen.) Die Begehung ober Unterlassung einer Handlung ift nur in so fern peinlich ober burgerlich ftrafbar, als sie vorher von einem Gesetze mit peinlicher ober burgerlicher Strafe bedroht ist.

#### **S.** 2.

(Dem Strafgesetze unterworfene Personen.) Den Bestimmungen des gegenswärtigen Strafgesetzuches sind alle Unterthanen des Staats unterworsen, auch die Militärstrafgesetze nicht besondere, davon abweichende, Vorschriften enthalten.

#### **S.** 3.

(Begen hanblungen im Inland.) Jeber, welcher innerhalb ber Grenzen bes Großherzogthums eine strafbare handlung verübt, wird, er sei Inlander ober Auslander, nach ben inlandischen Strafgeseten gerichtet.

#### 6. 4.

(3m Ausland.) Auch wegen ber im Auslande verübten handlungen fieht ber Inlander unter ben Strafgefeben bes Inlandes.

Wird jedoch nach ben ausländischen Gesetzen die Handlung milber ober gar nicht, ober nur auf Anzeige oder Anflage bes Betheiligten bestraft, so wird auch der Inlander, in so fern die Handlung nicht gegen das Inland ober bessen Behörden oder gegen eine Person im Inlande gerichtet war, nach den ausländischen Gesetzen beurtheilt.

## §. 5.

Der Auslander wird auch wegen ber im Auslande verübten Sandlungen nach ben inlandischen Gefegen bestraft, in so fern die That gegen das Inland, ober beffen Behorden, ober gegen eine Berfon im Inlande gerichtet war.

## **S.** 6:

Begen der gegen einen Inlander im Auslande verübten Handlungen wird der Aus= länder, wenn er im Inlande betreten wird, ebenfalls nach den inländischen Gesetzen bestraft, in so fern nicht die Handlung nach den Gesetzen des Orts der begangenen That von milderer oder gar keiner Strafe getroffen wurde.

#### S. 7.

(Auslieferung unftatthaft.) Rein Inlander fann wegen einer ftrafbaren Sand= lung, sie sei im Inlande oder im Auslande verübt, einem auswärtigen Staate zur gerichtlichen Berfolgung oder Bestrafung ausgeliefert werden.

#### **s.** 8.

(Berfahren nach gerichtlicher Erledigung im Auslande.) Gegen Denjenigen, ber wegen eines Werbrechens von einem zuständigen ausländischen Gerichte rechtsfräftig freisgesprochen oder verurtheilt ist, findet im Inlande ein neues Strasversahren oder Erkenntniß wegen desselben Berbrechens nur unter den nämlichen Voraussehungen statt, unter welchen auch eine durch rechtsfrästiges Erkenntniß eines inländischen Gerichts erledigte Strassache wieder aufgenommen werden kann, es sei denn, daß sich derselbe dem Bollzuge des gegen ihn im Auslande ersotzen Erkenntnisses durch die Flucht entzogen habe.

Hat sich berfelbe solchem Vollzuge nur theilweise entzogen, so wird ihm der im Auslande erstandene Theil ber Strafe im neuen Erfenntniß in Abrechnung gebracht.

## **§**. 9.

(Folgen ausländischer Urtheile.) Die von dem zuständigen ausländischen Gerichte erlassenen Strafurtheile außern auch im Inlande die nach den inlandischen Gesetzen mit einem gleichen Urtheile inlandischer Gerichte verbundenen Wirfungen:

- 1. hinfichtlich der fraft Gesetzes eintretenden Nachtheile für die Chren = und Dienft = rechte, und
- 2. hinsichtlich bes ber Staatsregierung nach ben §§. 705 und 706 zustehenden Rechts ber Dienstentlassung und ber Versetzung auf eine geringere Stelle.

Jedoch kann der verurtheilte Inlander verlangen, daß von dem zuständigen in land ifchen Gerichte nochmals darüber erkannt werde, ob er auch nach den inlandischen Gesetzen zu verurtheilen gewesen ware, und ob auch hier die Verurtheilung die gleichen Folgen gehabt hatte.

#### II. Citel.

## Bon den Strafen.

§. 10.

(Beinliche Strafen.) Die peinlichen Strafarten finb:

- 1. Tobesftrafe;
- 2. lebenslängliche Buchthausftrafe;
- 3. zeitliche Buchthausftrafe;
- 4. Dienstentfetung.

**§.** 11.

(Sobesftrafe.) Die Tobesftrafe foll burch Enthauptung öffentlich vollzogen werden.

(Scharfung unstatthaft.) Eine Scharfung ber Tobesftrafe finbet nicht ftatt.

(Zeitliche Buchthausstrafe.) Die Dauer ber zeitlichen Buchthausstrafe wird in ben Strafurtheilen nach Jahren und Vierteljahren bestimmt, niemals in kleineren Zeittheilen. . S. 14.

(3hre Dauer.) Sie fann, wo nicht das Gesetz etwas Anderes verordnet, nicht auf weniger als drei Jahre erkannt werden, und, ben besonderen Fall zusammentreffender Werbrechen ausgenommen-(§: 174), nicht auf mehr als zwanzig Jahre.

§. 15.

Ueberall, wo das Gesetz ohne das Beiwort "lebenslänglich" von Zuchthausstrase spricht, ift die zeitliche zu verstehen.

S. 16.

(Arbeit, Roft, Kleibung.) Die Zuchthausgefangenen werden burch 3mang zu harten Arbeiten innerhalb ber Anstalt angehalten; sie werden mit fchmaler Roft genährt, und tragen eine ausgezeichnete, gleichformige Kleibung.

6. 17.

(Folgen b'er Buchthausstrafe.) Als Folgen ber Verurtheilung zu lebenslänglicher ober zeitlicher Buchthausstrafe treffen ben Verurtheilten fraft Gesetzes folgende Nachtheile:

- 1. ber Berluft aller Chrentitel, Burben, Orben und anderer Chrenzeichen;
- 2. ber Verluft aller öffentlichen Aemter, namentlich aller fofe, Staatse, Rirchens Schule, Gemeindes, Zunfte und Stiftungsämter, so wie der Pflegich aften ober Vormundschaften über Andere, als über seine Kinder;
- 3. ber Verluft bes Rechts ber Anwaltschaft und bes Schriftverfaffung brechts,. fo wie ber Befähigung zur Praxis im öffentlichen Dienft;
  - 4. ber Berluft ber Fahigfeit zur Erwerbung ber bisher genannten Rechte und Borgage;
  - 5. ber Berluft ber Ruhegehalte und Benfionen, welche ihm in Folge eines von ihm

bekleibeten öffentlichen Amtes aus ber hof=, ber Staats=, einer Gemeinbe- ober öffentlichen Stiftungsfasse gereicht werben; besgleichen solcher Ruhegehalte und Bensionen, bie er aus einer frandes= ober grundherrlichen Kasse in seiner Eigenschaft als öffentlicher Diener bezieht;

6. der Berluft der ftaats = und gemeindeburgerlichen Rechte der Bahl und der Bahlbarfeit, so wie der Fähigfeit, bei öffentlichen Beurkundungen als Zeuge mitzuwirfen;

7. ber Berluft ber ihm erblich zustehenden staaatsrechtlichen Befugniffe für feine Berjon;

8. bie Unwürdigfeit zum Militarbienft.

## §. 18.

(Landesverweisung gegen Ausländer.) Als weitere, im Straferkenntniß besonders auszudrückende, Folge der zeitlichen Zuchthausstrafe trifft den Ausländer, nach Erstehung berfelben, ferner lebenslängliche Landesverweisung.

#### §. 19.

(Erlaubniß zur Ruckfehr.) Die Polizeibehörden fonnen dem Verwiesenen zu Besorgung einzelner Angelegenheiten auf furze Zeit die Erlaubniß zum Ausenthalt im Großherzogthum ertheilen.

## **S.** 20.

(Bruch ber Landesverweisung.) Der Bruch ber Landesverweisung wird mit geschärftem Gefängnig nicht unter acht Tagen bestraft.

#### S. 21.

(Dienstentsetzung.) Die Strafe ber Dienstentsetzung hat für den Verurtheilten ben Berluft aller von ihm bekleibeten öffentlichen Aemter und der davon abhängenden Rechte und Vorzüge zur Folge.

#### **§**. 22.

(Folgen berfelben.) Den zur Strase ber Dienstentsehung Berurtheilten treffen überdieß alle weiteren Nachtheile, welche im §. 17 als Folgen ber Verurtheilung zur Zuchthausstrase bezeichnet sind.

#### **§**. 23.

(Eidesunfähigkeit.) Eidesunfähigkeit und Unfähigkeit zum gerichtlichen Beugniß tritt als Folge der Verurtheilung zu einer Strafe nur da ein, wo sie das Geset (§. 508) besonders gedroht hat; sie ist jedoch im Strafurtheil auszusprechen.

### §. 24.

Wird bem zu peinlicher Strafe Verurtheilten im Wege ber Begnabigung die Strafe erlaffen, fo gelten beren Folgen (§§. 17, 18, 22 und 23) nur in so fern ebenfalls für aufgehoben, als bieß hiebei ausbrucklich bestimmt wird.

Im Wege der Begnadigung konnen biefelben auch nach ganzlicher oder theilweifer Bollziehung ber Strafe wieder aufgehoben werden.

(Polizeiliche Aufficht.) Gegen ben Inlander, welcher zu einer Buchthausstrafe verurtheilt wird, ift zugleich, in fo fern er fur die öffentliche Sicherheit besonders gefährlich erscheint, auf Stellung unter polizeiliche Aufsicht zu erkennen.

#### **S.** 26.

(Dauer berfelben.) Die Stellung unter polizeiliche Aufsicht wird nicht auf weniger als ein Jahr, und nicht auf mehr als fünf Jahre erkannt.

#### S. 27.

(Birfungen.) Die Wirfungen der Stellung unter polizeiliche Aufficht find folgende:

- 1. der unter polizeiliche Aufsicht Gestellte darf seinen Heimathsort ober seinen andern mit polizeilicher Bewilligung gewählten Ausenthaltsort ohne Erlaubniß des Ortsvorstandes nicht über Nacht verlassen, und zu einer über acht Tage dauernden Abwesenheit wird die Genehmigung der Polizeibehörde ersordert;
- 2. fieht ben Gerichts= und Polizeibehörden die Befugniß zu, in seiner Wohnung zu jeder Zeit Haussuchung zu halten. .

## S. 28.

(Bruch der polizeilichen Aufsicht.) Berläßt der unter polizeiliche Aufficht Gestellte seinen Heimaths = oder Aufenthaltsort ohne Erlaubniß, so wird berfelbe auf Antrag der Polizei= behörde mit geschärftem Gefängnisse bis zu drei Monaten bestraft.

## 6, 29,

(Befreiung von ber polizeilichen Aufficht.) Der unter polizeiliche Aufficht Geftellte wird von derselben wieder befreit, wenn er für ihre Dauer eine bem Betrage nach vom Richter zu bestimmende Sicherheit für gesehmäßiges Verhalten leistet.

## **s.** 30.

(Verfall ber Sicherheits summe.) Die Sicherheitssumme verfällt, wenn binnen bet Zeit, für welche die Sicherheit geleistet ift, ber unter polizeiliche Aufsicht Gestellte wegen eines neuen, mit Zuchthausstrafe bedrohten Verbrechens verurtheilt wird.

#### **S.** 31.

(Theilweiser Berfall.) Ift bas neue, mit Zuchthausstrafe bedrohte Berbrechen ein geringeres, als bas früher verübte, so kann bie Sicherheitssumme nur zu einem verhältniß= mäßigen Theile für verfallen erklart werben.

## **S.** 32.

(Verwendung ber Sicherheitssumme.) Die in den Fällen der §§. 30 und 31 für verfallen erflärte Sicherheitssumme fällt der Staatskasse zu, vorbehaltlich der aus der nämlichen Summe zu bestreitenden Entschädigung des Verletten, in so fern solche von dem Urheber der Verletung sonst nicht beigebracht werden kann.

#### **S.**. 33.

(Burgerliche Strafen.) Burgerliche Strafen finb:

1. Arbeitsbaus= und Feftungsetrafe;

- 2. Gefängnifftrafe;
- 3. Dienstentlaffung;
- 4. Entziehung eines felbftftandigen Gewerbsbetriebs ober einer öffent= lichen Berechtigung;
  - 5. Belbftrafe;
  - 6. Confiscation einzelner Begenftanbe;
  - 7. gerichtlicher Bermeis.

#### **S.** 34.

(Arbeitshaus.) Die Dauer ber Arbeitshausstrafe wird in ben Strafurtheilen nach Jahren und Monaten bestimmt, niemals in fleineren Zeittheilen.

#### S. 35.

(Dauer.) Sie kann nicht auf weniger als sechs Monate erkannt werden, und nicht auf mehr als sechs Jahre, die Fälle ausgenommen, in welchen das Gesetz eine langere Dauer vorschreibt. §. 36.

(Arbeit und Kleibung.) Die Arbeitshaus gefangenen werden zur Arbeit angehalten; fie tragen eine gleichförmige, von jener ber Zuchthausgefangenen verschiedene Kleidung.

#### **§.** 37.

(Pflege und Behandlung.) In der Verpflegung und übrigen Behandlung ber Arbeitshausgefangenen finden, im Vergleiche mit der Verpflegung und Behandlung im Buchthause, Erleichterungen statt; auch können die Arbeitshausgesangenen, wenn sie sich hierzu erbieten, zu Arbeiten außerhalb der Strafanstalt verwendet werden.

#### **§.** 38.

(Gefängnifftrafe.) Die Gefängnifftrafe wird in den Rreis=`und Amtsge=fängniffen vollzogen.

#### **S.** 39.

(Kreisgefängniß.) Die Kreisgefängnißstrafe kann nicht auf weniger als vier Wochen erkannt werben, und nicht auf mehr als ein Jahr, die Fälle der §§. 166 und 173 ausgenommen.

Ihre Dauer wird in den Strafurtheilen innerhalb der gesetzlichen Grenzen nicht in kleineren Zeittheilen als in Wochen bestimmt.

## **§.** 40.

(Amtegefängniß.) Die Amtegefängnißstrafe fann nicht auf mehr als acht Bochen erfannt werben.

#### S. 41.

(Beschäftigung: 1. im Areisgefängniß.) Die in ben Areisgefängnissen verwahrten Gefangenen werben innerhalb bes Hauses auf eine ihren persönlichen Verhältniffen angemessene und mit ber Ordnung bes Hauses verträgliche Weise beschäftigt.

#### **§.** 42.

(2. im Amtegefangnif.) Auf gleiche Weise (g. 41) werden, wo das Gericht es im Urtheile besonders verfügt, auch die im Amtegefangnisse verwahrten Gefangenen beschäftigt.

Nur unter den Woraussehungen des §. 53 fann darauf erfannt werden, daß der Verurtheilte im Amtsgefängnisse zu beschäftigen sei.

#### S. 43.

(Polizeiliche Aufsicht bei Arbeitshausstrafe.) Gegen Denjenigen, welcher wegen eines mit Zuchthausstrafe bedrohten Verbrechens, oder wegen Landstreicherei, Bettel, Falschung, Betrug, Wilderei oder Diebstahl zu einer Arbeitshausstrafe verurtheilt wird, ist zugleich, in so sern er für die öffentliche Sicherheit besonders gefährlich erscheint, auf Stellung unter polizeiliche Aufsicht, oder wenn er ein Ausländer ist, unter derselben Voraussehung auf Landesverweisung zu erkennen.

## §. 44.

(Dienstentlassung.) Die Strafe ber Dienstentlassung hat für ben Berurtheilten ben Berluft aller von ihm bekleibeten öffentlichen Aemter und ber bavon abhängenden Rechte (§. 17, Nr. 2 und 5) zur Folge.

### **§.** 45.

Der Entlaffene verliert die Fähigfeit, vor Ablauf von drei Jahren zu öffentlichen Aemtern, bie nicht ber Großherzog felbfe verleiht, wieder berufen zu werden.

#### S. 46.

(Entziehung von Gewerben ober öffentlichen Berechtigungen.) Die Entziehung eines felbstständigen Gewerbsbetriebs ober einer öffentlichen Berechtigung wird entweder für immer, ober auf eine im Urtheile zu bestimmende Zeit von sechs Monaten bis zu sechs Jahren erkannt.

#### **S.** 47.

(Gelbftrafe.) Eine Gelbftrafe barf ben Betrag von Eintaufenb Gulben nicht überfteigen, in fo fern nicht bas Gefet bei einzelnen Berbrechen bieg befonbers gestattet.

#### **S.** 48.

(Strafausmeffungsgrunde.) Bei der Bestimmung des Maßes der Geldstrafe im einzelnen Falle ift neben den allgemeinen Strasminderungs = und Straferhöhungsgrunden auch auf die Vermögensverhältnisse des Schuldigen Rucficht zu nehmen.

#### **S.** 49.

(Gerichflicher Berweis.) Ein gerichtlicher Berweis wird bem Berurtheilten von bem Gerichte mundlich ober schriftlich ertheilt.

#### **§.** 50.

(Sprafvollzug.) Die Arbeitshausstrafe fann nicht in ber nämlichen Strafanstalt vollzogen werden, in welcher die Buchthausstrafe vollzogen wird.

#### S. 51.

(In abgesondertem Raume.) Werden Personen von Zuchthaus=, oder Arbeits= haus=, oder Gefängnifftrafe getroffen, für welche der Strasvollzug in der Gemeinschaft mit den übrigen Sträslingen nach ihren personlichen Verhaltniffen und der Stufe ihrer Bildung eine umverhältnismäßige Harte enthalten wurde, so ist im Straferkenntniß zugleich auszusprechen, daß die Strafe in einem abgesonderten Raume der Strafanstalt zu vollziehen sei, wo der Ver= urtheilte, ohne die sonst vorgeschriebene gleichförmige Kleidung, so viel thunlich, zu einer seinen personlichen Berhältnissen angemessenen und mit der Ordnung des Hauses verträglichen Beschäftigung angehalten werden soll, vorbehaltlich der Bestimmung des §. 42 in so fern es sich um eine Amtsgefängnißstrase handelt.

## §. 52.

(Festungstrafe.) Liegt in den Fallen des vorhergehenden §. 51 dem Berbrechen weder Eigennut, noch sonst eine schändliche Gesinnung zu Grunde, so ift im Straferkenntniß, in so fern nur auf Arbeitshaus - oder Gesangnifftrase erkannt wird, zugleich auszusprechen, daß dieselbe in einer Festung oder einer andern ihr gleichgestellten Anstalt vollzogen werden soll. §. 53.

(Bulaffigfeit von Schärfungen.) Bei Berbrechen, welchen besondere Bosheit, Gigennut ober sonft eine schändliche Gesinnung zu Grunde liegt, können die zeitlichen Freiheitsftrafen durch das Urtheil mit Schärfungen verbunden werden.

#### S. 54.

- (Scharfungsarten.) Bei ber zeitlichen Buchthausstrafe konnen folgende Scharfungen eintreten:
  - 1. Einfame Ginfperrung, uminterbrochen nicht langer als zwei Monate;
- 2. Dunkelarreft (einsame Einsperrung in finsterer Zelle), ununterbrochen nicht langer als vier Tage;
- 3. Hungerkoft, bestehend in Wasser und Brod, oder in Wasser und warmer Suppe, nach einander nicht mehr als sieben Tage, je um den andern Tag;
  - 4. Unlegung von Retten, munterbrochen nicht langer als vier Wochen;
  - 5. Berbindung zweier ober mehrerer Diefer Scharfungen.

## §. 55.

Dit Ausnahme ber Retten fonnen alle im worhergehenden §. 54 genannten Schärfungen auch bei ber Arbeitshaus= und ber Gefängnifftrafe eintreten, bei ber Festungsstrafe bagegen nur einfame Ginfperrung.

## **§.** 56.

Die Amtsgefängnißstrase ift regelmäßig mit einsamer Einsperrung verbunden, und ebenso die Areisgefängnißstrase in den ersten zwei bis vier Wochen, und die Arbeitshaus = und Zuchthaus= strafe in den ersten vier bis acht Wochen.

#### **§**. 57.

(Zeit ihres Vollzugs.) Die erkannten Schärfungen werben, wo nicht das Gericht etwas Anderes verfügt, sogleich im Anfange der Straferstehung vollzogen.

## **§.** 58.

(Wiederholung.) Die einsame Einsperrung, die nicht über einen Monat gedauert hat, und die Anlegung von Ketten kann nicht eher wieder eintreten, als nach Ablauf einer Zwischenzeit, welche der Dauer der unmittelbar vorhergegangenen Schärfung derselben Art gleich könunt; und die einsame Einsperrung, welche länger als einen Monat gedauert hat, nicht vor Ablauf eines Monats.

Der Dunkelarrest darf im Lause von vierzehn Tagen nicht mehr als vier Tage betragen, und die Schärfung durch Hungerkost nicht mehr als sieben Tage im Lause von brei Wochen.

#### **§.** 60.

Bei Freiheitsstrasen, welche die Dauer von drei Monaten übersteigen, dursen in dem vierten und den folgenden Monaten des ersten Jahrs die Schärfungen durch Hungerkost und Dunkelarrest in dem §. 54 Nr. 2 und 3 bestimmten Maße monatlich nicht mehr als einmal eintreten.

## §. 61.

Bei Freiheitsstrafen von langerer als einjähriger Dauer finden die Schärfungen (§. 54) in dem zweiten und den folgenden Jahren nicht mehr als viermal des Jahrs, und nach Ablauf von sechs Jahren jährlich nicht mehr als einmal statt.

Die einsame Einsperrung darf in diesen Fällen jedesmal nicht langer als einen Monat dauern. S. 62.

Die Gefängnifftrafe kann auch baburch geschärft werden, daß dem Gefangenen die Vergünstigung entzogen wird, sich bessere Kost reichen zu lassen, und zwar entweder während der ganzen Strafzeit oder mahrend eines bestimmten Theils derselben.

Diese Schärfung findet keine Anwendung auf die Festungsgefangenen, welchen die Bergunstigung, sich beffere Kost reichen zu lassen, auch ba nicht entzogen werden kann, wo die Arbeitshaustrafe auf der Festung vollzogen wird.

## **§.** 63.

(Berechnung ber Strafzeit.) Bei allen Freiheitsstrafen wird die Strafzeit von dem Eintritt in die Strafanstalt an gerechnet, und zwar ein Tag zu vierundzwanzig Stunden, eine Woche zu'sieben, ein Mongt zu dreißig, ein Jahr zu dreihundertfünf= undsechzig Tagen.

#### S. 64.

Wenn während der Bollziehung einer Freiheitsftrafe, wegen Geiftes = oder forperlicher Rrankheit eines Strafgefangenen, beffen Versetzung in eine öffentliche Heilanstalt nothwendig wird, so ift die in der letteren zum Behuse der herstellung zugebrachte Zeit in seine Strafzeit einzurechnen.

## **§.** 65.

Ebendaffelbe gilt von der Zeit der gerichtlichen haft, welche ein während des Strafvollzugs auf. gerichtliche Anordnung aus der Strafanstalt abgeführter Befangener zu erstehen hat.

#### **§**. 66.

(Trennung bes Straf= und Untersuchungsverhafts.) Die Zuchthausauftalten burfen nicht zugleich zur Berwahrung von Untersuchungsgefangenen verwendet werden, und bei den Arbeitshaus = und Kreisgefängnißauftalten fann diese Berwendung nur mit besonderer Genehmigung bes Obergerichts stattfinden.

### **§.** 67.

(Disciplinarftrafen.) Bergeben ber Gefangenen gegen bie Sausordnung ober bie Disciplinarboridriften ber Strafanstalt werden von Disciplinarstrafen getroffen, welche, wenn

die Vergehen von schwererer Art sind, von der oberauffehenden Behörde, in den leichteren Fallen aber von dem Vorflande der Strafanstalt erfannt werden.

## **§.** 68.

(Arten berfelben.) Als solche Disciplinarstrafen kommen zur Anwendung, und zwar einzeln oder in Berbindung:

- 1. in allen Strafanftalten :
  - 1. einsame Ginsperrung (g. 54, Mr. 1);
  - 2. Entziehung oder Beschräntung ber nach ber Sausvrbnung ben Straflingen zukommenben Begunftigungen;
- U. im Arbeitshaus und Gefängniß ferner:
  - 1. Duntelarreft (g. 54, Mr. 2);
  - 2. Hungerfoft (§. 54, Mr. 3) ober Beschränkung in ber Roft;
  - 3. Entziehung ber Betten;
- III. im Arbeitshaus, außer ben in Mr. I. und II. genannten, ber Strafftuhl, jedoch nicht über feche Stunden täglich und nicht mehr als brei Tage nach einander;
- IV. im Buchthaus, außer ben in Mr. I., II. und III. genannten, noch ferner bie Anlegung von Retten (§. 54, Mr. 4).

## **§.** 69.

Die Worschriften der §§. 58 — 61 finden auf die Disciplinarstrasen keine Amwendung. Die wiederholte Anwendung des Dunkelarrestes oder der Hungerkost nach Erstehung des höchsten Maßes derselben (§. 54, Nr. 2 und 3) kann jedoch auch als Disciplinarstrase nicht eher eintreten, als nach Ablauf einer Zwischenzeit von wenigstens vier Tagen.

### III. Citel.

Bon den allgemeinen Boraussehungen der Zurechnung, von dem Nothstand und von der Nothwehr.

#### S. 70.

(Mangel ber Zurechenbarkeit.) Die Uebertretung eines Strafgesehes, welche bem Uebertreter weber aus bem Grunde eines rechtswidrigen Borfapes, noch aus bem einer Fahrläffigkeit zugerechnet werden kann, ift straffos.

#### S. 71.

(Mangel ber Zurechnungsfähigkeit.) Die Zurechnung ift ausgeschlossen burch jeden Zustand, in welchem bas Bewußtsein ber Strafbarkeit der Handlung oder die Willführ bes Handelnden fehlt.

## §. 72.

(Irrthum in Thatsachen.) Unverschulbeter Irrthum (§. 101) in Thatsachen ober thatsachlichen Berhältnissen, welche eine Handlung zur strafbaren machen ober ihre Strafbarfeit erhöhen, schließt die Zurechnung aus.

#### S. 73.

(Rechtsunwissenheit.) Nichtwissen bes Strafgesetzes schließt die gesetzliche Strafe nicht aus; eben so wenig Unwissenheit ober Irrthum in Ansehung der Art ober Größe ber Strafe.

#### S. 74.

(Religiofer Wahn u. f. w.) Auch wird die Zurechnung weder durch die Meinung, als ob die durch das Gefet verbotene Handlung nach dem Gewissen oder der Religion erlaubt gewesen, noch durch die Beschaffenheit des Beweggrundes oder Endzweckes auszeschlossen, um dessenwillen der Entschluß zur That gesaft worden ift.

#### §. 75.

(Raferei u. f. w.) Zu ben Zuständen, welche unter ber Boraussetzung bes §. 71 bie Zurechnung ausschließen, gehört namentlich Raferei, Wahnfinn, Verrücktheit, völliger Blobfinn und vorübergehende ganzliche Verwirrung ber Sinne ober bes Verstandes.

#### S. 76:

(Berwirrung.) Der Zustand vorübergehender gänzlicher Verwirrung der Sinne oder des Berstandes schließt jedoch die Zurechnung dann nicht aus, wenn sich der Thäter durch Getranke oder andere Mittel absichtlich in solchen versetzt hatte, um in demselben ein im zurechmungsfähigen Zustande beschlossenes Verbrechen auszusühren, oder wenn in Bezug auf die Handlung, wodurch er sich in jenen Zustand versetzt hat, und die darin verübte That die Bedingungen der Zurechnung zur Fahrlässigsseit (§. 101) vorhanden sind.

### §. 77.

(Taubstumme.) Taubstumme, beren Geistesfrafte nicht so weit entwickelt find, um die Folgen und die Strafbarfeit einer begangenen Uebertretung einzusehen, bleiben ftraflos.

#### **6.** 78.

(Jugenb.) Kindern, welche das zwölfte Jahr noch nicht zurückgelegt haben, können Uebertretungen der Strafgesete in Bezug auf die gesetzliche Strafe nicht zugerechnet werden.

Sie sind wegen foldher Handlungen lediglich ber hauslichen Zuchtigung zu überlaffen, vorsbehaltlich ber Ueberweisung ber Uebertreter an die Polizeibehord e wegen nothigenfalls anzuordnender Befferungsmittel.

#### **c.** 79.

Ebendasselbe gilt auch von dem Minderjährigen vom zwölften bis zum zurücksgelegten sech szehnten Jahre, in so fern sich nicht im einzelnen Falle ergibt, daß er die zur Unterscheidung der Strafbarkeit der Handlung ersorderliche Ausbildung bereits erlangt hat. In letterem Falle tritt bei Minderjährigen von diesem Alter Zurechnung zu gemilderter Strafe in folgender Art ein:

- 1. die Gefängniß = und Arbeitshausftrafe wird um ein bis brei Biertheile ber fonft gefestlich verfchuldeten Dauer berabgefest;
- 2. flatt zeitlicher Buchthausstrafe wird auf Arbeitshausstrafe von einem Jahr bis zu zwölf Jahren, und

- 3. ftatt ber Tobes = ober lebenslänglichen Buchthausstrafe auf Arbeitshaus = ftrafe von funf bis zu fünfzehn Jahren erfannt.
- 4. Es sollen diese Strafen entweder in eigenen, für jugendliche Berbrecher bestimmten Straf= anstalten, oder zwar in den ordentlichen Strafaustalten, jedoch in abgesonberten Raumen, vollzogen werden.

#### **§.** 80.

Bei Minderjährigen, welche bas sechszehnte, aber noch nicht bas achtzehnte Lebensjahr zurückgelegt haben, tritt an die Stelle der verschuldeten Todesftrase lebenslängliches ober zeitliches Zuchthaus nicht unter zehn Jahren.

## **§.** 81.

(Nothstand.) Die Zurechnung einer an sich unerlaubten Handlung fällt weg, wenn sie von dem Handelnden in einem, nicht durch eigenes strafbares Verschulden herbeigeführten, Noth = stande begangen wurde, um eine gegenwärtige dringende, auf andere Weise nicht abwendbare, Gefahr für sein Leben, oder das Leben seines Chegatten, oder eines Verwandten oder Verschwägerten, in aus = oder absteigender Linie, ohne Unterschied des Grades, in der Seitenlinie bis zum zweiten Grade einschließlich, oder der Adoptiveltern oder Adoptivstinder der Pflegeltern oder Pflegtinder besselben, oder solcher Versonen abzuwenden, die ihm zur Aussicht übergeben sind, oder zu deren Schutz er besonders verpflichtet ist.

## §. 82.

(3 mang.) Reiner Zurechnung unterliegen Uebertretungen, zu welchen ber Uebertreter burch unwiderftehliche forperliche Gewalt genothigt worden ift, oder durch Drohungen, bie mit einer gegenwärtigen dringenden, auf andere Weise nicht abwendbaren, Gefahr für das Leben des Genöthigten oder einer der in §. 81 bezeichneten Personen verbunden waren.

Uebertretungen, zu welchen ber Uebertreter burch gegen ihn ober eine ber im §. 81 genannten Bersonen angewendete, mit ber Gesahr unverzüglicher Verwirklichung verbundene Drohungen mit großen Uebeln anderer Art bestimmt worden ist, werden, je nach der Größe des gedrohten Uebels und des in der Uebertretung enthaltenen Verbrechens, von gemilderter, oder ebenfalls von gar keiner Strase getroffen.

## **§**. 83.

(Ausnahme.) Die Zurechnung fällt in den Fällen der §§. 81 und 82 nicht weg, wenn zur Uebernahme der Gefahr, zu deren Abwendung die Uebertretung geschah, für den Gefährdeten eine befondere Rechtspflicht vorhanden war.

#### **§.** 84.

(Recht maßige Nothwehr.) Die Amwendung von Eigenmacht zur Selbstvertheidis gung gegen begonnene oder eben bevorstehende rechtswidrige Angriffe ift unter der Boraussetung, daß die drohende Gefahr nicht durch andere dem Bedrohten befannte Mittel, außer der Eigenmacht, mit Sicherheit und ohne Nachtheil abgewendet werden kann, in folgenden Fällen erlaubt:

1. gegen alle gewaltthatigen, mit Gefahr fur Leib, Leben, Freiheit ober Ehre verbundenen Angriffe auf die Berfon felbit;

- 2. gegen Gewaltthaten, welche auf Beschädigung, hinwegnahme ober Berftorung von Bermogenst genegenftanben gerichtet finb;
- 3. gegen Denjenigen, welcher in eines Undern Besithum gewaltthätig einzufallen, einzubrechen, oder fonft auf unerlaubte Beise einzudringen sucht.

#### **§.** 85.

(3hre Straflosigkeit.) Die in folder Nothwehr geschene Berletzung ober Töbtung bes Angreifers ift straflos, in so fern bei ber Ausübung die Grenzen berfelben nicht übersschritten find.

#### **§**. 86.

(Berletung eines Dritten.) Unter gleicher Boraussetzung ift auch die Verletung ober Tödtung eines Dritten straffos, wenn sie zur Abwehr eines mit Gesahr für das Leben bes in Nothwehr Versetzen verbundenen Angriffs unvermeiblich war, oder von ihm nach ben Umständen des einzelnen Falles als unvermeiblich betrachtet werden durfte.

### §. 87.

(Beschränkung ber Nothwehr.) Wenn in den Fällen Nr. 2 und 3 des §. 84 das bedrohte Gut im Allgemeinen sowohl, als nach den Verhältnissen des Angegriffenen auch für ihn von nur geringem Werthe ift, und dabei in den Fällen Nr. 3 das Besithum, in welches der Angreiser einzufallen, einzubrechen, oder sonst auf unerlaubte Weise einzudringen sucht, nicht zu den Gebäuden oder andern Räumen der im §. 381 Nr. 2 bezeichneten Art gehört, so gilt die zur Abwehr geschehene vorsätzliche Tödtung oder lebensgefährliche Verletung des Angreisers nicht für entschuldigt.

#### **§**. 88.

Diese Beschränkung findet jedoch keine Amwendung auf den Fall der Vertheidigung gegen Räuber, gesährliche (§. 381) oder nächtliche Diebe, noch auf Fälle, wo der Angesgriffene, aus der Art des Angriffs oder aus andern Umständen zugleich Gefahr für seine Person selbst zu besorgen Grund hatte.

#### **§.** 89.

- (Deren Ueberschreitung.) Eine Neberschreitung der Grenzen der Rothwehr ift vorhanden:
- 1. in den Fällen des §. 87, wenn der Angegriffene, ohne daß die Boraussetzungen des §. 88 vorhanden waren, den Angreiser vorsätzlich getöbtet, oder ihm vorsätzlich eine lebensgefährliche Berletzung zugefügt hat;
- 2. in allen Fällen, wenn dem Angegriffenen nachgewiesen wird, daß er in der Gegenwehr vorfählich weiter ging, als nothwendig war, oder er nach den Umständen des einzelnen Falles als nothwendig betrachten durfte, um die Gesahr mit Sicherheit und ohne Nachtheil abzuwenden.

#### **\$.** 90.

(Worfätlich ober fahrlässig.) In den Fällen des §. 89 Mr. 2 hat das Gericht nach den Umptänden zu beurtheilen, ob die aus der Ueberschreitung entstandene Verletzung zum Vorsatz oder blos zur Fahrlässigkeit zuzurechnen sei.

(Falle der Straflosigkeit.) Wenn in den Fällen des §. 89 aus der Beschaffenheit des Orts, der Zeit, der Personen, der Art des Angriffs, der Waffen oder aus andern Umständen mit Wahrscheinlichkeit sich ergibt, daß der Angegriffene unter der Einwirtung von Ueberraschung oder Furcht, im Zustande gestörter Besonnenheit, das Waß erlaubter Vertheidigung überschritten bat, so wird ihm solche Ueberschreitung nicht zur Strase zugerechnet.

(Strafmilderungsgrund.) Auch wenn eine bei Ueberschreitung der Rothwehr eingestretene Tödtung oder andere Berletung dem Angegriffenen zum Borfat oder zur Fahrlässigsteit zuzurechnen ift, kann demselben der Umftand, daß er sich im Falle erlaubter Nothwehr befand, als Strafmilderungsgrund zu statten kommen.

**§.** 93.

(Erlaubte Selbsthilfe.) Außer den Fällen der Nothwehr ift die Selbsthilfe ins= besondere erlaubt:

- 1. dem rechtmäßigen Besitzer, innerhalb der in den vorhergehenden §§. 84, 87 und 89 bestimmten Grenzen der Nothwehr, um Den, der in sein Besitzthum gewaltthätig eingefallen, ein= gebrochen oder sonst auf unerlaubte Beise eingedrungen ift, daraus zu vertreiben, oder um eine ihm entwendete Sache Demjenigen, der noch im Fortbringen derselben begriffen ist, wieder abzu= nehmen;
- 2. bem Eigenthümer ober sonst Berechtigten, um Personen, an die er aus Verbrechen ober andern Gründen Ansprüche hat, sestzunehmen und vor die nächste Gerichts = oder Polizeibehörde zu führen, wenn durch die Flucht derselben oder durch andere Umstände die dringende Gefahr begründet ist, daß sonst die obrigseitliche Hilse unmöglich würde, oder um unter eben dieser Vorzuusselstung solchen Personen das von ihm in Anspruch genommene Gut abzunehmen.

**6.** 94.

(Beistand eines Dritten.) Wer einem Andern, der sich im Falle erlaubter Nothwehr oder erlaubter Selbsthilfe befindet, beisteht, dem kommen dabei alle Rechte der Nothwehr oder der Selbsthilfe gleich dem Andern felbst zu statten.

**§.** 95.

(Ergreifung von Verbrechern.) Jedermann ift befugt, Verbrecher, welche zur Fahnbung obrigkeitlich ausgeschrieben oder auf frischer That ertappt find, festzunehmen und an die nächste Gerichts = oder Polizeibehorde abzuliefern.

**s.** 96.

(Beschränkung ber Selbsthilse.) In den Fällen des §. 93 Mr. 2 sindet die Answendung von Waffen oder andern lebensgefährlichen Wertzeugen gar nicht, und in den Fällen des §. 95 nur unter den Beschränkungen statt, unter welchen auch die Diener der öffentlichen Gewalt gegen Verbrecher von ihren Waffen Gebrauch machen dürsen.

#### IV. Citel.

Bon dem Borfage und ber Fahrlässigkeit, von Bollendung und Bersuch, von Urhebern und Gehilfen.

#### \$. 97.

(Vorfat.) Jebe ben Strafgesethen zuwiderlausende Handlung, zu welcher fich ber Handelnde absichtlich bestimmt hat, und jeder strafbare Erfolg berselben, worauf seine Absicht gerichtet war, wird ihm zum Vorfat zugerechnet.

#### **§.** 98.

(Unbestimmter Vorsatz.) War die Absicht des Handelnden nicht ausschließlich auf einen bestimmten Erfolg gerichtet, sondern unbestimmt auf einen oder den andern von mehreren möglichen Erfolgen, so wird ihm derjenige davon zum Vorsatzugerechnet, welcher wirklich eingetreten ist.

#### §. 99.

(Allgemeiner Borfat.) Hat Derjenige, beffen Absicht auf ein bestimmtes Berbrechen gerichtet war, in Beziehung auf beffen Ausführung mehrere Handlungen vorgenommen, so wird ihm der eingetretene, von ihm beabsichtigte Erfolg in so fern zum Borfatz zugerechnet, als er bei der den Erfolg herbeiführenden Handlung seine Absicht nicht geandert hatte, ohne daß es darauf ankömmt, durch welche der vorgenommenen Handlungen der Erfolg herbeigeführt ift.

## §. 100.

(Nerletung einer andern Person ober Sache.) Hat der Erfolg einer vorsätzlichen Handlung, wegen Irrihum oder Verwechslung, oder sonst durch Zufall, eine andere Berson oder eine andere Sache getroffen, als worauf die Absicht des Handelnden gerichtet war, so wird ihm die That mit dem wirklich eingetretenen Erfolg in so weit zum Vorsatz zugerechnet, als durch die Verschiedenheit zwischen der verletzen Verson oder Sache, und derzenigen, auf welche die Absicht des Handelnden gerichtet war, nicht eine schwerere Strase begründet wird.

#### **S.** 101.

(Fahrlässigkeit.) Wenn Jemand eine Handlung begeht, oder eine Handlung, zu der er rechtlich verpflichtet war, unterläßt, aus welcher Handlung oder Unterlassung ohne seine Absicht, eine Rechtsverletzung entspringt, die von ihm nach allgemeiner Erfahrung oder nach seiner besondern Keichtniß bei Amwendung gewöhnlicher Ausmerksamkeit oder Bestissenheit vorherzusehen und zu vermeiden gewesen ware, so wird ihm die eingetretene Verletzung zur Fahrlässigfeit zugerechnet.

#### **S.** 102.

(Strafe.) Fahrläffige Uebertretungen werden nur in den Fällen bestraft, in welchen bas Gefet bie Fahrläffigkeit namentlich mit Strafe bedroht hat.

#### **\$.** 103.

(Bufammentreffen von Borfat und Fahrläffigkeit.) Benn aus einer Sand: lung, welche auf einen bestimmten, vom Handelnden beabsichtigten Erfolg gerichtet war, ein anderer, von ihm nicht beabsichtigter Erfolg hervorgieng, so wird ihm die That in Bezug auf den beabs fichtigten Erfolg zum Borfat, in Bezug auf den eingetretenen andern Erfolg aber zur Fahrlaffigkeit zugerechnet, worausgeset, daß im einzelnen Falle die Bedingungen der Strafbarkeit der Fahrlaffigkeit (§§. 101 und 102) vorhanden find.

Bei Ausmessung der Strafe kömmt die Borschrift bes §. 182 zur Anwendung, in so fern nicht ein besonderes Gesetz etwas Anderes verordnet.

#### S. 104.

(Strafe bes vollen beten Berbrechen 3.) Die volle, im Gefet einem Berbrechen gebrobte, Strafe findet nur bann Anwendung, wenn baffelbe vollen bet ift.

### S. 105.

(Begriff beffelben.) Ein Berbrechen ift vollenbet, wenn die zu seinem Begriffe gehörigen Erfordernisse vorhanden find, und, in so fern dazu ein bestimmter Erfolg gehört, dieser eingetreten ift.

#### S. 106.

(Berfuch.) Handlungen, wodurch die Ausführung eines beabsichtigten Berbrechens angefangen worden ift, find als Berfuch besselben zu bestrafen.

## §. 107.

(Beendigter Versuch.) Hat der Thater Alles gethan, was von seiner Seite zur Bollendung des beabsichtigten Verbrechens nothwendig war, ist jedoch der zum Begriffe des vollens beten Verbrechens erforderliche Erfolg durch andere dazwischen getretene Umstände, welche ihren Grund nicht in seinem Willen, noch in seiner eigenen Handlungsweise hatten, abgewendet worden, so ist die That als beendigter Versuch des beabsichtigten Verbrechens zu bestrafen.

#### **§.** 108.

(Borbereitung.) Handlungen, wodurch die Ausführung eines beabsichtigten Berbrechens erft vorbereitet, aber noch nicht angefangen wurde, unterliegen keiner Strafe, die Fälle ausgenommen, für welche besondere Gesetz bas Gegentheil anordnen.

#### **S.** 109.

Besteht die Borbereitungshandlung selbst aus einer schon an sich strafbaren That, so tritt die hierdurch verschuldete Strafe ein.

#### **§.** 110.

(Gebrauch untauglicher Mittel.) Bei Werbrechen, welche vom Gefetz im Falle ber Bollendung mit Todesstrafe, oder mit Zuchthausstrafe, oder unbestimmt mit Arbeitse haus = oder Zuchthausstrafe bedroht sind, tritt die Strafe des nicht beendigten Versuchs selbst dann ein, wenn sich der Handelnde zur beabsichtigten Aussührung des Verbrechens aus Irrthum, oder Verwechslung, oder sonst durch Zufall statt des Mittels, welches er anzuwenden glaubte, und welches an und für sich wirklich tauglich ist, eines andern, untauglichen Mittels bedient bat.

#### S. 111.

(Gegenstand, woran bas Werbrechen nicht möglich.) War bei Berbrechen, welche vom' Geset im Falle ber Bollendung mit Todesstrafe ober mit Zuchthausstrafe, ober unbes stimmt mit Arbeitshaus = ober Zuchthausstrafe bedroht sind, ber Gegenstand ber unternommenen

That, ober in den Fällen des §. 100 die Person oder Sache, die aus Irrthum oder Berwechs= 'lung oder sonst durch Zufall von der Handlung getroffen wurde, von der Art, daß das beabssichtigte Verbrechen an ihr nicht begangen werden konnte, so tritt da, wo der Thäter Alles gethan hat, was von seiner Seite zur Vollendung des beabsichtigten Verbrechens nothwendig war, die Strafe des nicht beendigten Versuchs ein.

## §. 112.

(Strafe: a. des nicht beendigten Wersuchs.) Die Strafe des nicht beendigten Bersuchs darf bei zeitlichen Freiheits = und bei Gelbstrafen niemals die Hälfte der Strafe übersteigen, welche im Falle des vollendeten Berbrechens eingetreten ware, nicht fünfzehn Jahre Zuchthaus, wenn im Falle der Bollendung Lodesstrafe, und nicht zwölf Jahre Zuchthaus, wenn im gleichen Falle lebenslängliche Zuchthausftrafe eintreten wurde.

#### S. 113.

Wo das Gesetz die Strase des vollendeten Berbrechens nach der Größe der dadurch bewirften Berletzung oder Beschädigung bestimmt, wird bei der Bestimmung der Strase des Bersuchs ange-nommen, daß die Absicht des Thaters auf die niedrigte Glasse der Berletzung oder Beschädigung gerichtet gewesen sei, in so sern sich nicht aus den Umständen des einzelnen Falles etwas Anderes ergibt.

#### S. 114.

(b. des beendigten Versuchs.) Die Strafe bes beendigten Versuchs (§. 107) barf nicht weniger als zehn Jahre Zuchthaus betragen, wenn im Falle des vollendeten Verbrechens Todesftrafe, nicht weniger als sechs Jahre Zuchthaus, wenn im gleichen Falle lebenstängliche Zucht = hausstrafe eintreten wurde, und bei zeitlichen Freiheits = und Gelbstrafen niemals weniger, als ein Viertheil derjenigen Strafe, die im Falle der Vollendung eingetreten ware.

#### S. 115.

Die Strafe des beendigten Versuch & eines Werbrechens, welches im Falle der Vollendung Dienstentsetzung zur Folge haben wurde, besteht in Dienstentsetzung oder Dienstentlassung, und, wenn es im Falle der Vollendung Dienstentlassung zur Folge hätte, ebenfalls in Dienstentlassung; die Strase des nicht beendigten Versuchs bei Verbrechen, welche im Falle der Vollendung zu bestrassen wären, in Dienstentlassung, und bei Verbrechen, welche im Falle der Vollendung von Dienstentlassung getrossen würden, in Gefängnisstrase bis zu drei Monaten.

#### §. 116.

Wo das Gesetz das vollendete Verbrechen mit bleibender Entziehung des Gewerbsbetriebs oder der öffentlichen Berechtigung bedroht, kann solche Entziehung in Fällen des nicht beendigten und des beendigten Versuchs auf eine, im Urtheil zu bestimmende Zeit von sechs Monaten bis zu sechs Jahren, oder nach Umständen ebenfalls für immer erkannt werden.

#### S. 117.

(Freiwilliges Aufgeben bes versuchten Berbrechens.) hat der Thater nach einem nicht beendigten Bersuche das Berbrechen freiwillig wieder aufgegeben, so find die

Berfuchshandlungen als solche ftraflos. Enthalten sie jedoch felbst ein eigenes Berbrechen, so tritt bie hierdurch verschuldete Strafe ein.

#### S. 118.

(Abwendung bes Erfolgs burch ben Thater.) Hat ber Thater nach beenbigtem Berfuche bas Eintreten bes ftrafbaren Erfolgs felbst abgewendet und bas Berbrechen freiwillig wieber aufgegeben, so gilt dieß als Strafmilberungsgrund.

#### S. 119.

(Urheber.) Als Urheber eines Berbrechens ift nicht nur Derjenige zu bestrasen, welcher baffelbe begangen hat, sondern auch der Anstister, welcher dadurch Ursache des Berbrechens geworden ist, daß er den Thater vorsätzlich zu dem Entschlusse, dasselbe zu begehen, bestimmt hat. S. 120.

(Geminderte Strafbarkeit bes Anstifters.) Jedoch kann die Strafe des Anstifters bis zu der eines Gehilfen (§. 136) herabsinken, wenn in der Einwirkung des Anstifters auf den Thäter nicht die alleinige Ursache des Verbrechens liegt, sondern der letztere noch durch eigene, von dem Anstifter nicht hervorgerusene Beweggrunde zur Aussuhrung des Verbrechens bestimmt wurde.

### S. 121.

hat der Thater bei der Aussuhrung bes Berbrechens einen strafbareren Erfolg herbeigeführt, als worauf die Anstiftung gerichtet war, so wird dieser Erfolg dem Anstifter unter ben Boraussenungen der §§. 101 und 102 zur Fahrlässigfest zugerechnet.

#### S. 122.

(Auftrag zum Werbrechen.) Wurde von einer Person zur Begehung eines Verbrechens ein Auftrag ertheilt, oder für dieselbe ein Lohn gegeben oder versprochen, so sind, so bald ber Andere den Auftrag angenommen, oder die Begehung des Verbrechens zugesagt, oder in Folge des ihm gegebenen oder versprochenen Lohns oder des ertheilten Auftrags zur Aussührung des Verbrechens bereits Vorbereitungshandlungen unternommen hat, beide Theile wegen nicht beendigten Versuchs des beabsichtigten Verbrechens zu bestrafen.

Sie bleiben jedoch ftraflos, wenn fie bas verbrecherische Unternehmen, ebe es zu einem Anfange ber Ausführung fam, freiwillig wieder aufgegeben haben.

#### S. 123.

(Straflofigfeit bes Unftifters.) Der Unftifter bleibt ftraffos:

- 1. wenn er die Gründe, durch welche er den Andern zu dem verbrecherischen Entschlusse bestimmte, vollständig wieder aufgehoben, und der Lettere nur aus andern (eigenen) Gründen bas Berbrechen dennoch ausgeführt hat; oder
- 2. wenn er, nachdem ihm die Verhinderung der Begehung durch Abmahnung des Andern nicht gelungen, oder die Abmahnung ihm ohne sein Verschulden nicht möglich gewesen ift, der Obrigkeit von dem bevorstehenden Verbrechen so zeitig die Anzeige gemacht hat, daß sie dasselbe verhindern konnte; oder
- 3. wenn er das Verbrechen, ebe es zu einem Anfang der Ausführung tam, selbst abgewendet oder verhindert hat, oder wenn er in Fällen, wo er die Ausführung erst nach unter-

nommenen Berfuchshandlungen abgewendet oder verhindert hat, den Thater vorher abmahnte, oder ihm eine frühere Abmahnung nicht möglich war.

#### §. 124.

(Strafmilberung für ben Anftister.) Hat der Anstister ohne die Voraussetzungen bes §. 123 Rr. 1 die angewendeten Bestimmungsgründe, so viel an ihm lag, aufzuheben, oder ben Andern, so viel an ihm lag, von dem Verbrechen wieder abzuhalten gesucht, der Andere aber dasselbe bennoch ausgeführt, oder hat der Anstister, in den Fällen des §. 123 Rr. 2 vor gemachter Anzeige die Verhinderung oder Abmahnung, wo sie ihm möglich war, unterlassen, so wird er von der Strafe des nicht beendigten Versuchs getroffen.

#### S. 125.

(Berbrecherische Berbindung.) Die Berabredung Mehrerer zur Aussührung eines gemeinschaftlich bezweckten Verbrechens hat in Bezug auf die Zurechnung des Erfolgs die Wirfung, daß, wenn das verabredete Verbrechen ausgeführt wurde, jeder Theilnehmer, welcher in Folge der Verabredung vor oder bei oder nach der That mitgewirft, oder durch seine Gegenwart bei der Aussührung sich zur Mitwirfung bereit gezeigt hat, von der auf dieses Verbrechen gesetzen Strafe getroffen wird.

#### S. 126.

(Strafe.) Ift die vom Gesetz gedrohte Strase keine völlig bestimmte, so wird das jeden einzelnen Theilnehmer treffende Maß derselben innerhalb der gesetzlichen Grenzen nach dem Verhältnisse seinflusses auf den gemeinschaftlichen verbrecherischen Entschluß, und seiner Mitwirkung vor, bei oder nach der That selbst bestimmt.

#### 6. 127.

Die Strafe eines Theilnehmers fann im einzelnen Falle bis zur Strafe eines bloßen Gehilfen herabsinken, wenn sowohl sein Einfluß auf den gemeinschaftlichen verbrecherischen Entschluß, als seine Mitwirkung vor, bei oder nach der That nur gering gewesen ift.

#### **§.** 128.

(Strafe ber bloßen Eingehung.) Schon die bloße Eingehung der Berbindung zur Ausführung eines gemeinschaftlich bezweckten Berbrechens wird von der Strafe des nicht beendigten Berfuchs getroffen, wenn gleich noch keine Handlung darauf erfolgt ift, welche einen Anfang der Ausführung enthält.

Burde jedoch das Unternehmen, ehe es zu einem Anfang der Ausführung fam, freiwillig wieder aufgegeben, so bleiben die Theilnehmer firaflos.

#### S. 129.

Derjenige Theilnehmer, welcher die verbrecherische Berbindung angestistet, wird im Falle des vollendeten Berbrechens selbst dann von der Strafe des Urhebers getroffen, wenn er weder vor, noch bei, noch nach der That auf irgend eine Weise mitgewirkt hat, der gemeine Theilnehmer aber unter der nämlichen Voraussehung von der Strafe des beendigten Versuchs.

### S. 130.

Satte berjenige Theilnehmer, ber die verbrecherische Berbindung angestiftet hat, im Falle bes vorhergehenden §. 129 vor der That die Uebrigen von der Aussührung, so viel an ihm lag, abzu-

halten sich bemuht, und denselben seinen Austritt aus der Verbindung ausdrücklich erklärt, so trifft ihn die Strafe des beendigten Versuchs, den gemeinen Theilnehmer aber unter der nämlichen Vorausseyung, oder wenn er auch nur seinen Austritt erklärt hat, die Strafe des nicht beendigten Versuchs.

#### §. 131.

Der Anftifter sowohl, als ein anderer Theilnehmer bleibt ftraflos:

- 1. wemt er der Obrigfeit von dem bevorstehenden Berbrechen so zeitig die Anzeige gemacht hat, daß sie daffelbe verhindern konnte: oder
- 2. wenn er das Verbrechen, che es zu einem Anfang der Ausführung kam, selbst abgewendet oder verhindert hat, oder wenn er in Fällen, wo er die Aussührung erst nach unternommenen Verssuchshandlungen abgewendet oder verhindert hat, den Thäter vorher abmahnte, oder ihm die frühere Abmahnung nicht möglich war.

Für den Anstifter tritt auch im Falle des Absahes 1 nur unter der Voraussehung Strassossische ein, daß er die Anzeige bei der Obrigteit gemacht hat, nachdem ihm die Verhinderung des Verbrechens durch Abmahnung der andern Theilnehmer nicht gelungen oder die Abmahnung ihm ohne sein Versschulden nicht möglich gewesen ist.

## **6.** 132.

hat der Anstister in Fallen des §. 131 Mr. 1 vor gemachter Anzeige die Berhinderung ober Abmahnung, wo sie ihm möglich war, unterlassen, so wird er von der Strafe des nicht beendigten Versuchst getroffen.

## §. 133.

Sat ein Theilnehmer an einer verbrecherischen Verbindung bei der Aussuhrung einen strafbareren Erfolg herbeigeführt, als verabredet war, so wird dieser Erfolg auch ben andern Theilnehmern unter ben Voraussehungen ber §§. 101 und 102 zur Fahrlässigfest zugerechnet.

#### §. 134.

(Gehilfe.) Wer das vorsätzliche Verbrechen eines Andern wissentlich erleichtert ober befördert, ift als Gehilfe zu bestrasen.

#### §. 135.

218 Gehilfe ift namentlich anzusehen:

- 1. wer den verbrecherischen Entschluß Anderer durch Rath, Ueberredung, Belehrung, Täuschung, Berführung befördert oder bestärkt, dem Berbrecher Mittel oder Gelegenheit zur Ausführung anzeigt oder verschafft, oder Hindernisse der Ausführung wegraumt;
- 2. wer im Zeitpunkt der Ausführung der That durch Theilnahme an der Haupthandlung oder durch Wachestehen, Kundschaftgeben oder auf andere Weise Beistand leistet, oder die Entstehung der verbrecherischen Wirkung oder die Größe berselben befördert;
- 3. wer bem Verbrecher in Folge einer der That vorhergegangenen Zusage durch Handlungen, die eine Begunftigung (§. 142) ausmachen, nach der That sorberlich geworden ift.

## §. 136.

(Strafe ber Gehilfen.) Die Beihilfe wird von geringerer Strafe getroffen, als bie Urheberschaft, nämlich:

- 1. von lebenslänglicher ober zeitlicher Buchthausftrafe bei Berbrechen, bie mit Sobesftrafe bebroht find;
- 2. bei andern Verbrechen aber von einem geringern Maß der auf das Verbrechen gesetzten Strafe, oder ber nach ft en geringern Strafart.

## §. 137.

Bei Ausniessung ber Strafe ber Gehilsen nach bem im vorhergehenden § 136 bestimmten Maß=
stab wird in Fällen, wo die That des Urhebers als Ruckfall zu bestrasen, der Gehilse selbst aber nicht
rückfällig ist, nicht die auf den Ruckfall gesetze, sondern die einem nicht rückfälligen Urheber gedrohte
Strafe zu Grunde gelegt, in Fällen dagegen, wo die That der Gehilsen als Ruckfall erscheint, die
einem, in gleicher Weise rückfälligen Urheber gedrohte Strase.

Andere auf die Strafbarkeit einwirkende perfonliche Verhältnisse ober Zustände der Gehilfen kommen, wo das Gesetz nicht etwas Anderes verfügt, nur als Strafausmessungsgründe innerhalb der im §. 136 bestimmten Grenzen, und die zu den gesetzlichen Milterungsgründen gehörenden personlichen Verhältnisse und Zustände desselben als Strasmilderungsgründe in Betracht.

#### **6.** 138.

Wurde von dem Urheber ein schwereres Verbrechen oder ein Verbrechen von schwererer Art vollsbracht, als worauf nach der Meinung und Absicht des Gehilfen seine Beihilfe gerichtet war, so wird, in so fern ihm nicht jener eingetretene strasslichere Erfolg im einzelnen Falle zur Fahrlässigkeit zuzusrechnen ist, bei der Ausmessung der Strase desselben die Strase dessenigen Verbrechens zu Grunde gelegt, auf welches, seiner Absicht nach, seine Beihilfe gerichtet gewesen ist.

#### **S.** 139.

Hat der Gehilfe durch Theilnahme an der Haupthandlung bei Ausführung des Verbrechens wiffentlich einen folchen Beistand geleistet, ohne welchen der Andere das Verbrechen nicht hatte vollsbringen können, so kann gegen ihn die volle Strafe des begangenen Verbrechens erkannt werden.

#### §. 140.

Die Strafe bes Gehilfen kann im einzelnen Falle unter bas im §. 136 bestimmte niedrigste Maß berabsinken, wenn seine Handlung oder Unterlassung in seinen personlichen Verhaltnissen zum Urheber eine besondere Entschuldigung findet.

## §. 141.

Wer bem Thater Beihilfe zugefagt, aber nicht geleiftet hat, ift nur bann ftraflos:

- 1. wenn er die Burudnahme seiner Bujage dem Thater vor angefangener Aussuchrung ber That ausbrudlich erklart, ober
- 2. wenn er, wo ihm dieß ohne sein Berschulden nicht mehr möglich war, die Ausführung des Berbrechens felbst abgewendet, ober unter der gleichen Boraussetung
  - 3. ber Obrigkeit fo zeitige Angeige gemacht hat, daß fie daffelbe verhindern konnte.

### **S.** 142.

(Begunstigung.) Wer ohne vorheriges Einverständ niß dem Verbrecher erft nach der That in Beziehung auf das Verbrechen wissentlich Vorschub leistet, indem er ihm hinsichtlich der Sicherung ober des Genusses der Vortheile aus dem Verbrechen förderlich, oder ihm zur Vereitelung der gerichtichen Versolgung behilflich ift, wird des besondern Vergehens der Begünstigung schuldig.

Unter biefer Voraussehung gehört namentlich hierher:

- 1. wer wiffentlich Berbrecher bei fich aufnimmt und verbirgt, oder ihnen zur Flucht behilflich ift;
- 2. wer Verbrechern vorsätzlich durch Vertilgung der Spuren des Verbrechens oder der Beweiß= mittel Hilfe leistet, oder zu solcher Vertilgung mitwirkt;
- 3. wer die durch das Verbrechen gewonnenen Sachen wissentlich in Verwahrung nimmt, verscheinlicht, an sich bringt, oder zu deren Absat an Andere verhilft.

## S. 143.

(Strafe.) Die Begunftigung wird, mit Rudficht auf die Größe und Beschaffenheit bes haupt= verbrechens und auf die Beweggrunde, von Gefängniß = ober Gelbstrafe getroffen, die Fälle ausge= nommen, welche durch besondere Gesete ausdrucklich mit andern Strafen bedroht sind.

## §. 144.

Wer sich ber Begunstigung von Werbrechen gewerbs mäßig schuldig macht, ift mit Arbeits= haus oder Zuchthaus bis zu sechs Jahren zu bestrasen, und in Fällen, wo er zu solcher Begunsstigung einen ihm zustehenden selbstiständigen Gewerbsbetrieb oder eine ihm zustehende öffentliche Berechtigung mißbraucht hat, zugleich mit zeitlicher oder bleibender Entziehung dieses Gewerbsbetriebs oder bieses der bieses betriebs oder bieses Berechtigung.

## S. 145.

(Straflosigkeit.) Chegatten, Verwandte und Verschwägerte in auf = und absteigender Linie ohne Unterschied des Grades, Brüder und Schwestern und Verschwägerte desselben Grades, Aboptiveltern und Adoptivstuder, Pflegeltern und Pflegkinder, Vormunder und Mündel des Schuls digen sind von der Strafe der Begünstigung frei, wenn diese bloß zum Schutze des Thäters gegen Entde dung oder gerichtliche Verfolgung statt gesunden hat.

## S. 146.

(Unterlassene Verhinderung von Verbrechen.) Wer nach erlangter glaubhafter Reinitnis von dem Vorhaben eines Andern, ein bestimmtes, mit Todes = oder leben slänglicher oder zeitlicher Zuchthausstrase nicht unter zehn Jahren bedrohtes Verbrechen zu begehen, solches nicht durch zeitige Anzeige bei der Obrigseit, oder durch Warnung der Gesährdeten, oder durch andere in seiner Macht stehende Mittel, so weit es ohne Gesahr für ihn selbst oder Einen seiner Angehörigen (§. 81) geschehen konnte, zu verhindern gesucht hat, wird, wenn es zum Ansange der Aussührung des Verbrechens kam, von Gesängniß = oder Geldstrase getroffen, oder in schwereren Fällen mit Arbeitshaus bis zu zwei Jahren bestraft.

## S. 147.

Er ift jedoch von der Pflicht zu dieser Anzeige oder Barnung frei, wenn fie ein Einschreiten ber Obrigfeit gegen eine Berson nach sich ziehen könnte, zu welcher derselbe in einem der im §. 145 bezeichneten Berhältniffe steht, oder wenn er die Kenntniß unter dem Siegel der Beichte erlangt hat, in so weit die Anzeige oder Barnung eine Berletzung des Beichtgeheimnisses enthalten wurde.

## V. Citel.

Bon ber Anwendung völlig bestimmter und unbestimmter Strafgesete, von ber Ausmessung ber Strafe bei unbestimmten Strafgeseten, von Strafmilberung und Strafverwandlung.

## S. 148.

'(Anwendung völlig bestimmter Strafen.) Strafen, welche im Gesethe sowohl bem Grade als der Art nach völlig bestimmt sind, hat der Richter unverändert anzuwenden, die Fälle ausgenommen, in welchen gesetzlich anerkannte Gründe zur Strafmilderung oder zur Strafverwandlung vorhanden sind.

## **§.** 149.

(Anwendung unbestimmter Strafgesetze,) So weit das Gesetz die Strase der Art . oder Größe nach unbestimmt gelassen hat, wird sie vom Richter innerhalb der gesetzlichen Grenzen, nach den besonderen Umständen des einzelnen Falles, bestimmt.

#### S. 150.

(Grunde der Strafbarfeit.) Bei bieser Bestimmung hat der Richter theils auf Die Schadlichfeit und Gefährlichfeit ber zu bestrafenden Handlung, theils auf die Bosartigkeit' und Starke des auf die Hervorbringung des Berbrechens gerichteten Willens Rucficht zu nehmen.

Hat er nach der Berschiedenheit der Fälle, die ein Strafgesetz umfaßt, die Stuse ermittelt, welche der einzelne Fall nach der Schädlichkeit und Gesährlichkeit der zu bestrasenden Handlung darunter einnimmt, so prüft er, ob die Strafbarkeit des Thäters auch nach der Bösartigkeit und Stärke des auf Hervorbringung des Berbrechens gerichteten Willens (§§. 151 und 152) auf der nämlichen Stuse der Strafbarkeit stehe, und je nachdem der Thäter in dieser Beziehung strafbarer oder minder strafbar erscheint, wird die der That an sich entsprechende Strase verhältnismäßig erhöht oder herabgesetzt.

#### §. 151.

- (Straferhöhungsgrunde.) Rudfichtlich der Bosartigfeit und Starfe des auf die hervors bringung des Berbrechens gerichteten Billens steigt de Strafbarfeit insbesondere:
- 1. je zahlreichere und wichtigere Beweggrunde für die Unterlassung der That vorhanden waren, je vielfältigere und größere Pflichten von dem Thater verlet wurden, und je mehr derselbe im Stande war, diese Beweggrunde und Pflichten deutlich zu erkennen;
- 2. je mehrere und größere Hindernisse oder Gesahren die That erschwerten, und je mehr Gestissenschet, Lift, Dreistigkeit oder Grausamkeit zur Vorbereitung oder Vollbringung derselben angewendet wurden;
- 3. je geringfügiger die außern Veranlassungen zur That waren, und je mehr der Thater ohne außere Veranlassung die Gelegenheit bazu felbst aufgesucht hat;
- 4. je mehr der Thater durch seinen früheren Lebenswandel Verdorbenheit und Hang zu strasbaren Handlungen gezeigt, je öfter und in je fürzeren Zwischenräumen er das nämliche oder gleichartige Verbrechen begangen hat, je zahlreichere und größere Strasen früher gegen ihn erkanut und ganz oder theilweise vollzogen worden sind, und je kurzer der Zeitraum ist zwischen der frühern Verurtheilung oder Bestrasung und der jezigen Uebertretung.

(Strafminderungsgrunde.) In der nämlichen Rudficht vermindert fich dagegen die Strafbarfeit bes einzelnen Falles insbesondere:

1. wenn ber Thater ben Umfang ber Gefahrlichfeit und bie Große ber Strafwurdigfeit feiner Sandlung nicht eingesehen hat;

2. wenn er durch Noth, oder durch Ueberredung, Tauschung, Berführung, Befehl oder Drohung zur ftrafbaren Handlung verleitet worden ift;

3. wenn der Thater in einer besonders aufgeregten und an sich zu entschuldigenden Gemuthsbewegung gehandelt hat, ohne daß er sich in diesen Fällen Rr. 1, 2 und 3 in einem Zuffande besand, durch welchen die Zurechnung ausgeschlossen ober eine Strasmilberung (§. 153) begründet ift;

4. wenn sein voriger Lebenswandel oder seine Handlungen und sein Benehmen bei oder nach der That zeigen, daß keine Verdorbenheit des Willens vorhanden ist, wie namentlich

5. wenn er die schädlichen Folgen ber ftrafbaren Handlung selbst zu verhindern, oder ben schon verursachten Schaden wieder gut zu machen, aus freiem Antriebe thatig bemuht war; oder

6. wenn er fich dem Gerichte felbst als den Schuldigen angegeben, oder im Anfange der Untersuchung und ohne noch überführt zu sein, seine Schuld bekannt hat.

**§.** 153.

(Strafmilberung bei bestimmten und unbestimmten Strafgeseten.) Die Zuläffigfeit einer milbern Strafe, als das Geset gebroht hat (Strafmilberung) wird begründet:

1. burch bas jugendliche Alter bes Schuldigen, nach ben in den §§. 79 und 80 aufgeftellten Beftimmungen;

2. durch diejenigen Zustände, welche nach den §§. 71, 75, 77, 81 und 82 beim Dasein bes dort vorausgesetzten Grades alle Zurechnung ausschließen, in so fern sie inr einzelnen Falle biesem Grade nahr kommen.

§. 154.

(Deren Wirkung.) Bei bem Dasein von Strafmilderungsgrunden erkennt der Richter bei bestimmten Strafen auf eine mildere Strafe, als das Gesetz gedroht hat, bei den Verbrechen jedoch, die mit Todes frase bedroht sind, nicht auf geringere Strase als zeitliches Zucht haus; bei unbestimmten Strassesen auf ein geringeres Strasmaß innerhalb der gesetzlichen Grenzen der gedrohten Strase, oder selbst auf eine unter das gedrohte niedrigste Maß herabgehende Strase. Kann die Milderung innerhalb der nämlichen Strasart in genügendem Maße nicht bewirft werden, so ist zu der nächsten geringeren Strasart herabzugehen, bei den Verbrechen jedoch, die mit Zuchthausstrafe von weniger als drei Jahren bedroht sind, dis auf Kreissgesängnis.

Ist das Verbrechen mit Dienstentlassung bedroht, so ist bei dem Dasein eines Milderungs= grundes auf eine geringere, als die im §. 169 bestimmte stellvertretende Strase zu erkennen, und bei den mit Dienstentsetzung bedrohten Verbrechen auf Dienstentlassung oder ebenfalst auf eine geringere Strase, als diejenige, welche nach §. 169 die Stelle der Dienstentlassung vertrit.

S. 155.

Wenn einem Verbrecher, ber fich in bem im §. 79 ober 80 bezeichneten jugendlichen Alter

befindet, noch ein weiterer Milberungsgrund zu statten kommt, so dient die im §. 79 oder 80 bestimmte Strafe zur Grundlage, um nach §. 154, Abs. 1 zu bemessen, wie weit davon in Folge der Milberung herabgegangen werden könne.

#### S. 156.

(Unverschuldete Haft.) Hat ber Schuldige mahrend bes Strasversahrens eine rechtswidrige oder eine ohne sein Verschulden verlangerte Haft erduldet, so wird ihm, in so fern ihn eine zeitliche Freiheitsstrasse trifft, an dieser, als bereits erstanden, eben so viel Zeit abgerechnet, als die Dauer ber rechtswidrigen Haft oder ihrer unverschuldeten Verlangerung beträgt, wenn gleich dadurch der noch zu erstehende übrige Theil der Strase unter das niedrigste Maß der erkannten Strasart herabsinft.

#### S. 157.

Trifft den Schuldigen, der während des Strafverfahrens eine rechtswidrige oder eine ohne sein Verschulden verlängerte Haft erduldet hat, eine Gelbstrafe, so findet gleiche Abrechnung in der Weise statt, daß hierbei der im §. 162 für deren Verwandlung in Gesängnißstrafe sestgesetzte Maßstab zur Anwendung könnnt.

#### S. 158.

(Untersuchungshaft und andere Uebel als Strafminderungsgrund.) Außer ben Fallen ber vorhergehenden §§. 156 und 157 wird die während des Strafverfahrens erduldete haft, in fo fern nicht der Angeschuldigte deren Berlängerung durch Läugnen wahrer, oder durch Anführung unwahrer Thatsachen, felbst verschuldet hat, als Strafminderungsgrund beruchsichtigt.

Auch andere Uebel, welche der Angeschuldigte von der Behörde oder deren Dienern rechtswidrig erlitten hat, kommen bei Ausmeffung der Strafe zu deren Minderung in Betracht.

#### S. 159.

(Strafvermanblung: a. bei Gelbftrafen.) Die Bermandlung gesetlich gebrohter, ober gerichtlich erfannter Gelbstrafen in Freiheitsstrafe findet nur statt:

- 1. bei Minberjährigen auf ben Antrag ber Eltern; und
- 2. bei Berfonen, welche und in jo weit fie bie Gelbftrafe nicht zu bezahlen vermogen.

#### **S**: 160.

Jeboch fonnen die Gerichte eine gleiche Bermanblung eintreten laffen :

- 1. bei ben unter Bormunbichaft ftebenben Dinberjahrigen auf ben Antrag bes Bormunbs; und
- 2. bei ben unter Bflegfchaft ftebenben Berfchwenbern.

#### S. 161.

Bei Gelbstrasen, welche nach dem Geset dem Verletten zusällen, sindet die Verwandlung nur' in so fern statt, als der Verlette in den Fällen des §. 159 Mr. 1 und des §. 160 dazu einwilligt, oder in den Fällen des §. 159 Mr. 2 vor Ablauf von vier Woch en, vom Tage der Rechtskrast des ihm verkündeten Urtheils an gerechnet, um dessen Vollziehung nachsucht, und von der Zeit an, wo sich die Zahlungsunvermögenheit zeigte, innerhalb weiterer vier Woch en auf die Verwandlung in Freisheitsstrase angetragen hat.

#### **S.** 162.

(Magftab.) Bei der Berwandlung von Gelbftrafen in Gefängnigftrafen wird bie Summe von einem bis zu vier Gulben einer Gefängnifftrafe von vierundzwanzig Stunden gleich gerechnet.

Wenn Gelbstrafen, welche nach §. 159 in Freiheitsftrafen zu verwandeln find, ben Betrag von Eintaufend Gulden übersteigen, so können dieselben in Arbeitshausstrafe verwandelt werden, wobei die Summe von einem Gulden dreißig Kreuzern bis sechs Gulden der Arbeitshaussftrafe von vierundzwanzig Stunden gleich geachtet wird.

Die Arbeitshausstrafe fann jedoch in diefem Falle die Dauer von zwei Jahren nicht übersteigen.

#### S. 164.

Nach den nämlichen Vorschriften (§§. 162 und 163) geschieht die Verwandlung unter den Vorsaussiehungen der §§. 159 und 160 auch in den Fällen, wo das Gesetz die Gelöftrase zugleich neben einer Freiheitsstrase gedroht hat. Bei der Verbindung der sich so ergebenden mit der sonst verschuldeten Freiheitsstrase kommen die Vorschriften der §§. 170 bis 174 zur Anwendung.

## §. 165.

(b. Bei Freiheitsstrafen.) Wenn mehrere rechtsfräftige Urtheile, welche auf Freiheitsstrasen verschiedener Art erkennen, an dem Verurtheilten zu vollziehen sind, oder wenn gegen den Verurtheilten während der Strasvollziehung eine Freiheitsstrase anderer Art zu erkennen ift, so tritt eine Verwandlung der gelinderen Strasart in die ertannte härtere ein, wobei sechs Monate Zuchthaus neun Monaten Arbeitshaus, und sechs Monate Arbeitshaus neun Monaten Gesängniß gleich geachtet werden.

## §. 166.

Die Verwandlung in eine gezingere Strafart nach dem nämlichen Maßstab tritt ein, wenn da, wo das Geset die Uebertretung nur mit einem bestimmten Theile der auf ein anderes Verbrechen gesetzten Strase bedroht hat, die im einzelnen Falle verschuldete Strase unter das niedrigste Maß jener Strasart herabsinken wurde. Wenn pagegen da, wo das Gesetz ein Verbrechen mit einer nach der Strase eines andern Verbrechens zu bemessenden höhern Strase bedroht hat, die im einzelnen Falle verschuldete Strase innerhalb des gesetzlichen Maßes jener Strasart nicht mehr erkannt werden kann, so wird die Strase mit Ueberschreitung des höchsten Maßes in der nämlichen Strasart erkannt, ohne daß eine Verwandlung in die härtere Strasart stattsindet.

#### S. 167.

(Verbrechen während des Strafvollzugs.) Die Freiheitssfrasen, welche der Verurtheilte während der Strafvollziehung durch neue Verbrechen verschuldet, sind, in so fern sie in Folge eingetretener Verwandlung unter das niedrigste gesetliche Maß der Strafart herabsinken, den beschränkenden Vorschriften der §§. 13 und 34 nicht unterworsen, und werden in allen Fällen mit Schärfungen verbunden, die, wo nicht das Gericht etwas Anderes verfügt, sogleich zu vollziehen sind, ohne Berückssichtigung der durch die §§. 58 bis 61 sonst vorgeschriebenen Zwischenräume.

Jedoch findet auch hier die wiederholte Anwendung des Dunkelarrestes oder der Hungerkoft nach Erstehung des im §. 54 Nr. 2 und 3 bestimmten höchsten Maßes berselben nicht statt vor Ablauf einer Zwischenzeit von vier Tagen.

## §. 168.

Wenn wahrend der Bollziehung einer lebenslänglichen Buchthausstrafe ber Berurtheilte ein

neues Verbrechen verübt, fo wird gegen ihn, in fo fern baffelbe nicht Todesftrafe nach fich zieht, ftatt ber verschulbeten Strafe auf Anwendung einer ober nererer Scharfungen erfannt.

## S. 169.

(c. Bei Dienstentsetzung und Dienstentlassung.) Wenn die Strafe der Dienstentsetzung oder der Dienstentlassung nicht angewendet werden kann, weil der Schuldige seine öffentlichen Aemter und die davon abhängenden Rechte wegen einer andern Handlung, sei es in Folge eines gerichtlichen Erkenntnisses oder im Verwaltungswege früher schon verloren hat, so tritt statt der Dienstentsetzung Arbeitshausstrafe von einem Jahre bis zu zwei Jahren, statt der Dienstent= lassung Kreisgefängnis von sechs Monaten bis zu einem Jahre ein.

## VI. Citel.

## Bon ber Bestrafung zusammentreffender Berbrechen.

#### S. 170.

(Straferhöhung bei zusammentreffenden Verbrechen.) Wenn mehrere mit zeitlichen Freiheitsfirasen bedrohte Verbrechen derselben Person als Gegenstand des nämlichen Strasurtheils zusammentreffen, so ist, wo nicht ein besonderes Gesetz etwas Anderes verordnet, auf die schwerste der verschuldeten Strasen mit angemessener Erhöhung derselben zu erkennen.

## ... 8. 171.

(Art und Mag.) Die Erhohung geschieht mittelft Singurechnung von wenigstens einem Drittheile und höchstens zwei Drittheilen ber übrigen Strafen.

#### **S.** 172.

(Berwandlung.) Bei dem Zusammentreffen von Verbrechen, welche mit Freiheitsstrafen verschiedener Art bedroht sind, werden, um das Maß der Erhöhung der verschuldeten schwersten Strafe zu bestimmen, die gelinderen Strafarten nach Maßgabe des §. 165 in die härteren verwaudest. §. 173.

(U'eberschreitung bes Strafmaßes.) Bei der Erhöhung (§§. 170 und 171) fann ber Richter das hoch fte Maß der Strafart, zu der die verschuldete schwerste Strafe gehört, wenn sie in Gefängniß oder Arbeitshaus besteht, so weit überschreiten, als durch die Hinzurechnung von höchstens zwei Drittheilen der übrigen Strafen nothig wird.

## **§\_174**.

(Höchstes Maß ber Freiheitsstrafen.) Für ben besondern Fall zusammentreffender Berbrechen besteht das hochste Maß der zeitlichen Buchthausstrafe in dreißig Jahren, und sur eben diesen Fall das höchste Maß der Arbeitshausstrafe in zwanzig Jahren und das höchste Maß der Kreisgefängnißstrafe in sechs Jahren.

#### S. 175.

(Bei ber Todesstrafe u. f. w.) Durch die Todes= und burch die lebenslängliche Zuchthausstrafe werden alle andern Strafen ober Strafzusätze wegen zusammentreffender Verbrechen ansgeschlossen.

#### ·\$. 176.

(Bei Dienstentsetzung u. s. w.) Bei dem Jusammentreffen von Dienstverbrechen, wodurch Dienstentsetzung und zugleich Dienstentlassung, oder eine dieser Strasen mehrmals verschuldet ist, wird nach Maßgabe der SS. 169 und 171 auf einen Zusatz von Arbeitshaus = oder Areisgefängnifftrase erkannt.

### S. 177.

(Zusammentreffende Gelbstrafen.) Wenn Gelbstrafen zusammentreffen, so werben fie zusammengerechnet, und kommen, ohne Rucksicht auf die Größe ber Summe, in ihrem Gesammt = betrage zur Anwendung.

## S. 178.

(Mit Freiheitsftrafen u. f. w.) Wenn Gelbstrafen und zeitliche Freiheitsstrafen mit einander, ober mit Dienstentsetzung ober Dienstentlassung zusammentreffen, so kommen biefe Strafen neben einander zugleich zur Anwendung.

#### S. 179.

Die in den vorhergehenden §§. 170 bis 178 enthaltenen Borschriften kommen auch dann zur Anwendung, wenn ein von einem Berurtheilten vor der Berurtheilung begangenes Berbrechen nach derseiben Gegenstand eines neuen Strasurtheils wird, in so fern derselbe die bei der ersten Berurtheilung gegen ihn erkannte Strase nicht bereits erstanden hat.

## **§.** 180.

(Fortgesette Werbrechen.) Mehrfache Uebertretungen des nämlichen Strasgesetes burch Handlungen, welche zusammen als Ausstührung des nämlichen, auf ein bestimmtes Berschen gerichteten Entschluffes erscheinen, und eben so mehrsache Uebertretungen des nämlichen Strasgesetzes, welche als Folgen der nämlichen fahrlässigen Handlung zu betrachten sind, werden als Bestandtheile oder Fortsetzungen einer und berselben That angesehen und als ein einziges (sortgesetzes) Berbrechen bestrast, wobei zwar die Fortsetzungen und deren Zahl als Gründe erhöhter Strasbarfeit in Betracht kommen, jedoch das höchste Maß der auf das Werbrechen gesetzen Strase niemals überschritten werden dars.

## §. 181.

Außer diesen Fällen konnen mehrfache Uebertretungen bes namlichen Strafgesetzes als ein fortgesetzes nach ber Vorschrift bes vorhergehenden §. 180 zu bestrafendes Werbrechen nur da angenommen werden, wo das Gesetz bieg besonders verordnet.

## §. 182.

(Nebertretung mehrerer Gesetze oder Verletung mehrerer Personen durch eine That.) Hat Jemand durch eine und dieselbe Handlung niehrere Strafgesetze oder dasselbe Strafgesetz gegen verschiedene Personen übertreten, so wird er, wo nicht ein besonderes Gesetz etwas Anderes verordnet, zu der Strase verurtheilt, die auf die schwerste Uebertretung gesetzt ist, wobei aber die gleichzeitigen andern Uebertretungen ebensalls als Gründe erhöhter Strasbarkeit in Betracht kommen, jedoch auch nur in der Art, daß das höchste Maß der auf die schwerste Uebertretung gesetzten Strase nicht überschritten werden dars.

#### WII. Eitel.

## Bon ber Beftrafung bes Rudfalls.

### §. 183.

(Rudfall, bei welchen Berbrechen?) Die Berbrechen, bei welchen bie abermalige Begehung als Rudfall bestraft werden foll, find folgende:

- 1. Diebftahl, Betrug und Falfdung aus Gewinnsucht, Bucher, Unterfcblagung, Ranb und : Gepreffung;
  - 2. Müngfälfdung und Fälfdung von Staatspapieren;
  - 3. mit Vorbebacht verübte Rörperverletjung, und Tobtung ober Rorperverletjung bei Raufhandeln;
- 4. Nothzucht, Schändung unmundiger oder bewußtlofer Bersonen, Berführung von Kindern unter vierzehn Jahren (§. 360), und widernatürliche Unzucht;
- 5. vorsätzliche Brandftiftung, und Eigenthumsbeschäbigung aus Bosheit, Rachsucht ober Eigennut (§. 570);
  - 6. Wilberei und Wilddieberei;
  - 7. Landstreicherei und Bettel;
  - 8. Wiberfeplichkeit, öffentliche Gewaltthätigkeit und Aufruhr;
  - 9. Amtsverbrechen aus Eigennut.

## **S.** 184.

(Boransfegungen.) Es wird jedoch in jedem Straffall, ber als Rudfall bestraft werden foll, vorausgefest:

- 1. daß ber Uebertreter wegen des früheren vollendeten ober versuchten Berbrechens als Urheber ober Gehilfe vor der abermaligen Begehung von einem inläudischen ober ausländischen Gerichte ver= urtheilt und das Urtheil verkundet war, und
  - 2. daß das frühere und das neue Berbrechen Uebertretungen von gleicher Art feien.

### §. 185.

(Gleichartigkeit.) Als gleichartig gelten außer ben Uebertretungen bes nämlichen Strafs gesetzes bie unter jeder einzelnen Bahl bes §. 183 zusammen gestellten strafbaren Handlungen.

#### **\$** 186.

(Prufung bes frühern Urtheile.) Dem Gerichte kommt bas Recht zu, bei Beurtheifung ber Frage, ob die neue Uebertretung als Rückfall zu betrachten sei, die Rechtschäßigkeit des früheren Erkenntnisses, in so fern sich erhebliche Zweisel darüber darbieten, seiner eigenen Prüfung zu unter-wersen, und deren Ergebniß seiner Entscheidung zu Grund zu legen.

#### **S.** 187.

(Rutffallsstrafe.) Die abermalige Uebertretung, welche als Rudfall gift, wird in allen Fällen von harterer Strafe getroffen, als wenn sie die erste mare.

#### S. 188.

(Söchstes Maß.) Die Strafe, welche zu erkennen sein wurde, wenn die Uebertretung die erste ware, kann im ersten Ruckfalle bis um die Hälfte, und in jedem weiteren Ruckfalle je bis um ein weiteres Viertheil erhöht werden.

Jeboch barf ber wegen ber Rucfälligkeit eintretende Strafzusatz nie mehr betragen, als die Strafe ber vorhergegangenen Uebertretung, und bei wiederholtem Rucfalle nie mehr, als die auf die früheren Uebertretungen erkannten Strafen zusammengenommen.

## **\$.** 189.

(Neberschreitung des Strafmaßes.) Rann die im einzelnen Falle verschuldete Ruchfalls= ftrafe innerhalb des gesetzlichen Maßes der auf das Verbrechen gesetzten Strafart nicht mehr erkannt werden, so wird die Strafe, mit Neberschreitung dieses Maßes, in der nämlichen Strafart (§. 174) erkannt, ohne daß eine Verwandlung in die härtere Strafart statt findet.

### VIII. Citel.

Bon ber Berjahrung ber Strafen und ber gerichtlichen Berfolgung ftrafbarer Sandlungen.

## **S.** 190.

(Berjahrung ber gerichtlichen Berfolgung.) Die gerichtliche Berfolgung wird verjahrt:

- 1. bei Verbrechen, welche mit Todes = oder mit lebenslänglicher oder mit einer acht Jahre überfleigenden zeitlichen Zuchthausstrafe bedroht find, durch den Ablauf von zwanzig Jahren;
- 2. bei andern Verbrechen oder Vergeben, deren gerichtliche Versolgung von Amtswegen statt sindet, durch den Ablauf von zehn Jahren, in so fern nicht durch besondere Gesetze kurzere Verjähzungsfristen bestimmt sind;
- 3. bei Uebertretungen, deren gerichtliche Versolgung und Bestrasung nur auf Anzeige oder Ansklage bes Betheiligten statt sindet, durch den Ablauf von zwei Jahren von der That an, oder, wo er erst später Kenntniß davon erhalten hat, durch den Ablauf von zwei Jahren von der Zeit der erhaltenen Kenntniß an, jedenfalls aber durch den Ablauf von zehn Jahren vom Tage der Verübung an. Hatte jedoch der Betheiligte vor Ablauf von zwei Jahren, von der Zeit der That oder der erhaltenen Kenntniß an, die gerichtliche Versolgung gegen den Thäter eingeleitet, oder, so sern dieser nicht bekannt war, wenigstens von der That selbst die gerichtliche Anzeige gemacht, so gelten auch hier die Nr. 2 erwähnten Verjährungsfristen.

#### **S.** 191.

(Anfaug.) Die Berjährung läuft, wo das Gefet nicht etwas Underes verfügt, bei vollen = betem Berbrechen von bem Augenblick an, da daffelbe für vollendet gilt, und bei versuchtem Bersbrechen vom Augenblick der Beendigung der letten Bersuchshandlung an.

#### S. 192.

(Unterbrechung.) Die Verjährung ber gerichtlichen Verfolgung eines ber im §. 190, Rr. 1 und 2 bezeichneten Verbrechen wird unterbrochen burch jede gerichtliche Handlung, welche wegen besselben gegen ben Angeschulbigten als solchen gerichtet wurde.

## 8. 193.

(Wieberanfang.) Sie beginnt in solchem Falle von Neuem von der Zeit der letten gerichtlichen Sandlung an, die gegen den Angeschuldigten gerichtet war.

#### S. 194.

(Berjahrung erkannter Strafen.) Bur Berjährung erkannter Strafen wird erfordert:

- 1. bei ber Buchthausstrafe ber Ablauf von zehn Jahren, vom Ende ber im Urtheil bestimmten, mit dem Tag ber Urtheilsverfundung beginnenden Strafzeit an gerechnet, in keinem Fall siedoch mehr, als der Ablauf von fünfundzwanzig Jahren vom Tage ber Urtheilsverfundung an;
- 2. bei ber Arbeitshaus = und ber Gefängnißstrafe ber Ablauf von funf Jahren vom Ende ber im Urtheil bestimmten, mit bem Tage der Urtheilsverfündung beginnenden Strafzeit an gerechnet;
  - 3. bei den Gelbstrafen der Ablauf von fünf Jahren von der Urtheilsverkindung an.

### §. 195.

Die Verjährung der erkannten Strafen hebt deren gefetsliche Folgen (§§. 17, 18 und 23) nicht auf. §. 196.

Die Todes= und die lebenslängliche Zuchthausstrafe werden nicht verjährt; sedoch verswandelt sich die Todesstrafe durch den Ablauf von zwanzig Jahren in lebenslängliches Zuchthaus.

## \* S. 197.

(Unterbrechung.) Die Berjährung ber erfannten Strafen wird unterbrochen:

- 1. burch die Ergreifung bes Verurtheilten zum 3mede bes Strafvollzugs;
- 2. burch ein neues, vor Ablauf ber Berjährungszeit begangenes, gleiches ober gleichartiges (§. 185) Berbrechen.

#### **§.** 198.

(Wirkungen.) Die Verjährung ber gerichtlichen Verfolgung ober ber erkannten Strafe bes neuen Verbrechens, burch bessen Begehung bie frühere Verjährung unterbrochen wurde (§. 197), hat die Wirkung, daß die Unterbrechung nun für nicht eingetreten gilt.

#### S. 199.

Die nämliche Wirkung hat die Erstehung der auf das neue Verbrechen erkannten Strafe. §. 200.

Ist eine erkannte Freiheitsstrase verjährt, und sind, wenn die Verjährungsfrist früher als zehn Jahre, von Verübung des Verbrechens an gerechnet, zu Ende geht, zehn Jahre von diesem Zeitpunkt an abgelausen, ohne daß der Verurtheilte inzwischen ein neues, gleiches oder gleichartiges Verbrechen verübt hat, so wird ein nach dieser Zeit begangenes Verbrechen nicht mehr als Rückfall bestraft.

S. 201.

Dasselbe gilt, wenn da, wo die Freiheitsftrase vollzagen wurde, seit dem letten Tage-der Strasserschung, bei der Zuchthausstrase zehn Jahre, bei andern Freiheitsstrasen fün f Jahre, oder so sern diese lettere Frist früher als zehn Jahre, von Berübung des Berbrechens an gerechnet, zu Ende geht, zehn Jahre von diesem Zeitpunkt an abgelausen sind, ohne daß der Verurtheilte inzwischen ein neues, gleiches oder gleichartiges Verbrechen begangen hat.

**S.** 202.

Die namliche Wirkung hat der Ablauf von funf Jahren, von der Urtheilsverkundung an, wenn blos Geloftrafen erkannt find, in so fern der Verurtheilte inzwischen kein neues, gleiches ober gleichartiges Verbrechen begangen hat.

# · Bweiter Cheil.

# Von den einzelnen Verbrechen und deren Bestrafung.

#### IX. Citel.

## Bon bem Berbrechen ber Tobtung.

#### §. 203.

(Berbrechen ber Tobtung überhaupt.) Wer durch eine rechtswidrige handlung oder Unterlaffung vorsätzlich oder aus Fahrlafsigkeit den Tod eines Menichen verursacht, ift des Berbrechens ber Todtung schuldig.

#### **S.** 204.

(Tobtlichkeit der Beschädigungen.) Als tödtlich wird jede Beschädigung betrachtet, welche im einzelnen Falle als wirkende Ursache den Tod des Beschädigten herbeigesührt hat, ohne Unterschied, ob ihr tödtlicher Ersolg in andern Källen durch Hilfe der Kunft etwa schon abgewendet wurde oder nicht; ob in dem gegenwärtigen Falle burch zeitige Hilfe derselbe hätte verhindert werden können; ob die Beschädigung unmittelbar, oder dusch andere, jedoch aus ihr entstandene, Iwischenzursachen den Tod bewirkt habe; ob dieselbe allgemein tödtlich sei, oder nur wegen der eigenthümlichen Leibesbeschaffenheit des Beschädigten oder wegen der zusälligen Umstände, unter welchen sie ihm zugesügt wurde, den Tod herbeigesührt habe.

#### §. 205.

(Morb.) Wer die ihm zum bestimmten Borfat zuzurechnende Töbtung eines Andern mit Borbedacht verübt, oder die That zwar im Affect vollbringt, aber nur in Folge eines mit Borbedacht gefaßten fortdauernden Entschlusses, wird als Morder mit dem Tode bestraft.

#### **\$.** 206.

Ift dem Thater die unter den Voraussetzungen des vorhergehenden §. 205 verübte Todtung zum unbestimmten Vorsatze zuzurechnen, so wird er mit lebenslänglichem oder zeitlichem Zucht= haus nicht unter zwölf Jahren bestraft.

#### **\$.** 207.

(Todtung eines Einwilligenben.) Ber einen Andern auf fein ernftliches und beftimmtes

Berlangen töbtet, wird mit Arbeitshaus nicht unter zwei Jahren, ober Zuchthaus bis zu zehn Jahren bestraft, und wenn die Tödtung auf solches Berlangen einer todtfranken ober tödtlich vermundeten Berson erfolgt, mit Kreisgefängniß ober Arbeitshaus.

## **§.** 208.

(Beihilfe zum Selbstmord.) Gefängniß= ober Arbeitshausstrafe trifft ferner auch Denjenigen, welcher an bem von einem Andern an fich felbst verübten Morde Theil genommen hat. S. 209.

(Tobtschlag.) Wer ohne Vorbedacht, im Affect, ben Entschluß zur Tödtung eines Andern faßt und aussührt, wird als Todtschläger mit Zuchthaus nicht unter acht Jahren, in leichteren Fällen mit Arbeitshaus von acht bis zu zwölf Zahren bestraft.

## §. 210.

(Strafmilderungsgrund.) Hat jedoch ber Getobtete ben Affect durch schwere Beleidigungen, ober Kränfungen, ober thätliche Dishandlungen, zu welchen ber Thäter keine hinreichende Beranlaffung gab, selbst hervorgerufen, so kann die Arbeitshausstrafe bis auf zwei Jahre herabsinken.

## §. 211.

(Tödtung aus Fahrlässigfeit.) Wer den Tob eines Andern durch Fahrlässigfeit versichuldet, wird, wenn seine Handlung von der Art war, daß der Tod des Andern als deren sehr wahrscheinliche Folge von ihm vorher gesehen werden konnte, mit Arbeitshaus, außerdem mit Gefängniß oder Arbeitshaus bis zu zwei Jahren bestraft.

#### S. 212.

(Fahrlässige, durch vorsätzliche Körperverletung verursachte, Todtung.) Wer einen Andern mit Vorbedacht in der Absicht, ihn zu mißhandeln, oder an seinem Körper oder seiner Gesundheit zu beschädigen, verlett hat, wird, wenn dadurch der Tod des Verletten verursacht wurde, solgendermaßen bestraft:

- 1. mit Buchthaus nicht unter acht Jahren, wenn die handlung des Thaters von der Art war, bas ber Tob des Andern von ihm als beren fehr wahrfcheinliche Folge vorhergefehen werden konnte;
- 2. mit Gefängniß oder Arbeitshaus, wenn die handlung von der Art war, daß ber Tob bes Andern von ihm nur als fehr unwahrscheinliche Folge berfelben betrachtet werden konnte;
- 3. in andern Fallen mit Arbeitshaus nicht unter zwei Jahren oder, Buchthaus bis zu gehn Jahren.

#### **S.** 213.

- (Im Affect.) Wurde der Entschluß zu einer Mißhandlung oder Beschädigung der im vorhergehenden §. 212 bezeichneten Art, wodurch ohne Absicht des Thäters der Tod des Antern verursacht worden ist, ohne Vorbedacht, im Affect gesaßt und ausgesührt, so treten solgende Strasen ein:
- 1. Zuchthaus bis zu gehn Jahren, in leichteren Fällen Arbeitshaus von vier bis zu gehn Jahren, wenn die Handlung des Thaters von der Art war, daß der Tod des Andern von ihm als beren fehr mahrscheinliche Folge vorausgesehen werden konnte;

- 2. Gefängniß, wenn die handlung von der Art mar, daß ber Tod des Andern von ihm nur als fehr unwahrscheinliche Folge berselben betrachtet werben konnte;
- 3. in andern Gallen Arbeitshaus nicht unter einem Jahre, ober Buchthaus bis zu fünf Jahren.

## S. 214.

(Milberungsgrund.) hat jedoch der Getobtete den Affect durch schwere Beleidigungen, oder Krankungen, oder thatliche Mißhandlungen, zu welchen der Thater keine hinreichende Beranlassung gab, selbst hervorgerusen, so kann die Strafe in den Fällen des vorhergehenden §. 213 bis zu einem Viertheile der sonst verschuldeten Strafe herabsinken.

## §. 215.

(Kindsmord.) Eine Mutter, welche ihr uneheliches Kind während der Geburt, oder in den ersten vierundzwanzig Stunden nach derselben vorsätzlich tödtet, soll, wenn der jetzt ausgeführte Entschluß zur Tödtung vor der Entbindung gesaßt wurde, mit Zuchthaus von sechs bis zu fünfzehn Jahren, und wenn er erst während oder nach der Entbindung gesaßt wurde, mit Zuchthaus dis zu acht Jahren bestraft werden.

## S. 216.

Die nämlichen Strafen treten ein, wenn es sich in dem einzelnen Falle, wo das Verbrechen erst nach Ablauf von vierundzwanzig Stunden verübt wurde, ergibt, daß der besondere geistige und körpersliche, die Zurechnung bei diesem Verbrechen vermindernde, Zustand der Gebärenden noch fortgedauert hatte.

## §. 217.

(Strafe ber Wiederholung.) Berübt bie Kindesmörderin nach Berfündung des fie ver= urtheilenden Erfenntniffes das nämliche Berbrechen (§g. 215 und 216) von Neuem, so wird fie mit Zuchthaus nicht unter gehn Jahren bestraft.

## **§.** 218.

(Absichtlich hilflose Niederkunft.) Hatte fich eine außerehelich Schwangere in eine Lage verset, in der sie bei der Niederkunft der ersorderlichen Hilse entbehrte, in der Absicht und Erwartung, daß hierdurch, in Folge der Hilflosigfeit, der Tod tes Kindes herbeigeführt werde, oder in der Absicht, ihre Lage sonst zur Tödtung desselben zu benützen, so wird sie folgendermaßen bestraft:

- 1. mit Kreisgefängniß ober Arbeitshaus bis zu vier Jahren, wenn ber Tob bes Kindes burch andere bazwischen getretene, von ihrem Willen unabhängige, Umftande abgewendet wurde;
- 2. mit Arbeitshaus ober Zuchthaus bis zu fechs Jahren, wenn das Kind in Folge der Hilfiosigkeit bei der Niederkunft, ohne Mitwirkung anderer, der Mutter zum Borsatz zuzurechnenden, Handlungen oder Unterlassungen um das Leben gekommen ist.

## §. 219.

(Mangelnde Lebensfähigkeit.) Ergibt fich, baß bas getöbtete Rind wegen zu früher Geburt ober besonderer Mißbildung das Leben außer bem Mutterleibe fortzusen unfähig war, so tritt in ben Fällen ber §8. 215, 216 und 217 Kreisgefängniß= ober Arbeitshaus= ftrafe ein, und in ben Fällen bes §. 218, Rr. 2 Gefängnißitrafe bis zu sechs Monaten.

#### **9.** 220.

Hatte sich die außerehelich Schwangere vor saglich, jedoch ohne eine gegen das Leben bes Rindes gerichtete Absicht (§. 218) in die Lage versetzt, in der sie bei der Niederkunft der ersorderslichen Hilfe entbehrte, und ift sodann ihr Kind in Folge der Hisposisseit bei der Niederkunft von e Mitwirfung anderer, der Mutter zum Vorsatzugurechnenden, Handlungen oder Unterlassungen, um d'as Leben gekommen, so wird sie, in so fern das Kind lebensfähig war, mit Gefängniß oder Arbeitshaus bis zu zwei Jahren bestraft.

## S. 221.

Hat eine außereheliche Mutter vorsätzlich hilflos geboren und ihr Rind verborgen ober bei Seite geschafft, so wird sie, wenn nicht zu ermitteln ift, ob das Kind lebend oder lebenssfähig ober todt geboren, ober, in so fern es gelebt hat und lebenssähig war, ob dasselbe in Folge der Hilfosigieit bei ber Niederkunft um das Leben gekommen sei, oder nicht, mit Gesängniß bestraft.

#### S. 222.

(Strafe: 1. ber Anstiftung zum Kindsmorde.) Wer baburch Ursache bes Berbrechens bes Kindsmordes geworden ift, daß er die außereheliche Mutter vorsätlich zu dem Entschlusse, basselbe zu begehen, bestimmt hat, wird in den Fällen der §§. 215, 216 und 217 mit lebens= läuglichem oder zeitlichem Zuchhaus nicht unter fünfzehn Jahren, und in den Fällen des §. 219 mit Arbeitshaus nicht unter zwei Jahren oder Zuchthaus bis zu acht Jahren bestraft. §. 223.

(2. ber Theilnahme baran.) Die gleiche Strafe (§. 222) trifft Denjenigen, ber, im Einverständnisse mit der außerehelichen Mutter, beren Kind mahrend der Geburt, oder in den ersten vierundzwanzig Stunden nach der elben, oder zwar nach Ablauf dieser Zeit, aber wo aus den Umständen des einzelnen Falles sich ergibt, daß der besondere, im §. 216 vorausgesetzte, Zustand berselben noch fortdauerte, vorsählich getodtet hat.

## S. 224.

(3, ber Beihilfe.) Bei Bemessung der Strafe eines Gehilfen zum Kindsmord (§8. 215, 216, 217 und 219) wird die im §. 222 bestimmte Strase zu Grunde gelegt.

## X. Citel.

## Bon den Korperverletzungen.

#### **S.** 225.

(Rörperverletung mit Vorbedacht.) Wer einen Andern mit vorbedachtem Entschlusse burch eine rechtswidrige handlung, deren eingetretener Erfolg ihm zum bestimmten ober unbestimmten Vorsatz zuzurechnen ift, an seinem Körper ober seiner Gesundheit verlett, wird solgendermaßen bestraft:

1. mit Buchthaus, wenn burch bie Berletung eine bleibenbe Arbeitsunfähigkeit verursacht wurde, ober eine Geifteszerruttung, bei ber keine Bahricheinlichkeit ber Bieberherstellung vorhanden ift;

- 2. mit Arbeitshaus nicht unter brei Jahren, ober Zuchthaus bis zu zehn Jahren, wenn die Berletzung eine, fich als unheilbar barftellende Krankheit, ohne bleibende Arbeitsunfähigkeit, ober eine Geisteszerrüttung verursachte, bei der eine Wiederherstellung nicht unwahrscheinlich ift, oder wenn der Verletzte, durch die Verletzung, eines Sinnes, einer Hand, eines Fußes, des Gebrauchs ber Sprache, oder der Zeugungsfähigkeit beraubt wurde;
- 3. mit Arbeitshaus ober Buchthaus bis zu funf Jahren, wenn der Berlette in anderer Beise an einem Theile seines Körpers verstümmelt, ober auffallend verunstaltet, des Gebrauchs eines seiner Glieder ober Sinnenwerkzeuge beraubt, oder zu seinen Berussarbeiten bleibend unfähig gemacht wurde;
- 4. mit Kreisgefängniß nicht unter brei Monaten ober Arbeitshaus bis zu brei Jahren, wenn er burch die Verletung in ben Zuftand einer zwar nicht bleibenden, jedoch über zwei Monate andauernben, Krantheit ober Unfähigfeit zu seinen Berufsarbeiten versest wurde;
- 5. im Falle kurzerer Dauer ber verursachten Krankheit ober Arbeitsunfähigkeit, ober einer weniger auffallenden Berunstaltung, ober einer blogen Beschränkung im Gebrauche eines seiner Glieder ober Sinnenwerkzeuge, mit Kreisgesängniß ober Arbeitshaus bis zu anderkhalb Jahren.

# **§.** 226.

Auch in den Fällen des §. 225 Mr. 4 und 5 kann die Mr. 3 gedrohte Strafe eintreten, wenn die Verletzung von der Art war, daß sie ohne Kunsthilfe, oder die Dazwischenkunft von besonderen, ber Heilung gunftigen Zusällen, wahrscheinlich den Tod des Berletzten zur Folge gehabt haben wurde. §. 227.

(Berletung ohne bleibenben Schaben it.) Ift durch die einem Andern mit vorsbedachtem Entschlusse zugefügte Berletung weder ein bleibender Schaben, noch Krantheit oder Arbeitsunfähigfeit verursacht worden, so wird der Schuldige mit Gefängnig bis zu fechs Monaten bestraft.

Die Strafe fann jedoch bis znm Doppelten erhöht werden, wenn die Urheber solcher Verletzungen Waffen, Meffer, ober andere lebensgefährliche Werfzeuge als Angriffsmittel gebrauchten. S. 228.

(Unbestimmter, auf Tobtung ober Korperverletung gerichteter, Borfat.) War die Absicht bes Handelnden nicht bloß auf Körperverletung gerichtet, sondern unbestimmt auf Todtung oder Körperverletung, so wird er im Falle einer Berletung der im §. 225 Nr. 4 und 5 bezeichneten Art mit Arbeitshaus ober Zuchthaus bis zu fünf Jahren, und im Falle einer Berletung der im vorhergehenden §. 227 bezeichneten Art mit Kreisgefängniß ober Arbeits= baus bis zu anderthalb Jahren bestraft.

### **S.** 229.

(Längere Mißhanblung, ober Peinigung.) Burden forperliche Mißhandlungen gegen eine Berson längere Zeit fortgesett, ober forperliche Peinigungen oder Martern angewendet, so wird der Schuldige, wenn feine Verletung bes Körpers ober der Gesundheit eingetreten ift, mit Kreisgefängniß, und im Falle einer eingetretenen Verletung der im §. 227 bezeichneten Art ebenfalls mit Kreisgefängniß ober Arbeitshaus bis zu anderthalb Jahren bestraft.

# **Š.** 230.

(Mißhanblung einer Schwangern.) Wer eine Schwangere, beren Zustand er kannte, mit vorbebachtem Entschlusse körperlich mißhandelt und baburch verursacht hat, daß sie mit einem todten oder einem unreisen, nicht lebensfähigen Kinde niedergekommen, oder bag das Kind, mit dem sie darauf niedergekommen, nach der Geburt in Folge der erlittenen Mißhandelung gestorben ift, soll mit Arbeitshaus oder Zuchthaus bis zu fünf Jahren bestraft werden.

# **§.** 231.

(Freiheitsstrafen mit Schärfung.) In allen Fällen bes Verbrechens ber mit Vor= bebacht verübten Körperverlet ung wird auf die im Gesege gedrohten Freiheitsstrafen immer in Verbindung mit einer ober mehreren der gesetzlich zulässigen Schärfungen erkamt.

# §. 232.

- (Rörperverlegung im Affect.). Wer einen Andern ohne vorbedachten Entschluß, im Affect, durch eine rechtswidzige Handlung, deren eingetretener Erfolg ihm zum bestimmten oder unbestimmten Vorsatz zuzurechnen ift, an seinem Körper oder seiner Gesundheit verlett, wird folgendermaßen bestraft:
- 1. in ben Fallen bes §. 225 Mr. 1 und 2 mit Arbeitshaus nicht unter einen Sahr ober Buchthaus bis zu feche Jahren;
- 2. in ben Fällen bes §. 225 Mr. 3 und bes §. 230 mit Kreisgefängniß nicht unter brei Monaten, ober Arbeitshaus bis zu brei Jahren;
- 3. in ben Fällen des §. 225 Mr. 4 und 5, mit Gefängniß nicht unter vierzehn Tagen ober Gelbstrafe nicht unter fünfundzwanzig Gulben, ober, wenn im einzelnen Falle die Bor-aussetzungen des §. 226 vorhanden find, mit Kreisgefängniß, ober Arbeitshaus bis zu brei Jahren;
- 4. in den Fällen des §. 227 mit Gefängniß bis zu zwei Monaten oder Gelbftrafe bis zu zweihundert Gulden, und wenn die Urheber solcher Verletzungen Waffen, Meffer, oder andere lebensgefährliche Werfzenge als Angriffsmittel gebrauchten, mit Gefängniß bis zu drei Monaten oder Gelbftrafe bis zu dreihundert Gulden.

# §. 233.

(Strafmilberungsgrund.) Hat jedoch ber Verlette ben Affect durch schwere Beleisbigungen, oder Kränkungen, oder thatliche Mißhandlungen, zu welchen der Thater keine hinreichende Veranlaffung gab, selbst hervorgerufen, so können die im vorhergehenden §. 232 gedrohten Strafen bis auf ein Orittheil herabgesett werden.

# §. 234.

War im Falle einer eingetretenen Körperverletzung die Absicht des Thaters auf eine bloße Mißhandlung des Andern, oder auf eine geringere, als die wirklich eingetretene, Körperverletzung gerichtet, und diese letztere auch nicht als leicht mögliche Folge der Mißhandlung vorauszusehen, so kann eine Milderung der durch die §§. 225, 227, 232 und 233 gedrohten Strasen eintreten, die jedoch niemals bis zu dem, unter sonst gleichen Umständen die bloß fahrläffige Körperversletzung treffenden, Strasmaß herabgehen darf.

## S. 235.

(Körperverletzung gegen Verwandte in aufsteigender Linie.) Wird das Verbrechen ber Körperverletzung gegen Blutsvermandte in aufsteigender Linie verübt, so ist tie nach den Bestimmungen der §§. 225 bis 234 sonst verschuldete Strase durch einen Zusatz zu erhöhen, welcher nicht weniger als drei Monate, und nicht mehr als zwei Jahre in der nämlichen Strasart betragen dars.

#### **§.** 236.

Bei'm Dasein bes nämlichen Werwandtschaftsverhältnisses zwischen bem Verletzen und einem Gehilfen wird bei Ausmessung ber Strafe bes Letztern die im vorhergehenden §. 235 gedruhte hohere Strafe zu Grunde gelegt.

## §. 237.

(Fahrläffige Körperverletung.) Wer fich einer ber in ben §§. 225 und 230 bezeichneten Berletungen aus Fahrläffigkeit schuldig macht, wird mit Gefängniß bestraft.

In den Fallen des §. 225 Mr. 3, 4 und 5 fann jedoch ftatt ber Gefängnifftrafe auch auf eine Gelbstrafe bis zu zweihundert Gulben erfannt werden.

# S. 238.

(Beichränfung ber Strafverfolgung.) Wegen Körperverletzungen, die sich als Wersletzungen ber in den §§. 227, 232 Mr. 4, ober 237 bezeichneten Art darsiellen, findet eine gerichtliche Verfolgung und Bestrafung nur auf Anklage ober Anzeige des Verletzen statt, die Fälle ausgenommen, da die That mit Störung der öffentlichen Rube und Ordnung verbunden gewesen ist, und die Polizeibehörde auf gerichtliche Bestrafung der Körperverletzung anträgt.

# XI. Citel.

# Bon Tobtung ober Korperverletung bei Raufhanbeln ober Schlägereien.

#### **S.** 239.

- (Tobtung bei Raufhanbeln.) Die bei Raufhandeln ober Schlägereien als Folge vorfählicher, ohne Borbebacht zugefügter, Berletzungen eingetretene Tobtung wird in folgender Beije bestraft:
- 1. wenn bem Getöbteten von verschiedenen Theilnehmern mehrere Betletungen zugefügt sind, beren jede für sich einzeln als tödtlich erscheint, so wird jeder Urheber einer solchen Berletung, in so fern ihm ber eingetretene Erfolg zum Borsatz zugurechnen ift, von der Strase des Todtschlags (§. 200) getroffen, oder von der Strase der fahrlässigen, durch vorsätzliche Körperverletung verursachten, Tödtung (§. 213), wenn solcher ihm blas in dieser Art zugerechnet werden kann;
- 2. find unter ben mehreren Berlegungen einzelne tobtlich und andere nicht tobtlich, fo werden diellrheber ber erfteren ebenfo wie in den Fällen Ar. 1 beftraft, die Urheber ber andern bingegen, wenn ihre Absicht bestimmt auf Tobtung gerichtet war, nach den gesehlichen Strafbe-

flimmungen über ben Berfuch bes Tobtschlags, anbernfalls nach ben gesetzlichen Strafbes flimmungen über bas Berbrechen ber Rorperverlegung (§8. 232, 233 und 234);

- 3. waren mehrere von verschiedenen Theilnehmern zugefügte Berletungen nicht einzeln, sondern nur durch ihr Zusammentreffen tödtlich, so wird jeder Urheber einer solchen Berletung, wenn seine Absicht bestimmt auf Tödtung gerichtet war, von der Strase des Todtschlags, andernsfalls von der Strase der fahrläffigen, durch vorsätzliche Körperverletung verursachten, Tödtung (§. 213) getroffen, und jeder Urheber einer andern Berletung, die zu der eingetretenen Tödtung nicht mitgewirkt hat, wenn seine Absicht bestimmt auf Tödtung gerichtet war, von der Strase des versuchten Todtschlags, andernsalls von der Strase des Verbrechens der Körperverletung (§§. 232, 233, und 234);
- 4. sind in den Fällen Nr. 2 und 3 die Urheber der Verletzungen zwar bekannt, aber es bleibt ungewiß, wem von ihnen die tödtlichen oder nicht tödtlichen Verletzungen zuzurechnen sind, so werden sie insgesammt als schuldig der fahrlässigen, durch vorsätzliche Körperverletzung verurs sachten, Sodtung mit Arbeitshaus nicht unter einem Jahroder Zuchthaus bis zu fünf Jahren bestraft; jedoch kann die Strafe einzelner Theilnehmer, wenn in Ansehung derselben Gründe vorhan den sind, welche gegen die Annahme sprechen, daß sie Urheber einer schweren Verletzung seien, auf Gestängnißstrase nicht unter vier Wochen herabgesetzt werden;
- 5. find die wirklichen Urheber der Berletzungen des Getödteten nicht auszumitteln, oder hat er nur eine Berletzung erhalten, und es bleibt ungewiß, von wem sie zugefügt wurde, so werden alle Theilnehmer, die erweislich mit ihm gerauft, oder sich thätlich an ihm vergriffen haben, als schuldig der fahrlässigen, durch Theilnahme an Raufhandeln veranlaßten, Tödtung mit Arbeitshaus oder Gefängniß bestraft.

Auch die Theilnehmer, welche unter keine ber Nr. 1 bis 5 enthaltenen Strafbestimmungen fallen, werden, wenn sie Werkzeuge führten, womit sie leben 8 gefährliche Werletungen zusügen konnten, ober wenn sie durch Aeußerungen ober Handlungen zu Thätlichkeiten anreizten, wegen Theilnahme an Raufhandeln mit Gefängniß bis zu drei Monaten bestraft, ohne Unzterschied, ob die Urheber der Verletungen ermittelt wurden oder nicht.

§. 240.

(Körperverletzungen bei Raufhandeln.) Ift bei Raufhandeln ober Schlägereien Jemand vorfählich, jedoch ohne Borbebacht, verwundet ober sonst beschädigt worben, so werden bie Theilnehmer in folgender Weise bestraft:

- 1. wenn erwiesen ift, von welchen Theilnehmern die einzelnen Berletzungen zugefügt find, so ift Jeber berselben als Urheber ber von ihm selbst bewirkten Beschädigung nach ben Bestimmungen ber §§. 232, 233 und 234 zu bestrafen;
- 2. wenn bagegen die Urheber ber einzelnen Berletzungen nicht ausgemittelt werden können, so werden alle Theilnehmer, die erweislich mit dem Berletzen gerauft, oder sich thatlich an ihm vergriffen haben, von Gefängniß= oder Arbeitshausstrafe bis zu drei Jahren getroffen, beren Maß im einzelnen Falle sich vorzüglich nach der Art und Größe der eingetretenen Beschädizgungen (§§. 225, 226 und 227) richtet;
  - 3. Die namlichen Strafen treten gegen bie Urheber ber einzelnen Berletungen auch bann ein,

wenn biefe Berletzungen bie erfolgte Beschädigung nicht einzeln, sondern blos burch ihr Bufam= mentreffen hervorgebracht haben;

4. find die Urheber einzelner Berletzungen ausgemittelt, die Urheber anderer aber ungewiß, so wird die durch die lettern hervorgebrachte Beschädigung allen Theilnehmern insgesammt in ber Art zugerechnet, daß gegen sie ebenfalls die in Rr. 2 gedrohten Strafen eintreten.

Auch Theilnehmer, welche unter feine der Ar. 1 bis 4 enthaltenen Strafbestimmungen fallen, werden, wenn sie Werkzeuge führten, womit sie lebensgesährliche Verletzungen zufügen konnten, ober wenn sie durch Aeußerungen oder Haublungen zu Thätlichkeiten anreizten, wegen Theile nahme an Raufhandeln von Amtsgesängniß= oder Geldstrafe getroffen, ohne Unterschied, ob die Urheber der Verletzungen ermittelt wurden, oder nicht.

### S. 241.

Haben Mehrere sich zur gemeinschaftlichen Berübung einer Mißhandlung ober Körperverletzung verabredet; so wird, wenn bei den in Folge der Berabredung unternommenen Thätlichkeiten von einzelnen Theilnehmern eine Tödtung oder eine schwerere, als die verabredete Körperverletzung verübt wurde, der eingetretene schwerere Erfolg auch den Uebrigen, in so sern das Eintreten desselben von ihnen nach §. 101 vorauszusehen gewesen wäre, in der Art zur Fahrlässigkeit zugerechnet, daß gegen sie die Strase des verabredeten Vergehens bis zu der Strase der fahrlässigen, durch vorsfähliche Mißhandlung verursachten, Tödtung (§§. 212 und 213) oder Körperzverletzung (§. 234) erhöht werden kann.

Daffelbe gilt von dem Anftifter einer Mißhandlung oder Körperverletzung, wenn der Andere einen schwereren Erfolg, als worauf die Anstiftung gerichtet war, hervorgebracht hat, und von dem Gehilfen, wenn der Urheber eine schwerere Verletzung bewirfte, als worauf nach der Absicht des Gehilfen seine Beihtlfe gerichtet war.

# S. 242.

(Scharfungen.) In allen Fällen ber §§. 239 und 240 wird gegen die Schuldigen, welche Baffen, Meffer ober andere lebensgefährliche Werfzeuge als Angriffsmittel gebrauchten, ober bei ber That eine besondere Robbeit ober Bosheit zeigten, auf die im Gesetz gedrohten Freiheitsftrafen immer in Berbindung mit einer ober mehreren ber gesehlich zuläffigen Scharfungen erfannt.

# XII. Citel.

# Von Todtung ober Beschädigung Anderer burch Bergiftung.

# **§.** 243.

(Bergiftung.) Wer einem Andern wissentlich Gift oder andere Stoffe, von denen ihm befaunt war, daß sie wie Gift den Tod bewirken konnen, mit dem unbestimmten Borsat, ihn zu todten oder an der Gesundheit zu beschädigen, heimlich beigebracht hat, wird

- 1. im Falle eingetretener Tobtung mit bem Tobe bestraft;
- 2. im Falle einer eingetretenen anbern Beschädigung mit lebenslänglichem ober geit : lichem Buchthaus;

3. außerbem mit Buchthaus bis zu gehn Jahren.

Burde die That mit dem bestimmten Vorsatz verübt, den Andern zu tödten, so wird der Schuldige im Falle Nr. 2 mit leben slänglichem oder zeitlichem Zuchthaus nicht unter zehn Jahren, und im Falle Nr. 3, in so fern nicht die Anwendung des §. 114 eine höhere Strafe zur Folge hat, mit Zuchthaus nicht unter sechs Jahren bestraft.

## S. 244.

(Vergiftung mit ber Absicht, zu beschädigen.) Wer ohne Absicht, zu tödten, jedoch mit der Absicht, zu beschädigen, einem Andern wissentlich Gift oder andere Stoffe, von denen ihm bekannt war, daß sie wie Gifte den Tod bewirken können, heimlich beigebracht hat, soll mit Zuchthaus dis zu zwölf Jahren bestrast werden, und wenn dadurch der Tod des Andern oder eine Verletzung der im §. 225 Mr. 1 bezeichneten Art verursacht wurde, mit Tebenslänglichem oder zeitlichem Zuchtshaus nicht unter acht Jahren.

Wurde jedoch keine ober nur eine unbebeutende Verletzung verursacht, so ift ber Richter ermachtigt, auf Arbeitshausftrafe berabzugeben.

# S. 245.

(Aus Fahrlässigkeit.) Geschah eine Vergiftung, wodurch der Vergistete getödtet oder an seinem Körper oder seiner Gesundheit verlet wurde, aus Fahrlässigkeit, so kommen die Bestimmungen der §§. 211 und 237 zur Anwendung.

## **8.** 246.

(Gemeingefährliche Bergiftung: 1. von Brunnen.) Wer in der Absicht, Andere an der Gesundheit oder am Leben zu beschädigen, Brunnen vergiftet, durch deren Vergiftung eine unbestimmte Menschenzahl an der Gesundheit oder am Leben beschädigt werden kann, soll, im Falle dadurch verurs sachter Tödtung, mit dem Tode, und im Falle eines verursachten bleibenden Schadens an der Gesundheit eines Andern, mit leben blänglichem oder zeitlichem Zuchthaus nicht unter zwölf Jahren, in andern Fällen mit Zuchthaus nicht unter fünf Jahren bestraft werden.

#### S. 247.

(2. von andern Sachen.) Wer in der Absicht, Andere an der Gesundheit oder am Leben zu beschädigen, zum öffentlichen Verkauf oder Verbrauch bestimmte fremde Baaren, oder überhaupt solche fremde Sachen vergiftet, durch deren Vergiftung eine unbestimmte Menschenzahl an der Gesundheit oder am Leben beschädigt werden kann, oder eben solche vergistete eigene oder fremde Sachen oder Waaren in der gleichen Absicht zum öffentlichen Verkauf oder Verbrauch aussetz, oder an Andere abgibt, soll, im Falle dadurch verursachter Tödtung, mit dem Lode, und im Falle eines verursachten bleibenden Schadens an der Gesundheit eines Andern mit lebenslänglichem oder zeitlichem Zuchthaus nicht unter zwölf Jahren, in andern Fällen mit Zuchthaus nicht unter sünf Jahren bestraft werden.

# S. 248.

(Aus Fahrlaffigkeit.) Geschah eine solche Vergiftung (§g. 246 und 247) ans Fahrlassig= feit, so soll ber Schuldige, wenn baburch ber Tod ober ein bleibender Schaden an der Gesundheit eines Andern verursacht wurde, mit Arbeitshaus, in Fällen geringeren Schadens mit Gefängniß bestraft werden.

# **S.** 249.

Wenn ein Gewerbsmann bei Ausübung seines Gewerbes einer Bergiftung sich schuldig macht, so fann gegen ihn nach Umftanden neben der verschuldeten Freiheitsstrase zugleich auf zeitliche ober bleiben de Entziehung bes selbstständigen Gewerbsbetriebes erkannt werden.

## §. 250.

(Shabliche Beimischung bei Nahrungsmitteln u. s. w.) Wer Nahrungsmitteln, Arzneistoffen ober andern Waaren, die er gewerbsmäßig absett, Dinge, welche der Gesundheit gefährlich
sind, wissentlich beimischt, oder zusett, wird, in so sern die Handlung im einzelnen Falle nicht in
ein bestimmtes anderes schwereres Verbrechen übergeht, auf Antrag ber Polizeibeh orde von
Gefängniß= oder Arbeitshausstrafe bis zu zwei Jahren, und nebstdem von einer Geldstrafe
getroffen, verbunden mit Confiscation der so zugerichteten Waaren, und nach Umständen zugleich
mit zeitlicher oder bleibender Entziehung des selbstständigen Gewerbsbetriebes bestraft.

# XIII. Citel.

Bom Berbrechen ber Tobtung im Mutterleibe, und ber Abtreibung ber Leibesfrucht.

# §. 251.

(Anwendung von Abtreibungsmitteln.) Wenn eine Schwangere, nachdem fie innere oder äußere Mittel, welche eine zu frühe Enthindung oder den Tod der Frucht im Mutterleibe bewirken können, mit rechtswidrigem Vorsate selbst angewendet, oder durch Andere au sich hat anwenden lassen, mit einem unzeitigen, nicht lebenssähigen, oder einem todten Kinde niederkommt, oder wenn das Kind in Folge der angewendeten Mittel nach der Geburt stirbt, so soll sie mit Arbeitshaus bestraft werden.

# §. 252.

(Strafe ber Mitschuldigen ober Anstister.) Die gleiche Strafe trifft auch:

- 1. ben Mitschuldigen, ber mit Einwilligung ober auf Berlangen ber Schwangeren bie Mittel angewendet; und eben so
- 2. Denjenigen, ber eine Schwangere mit rechtswidrigem Vorsatz zur Verübung bes Werbrechens bestimmt hat (§§. 119 und 120).

Im Falle Nr. 1 wird ber Mitschuldige, wenn er bas Berbrechen gewerbsmäßig verübt, mit Buchthaus bis zu zwölf Jahren bestraft.

#### **S.** 253.

(Falle bes Bersuchs.) Ift eine zu frühe Entbindung oder ein Nachtheil für das Leben des Kindes, nachdem die Mittel angewendet worden sind (§§. 251 und 252), nicht erfolgt, oder ift die zu frühe Entbindung oder der Nachtheil für das Leben des Kindes Wirfung einer and ern Ursache, so tritt Gefängnißstrafe ein.

Jedoch wird ber Mitschuldige auch in diesem Falle, wenn er bas Berbrechen gewerbsmäßig verübt, mit Arbeitshaus bis zu zwei, Jahren bestraft.

## \$. 254.

(Berübung ohne Bissen ober wiber Willen ber Schwangeren.) Beschah bie rechtswidrige vorsätzliche Anwendung von Mitteln ber im §. 251 bezeichneten Art durch einen Andern, ohne Wissen ober miber Willen ber Schwangeren, so wird ber Thater folgendermaßen bestraft:

- 1. mit lebenslänglichem ober zeitlichem Buchthaus nicht unter acht Jahren, wenn baburch ber So b ber Schwangeren verursacht wurde;
- 2. mit Zuchthaus bis zu zwölf Jahren, wenn der Schwangeren dadurch ein bleibender Rachtheil an der Gesundheit des Geistes oder bes Körpers zugefügt, oder dieselbe in Lebens= gefahr gesetzt worden ist; oder wenn die Schwangere mit einem todten, oder einem unreifen, nicht lebensfähigen, Kinde niedergekommen, oder das Kind nach der Geburt in Folge der durch die angewendeten Mittel erlittenen Mißhandlung gestorben ist;
- 3. mit Arbeitshaus nicht unter einem Jahre in allen andern Fällen, auch wenn bie angewendeten Mittel keinen nachtheiligen Erfolg gehabt haben.

# XIV. Citel.

# Bon unbefugter Ausübung ber Beilfunbe.

# **§.** 255.

(Falle ber Strafbarfeit.) Ber unbefugter Beise arztliche, wundarztliche, ober hebargt= liche Berrichtungen vornimmt, wird in folgenden Fallen mit Gefängniß bis zu drei Monaten beftraft:

1. wenn es geschieht, nachdem ihm wegen einer fahrläffigen, burch folche Berrichtungen verursachten, Tobtung ober Korperverlegung bas verurtheilende Erfenntniß bereits verfündet, ober

2. auf Antrag ber Polizeibehorbe, nachbem er, ohne diese Boraussetzung, wegen folder Berrichtungen bereits zweimal in polizeiliche Strafen verfallen war.

# S. 256.

(Ueberschreitung der Licenz.). Bon den gleichen Strafen werden in den gleichen Fällen auch die zur Ausübung eines Zweigs der Heilfunde öffentlich ermächtigten Berfonen getroffen, wenn sie die Grenzen ihrer Kunftberechtigung überschreiten.

Im Falle der Wiederholung nach Berfündung bes früheren verurtheilenden Erfenntniffes fann gegen die Schuldigen überdieß zugleich auf zeitliche ober bleibende Entziehung der Befugniß zur Ausübung ihrer Kunft erfannt werben.

# XV. Citel.

# Bon ber Selbstverftummelung.

# §. 257.

(Strafe ber Selbstverstummelung.). Der Kriegsbienstpflichtige, welcher sich vorfählich burch eine Körperverletzung, ohne bie er zum Kriegsbienste tauglich gewesen ware, untauglich macht, ober von Andern machen läßt, soll, wenn er, burch das Loos zum Dienste berufen, nicht einen Erfatzmann stellt, wegen Selbstverstummelung mit Arbeitshaus bis zu zwei Jahren bestraft werben, und wenn es zur Kriegszeit ober mit Rucksicht auf einen bevorsiehenden Krieg geschieht, mit Arbeits= haus nicht unter einem Jahre.

§. 258.

(Strafmilderung.) Ift ber Schnibige vom Loos zum Rriegsbienfte nicht berufen worben, ober ftellt er, wenn er bazu berufen worben ift, einen Erfagmann, fo gilt bieß als Strafmilbe = rungsgrunb.

Dieses findet auch Anwendung, wenn zur Zeit der Entdedung der That der Nachmann des Schuldigen schon in den Kriegsdienst eingetreten ist. Jedoch kann in diesem Falle die Strafe in Folge der Einstellung eines Ersatmannes nur dis auf zwei Drittel des fonst verschuldeten Maßes herabgesetzt werden, es sei denn, daß der Nachmann im Dienste keinen Nachtheil für das Leben oder die Gesundheit erlitten hat, auch alsbald wieder losgegeben und für seine Dienstzeit vollkommen entschädigt wird.

S. 259.

(Strafe ber Theilnahme.) Die in ben Fällen des vorhergehenden §. 258 eintretende Strafmilberung kommt jedoch Denjenigen nicht zu ftatten, welche an der That als Anflifter, Gehilfen oder Begunstiger Theil genommen haben.

# XVI. Citel.

Bon ber Aussetzung hilflofer Rinder und anderer hilflofer Berfouen.

#### S. 260.

(Kindesaussetung.) Eltern, die ihr Kind in einem Alter oder Zustand, in welchem es sich selbst zu helsen unvermögend ist, in der Absicht, sich von der Sorge für dasselbe zu befreien, aussetzen, oder es in der gleichen Absicht unter Umständen, wodurch sein Leben, oder seine Gesundsheit, oder sein Familienstand gefährdet ist, verlassen, sollen, wenn dadurch nicht eine Verletzung desselben verursacht wird (§§. 263 und 264), mit Gefängniß oder Arbeitshaus bis zu zwei Jahren bestraft werden.

Ift mit dem Verlassen des Kindes in hilflosem Alter oder Zustande, um sich von der Sorge für dasselbe zu befreien, keine Gesahr für Leben, Gesundheit oder Familienstand verbunden, so ist auf Antrag der Polizeibehörde die Strase des Amtsgefängnisses zu erkennen.

S. 261.

(Aussehung anderer hilfloser Personen.) Die gleiche Strafe trifft unter der gleichen Boraussehung auch Andere, wenn sie sich gegen fremde Kinder in solchem Alter oder Zustand (§. 260), oder gegen andere hilflose Personen, die ihrer Obhut anvertraut, oder zu deren Verpstegung oder Ernährung sie rechtlich verpflichtet sind, derfelben Handlung schuldig machen. §. 262.

(Ausmessung ber Strafe.) Das Mag ber Strafe im einzelnen Falle richtet fich vor=

züglich nach ben größeren ober geringeren Gefahren, benen ber Ausgesetzte nach ber Beschaffenheit bes Orts, ber Zeit, und andern Umftanden durch bie Aussehung preisgegeben war.

**§.** 263.

(Im Falle bes erfolgten Tobes bes Ansgesetten.) Ift bas ausgesette Kind ober die ausgesette hilsiose Person in Folge ber Aussetung um bas Leben gekommen, so wird ber Thater, in so fern in Bezug auf diesen Ersolg die Bedingungen der strafbaren Fahrlässigkeit (§. 101) vorhanden sind, als schuldig der sahrlässigen, durch das vorsätzliche Verbrechen der Aussetung verursachten, Tödtung nach Verschiedenheit der Fälle von den Strasen getroffen, welche auf die fahrlässige, durch vorsätzliche Körperverletzung verursachte, Tödtung (§. 212) gesetzt sind, jedoch auch im Falle Nr. 2 des angesührten §. 212 niemals von einer geringeren Strase, als Kreisgesängniß von drei Monaten.

§. 264.

(Im Falle ber Beschäbigung bes Ausgesetzen.) If bas ausgesetze Kind ober bie ausgesetze hilflose Person in Folge ber Aussetzung beschäbigt worden, so wird ber Thäter, bei'm Dasein ber Bedingungen ber strafbaren Fahrlässigfeit in Bezug auf diesen Ersolg, als schuldig ber fahrlässigen, burch bas vorsätzliche Verbrechen ber Aussetzung verursachten, Körperverletzung mit Kreisgesängniß ober Arbeitshaus bestraft.

Das Maß ber Strase im einzelnen Falle richtet sich theils nach ber Art und Größe ber eingetretenen Beschäbigung (§S. 225, 226 und 227), theils nach ber größeren ober geringeren, durch Ort, Zeit ober andere Umstände begründeten, Wahrscheinlichkeit, womit dieselbe als Folge der Aussetzung vorhergesehen werden konnte.

S. 265.

(Aussetzung eines unehelichen Kindes.) Hat die Mutter eines unehelichen Kindes baffelbe innerhalb der ersten vierundzwanzig Stunden nach der Geburt ausgesetzt, oder zwar nach Ablauf dieser Zeit, aber wo aus den Umständen des einzelnen Falles sich ergibt, daß der besondere im §. 216 vorausgesetzte, Zustand derselben noch fortgedauert hatte, so wird sie im Falle, wo das Kind in Folge der Aussetzung um das Leben gekommen, und ihr dieser Ersolg zum Vorsatzuzzechnen ist, als Kindesmörderin bestraft (§. 215 und 216), im Falle des §. 263 aber mit Kreiszgefängniß oder Arbeitshaus, und im Falle des §. 264 mit Gefängniß oder Arbeitshaus bis zu drei Jahren.

§. 266.

(Im Fall ber Ausgesetzte nicht mehr zum Vorschein kommt.) Ift bas ausgesetzte Kind ober die ausgesetzte hilflose Person bis zur Zeit der Urtheilsfällung nicht mehr zum Vorschein gekommen, und die Aussetzung unter Umftänden erfolgt, unter welchen der Tod des Ausgesetzten von dem Thäter als mahrscheinliche oder leicht mögliche Folge betrachtet werden konnte, so soll derselbe mit Arbeitshaus nicht unter einem Jahre bestraft werden.

### XVII. Citel.

# Von bem Menschenraub und Kinderdiebstahl.

### S. 267.

(Menschenraub.) Wer sich eines Andernt wider seinen Willen, mit Gewalt oder durch Lift, rechtswidrig bemächtigt, und ihn im Auslande zu auswärtigem Schiffs = oder Kriegsdienste nothigt, oder in Sclaverei oder Leibeigenschaft oder einen andern Zustand der Abhängigkeit von fremder Gewalt versetzt, oder ihn in ent fernte Weltgegenden führt und da seinem Schicksale überläßt, soll als schuldig des Wenschenraubs mit Zuchthaus bestraft werden.

## **§.** 268.

(An Minderjährigen.) Wer die That an einem Minderjährigen, der das vierzehnte Jahr noch nicht zurückgelegt hat, felbst mit dessen Zustimmung, verübt, soll von gleicher Strafe getroffen werden. \$. 269.

Wird bas Berbrechen an einem Minderjährigen von hoherem Alter mit beffen Zustimmung verübt, so foll ber Thater mit Arbeitshaus bestraft werden.

#### **S.** 270.

(Kinderdiebstahl.) Wer sich eines fremden Kindes, welches noch das vierzehnte Jahr nicht zurückgelegt hat, ohne giltige Einwilligung Derjenigen, deren Gewalt oder Vormundschaft dasselbe unterworsen ist, rechtswidrig be machtigt, um dasselbe als sein eigenes Kind zu behandeln, oder darüber in anderer, unter der Bestimmung des §. 267 nicht enthaltenen Weise mit Gefährdung seines Familienstandes zu verfügen, wird mit Arbeitshaus nicht unter drei Jahren, oder Zuchthaus bis zu zwölf Jahren bestraft.

### S. 271.

(Bu vorübergehenden 3meden.) Geschieht folche Bentachtigung (§. 270) ohne Gefährbung bes Familienftandes bes Kindes nur zu vorübergehenden Zweden, fo tritt Arbeitshausstrafe, in leichteren Fällen Gefängnifftrafe ein.

#### **S.** 272.

(Gefährdete Erziehung.) Eltern und Wormunder, oder Erzieher, welche außer den Fällen ber §§. 260 und 261, ihre Kinder oder Pflegbefohlenen, die das vierzehnte Jahr noch nicht zurudsgelegt haben, an Andere überlaffen, werden, wenn dieses aus Bosheit oder Eigennut geschieht, und die geistige oder förperliche Entwicklung berselben hierdurch gefährdet wird, mit Gefängniß oder Arbeitshaus bis zu zwei Jahren bestraft.

#### **S.** 273.

(Fall der Straflofigkeit.) Böllig straflos bleibt die Handlung (§§. 270 und 271), wenn babei beabsichtigt wurde, die Lage des Kindes zu verbessern, auch solche Verbesserung wirklich eingestreten ist, und die Eltern, oder deren Stellvertreter, in der Folge ihre Zustimmung dazu gegeben haben.

# §. 274.

(Anfang ber Berjahrung.) Die Berjahrung ber gerichtlichen Berfolgung ber in biefem Titel

bebrohten Berbrechen fangt nicht zu laufen an, fo lange ber Jufland ber Abhangigkeit ober bie Unters brudung bes Familienstandes fortbauert.

### XVIII. Citel.

Bon widerrechtlichem Gefangenhalten, bem Berbrechen ber Gewaltthätigkeit, unerlaubter Selbsthilfe, und ftrafbaren Drohungen.

## §. 275.

(Wiberrechtliches Gefangenhalten.) Wer einen Andern in widerrechtlicher Absicht ein Sperrt, oder auf andere Weise gefangen halt, wird, in so fern die That nicht in ein bestimmtes, schwereres Verbrechen übergeht, folgendermaßen bestraft:

1. wenn die Freiheitsberaubung nicht über einen Monat gedauert hat, mit Gefängniß

oder Arbeitshaus bis zu zwei Jahren;

- 2. wenn fie langer, jedoch nicht über ein Jahr gekauert, mit Arbeitshaus ober Buchthaus bis zu funf Jahren;
- 3. wenn fie über ein Jahr, jedoch nicht über brei Jahre gedauert, mit Buchthaus bis zu gehn Jahren;
  - 4. im Falle langerer Dauer mit Buchthaus nicht unter acht Jahren.

# **§.** 276.

(Straficharfung.) Die Gerichte find ermächtigt, in den Fällen bes vorhergehenden §. 275 Mro. 1, 2 und 3 zu der für die nachfte bobere Rlaffe bestimmten Strafe, und im Falle Mr. 4 zur lebenslänglichen Buchthausstrafe überzugehen:

- 1. wenn bas Berbrechen gegen Bluteverwandte in auffteigender Linie verübt worben ift; ober
- 2. wenn Derjenige, gegen ben es verübt wurde, mahrend ber Freiheitsberaubung burch die Beschaffenheit bes Ortes ober in anderer Weise Mighanblungen erlitten hat.

# §. 277.

Hatten bie gegen ben Gefangenen verübten Mißhandlungen seinen Tod, ober für seine Gesundheit Machtheile ber im §. 225 Mr. 1, 2, 3 und 4 bezeichneten Art zur Folge, so kömmt dieser Erfolg, in so fern er dem Thater zum bestimmten ober unbestimmten Vorsatz oder zur Fahrlässigkeit zuzurechnen ift, bei Bestimmung der Strase mit Amwendung der Vorschriften der §§. 170 bis 179, ne ben dem Bersbrechen widerrechtlichen Gesangenhaltens (§§. 275 und 276 Mr. 1), als Verbrechen der vorsätzlich en, oder der fahrlässigen, durch vorsätzliche Mißhandlung verursachten, Tobt ung (§. 212), oder als Verbrechen der vorsätzlichen, oder der fahrlässigen, durch vorsätzliche Mißhandlung verursachten, Körperverletzung (§. 234) in Betracht, in so fern sich nicht durch die Anwendung des §. 276 Mr. 2 eine höhere Strase ergibt.

# S. 278.

(Berbrechen der Gewaltthätigkeit.) Wer einen Andern durch Anwendung widerrecht= licher thätlicher Gewalt, oder durch angewendete, mit der Gefahr unverziglicher und unahwendbarer Berwirklichung verbundene, Drohungen mit widerrechtlicher thatlicher Gewalt zu einer Handlung, Duldung oder Unterlaffung nothigt, wird, in so fern Die That nicht in ein beftimmtes anderes Berbrechen übergeht, auf Anzeige des Genöthigten, als schuldig des Berbrechens der Gewaltthatig= keit, mit Gelb, Gefängniß, oder Arbeitshaus bis zu zwei Jahren bestraft.

## S. 279.

(Strafe ber Selbsthilfe.) Wer außer ben Fällen, in welchen die Gesetze bie Selbsthilfe erlauben, eigenmächtige handlungen vornimmt, um sich selbst Recht zu verschaffen, wird, in so fern die handlung nicht in ein schwereres Verbrechen übergeht, auf die Anklage Desjenigen, gegen ben die Eigenmacht rerübt ift, wegen unerlaubter Selbsthilfe von einer dem Anklager zusallenden Gelbstrafe bis zu Einhundertundfunfzig Gulben, und im Falle der Unvermögenheit von Amtsgefängnißstrafe getroffen.

## §. 280.

(Drohungen und Borbereitungshandlungen.) Wer einen Andern, ohne die Absicht einer Nöthigung (§. 278), mit verbrecherischen Angrissen auf Leib oder Leben, oder mit Brandstiftung, oder einem andern, auf Beschädigung oder Zerstörung von Sachen gerichteten, Berschen (Titel XXXIX. und XL.) schwererer Art, schriftlich oder mündlich bedroht, und ebenso, Wer Handlungen unternommen hat, wodurch die Aussührung eines von ihm beabsichtigten Bersbrechens der bezeichneten Art gegen einen Andern vorbereitet wurde, wird, wenn die Verwirklichung der Drohung, oder die wirkliche Aussührung des vorbereiteten Verbrechens mit Grund zu befürchten ift, auf Anzeige des Andern zur Stellung unter polizeiliche Aufsicht (§§. 27 bis 29) verurtheilt.

### S. 281.

(Verfall ber Sicherheitssumme.) Hatte eine Befreiung von der polizeilichen Aufsicht gegen Sicherheitsleiftung stattgefunden, so verfällt die Sicherheitssumme (§. 30), wenn binnen der Zeit, für welche die Sicherheit geleistet ift, von dem Urheber der Drohung oder der Vorbereitungshandlungen die angedrohte oder vorbereitete, oder eine andere strafbare Verletzung gegen den Bedrohten vorsählich verübt oder versucht wird.

### S. 282.

(Nur theilweise.) Ift die wirklich zugefügte Berletung eine geringere, als bie früher gebrohte ober vorbereitete, so kann die Sicherheitssumme nur zu einem verhaltnismäßigen Theile für verfallen erklart werden.

### **§.** 283.

- (Wieberaufhebung ber Sicherungsmaßregel.) Fällt der Grund zu der erfannten Sicherungsmaßregel (§. 280) vor Ablauf der Zeit, für welche diefelbe erfannt ift, hinweg, so wird fie wieder aufgehoben.

## XIX. Citel.

# Bon falfcher Beschuldigung, Berlaumbung und Ehrenfraufung.

# **S.** 284.

(Strafe falscher Beschuldigung.) Wer einen Andern, um eine Untersuchung oder Bestrafung gegen denselben zu veranlassen, bei der Obrigkeit wissentlich falsch einer That beschuldigt, die mit peinlicher oder bürgerlicher Strafe bedroht ist, wird mit Gefängniß oder Arbeits= haus bis zu zwei Jahren bestraft.

# §. 285.

(Beranstaltungen, um Verbacht zu erregen.) Bon ber gleichen Strafe wird Derjenize getroffen, welcher außer bem Falle bes vorhergehenben §. 284 einen Andern durch arglistige, auf Täuschung gerichtete, Veranstaltungen eines verübten Berbrechens ober Bergehens verbächtig macht, in der Absicht, eine Untersuchung oder Bestrafung gegen denselben zu veranlassen.

## **\$.** 286.

(Strafe bei eingetretenem Erfolg.) Hat ber Thater in ben Fällen ber §§. 284 und 285 burch die falsche Beschuldigung, oder durch arglistige, auf Täuschung gerichtete, Beranstaltungen verursacht, daß ein Unschuldiger in Untersuchung shaft genommen worden ist, so kommen, mit Beobachtung der Vorschriften des §. 182, die Strafbestimmungen des §. 284 oder diejenigen der §§. 275 bis 277 zur Anwendung.

Wurde auf den Grund solcher arglistigen Veranstaltungen ein Unschuldiger zu einer Strase, oder ein Schuldiger zu einer höheren als der verschuldeten Strase verurtheilt, so wird der Thäter von den in den §§. 487 bis 489 gedrohten Strasen getroffen.

## S. 287.

(Werlaumbung.) Wer von Jemanden ftrafbare, oder unsittliche Handlungen, welche, beren Pahrheit vorausgesetzt, denselben der öffentlichen Verachtung preis geben wurden, vor Andern aussagt, wird, wenn dieß wissentlich falsch in der Absicht geschieht, demselben den guten Namen zu entziehen, oder ihm an seinem Fortsommen zu schaden, wegen Verläumdung mit Gesängniß nicht unter vier Wochen oder Arbeitshaus bis zu zwei Jahren bestraft.

# **§.** 288.

(Werläumdung durch Erregung von Verdacht.) Won der gleichen Strafe wird auch Derjenige getroffen, der außer diesen Fällen (§§. 284, 285 und 287) Jemanden einer Handlung der im vorhergehenden §. 287 bezeichneten Art durch arglistige, auf Täuschung gerichtete Veranstaltungen verdächtig macht.

# **§.** 289.

Wenn in den Fallen der §8. 284 und 287 nicht aus den Umftanden hervorgeht, daß die Aussage wiffentlich falich geschah, ber Urheber der Aussage aber gleichwohl nicht darzuthun

ober boch glaubhaft zu machen vermag, bag er die Aussage fur mahr gehalten habe, so wird er von Gelb = ober Gefangnigftrafe getroffen.

# **S.** 290.

Bermag jedoch ber Urheber ber Aussage barzuthun, ober glaubhaft zu machen, bag er bieselbe für wahr gehalten habe, so wird hierdurch die Strase ber falschen Beschuldigung ober ber Berstaundung ausgeschlossen, nicht auch die ber Ehrenkrankung.

#### **6.** 291.

(Ehrenfränkung.) Wer einen Andern widerrechtlicher Weise verächtlich behandelt, oder sich widerrechtlicher Weise Reden oder handlungen gegen denselben erlaubt, welche nach herrschender Sitte, Wolfs = oder Standesnwinung als Beschimpfung gelten, soll wegen Ehrenkränkung mit Verweis oder Gefängniß bis zu vier Monaten bestraft werden.

## S. 292.

Bei blos wörtlichen Befchimpfungen fann, bie Fälle ber §§. 297, 298, 299, 300 und 302 ausgenommen, die Gefängnifftrafe vier Wochen nicht übersteigen.

# S. 293.

(Ehrenfränkende handlungen.) Zu den handlungen, die als Beschimpfung gelten, gehören in allen Fällen auch diejenigen, die eine korperliche Mighandlung, oder eine Berstehung der Schamhaftigkeit der Berson enthalten, gegen welche sie verübt sind, in so fern die handlung nicht in ein anderes schwereres Berbrechen übergeht.

# §. 294.

- (Chrenfrantende Ansfagen.) Mit Berweis ober Gefängniß bis zu vier Monaten wird ferner bestraft:
- 1. wer außer ben Fallen ber Werlaumbung (§.-287) einem Andern widerrechtlicher Weise ftrafbare ober unsittliche Handlungen, die deuselben in der allgemeinen Achtung herabzusetgen geeignet find, nachsagt; und ebenfo
- 2. wer einem Andern widerrechtlicher Beife Eigenschaften beilegt, die ben Borwurf folder Sandlungen enthalten.

Sind die beigelegten Eigenschaften nur durch eine nachtheilige, wenn auch unrichtige, Beur = theilung aus zugleich angegebenen Thatsachen abgeleitet, so begründen sie nur dann eine Chrenkränkung, wenn die Beurtheilung in einer beschimpfenden Form (§. 291) geschah, oder die derselben zu Grund gelegten thatsächlichen Beschuldigungen selbst unter die Bestim= mung Nr. 1 fallen.

#### S. 295.

Der Urheber der Aeußerung ober Handlung (§§. 291 und 294) bleibt unter der Boraus= fetung, daß solche nicht an und für sich schon eine verächtliche Behandlung ober Beschimpsung enthält, in dem Falle straflos, wenn er darzuthun ober doch glaubhaft zu machen vermag, daß er keine Absicht, zu beleibigen, gehabt habe.

## **§.** 296.

(Ausmessung ber Strafen.) Das Maß ber Strafen (§§. 284, 285, 287 bis 291 und 294) richtet sich vorzüglich nach ber Schwere ber Beschulbigung ober Kranfung, nach ber Art

und dem Umfang der Verbreifung, nach den perfonlichen Verhältniffen des Beleidigers und des Beleis bigten, und nach der Größe des verursachten. Schadens.

## S. 297.

(Ehrenfrankungen: 1. gegen öffentliche Diener im Dienste zc.) Wer sich einer Ehrenfrankung gegen Staatsbeamte, Militarpersonen, Geistliche, Ortsvorgesetzte, ober andere öffentliche Diener bet Ausübung ihres Dienstes ober in Beziehung auf ihren Dienst, ober einer Ehrenfrankung gegen öffentliche Behörden schuldig macht, wird von einer Gefängnifftrafe getroffen, welche das in den §§. 291 und 294 gedrohte Maß bis um die Hälfte übersteigen kann.

# §. 298.

(2. von öffentlichen Dienern im Dienste verübt.) Eine gleiche Erhöhung findet statt, wenn öffentliche Diener, bei Ausübung ihres Dienstes, oder mit Migbrauch ihres Dienstverhältniffes, sich selbst einer Ehrenkrantung schuldig machen.

## **S.** 299.

(3. gegen auswärtige Regenten 2c.) Die nämliche Straferhöhung (§. 297) tritt auch ein bei Beleidigungen gegen auswärtige Regenten oder beren Familienmitglieder, so wie bei Beleidigungen gegen die an dem Großherzoglichen Hofe oder bet der beutschen Bundesversammlung beglaubigten Gefandten.

## **.§.** 300.

(Berlaumdungen und Ehrenfrankungen in Drudschriften.) Eine Erhöhung ber in ben §8. 287, 289, 291 und 294 gebrohten Strafen bis um die Halfte berfelben kann eintreten bei Berlaumdungen und Chrenfrankungen, die in Drudschriften verbreitet wurden, oder in Schriften, in welchen ber Verkaffer gar nicht ober falsch genannt ift.

### S. 301.

(Chrenfrankung mittelft forperlicher Mighandlung, Burde eine Chrenfrankung mittelft förperlicher Mighandlung verübt, fo fann die im §. 291 gebrohte Strafe bis zum Doppelten berfelben, und in den Fällen der §§. 297, 298, 299 bis zum Dreifachen erhöht werden.

#### **\$.** 302.

(Falsche Beschuldigungen u. f. w. gegen Ahnen.) Bei falschen Beschuldigungen, Bersläumdungen und Ehrenkränkungen gegen Blutsverwandte in aufsteigender Linie werden die in den §§. 284, 285, 286, 287, 288, 289, 291 und 294 gedrohten Freiheitsstrafen um die Hälfte erhöht und in allen Fällen mit Schärfungen verbunden.

### **\$.** 303.

(Chrenfrankung mittelft körperlicher Mighandlung gegen Ahnen.) Eine Ehrenfrankung gegen Blutsverwandte in auffleigender Linie, mittelft körperlicher Mighandlung verübt, foll mit geschärftem Kreisgefängniß ober geschärftem Arbeitshaus bis zu einem Jahre bestraft werden.

### **§**. 304.

Beim Dasein bes namlichen Berwandtschaftsverhältnisses zwischen bem Beleidigten ober Mißhandelten und einem Gehilfen wird bei ber Ausmessung ber Strafe bes Letteren die in ben porhergehenden §§. 302 und 303 gebrobte bobere Strafe zu Grunde gelegt.

# **§.** 305.

(Beweis ber Wahrheit.) Der Beweis ber Wahrheit ber ausgesagten Thatsachen bebt in ben Fällen bes §. 294 bas Dasein ber Chrenkrankung nur in fo fern auf, als bie Beleidigung im Inhalt ber Aussage liegt.

# **§.** 306.

In den Fällen des §. 294, Nr. 2, hat der Beleidiger, in so fern sich die beigelegten Eigenschaften auf zugleich angegebene Handlungen bezogen, diese oder überhaupt Handlung en zu erweisen, die er erst anzuführen hat, und aus welchen das Dasein der dem Beleidigten beigelegten Eigenschaften hervorgeht.

# §. 307.

Geschah die beleidigende Aussage in einer Form, welche für sich selbst eine verächtliche Behandlung ober Beschimpfung (§. 291) enthält, so wird durch den Beweis der Wahrheit der Aussage das Dasein der Chrenkrankung nicht ausgehoben.

# **§.** 308.

Geschah die beleidigende Aussage an einem Ort oder unter Umständen von der Art, daß eben darin eine verächtliche Behandlung, oder Beschimpfung (§. 291) für den Andern enthalten war, so sinden die Vorschriften des vorhergehenden §. 307 ebenfalls Anwendung, die Fälle aus zenommen, wo die ausgesagte Thatsache ein mit peinlicher Strase oder Arbeitshaus oder Dienstentlassung bedrohtes, woch unbestrastes Verbrechen ausmacht, oder der Urheber der Aussage als Privatmann oder als Staatsbürger ein bestimmtes rechtliches Interesse hatte, die Aussage gerade an gedachten Orte oder unter gedachten Umständen zu machen.

# **\$.** 309.

(Bei Druckschriften.) Wurde eine Thatsache', welche ben Inhalt einer Berläumdung oder Ehrenkränkung ausmacht, in Druckschriften verbreitet, so wird der Beweis der Wahrheit nicht zugestaffen, ausgenommen in den Fällen, wo die verbreitete Thatsache ein mit peinlicher Strafe, oder Arbeitshaus, oder Dienstentlassung bedrohtes, noch unbestraftes Verbrechen ausmacht, oder der Urheber solcher öffentlichen Verbreitung dabei als Privatmann oder als Staatsburger ein bestimmtes rechtliches Interesse hatte.

## **§.** 310.

Wird im Falle des vorhergehenden §. 309 der Beweis der Thatsache, welche den Inhalt einer Verläumdung oder Ehrenkränkung ausmacht, nicht zugelassen, so kann sich der Urheber der Verbreitung auch nicht darauf berufen, daß er die verbreitete Thatsache für wahr gehalten habe (§§. 289 und 290).

### S. 311.

Was in den §§. 300 und 309 in Bezug auf Druckschriften bestimmt ist, gilt von allen mittelst mechanischer Mittel, wie namentlich durch Steindruck, Kupferstich oder Holzschnitt, vervielfältigten Schriften oder Bildwerken.

### **S.** 312.

(Erwiederung einer Chrenfranfung.) Eine Chrenfranfung, welche als Erwiederung

auf eine vorausgegangene auf ber Stelle und in nicht bedeutend hoherem Dage erfolgt, ift ftraflos.

Ift die Erwiederung in nicht geringerem Maße ersolgt, so hebt sie Unklage wegen der voraus-

gegangenen Ehrenfranfung auf.

# **§**. 313.

(Gelbstrafen.) Bei Ehrenfrankungen, die Falle ber §8. 297, 299, 302 und 303 allein ausgenommen, kann statt ber ganzen, ober eines Theiles ber Gefangnißstrafe auf eine Gelbstrafe bis zu fechshundert Gulben erkannt werden, welche jedoch in den Fallen des §. 300 bis um die Halfte, und in den Fallen des §. 301 bis zum Doppelten oder bis zum Dreifachen erhöht werden kann.

Ueber bie Gelbstrafe fann ber Beleidigte zu Gunften einer inländischen öffentlichen

Unftalt verfügen.

# §. 314.

(Bekanntmachung des Strasurtheils.) In allen Fällen kann der Beleidigte in der Anklage die Verkündung des Strasurtheils vor drei Zeugen, oder in so fern die Beleidigung öffentlich geschah, den öffentlichen Anschlag desselben verlangen, und, wenn sie in öffentlichen Blättern verübt wurde, sich überdieß zur öffentlichen Verkündung des Urtheils auf Kosten des Beleidigers ebenderselben Blätter bedienen, oder, wenn sie in ausländischen Blättern oder in andern Druckschriften geschah, auch anderer, vom Gerichte zu bestimmender, inländischer oder ausländischer Blätter.

### S. 315.

(Anklage, erhoben: 1. von bem Beleibigten.) Die gerichtliche Verfolgung und Bestrafung ber falschen Beschuldigungen, Verläumdungen und Chrenkrankungen findet in ber Regel nur auf erhobene Anklage bes Beleibigten ober Derjenigen flatt, bie an seiner Stelle aufzutreten berechtigt find.

### §. 316.

(2. von ben Eltern ober Kindern ic.)- Stirbt der Beseidigte, ohne die Anklage erhoben zu haben, oder mahrend des Laufs der gerichtlichen Berfolgung, oder ift er durch eingetretene andere Umftande gehindert, die Anklage selbst zu erheben, oder die gerichtliche Berfolgung fortzuseten, so steht das Recht, an seiner Stelle aufzutreten, den Ahnen, oder den Abkömmlingen, oder den Geschwistern oder dem Chegatten desselben zu.

#### **§.** 317.

(3. von dem Staatsanwalt.) Wegen Chrenkrankungen, die gegen öffentliche Behorden oder gegen öffentliche Diener bei Ausübung ihres Dienstes, so wie wegen falscher Beschuldisgungen, Werlaumdungen oder Chrenkrankungen, die gegen die Letzteren in Beziehung auf ihre Diensteschung verübt wurden, kann auch der Staatsanwalt, wenn der beleidigte öffentliche Diener nicht selbst aufgetreten ist, an seiner Stelle die Anklage erheben, oder, wenn der Beleidigte die Anklage selbst erhoben hat, sich derselben anschließen.

Im erften Falle fteht dem Beleibigten ebenfalls bas Recht zu, fich der von dem Staatsans walt erhobenen Anflage anzuschließen.

## **4.** 318.

Die Vorschriften bes vorhergehenden §. 317 sinden auch Anwendung bei falschen Beschuldigungen, Verläumdungen und Ehrenkränkungen gegen öffentliche Diener außerhalb ihres Dienstes, wenn badurch Handlungen bes Dieners zur Sprache gebracht sind, welche, wenn sie ihm wirklich zur Last sielen, nach den bestehenden Gesehen die vorgeschriebenen Vesserungsversuche oder Dienstent= lassung zur Folge haben könnten.

### S. 319.

(Beleidigungen gegen fremde Regenten oder Gefandte.) Auch wegen Beleidigungen gegen auswärtige Regenten und deren Familienmitglieder, so wie wegen Beleidigungen gegen die bei dem Großherzoglichen Hofe oder bei der deutschen Bundesversammlung beglaubigten Gefandten, kann die Anklage zu Folge einer von dem Justizministerium erhaltenen Ermächtigung von dem Staatsan= walt erhoben werden.

Das Juftizministerium kann biese Ermächtigung nur auf Beschwerde ber auswärtigen Regie=
rung ober bes Beleidigten selbst und nur unter ber Woraussetzung ber Gegenseitigkeit ertheilen.
Burbe jedoch eine solche Beleidigung im Inlande in Gegenwart bes Beleidigten, ober wurde
sie im Inlande gegen Mitglieder bes beutschen Bundes in öffentlicher Rede an eine
versammelte Menge oder in öffentlich verbreiteten Schriften verübt, so ist die Ermächtigung zur
Rlagerhebung nicht von einer Beschwerde bes Beleidigten abhängig.

# **S.** 320.

(Wegfallen ber Anklage.) Ift eine ehrenfrankende Handlung als Körperverletzung, ober als ein anderes Verbrechen bestraft worden, so kann deshalb vom Verletzen keine Anklage wegen Ehrenfrankung, mehr erhoben werden.

# **S.** 321.

(Berunglimpfung bes Anbenkens Berftorbener.) Wer durch Handlungen, welche, gegen Lebende verübt, zur Rlasse ber Berläumdungen gehören wurden, das Andenken eines Bereftorbenen verunglimpft, wird auf Anklage der Eltern, oder der Kinder, oder des Chegatten besselben von der Strafe der Verläumdung getroffen.

Der Beweis ber Wahrheit wird jedoch hier in allen Fällen zugelaffen, auch wenn solche Verunglimpfung in Druckschriften geschehen ift.

# · **§.** 322.

(Zurücknahme ber Anklage.) Die Inrücknahme ber Anklage wegen falfcher Beschuls bigung, Berlaumbung ober Ehrenkränkung findet so lange statt, als nicht ein verurtheilendes Erkenntniß erfolgt und in Rechtskraft übergegangen ist.

#### **§.** 323.

(Berjährung.) Die gerichtliche Berfolgung ber falschen Beschuldigungen, Berläumdungen und Chrenfrankungen wird durch ben Ablauf von sechs Monaten von dem Tage an verjährt, ba ber Beleidigte von der Beleidigung Kenntniß erhielt, und durch den Ablauf von einem Jahr von dem Tage der Verübung an, wenn er die Kenntniß erst nach Ablauf von sechs Monaten nach der Berübung erlangt hat.

### **S.** 324.

Hat der Beleidigte in den Fällen, wo ihm der Urheber der Beleidigung unbekannt war, innerhalb der in dem vorhergehenden §. 323 bestimmten Verjährungsfristen von der That selbst die gerichtliche Anzeige gemacht, so wird die gerichtliche Verfolgung erst durch den Ablauf von sechs Monaten von dem Tage an verjährt, da der Beleidigte von dem Urheber der Beleidigung Kenntniß erlangt hat, jedenfalls jedoch durch den Ablauf von drei Jahren, vom Tage der Verzühung an gerechnet.

# S. 325.

Jebe, obwohl in gesetzlicher Zeit eingeleitete, gerichtliche Berfolgung ift mit bem Ablauf von einem Jahre, von ber letten gerichtlichen Handlung an, erloschen, wenn fie von bem Ankläger im Laufe biefer Zeit nicht mehr betrieben worben ift.

### XX. Citel.

# Von dem Zweikampf.

## **§.** 326.

(Strafe des Zweikampfes.) Der Zweikampf wird mit Kreisgefängniß oder Arbeits= haus bis zu zwei Jahren, und, im Falle einer eingetretenen Todtung, oder einer eingetretenen Ber= letung der im §. 225 Nr. 1, 2 und 3 bezeichneten Art, an dem Urheber derfelben mit Arbeits= haus bestraft.

Treten die Voraussehungen bes §. 51 ein, so ift, ftatt auf Kreisgefängniß ober Arbeitshaus, auf Reftungsftrafe zu erkennen.

### S. 327.

(Bollenbung.) Das Verbrechen gilt fur vollenbet, fo balb Einer der beiden Theile von den zum Kampfe bestimmten Waffen gegen den Andern Gebrauch gemacht hat.

# **§.** 328.

(Bersuch.) Wurden die Betheiligten an der Ausführung des Zweikampfes gehindert, nachdem sie sich bereits an dem dazu bestimmten Orte eingefunden hatten, so werden sie wegen Versuchs bestraft.

# **S.** 329.

(Ausgezeichnete Falle.) Ergibt es sich im Falle einer eingetretenen Sottung, ober einer eingetretenen Berletung ber im §. 225 Mr. 1, 2 und 3 bezeichneten Art, daß ber Urheber berfelben ben Zweikampf aus nichtswürdigen Beweggründen gesucht, oder annehmbare Bersfohnungsantrage aus nichtswürdigen Beweggründen zurückgewiesen hat, so kann er mit Zuchthaus bis zu acht Jahren bestraft werden.

# **§.** 330.

(Berletung ber Kampfregeln: 1. burch einen ber Kampfer.) Ift die eins getretene Töbtung ober Korperverletung die Folge einer bem Urheber berfelben zur Laft fallenden vorfätlichen Berletung der hergebrachten ober befonders verabredeten Regeln bes 3weis kampfes, so wird der Urheber derselben nach den allgemeinen Vorschriften über das Werbrechen der Tobtung oder der Körperverletzung bestraft, in so fern nicht die Amwendung ber Vorschriften des §. 326 oder 329 im einzelnen Falle eine höhere Strafe begründet.

# S. 331.

(2. burch einen Sekundanten.) Nach den allgemeinen Borschriften über das Bersbrechen der Tödtung oder Körperverletzung wird auch der Sekundant bestraft, welcher durch vorsätzliche Berletzung der hergebrachten, oder besonders verabredeten Regeln des Zweiskampses eine Tödtung oder Körperverletzung verschuldet hat.

# **§**. 332.

(Anstifter oder Gehilfen.) Sekundanten und andere, von den Betheiligten zugezogene, oder mit Versöhnungsversuchen beauftragte, oder andere, unberusen sich einmischende, dritte Persfonen, welche zum Zweikampse, oder zu einer besonders gesährlichen Art, oder zur Fortsetung desselben, aufforderten, oder einer Versöhnung entgegenwirkten, sollen gleich Gehilfen (§. 136) und, wenn sie sich dabei unredlich oder treulos benahmen, gleich Anstistern (§§. 119 und 120) bestraft werden.

# **§.** 333.

(Straflosigkeit der Sekundanten, Zeugen und Aerzte.) Außer den Fällen der §8. 331 und 332 sind die Sekundanten straflos und ebenso die Zeugen, so wie die Aerzte und Wundarzte, welche als solche bei dem Zweikampse gegenwärtig waren.

# **§.** 334.

(Berjährung.) Außer den Fällen der §§. 329, 330 und 331, in welchen die allgemeinen Worschriften über Werjährung zur Anwendung kommen, wird die gerichtliche Werfolgung des Zweikampfes durch den Ablauf von zwei Jahren verjährt, im Falle einer eingetretenen Tödtung oder einer Werletzung der im §. 225, Nr. 1, 2 und 3 bezeichneten Art jedoch gegen den Urheber der Tödtung oder Verletzung erst durch den Ablauf von sechs Jahren.

# XXI. Citel.

# Von der Rothzucht.

### **S.** 335.

(Strafe, 1. der Nothzucht.) Wer eine Frauensperson durch thätliche Gewalt, oder durch angewendete, mit der Gefahr unverzüglicher Verwirklichung verbundene, Drohungen mit Tödeung oder schweren körperlichen Mißhandlungen, gerichtet gegen sie selbst, oder gegen eine der im §. 81 bezeichneten Personen, zum außerehelichen Beischlaf nothigt, wird von folgenden Strafen getroffen:

I. von ber Todesftrafe, wenn die Mißhandlung ben Tod ber Genothigten zur Folge hatte, in so fern bem Thater biefer Erfolg feiner Handlung zum bestimmten ober unbestimmten Borfat zuzurechnen ift;

II. von lebenslänglichem ober zeitlichem Buchthaus nicht unter zwölf Jahren:

- 1. wenn die Mißhandlung, welche ben, dem Thater nicht zum Vorsatz zuzurechnenden, Tod ber Genöthigten zur Folge hatte, von der Art war, daß der Tod von ihm als deren wahrscheinliche Folge vorhergesehen werden konnte; oder
- 2. wenn die Genöthigte an ihrem Körper oder ihrer Gesundheit eine, dem Thater zum bestimmten oder unbestimmten Vorsatz zuzurechnende, Verletzung der im §. 225 Nr. 1 und 2 bezeichneten Art erlitten hat, oder die eingetretene Verletzung dieser Art von ihm als wahrscheinliche Folge der Mißhandlung vorhergesehen werden konnte;

III. von Buchthaus nicht unter fechs bis zu fünfzehn Jahren, wenn die Mißhandlung, welche ben, dem Thäter blos zur Fahrlässigkeit zuzurechnenden, Tod der Genöthigten, oder eine, ihm blos zur Fahrlässigfeit zuzurechnende, Verletzung der im §. 225 Nr. 1 und 2 bezeichneten Art zur Folge hatte, von der Beschaffenheit war, daß der Tod oder die eingetretene Verletzung von ihm nicht als deren wahrscheinliche Folge betrachtet werden konnte;

IV. von Buchthaus bis zu zwolf Jahren, wenn die Genothigte an ihrem Körper ober ihrer Gefundheit eine dem Thater zum Vorsate ober zur Fahrlassigfeit zuzurechnende Verletzung der im §. 225 Nr. 3 bezeichneten Art erlitten hat;

V. in andern Fällen, wenn die Genothigte in Ansehung der Geschlechtsehre von unbescholtes nem Rufe ift, von Zuchthaus bis zu acht Jahren, außerdem von Arbeitshaus nicht unter einem Jahre.

# **§.** 336.

- (2. ber Unzucht mit argliftig Betäubten, ober mit Kindern.) Die Strafen ber Roth= zucht treten ebenfalls ein, wenn gleich im einzelnen Falle feine thatliche Gewalt und feine Drohungen ber im vorhergehenden §. 335 bezeichneten Art angewendet worden find:
- 1. gegen Denjenigen, der den Beischlaf mit einer Frauensperson vollzieht, welche er zu diesem Ende arglistiger Weise durch Mittel, die er ihr ohne ihr Wissen beibrachte, oder durch Mittel, die er ihr zwar mit ihrem Wissen beibrachte, aber deren Wirkung ihr unbekannt war, außer Stand geseth hat, seinen Lüsten zu widerstehen;
- 2. gegen Denjenigen, ber ben Beischlaf mit einem Mabchen vollzieht, welches noch bas vier= zehnte Lebensjahr nicht zurückgelegt hat, und noch nicht mannbar ift.

#### **S.** 337.

(3. der Unzucht mit Willen=, oder Bewußtlosen.) Wer ohne Anwendung von thatlicher Gewalt, oder von Drohungen der im §. 335 bezeichneten Art, wissentlich eine mahnsinnige, oder eine blödsinnige, oder eine sonst in einem willen= oder bewußtlosen Zustande befindliche Frauensperson, die er nicht in diesen Zustand versetzt hat (§. 336 Nr. 1), zum Beischlase mißbraucht, wird mit Kreisgefängniß oder Arbeitshaus bestraft.

#### **§.** 338

(Beschränkung ber Strafverfolgung.) In den Fällen des §. 335 Mr. V., und der §§. 336 und 337 findet die gerichtliche Verfolgung und Bestrafung nur auf die von der Person, gegen welche das Verbrechen verübt wurde, oder von ihrem Chemanne, oder ihren Eltern oder Vormündern gemachte Anzeige statt, diesenigen Fälle ausgenommen, da das Verbrechen unter solchen Umfianden verübt wurde, daß hierdurch öffentliches Aergerniß erregt worden ist.

# XXII. Citel,

# Bon ber Entführung.

## **S.** 339.

(Strafe ber Entführung.) Wer sich einer Frauensperson mit Gewalt, oder List, oder mittelst angewendeter gefährlicher Drohungen, bemächtigt, und sie ohne ihre Einwilligung entsführt, oder an einem Orte, wo sie dem Schutze Anderer entzogen ist, gefangen hält, in der Absicht, sie zur Unzucht zu misbrauchen, oder zur Ehe zu zwingen, oder sie einem Andern zu gleichem Zwecke zu überliesern, wird, wenn der Misbrauch zur Unzucht, oder die Ehe erfolgt ist, in so sern nicht bei Anwendung der §§. 275, 276 Nr. 1 und 277 höhere Strase eintritt, mit Arbeitshaus, oder Zuchthaus bis zu acht Jahren bestraft, außerdem mit Kreißgesängnis nicht unter drei Monaten, oder Arbeitshaus.

## **S.** 340.

(Von Personen unter fünfzehn Jahren.) Die gleichen Strafen treffen Denjenigen, der zu gleichem Zwecke eine Frauensperson, die noch das fünfzehnte Lebensjahr nicht zurückgelegt hat, selbst mit ihrem Willen, entführt, oder gefangen halt.

#### **S.** 341.

(Bon Personen unter einundzwanzig Jahren.) Wer zu gleichem Zwecke eine unverheirathete Frauensperson, welche das fünfzehnte, aber noch nicht das einundzwanzigste Lebensjahr zurückgelegt hat, mit ihrem Willen aus der Gewalt der Eltern oder Bormunder entführt, oder sie denselben vorenthält, wird mit Kreisgefängniß oder Arbeitshaus bestraft.

Es gilt jedoch als Strafmilberungsgrund, wenn in solchem Falle die zum Zwecke ber Berehelichung unternommene That in der Handlungsweise der Eltern oder Bormunder der Entführten eine besondere Entschuldigung findet.

# **6.** 342.

(Bon Berheiratheten.) Wer eine verheirathete Frauensperson mit ihrem Willen dem Manne entführt, oder vorenthalt, wird, auf die Anzeige des Chemanns, mit Kreisge fangniß nicht unter drei Monaten, oder Arbeitshaus, und die Entführte felbst als Mitschuldige mit Kreisge fängniß, oder Arbeitshaus bis zu zwei Jahren bestraft.

Der Antrag des Anzeigers fann jedoch in diesen Fällen auch auf Untersuchung und Bestrafung gegen ben Ent führer allein gerichtet werden.

#### **§.** 343.

(Beschränkung ber Strafversolgung.) In den Fällen der §§. 339 bis 341 findet gegen den Entsührer die gerichtliche Versolgung und Bestrafung nur statt auf die Anzeige der Entführten selbst, oder ihres Chemanns, oder ihrer Eltern oder Vormünder, in so fern sie noch unter elterlicher Gewalt, oder unter Vormundschaft steht.

# S. 344.

(Burudnahme ber Anzeige.) Das Berfahren beruht in allen Fällen auf fich, wenn die Anzeige vor Berfundung eines verurtheilenden Erfenntniffes wieder zurück ein om men wird.

#### **S.** 345.

In den Fällen des §. 342 findet die Zurudnahme der Anzeige, soweit sie gegen die mitschuldige Chefrau des Anzeigers gerichtet war, auch nach der Werkundung eines verurtheilenden Erkennt= nisses mit der Wirkung statt, daß dadurch der Vollzug desselben gegen die mitschuldige Chefrau des Anzeigers, nicht aber gegen den Entsührer, ausgehoben wird.

## **§.** 346.

Ift ber Entführer mit ber Entführten ehelich getraut worden, so findet eine Bestrafung nur unter der Voraussehung statt, daß die Che zuwor durch ein rechtskräftiges Urtheil für nichtig erklärt ift.

# S. 347.

(Berjahrung.) Die Verjährung ber gerichtlichen Verfolgung des Verbrechens der Entsführung läuft in den Fällen des §. 339 erst von dem Augenblicke au, da die Entführte ihre Freiheit wieder erlangt hat.

# XXIII. Citel.

# Bon bem Chebruch, und ber mehrfachen Che.

## **S.** 348.

(Strafe bes Chebruchs.) Der Chebruch wird an dem ehebrecherischen Chegatten mit Gefängniß nicht unter einem Monate bis zu sechs Monaten, und wenn deßhalb auf Chescheidung geflagt wird, mit Kreisgefängniß nicht unter drei Monaten bis zu sechs Monaten, an dem unverheiratheten Theil aber mit Gefängniß nicht unter vierzehn Tagen bis zu drei Monaten bestraft.

# **S.** 349.

(Befchrantung der Strafverfolgung.) Der Chebruch wird nur auf Anzeige bes beleidigten Chegatten, oder auf die von dem beleidigten Chegatten deghalb erhobene Chescheisbungstlage, untersucht und bestraft.

# §. 350.

hat im Falle, wo beide Schuldige verheirathet find, auch nur der Chegatte des einen berselben die Anzeige gemacht, oder wegen des Chebruchs eine Chescheidungsflage erhoben, so tritt gleichwohl gegen den Mitschuldigen ebenfalls die gesetzliche Strafe (§. 348) ein.

# §. 351.

(Folge ber Aussohnung.) Die Anzeige bleibt ohne Wirkung, wenn unter ben Chegatten vor ober nach berselben eine Aussohnung (L. R. S. 272 und 272 a) erfolgt ift. S. 352.

(Burudnahme ber Anzeige: 1. ohne Chescheibungsflage.) In Fällen, wo nicht auf Chescheibung geklagt ift, hat die Zurudnahme der Anzeige vor Berkundung des Erkenntniffes die Wirkung, daß das Strafverfahren sowohl gegen den beschuldigten Chegatten, als gegen ben Mitschuldigen eingestellt, und nach ber Verfündung eines verurtheilenden Er= fenntniffes, daß ber Bollzug beffelben gegen ben verurtheilten Chegatten bes Anzeigers, nicht aber gegen ben Mitschuldigen, aufgehoben wird.

# S. 353.

(2. bei Chescheidung stlage.) In Fällen, wo wegen Chebruchs auf Chescheidung geklagt ift, sindet die Zurucknahme der Klage, wenn der Kläger erklärt, die Che wieder fort= se n zu wollen, mit den im vorhergehenden §. 352 bezeichneten Wirkungen in Ansehung des Strasverfahrens so lange statt, als die im L. R. S. 264 vorgeschriebene Eintragung des Chescheidungserkenntnisses nicht erfolgt ist.

# §. 354.

(Mehrfache Che.) Der Ehegatte, welcher während bes Bestehens ber giltigen Che eine neue eingeht, wird mit Arbeitshaus nicht unter einem Jahr, ober Buchthaus bis zu fünf Jahren bestraft.

# **S.** 355.

War der unverheiratheten Person, mit der er die neue Che einging, sein ehelicher Stand bekannt, so wird sie mit Arbeitshaus bis zu einem Jahre, er selbst mit Arbeitshaus bis zu zwei Jahren bestraft.

# S. 356.

(Beide Schuldige in noch fortdauernder früherer Che.) Leben beide Bersonen, welche eine neue Che eingehen, in giltiger früherer Che, so wird jeder Theil, ohne Unterschied, ob ihm der eheliche Stand des Andern bekannt war, oder nicht, mit Arbeitshaus bis zu vier Jahren bestraft.

### **S.** 357.

(Berjahrung.) Die Berjährung ber gerichtlichen Berfolgung bes Berbrechens ber mehr= fachen Che läuft von bem Augenblicke an, ba burch die Auflösung ber früheren ober ber späteren. Che bas Bestehen ber mehrfachen Che aufgehört hat.

### XXIV. Citel.

# Bon andern ftrafbaren Berletungen ber Sittlichfelt.

#### **§.** 358.

(Aergerniß durch unzüchtige Schriften zc.) Die Erregung öffentlichen Aergernisses burch die Verbreitung unzüchtiger Schriften, ober durch die Verbreitung oder öffentliche Auseftellung von Bilbern, welche unzüchtige Handlungen darstellen, wird, neben der Confiscation der unzüchtigen Schriften oder Bilber, von Amtsgefängniß=, oder Gelbstrafe von fünf bis zu einhundertundfünfzig Gulben getroffen.

# **§.** 359.

Dieselbe Strafe trifft, auf Antrag ber Polizeibehörde, auch Denjenigen, ber burch offentliche Werübung unzüchtiger Handlungen Aergerniß erregt.

(Verführung: 1. von Rindern unter vierzehn Jahren.) Wer mit einem Knaben, welcher noch das vierzehnte Lebensjahr nicht zurückgelegt hat, oder einem Mädchen von diesem Alter, das noch nicht mannbar ift, unzüchtige handlung en verübt, oder solche Kinder zur Berübung oder Duldung unzüchtiger Handlungen verleitet, wird, wenn die Handlung nicht in ein bestimmtes, schwereres Berbrechen (§. 336 Nr. 2) übergeht, oder als Theilnahme an dem Berbrechen eines Andern erscheint, mit Kreisgefängniß nicht unter drei Monaten, oder Arbeitshaus bis zu zwei Jahren, in schwereren Fällen aber, und, wenn das Berbrechen von den Eltern oder Pstegeltern oder von dem Bormund des Kindes oder von Personen, denen dasselbe zur Aussicht, Wartung, Pflege, Seelsorge, Erziehung oder zum Unterricht anvertraut war, verübt wurde, mit Zuchthaus von einem Jahre bis zu vier Jahren bestraft.

# S. 361.

(Beichränfung ber Strafverfolgung.) Die gerichtliche Verfolgung und Bestrafung bes Verbrechens (§. 360) sindet, mit Ausnahme der Fälle, wo dasselbe von den Eltern, Pflegeltern, Vormündern, Erziehern, Lehrern, oder Aufsehern, oder wo es unter solchen Umständen verübt wurde, daß dadurch öffentliches Aergerniß erregt worden ist, nur auf die von dem Kinde selbst, oder von seinen Eltern oder Vormündern gemachte Anzeige statt.

# §. 362.

(2. von höherem Alter.) Ist die mißbrauchte ober verführte Person über vierzehn Jahre alt, oder bereits mannbar, so werden die in dem vorhergehenden §. 361 genannten Personen mit Arcisgefängniß, oder Arbeitshaus bis zu zwei Jahren bestraft.

# **§.** 363.

(Strafe ber Auppelei.) Wer gewerbsmäßig die Unzucht Anderer befördert, oder erleichtert, sei es durch Gewährung der Gelegenheit, oder durch Zuführen, oder andere Bers mittelung, wird, auf Antrag ber Polizeibehörde, wegen Auppelei mit Areisgefängniß, oder Arbeitshaus bis zu zwei Jahren bestraft.

# §. 364.

(Verkuppelung ber Chefrau, ober Tochter ic.) Der Mann, welcher die Unzucht seiner Ehefrau, der Eltern= oder Großelterntheil, welcher die Unzucht der Tochter oder Enselin, und ebenso der Aufseher oder Erzieher, welcher die Unzucht einer ihm zur Aufsicht oder Erziehung anvertrauten Person um eines Vortheils willen befördert oder erleichtert, wird mit Arbeitshaus bis zu zwei Jahren, in schwereren Fällen mit Zuchthaus von einem Jahre bis zu zwei Jahren bestraft.

# S. 365.

(Blutschande: 1. zwischen Eltern und Abkommlingen.) Der Beifchlaf ber Eltern ober Großeltern mit ihren Rindern ober Enkeln wird folgendermagen bestraft:

1. an ben Eltern ober Großeltern, wenn bie handlung nicht in ein schwereres Berbrechen (g. 336 Rr. 2) übergeht, mit Arbeitshaus nicht unter zwei Jahren, ober Buchthaus bis zu feche Jahren;

- 2. an den Kindern oder Enkeln selbst, in so fern sie bereits das fechzehnte Lebensjahr zuruckgelegt haben, mit Gefängniß oder Arbeitshaus bis zu drei Jahren.
  - **§.** 366.
- (2. zwisch en Stiefeltern und Stieffindern ober Enfeln.) Der Beifchlaf ber Stiefeltern ober Stiefgroßeltern mit ihren Stieffindern ober Stiefenfeln foll folgendermaßen bestraft werden:
  - I. wenn die Che mit dem leiblichen Eltern = oder Großelterntheil noch befteht:
- 1. an ben Stiefeltern ober Großeltern, in so fern die Handlung nicht in ein schwereres Werstrechen (g. 336 Nr. 2) übergeht, mit Kreisgefängniß nicht unter fechs Monaten, ober Arbeitshaus bis zu zwei Jahren;
- 2. an bem Stieffohn ober Entel, in so fern er bereits das fechzehnte Lebensjahr zurud= gelegt hat, ebenfalls mit Rreisgefängniß nicht unter sechs Monaten, ober Arbeitshaus bis zu zwei Jahren;
- 3. an der Stieftochter oder Enkelin, in fo fern fie bereits bas fechzehnte Lebensjahr gurud= gelegt hat, mit Rreisgefängnig;
- H. wenn die Che nicht mehr besteht, an den Stiefeltern und Großeltern, und ebenfo an den Stieffindern und Enfeln, unter der Boraussehung des eben erwähnten Alters, mit Gefängniß.
  - **§.** 367.
- (3. zwischen Geschwistern und Verschwägerten in gerader Linie.) Der Beischlaf zwischen leiblichen, vollbürtigen oder halbbürtigen, Geschwistern, so wie der Beischlaf zwischen Schwiegereltern und Schwiegerfindern, so lange die Che besteht, welche das Verhältniß begründete, wird mit Areis = gefängniß nicht unter drei Monaten, oder Arbeitshaus bis zu zwei Jahren bestraft, und der Beischlaf zwischen Schwiegereltern und Schwiegerfindern nach Auflösung der Che mit Gefängniß.

  8. 368.
- (Unerlaubter Beifchlaf.) Pfleg = und Aboptiveltern werden wegen Beifchlafs mit dem Pfleg = oder Aboptivfinde, und ebenso die im §. 361 außer den Eltern genannten Bersonen, wegen Beischlafs mit einer ihnen anvertrauten Person, in so fern das Kind oder eine solche Person das vierzehnte Lebensjahr vollendet hat, oder bereits mannbar ift, mit Kreisgefängniß, oder Arbeits-haus bis zu zwei Jahren bestraft.
  - **S.** 369.

(Luftbirnen.) Luftbirnen, die fich preisgeben, mahrend fie mit der Luftseuche behaftet find, werden, auf Antrag der Polizeibehörde, mit geschärftem Amtsgefängniß, und, im Falle der Wiederholung nach Berfündung eines früheren verurtheilenden Erfenntniffes, mit geschärftem Kreisgefängniß bis zu sechs Monaten bestraft.

### **S.** 370.

Luftbirnen, welche auf Straßen, ober an andern öffentlichen Orten die Gelegenheit zur Unzucht auffuchen, werden, auf Antrag ber Polizeibehörbe, von ben im §. 369 gedrohten Strafen ebenfalls getroffen, wenn fie vorber schon zwei ober mehrere Male polizeilich bestraft worden sind.

### S. 371.

(Wibernatürliche Unzucht.) Wibernatürliche Unzucht, in fo fern nicht einer ber im §. 360 bezeichneten Falle vorhanden ift, foll von Arbeitshaus bis zu zwei Jahren, und, wenn Gewalt gegen

bie migbrauchte Person angewendet wurde, bei'm Dasein ber Woraussetzungen bes §. 335 Re. I., II., IV. ober V., ober ber §§. 336 ober 337, von ben bort gebrohten hoheren Strafen getroffen werbeit.

# XXV. Eitel.

Gemeinfame Bestimmungen zu ben vorhergebenben Titeln XXI. bis XXIV.

## S. 372.

(Thatbestand ber vollendeten Unzuchtsvergehen.) Wergehen, zu deren Thatbestand ein gesehwidriger Beischlaf gehört, gelten für vollendet, wenn aus den Umständen hervorgeht, daß eine Bereinigung der Geschlechtstheile stattgefunden hat.

## S. 373,

(Fortgesetztes Verbrechen.) Mehrsache Uebertretungen der im §. 348 oder der im §. 371 bezeichneten Art werden, wenn sie als Gegenstand des namlichen Strasurtheils zusammentreffen, nach der Vorschrift des §. 180 als fortgesetztes Verbrechen bestraft, und ebenso mehrsache Uebertretungen der in den §§. 336 Nr. 2, 337, 360, 362, 365 bis 368 bezeichneten Art, in so fern dieselben in diesen Fällen zwischen den namlichen Personen verübt wurden.

# S. 374.

(Freiheitsftrafen mit Scharfungen.) Die in ben vorhergehenden Titeln XXI. bis - XXIV. gedrohten Freiheitsftrafen können in allen Fällen mit einer ober mehreren ber gefethlich gulaffigen Scharfungen verbunden werben.

# §. 375.

(Berluft der elterlichen Rechte.) Burde ein Berbrechen der in den Titeln XXI. und XXIV. bezeichneten Art von dem Bater oder von der Mutter gegen das eigene Kind verübt, so ist der Schuldige im Straferkenntniß zugleich der ihm durch die Landrechtssätze 148 bis 151 und 371 bis 387 eingeräumten Rechte und Besugnisse über-die Person und die Güter der Kinder verlustig zu erklären.

#### XXVI. Citel.

# Bon bem Diebstahl.

### S. 376.

(Thatbestand bes Diebstahls.) Wer eigenmächtig von einer fremden beweglichen, in der Inhabung eines Andern befindlichen Sache in der Absicht Besitz ergreift, durch deren Zueignung sich oder einem Dritten einen unrechtmäßigen Gewinn zu verschaffen, ist des Diebstahls schuldig. \$. 377.

(Strafe bes gemeinen Diebstahls nach bem Betrag.) Der Diebstahl, welcher nicht zur Klaffe ber gefährlichen (§. 381) gehört, wird als gemeiner Diebstahl, nach der Verschiebenheit der Bröße bes Betrags, von folgenden Strafen getroffen:

- 1. ber Diebstahl bis zu funfundzwanzig Gulben von Gefängniß bis zu vier Monaten;
- 2. der Diebstahl von mehr als fünfundzwanzig Gulben bis zu breihundert Gulben von Gefängnig nicht unter vier Wochen, ober Arbeitshaus bis zu zwei Jahren;
- 3. ber Diebstahl von mehr als breihunbert Gulben von Buchthaus von einem Jahre bis zu feche Jahren, in leichteren Fällen von Arbeitshaus bis zu zwei Jahren.

## S. 378.

(Bestimmung bes Betrags.) Der Betrag bes Diebstahls wird nach bem gemeinen Werthe bestimmt, welchen die gestohlene Sache zur Zeit ber Entwendung gehabt hat.

## S. 379.

(Beim Diebstahl an gemeinschaftlichen Sachen.) Wurde der Diebstahl von einem Miteigenthumer, oder Gemeinschaftsgenossen an gemeinschaftlichen Sachen, oder von einem Miterbberechtigten an der noch ungetheilten Erbschaft begangen, so kömmt bei Bestimmung bes Betrags des Diebstahls nur der den übrigen Betheiligten zugehörige Theil in Anschlag.

## **s.** 380.

(Berbunden mit anderer Bermögensbeschädigung.) Wenn der Dieb im einzelnen Falle durch die That der Entwendung, oder zum Zweck ihrer Aussührung, eine andere, ihm zum Vorsate zuzurechnende, Bermögensbeschädigung bewirft hat, so kömmt der Betrag derselben bei Bestimmung des Betrags des Diebstahls (§§. 377 und 378) mit in Rechnung.

War mit bem Diebstahl eine andere, bem Thater nur zur Fahrlaffigkeit zuzurechnenbe, Bermögensbeschädigung verbunden, so wird diese neben bein Diebstahl, mit Anwendung ber Lorschrifsten ber §§. 170 bis 179, gleich einer Beschädigung aus Muthwillen (§. 575) bestraft.

### **§.** 381.

(Strafe bes gefährlichen Diebstahls.) Der Diebstahl wird als gefährlicher Diebstahl mit Zuchthaus von einem Jahre bis zu acht Jahren, in leichteren Fällen mit Arbeitshaus bis zu zwei Jahren bestraft:

- 1. wenn ber Dieb bei der Aussührung des Diebstahls Waffen, oder andere Werfzeuge, mit welchen ihrer Beschaffenheit nach lebensgesährliche Verletzungen leicht zugefügt werden können, bei sich geführt, oder am Orte der That, vor oder während deren Verübung, zu sich genommen hat, in so sern sich nicht aus den Umständen des einzelnen Falles als glaubhaft ergibt, daß er sich derselben zum Angrisse oder zur Vertheidigung bei der Aussührung des Diebstahls nicht habe bedienen wollen;
- 2. wenn der Dieb in bewohnte Gebäude, oder andere bewohnte Raume (sollte auch zur Zeit der That Niemand darin gegenwärtig sein), oder in den zu einem bewohnten Gebäude gehörenden, umschlossenen Hofraum, oder in Gebäude, die zu einem solchen Hofraum gehören, wenn sie auch nicht zum Ausenthalt fur Menschen bestimmt sind, oder in ein Zimmer, oder einen andern geschlossenen Raum im Innern eines Gebäudes der einen oder der andern Art, gewaltsam eingebrochen, oder in einer Weise eingestiegen ift, daß er im Falle der Betretung nicht leicht wieder entsliehen konnte.

# **§.** 382.

Das Zusammentreffen beiber Arten ber Gefährlichkeit (g. 381, Nr. 1 und 2) bei bem namlichen Diebstahl begründet eine Straferhohung innerhalb ber gesetzlichen Grenzen. Much die Größe des Betrags kömmt bei dem gefährlichen Diebstahl nur als Strafers höhungsgrund in Betracht. Uebersteigt bei dem gefährlichen Diebstahl der Werth des entwendeten Gutes die Summe von dreihundert Gulden, so ist jedenfalls auf Zuchthausstrafe innerhalb des im §. 381 bestimmten Mages zu erkennen.

# **\$.** 384.

(Strafe des dritten gemeinen Diebstahls.) Wer sich eines gemeinen Diebstahls schuldig macht, nachdem er bereits wegen Diebstahls und megen Rucfalls in eben dieses Berbrechen verurtheilt, und auch das lettere Urtheil ihm verfündet war, wird wegen britten gemeinen Diebstahls folgendermaßen bestraft:

1. wenn der Betrag des Diebstahls die Summe von fünfundzwanzig Gulden nicht überfteigt, mit Arbeitshaus bis zu zwei Jahren, oder Zuchthaus von einem Jahre bis zu zwei

Jahren;

2. wenn ber Betrag beffelben die Summe von fünfundzwanzig Gulben überfteigt, mit Zuchthaus von einem Jahre bis zu sechs Jahren, in so fern nicht die Anwendung der Borschriften bes §. 188 im einzelnen Falle eine höhere Strafe begründet.

# **§.** 385.

(Erichwerungsgrunde.) Als befondere Erichwerungsgrunde find bei bem Diebstahl folgende Umftande anzusehen:

1. wenn ber Diebstahl in Gebauben, Die bem öffentlichen Gottesbienfte gewibmet find, an, bem Gottesbienfte gewibmeten Sachen verübt worden ift; ober

2. an anbern Gegenständen in solchen Gebäuden, ober an, dem Gottesbienfte gewidmeten Sachen, die sich außerhalb solcher Gebäude an ihrem gewöhnlichen Bermahrungsort befinden, ober zu gottesbienftlichen Zwecken außerhalb berfelben Gebäude gebraucht werben;

3. wenn ber Diebstahl in Schloffern verübt worben ift, welche zur gewöhnlichen Refibeng,

ober zum zeitlichen Aufenthalt bes Großherzogs beftimmt find; ober

4. an öffentlichen Sammlungen für Kunft, Wiffenschaft, ober Gewerbe; ober

5. bei Gelegenheit einer Feuersnoth, ober eines anbern allgemeinen ober besondern Roth - guftandes; ober

6. an Adergerathichaften auf bem Felbe, an Felbe, ober Gartenfrüchten, ober an andern Gegenständen im Freien, welche im Vertrauen auf die öffentliche Sicherheit nicht besonders verwahrt zu werden pflegen; ober

7. an Dieh auf ber Weibe, in bem Pferche, ober im Stalle; ober

8. wenn der Dieb zur Verübung der That zur Nachtzeit in ein fremdes bewohntes Gebaube, oder ben dazu gehörigen gefchloffenen hofraum eingeschlichen, oder eingedrungen ift; ober

9. wenn sich ber Dieb zur Verübung eines nachtlichen Diebstahls in einem fremben bewohnten Gebäube, ober bem bazu gehörigen geschlossen Gofraum verborgen hatte; ober

10. wenn ber Diebstahl von aufgestellten Felbhatern, Balbhatern, ober andern Bachtern an Sadjen begangen worben, bie zu ben ihnen zur hut, ober Bewachung anvertrauten Gegenstanben gehört haben; ober

- 11. wenn er verübt worden ift mittelft Ginbrechens ober Ginfteigens, ohne daß alle Boraussemmgen bes \$. 381, Rr. 2 vorhanden find; ober
- 12. mittelft gewaltsamer Erbrechung von Schränfen, Riften ober anbern Behaltniffen; ober
- 13. mittelft Eröffnung von Schloffern burch Diebsschlüssel (Dietriche, Sperrhaken, nachgemachte, ober hauptschliffel); ober
- 14. mittelft Anwendung von Gewalt, oder Drohungen gegen Berfonen, ohne daß die That hierdurch in das Verbrechen des Raubes (§§. 410 und 411) übergeht; oder
- 15. auf einer Meffe, einem Jahr = ober Wochenmarkt, an offentlich zum Berkauf auß= gesetzten Sachen.

## S. 386.

(Deren Wirkungen: 1. beim gemeinen Diebstahl.) Beim Dasein eines ober mehrerer ber im vorhergehenden §. 385 bezeichneten Erschwerungsgründe wird die Strafe des gemeinen Diebssahls, die außerdem eintreten wurde, durch einen Zusatz erhöht, welcher jedoch in den Fällen Nr. 1, 3, 4, 5 und 14 niemals zwölf Monate, und in den übrigen Fällen niemals sechs Monate, der sonst verschuldeten Strafart übersteigen darf.

# S. 387.

(2. beim gefährlichen Diebstahl.) Bei Ausmeffung der Strafe des gefährlichen Diebsstahls bilden die im §. 385 bezeichneten Erschwerungen bloß Grunde der Straferhohung innerhalb der gefestlichen Grenzen.

### **§.** 388.

(Entwendung unter Chegatten, ober an Abkömmlingen.) Entwendungen, unter Chegatten, ober an Abkömmlingen begangen, begründen bloß burgerliche Klagen auf Wieder= erftattung.

#### **S.** 389.

(Familiendiebstahl.) Diebstähle an Bermandten oder Berfchmagerten in aufsteigenber Linie, oder an andern, in der felben Saushaltung lebenden, Berwandten oder Berschmagerten
im zweiten, dritten, oder vierten Grade der Seitenlinie, werden nicht von Amtswegen, sondern nur auf
die Anzeige des Familienhauptes oder des Bestohlenen, und, wenn der Dieb und der Bestohlene
unter bemselben Familienhaupte stehen, nur auf Anzeige des Letteren, untersucht und bestraft.

# §. 390.

(An Pflegeltern, Erziehern ac.) Gemeine Diebstähle an Pflegeltern, Pflegern, Bor= mundern, und Erziehern werben nur auf beren Anzeige untersucht und bestraft.

#### **S.** 391.

(Hausdiebstahl.) Gemeine Diebstähle von Dienstboten, Lehrlingen, Gehilfen, ober andern zum Hausstande gehörigen Bersonen, an der Dienst- oder Hausherrschaft verübt, werden ebenfalls nur auf deren Anzeige untersucht und bestraft; und gemeine Diebstähle von Dienstboten, Lehrlingen, Gehilfen, oder andern zum Hausstande gehörigen Personen, an, in der nämlichen Haushalstung lebenden, Familienmitgliedern, oder an einander selbst, oder von Familienmitgliedern an einer dieser Personen verübt, nur auf Anzeige der Dienst oder Hausberrschaft, oder des Bestohlenen.

# **՝ s**. 392.

(Frem de Theilnehmer.) Gegen Theilnehmer an einem Diebstahl ber in ben §§. 389 bis 391 bezeichneten Art, die zu dem Bestohlenen nicht in dem dort bezeichneten Berhältniffe steben, findet Untersuchung und Bestrafung ebenfalls nur auf gleiche Anzeige statt.

# **S.** 393.

Es fann jedoch ber Antrag bes Anzeigers in ben Fällen ber §8. 389 und 390 auch auf Unterfuchung und Bestrafung gegen bie fremben Theilnehmer allein gerichtet werden.

## **§.** 394

(Burudnahme ber Anzeige.) In ben Fällen ber §§. 389 und 390 wird bem Antrage bes Anzeigers auf Einstellung bes Berfahrens, in so fern nicht ber Angeschuldigte selbst auf ber Fortsetzung besteht, fo lange stattgegeben, als noch bas erste Erfenntniß nicht verkundet ift.

## **S.** 395.

(Wirkung ber Wiebererstattung bes Entwendeten.) Die Strase des gemeinen Diebstahls, in so sern er nicht der dritte, und nicht unter erschwerenden Umständen (§. 385) begangen ift, wird auf ein Drittel herabgeset, wenn der Dieb vor obrigseitlichem Einschreiten aus freiem Antriebe die entwendete Sache zurück gegeben, oder vollen Ersatz geleistet, oder den Bestohlenen in anderer Weise vollkommen zufrieden gestellt hat.

# **§.** 396.

Unter gleicher Voraussetzung wird die Strase des gefährlichen und des dritten Diebstahls, so wie der Diebstähle mit erschwerenden Umständen gemildert, jedoch in keinem Falle um niehr, als ein Drittel.

# S. 397.

(Entwendung von Eswaaren, Felbfrüchten ic.) Entwendungen von Eswaaren, ober Getränken, in geringem Betrage, und zum un mittelbaren Genus, werden, in so fern sie nicht zur Klasse der gefährlichen (§. 381) gehören, und nicht unter erschwerenden Umständen der im §. 385 Mr. 1 bis 5 und 7 bis 15 bezeichneten Art verübt sind, nicht als Diebstahl, sondern als Polizeis frevel, und Entwendungen von Felds und Gartenfrüchten, die noch nicht eingebracht sind, und deren Werth den Betrag von einem Gulben nicht übersteigt, ebenfalls nicht als Diebstahl, sondern als Feld frevel bestraft, jedoch mit Ausnahme des im §. 385 Nr. 10 bezeichneten Falles von erschwerenden Umständen.

#### **S.** 398.

(Dritter Felbfrevel.) Eine gleiche Entwendung, an Feld= oder Gartenfrüchten verübt, nachdem der Urheber innerhalb der letten zwölf Monate bereits zweimal wegen Feldfrevels bestraft worden ift, wird als Diebstahl bestraft.

### **S.** 399.

(Fortgesetzer Feldfrevel.) Wenn mehrere Feldfrevel, in furzen, vier Wochen nicht übersfleigenden Zwischenraumen verübt, als Gegenstand des nämlichen Strafersenutniffes zusammentreffen, so werden sie, wenn der Werth der entwendeten Früchte zusammengenommen den Betrag von einem Gulben überfleigt, ebenfalls als Diebstahl bestraft.

# XXVII. Citel.

# Von ber Unterschlagung.

# **§.** 400.

(Thatbestand.) Wer fremde bewegliche Sachen, die ihm zur Bewahrung, oder Berwaltung, oder in Folge eines and ern, die Berbindlichkeit zu deren Zurückgabe oder Ablieferung begrüns benden, Rechtsgeschäfts anvertraut oder übergeben worden sind, in der Absicht sich zueignet, sie dem zur Rückforderung Berechtigten ohne Ersatzu entziehen, ist der Unterschlagung schuldig.

**c.** 401.

Wiber den Inhaber, welcher dem zur Absorderung Berechtigten wissentlich mahrheits = widrig das Rechtsgeschäft, oder den Empfang der Sache, zu deren Zurückgabe oder Ablieserung er verpflichtet ift, abgeläugnet hat, gilt die Vermuthung der absichtlichen, die Unterschlagung bedinsgenden, Zueignung, in so sern sich nicht aus den Umständen des einzelnen Falles etwas Anderes ergibt.

**§.** 402.

Die nämliche Bermuthung spricht gegen ben Empfänger ber Sache, wenn er, ohne bie Mittel zum Erfatz ezu haben, ober mit Sicherheit vorauszusehen, daß er sie zur Zeit, wo ber Ersatz erfolgen sollte, haben werbe, die Sache verbraucht, ober veräußert hat, und, auf erfolgte Zurucfforde= rung, sie wieder herbeizuschaffen, oder zu ersetzen, oder den Berechtigten in anderer Weise vollkommen zusrieden zu stellen, nicht vermögend ist.

# **§. 4**03.

(Strafe der Unterschlagung.) Die Unterschlagung wird nach der Verschiedenheit der Größe des Betrags folgendermaßen bestraft:

- 1. Die Unterschlagung bis zu fünfundzwanzig Gulden mit Gefängniß bis zu vier Monaten;
- 2. die Unterschlagung von mehr als fünfundzwanzig Gulben bis zu dreihundert Gulben mit Gefängniß nicht unter vier Wochen, oder Arbeitshaus bis zu zwei Jahren;
- 3. die Unterschlagung von mehr als breihundert Gulben mit Arbeitshaus bis zu vier Sahren, in fchwereren Fallen mit Buchthaus von einem Jahre bis zu funf Jahren.

#### **S.** 404.

(Erichwerungsgrunde.) Als besondere Erschwerungsgrunde, bei beren Dafein bie sonft verschulbete Strafe bis um ein Jahr in ber namlichen Strafart zu erhöhen ift, find bei ber Unterschlagung folgende Umftande anzusehen:

- 1. wenn diefelbe an Sachen verübt ift, beren hinterlegung burch Feuersbrunft, ober eine and ere Roth (2. R. S. 1949) veranlaßt wurde:
- 2. wenn die Unterschlagung von Bormundern, Pflegern, oder Erziehern am Vermögen ihrer Mundel, Pflegefohlenen, oder Zöglinge verübt ift, oder von öffentlichen Boten an ben ihnen anvertrauten Sachen, oder von gerichtlich bestellten oder bestätigten Maffe=, oder Giter= pflegern, oder hutern, oder andern oberigkeitlich bestellten oder bestätigten Verwaltern oder Gefchäftsführung gehören.

## **9.** 405.

(Beschränkung ber Strafverfolgung.) Es wird jedoch die Unterschlagung nicht von Amtswegen, sondern nur auf Anzeige des Beschädigten oder Desjenigen, der seine Stelle vertritt, untersucht und bestraft, ausgenommen, wenn die That von einer der im §. 404, Nr. 2 bezeichneten Bersonen verübt ist.

# **S. 406.**

Die in Bezug auf ben Diebstahl in ben §§. 378 bis 380 und 388 bis 397 aufgestellten Be-flimmungen gelten auch von ber Unterschlagung.

# **S.** 407.

(Unterschlagung gefundener Sachen.) Wer eine fremde Sache findet, ober sonst zufällig in den Besitz einer fremden Sache kömmt, ist der Unterschlagung schuldig, und wird in den Fällen des §. 403 Nr. 1 und 2 von der Hälfte der dort gedrochten Strafen, in den Fällen Nr. 3 von Kreisgefängniß nicht unter drei Monaten, oder Arbeitshaus bis zu zwei Jahren getroffen:

- 1. wenn er bem Eigenthumer ober bem, welcher die Sache verloren hat, auf beffen Anmelben, es verfch weigt, ober ablaugnet, die Sache gefunden, ober in Befitz bekommen zu haben; ober
- 2. wenn er, nachdem ihm ber Eigenthumer, ober ber Berlierende bereits auf andere Beise bekannt geworden, oder eine öffentliche Aufforderung an ben Finder zu seiner Kenntniß gekommen war, die Sache nicht zurückgegeben, sondern sie in der Absicht, sich dieselbe ohne Ersat zuzueignen, verborgen gehalten, verbraucht, oder veräußert hat; oder
- 3. wenn er in Fallen, wo ihm der Eigenthumer, ober der Berlierende unbefannt ift, die Sache, ohne vorher den Fund, oder den sonst zufällig erlangten Besitz der Obrigfeit angezeigt, oder offent= lich befannt gemacht zu haben, oder vor Ablauf von drei Monaten, von solcher Anzeige oder Bestanntmachung an gerechnet, unter Umftänden der im §. 402 bezeichneten Art verbraucht, oder veräußert hat, und den Berechtigten dann, auf ersolgte Zuruchsorderung, zu fried en zu stellen nicht vermögend ift.

### **s.** 408.

(Unterschlagung eines Schates.) Wer einen Schat, ben er in oder auf dem Eigensthum eines Undern gefunden hat, dem Eigenthümer verheimlicht, um dessen Antheil widerrechts- lich sich zuzueignen, verliert zur Strafe, zu Gunsten des Eigenthümers, den Antheil, der ihm als Finder des Schates gebühren wurde.

# **§.** 409.

Wer einen Schat, ben er in ober auf bem Eigenthum gefunden hat, welches er mit einem Andern gemeinschaftlich besitzt, dem Miteigenthumer verheimlicht, um bessen Antheil widerrechtlich sich zuzueignen, verliert zur Strafe, zu Gunsten des Miteigenthumers, seinen Anspruch auf denjenigen Antheil, der ihm als Finder vom Antheile des Miteigenthumers gebühren wurde.

## XXVIII. Citel.

# Bon bem Raub.

# §. 410.

(Thatbestand bes Raubes.) Wer den Diehstahl einer Sache dadurch bewerkstelligt hat, daß er den Inhaber berselben, oder andere am Orte der That anwesende Personen durch angewendete thätliche Gewalt, oder durch angewendete, mit der Gesahr unverzüglicher Verwirklichung verbundene, Droshungen mit Tödtung oder schweren körperlichen Mißhandlungen, oder durch andere, zur Erregung gegründeter Besorgniß für Leib oder Leben geeignete, Handlungen, zur Ueberlassung der Sache nothigte, wird als Räuber bestraft.

## **S.** 411.

Benn die Bollendung eines Dieb ftahls, oder das Fortbringen der entwendeten Sachen von dem Diebe, der hiebei betreten murde, dad urch bewirft worden ift, daß er thatliche Gewalt, oder Droshungen, oder and ere, eine Nöthigung enthaltende, handlungen der im vorhergehenden §. 410 bezeichneten Art angewendet hat, so ist er ebenfalls des Raubes schuldig.

# **§.** 412.

(Strafe bes Raubes.) Der Rauber wird von folgenden Strafen getroffen:

- I. von der Todes firafe, wenn die Mighandlung den Tod des Mighandelten zur Folge hatte, in so fern dem Rauber dieser Erfolg seiner Handlung zum bestimmten oder unbestimmten Borfat zuzurechnen ift;
  - II. von lebenslänglicher ober zeitlicher Buchthausstrafe nicht unter zehn Jahren:
- 1. wenn die Mißhandlung, welche ben, dem Rauber nicht zum bestimmten oder unbestimmten Worsatz zuzurechnenden, Zob des Mißhandelten zur Folge hatte, von der Art war, daß der Tod des Andern von ihm als deren wahrsch einliche Folge vorhergesehen werden konnte; oder
- 2. wenn der Mißhandelte an seinem Rorper, oder an seiner Gesundheit eine, dem Rauber zum bestimmten oder unbestimmten Borfatz zuzurechnende, Berletzung der im §. 225, Nr. 1 und 2 bezeichneten Art erlitten hat, oder die eingetretene Berletzung dieser Art von dem Thater als wahrsche inliche Folge der Mißhandlung vorhergesehen werden konnte;
- IH. von Buchthausstrafe nicht unter fünf Jahren, wenn ber Rauber körperliche Beinis gungen, ober Martern angewendet hat, um baburch die Anzeige ober Ausfolgung verborgener Habseligkeiten zu expressen;

IV. von Buchthausstrafe bis zu zwölf Jahren:

- 1. wenn die Mißhandlung, welche ben, dem Rauber bloß zur Fahrlässigfeit zuzurechnenden, Tob des Mißhandelten, oder eine, ihm bloß zur Fahrlässigfeit zuzurechnende, Verlehung der im §. 225, Nr. 1 und 2 bezeichneten Art zur Folge hatte, von der Beschaffenheit war, daß der Tod, oder die eingetzetene Verlehung von ihm nicht als deren wahrsche in liche Folge betrachtet werden konnte;
  - 2. wenn ber Mighanbelte an feinem Körper, ober feiner Befundheit eine, bem Rauber gum

Borfat ober zur Fahrläffigfeit zuzurechnende, Berletung ber im §. 225 Mr. 3 bezeichneten Art erlitten hat;

V. in anbern Fallen von Buchthausstrafe von einem Jahr bis zu acht Jahren. S. 413.

In den Fällen, wo der Räuber forperliche Mißhandlung verübte, tritt die Strafe des vollendeten Raubes ein, wenn auch die beabsichtigte Entwendung selbst nicht vollbracht worden ift.

## **§.** 414.

(Erichwerungsgrunde.) Als befondere Erichwerungsgrunde find beim Raube folgende Umftande anzusehen:

- 1. wenn ber Thater ben Raub mit Baffen verübt hat; ober
- 2. zur Nachtzeit in einem bewohnten Gebäube, ober in Raumen, welche bazu gehören (§. 381 No. 2); ober
  - 3. in ber Bereinigung mit Ginem ober mehreren Anbern; ober
- 4. wenn er zur Berübung bes Raubes in ber im §. 381. Rr. 2 bestimmten Art einge= brochen ober eingestiegen ift.

# §. 415.

Beim Dasein eines ober mehrerer bieser Erschwerungsgrunde wird in den Fällen des §. 412 Mr. II., IV. und V. die Strase innerhalb der gesetzlichen Grenzen erhöht; in den Fällen Mr. IV. und V. fann jedoch auch zu der für die nächste höhere Klasse bestimmten Strase übergegangen werden.

### **§.** 416.

(Fälle von minderer Strafbarkeit.) hat in Fällen, wo die geraubte Sache von nur geringem Werthe ift, die angewendete Nöthigung nicht in körperlicher Mißhandlung, noch in Drohungen (§. 410) bestanden, auch nicht unter erschwerenden Umständen (§. 414) statt gefunden, so wird die That gleich einem, unter den Umständen des §. 385, Nr. 14 verübten, Diebstahl bestraft.

### XXIX. Citel.

# Von ber Erpressung.

# §. 417.

(Erpressung: 1. von Urfunden.) Wer einen Andern, zum Nachtheil besselben, oder eines Driften, zur Unterschrift, oder Ausstellung, oder zur Auslieserung, Abanderung, oder Bernichtung einer Urfunde, welche die Anerkennung, oder die Begründung, von Berbindlichkeiten in Ansehung von Bermögensrechten, oder die Tilgung solcher Berbindlichkeiten ausdrückt, durch thätliche Sewalt, oder Drohungen der im §. 410 bezeichneten Art, oder durch andere, zur Erregung gegründeter Besorgniß sur Leib oder Leben geeignete, Handlungen in der Absicht genothigt hat, sich, oder Andern dadurch einen unrecht mäßigen Gewinn (§. 376) zu verschaffen, ist des Berbrechens der Erpressung schuldig und einem Räuber gleich zu bestrafen.

### **c.** 418.

(2. von andern Rechtshandlungen.) Gleiche Strafe trifft Denjenigen, der durch gleiche Mittel in gleicher Absicht Jemanden zu einer andern Handlung genothigt hat, welche dem= selben, oder britten Personen nachtheilige Verfügungen über Vermögensrechte enthält.

#### **§. 419.**

(Durch Bedrohung: 1. mit gerichtlicher Anzeige, ober übler Rachrede.) Ift eine Erpreffung (§8. 417 und 418) badurch verübt, daß der Andere mit gerichtlichen Anzeigen oder Anklagen, oder mit der Aussage von strafbaren oder unsittlichen Handlungen, die denselben in der öffentlichen Achtung herabzusethen geeignet sind, bedroht wurde, so wird der Thater mit Gefängniß, oder Arbeitshaus bis zu zwei Jahren bestraft, wenn er seine Absicht erreicht hat, außerdem mit Gefängniß bis zu sechs Monaten, oder einer Gelbstrafe bis zu fünshundert Gulden.

§. 420.

(2. mit Mord, ober Brandlegung.) Burden zum Zwed einer Erpressung Drohungen mit Mord, oder Brandlegung auf eine, die Besorgniß bevorstehender Verwirklichung begründende, Beise angewendet, so wird der Thater mit Zuchthaus von zwei bis zu sechs Jahren bestraft, wenn er seinen Zwed erreicht hat, außerdem mit Arbeitshaus nicht unter einem Jahre bis zu vier Jahren, oder. Zuchthaus von einem Jahre bis zu vier Jahren.

### S. 421.

(3. mit Brandlegung gegen einzeln ftehende Sofe u. f. w.) Sat Jemand zum Zwed einer Erpressung einzeln stehende Sofe oder ganze Gemeinden durch Briese, oder auf anderm Wege in einer, die Besorgniß bevorstehender Verwirklichung begründenden, Weise mit Brandstegung bedroht, so wird berselbe mit Zuchthaus bis zu zwölf Jahren bestraft, wenn er seinen Zwed erreicht hat, außerdem mit Zuchthaus von zwei bis zu sechs Jahren.

# §. 422.

(Mit andern fünftigen Uebeln.) Burbe zum Zwed einer Erpressung die Bedrohung mit andern fünftigen Mißhandlungen, oder Beschädigungen auf eine, die Besorgniß bevorstehender Berwirklichung begründende, Beise angewendet, so wird ber Thater mit Gefangniß, oder Arbeits= haus bis zu drei Jahren bestraft, wenn er seinen Zwed erreicht hat, außerdem mit Gefangniß.

# XXX. Citel.

# Von der Falschung.

#### **S.** 423.

(Fälichung öffentlicher Urfunden: 1. aus Gewinnsucht.) Wer zum Zwecke ber Berühung eines Betrugs in gewinnsuchtiger Absicht, insbesondere zur betrüglichen Begrün= bung, oder Entfraftung von Rechtsansprüchen, eine falsche öffentliche Urfunde fertigt, oder eine achte öffentliche Urfunde verfälscht, und davon, als von einer achten, zum vorgesetzten Zwecke Gebrauch macht, wird wegen Fälschung mit Zuchthaus von einem Jahre bis zu sechs Jahren, in leichteren Fällen mit Arbeitshaus bis zu zwei Jahren bestraft.

### **S.** 424.

Die Strafe kann bis zu acht Jahren Buchthaus fleigen, wenn die That mit befonberer Lift und Feinheit angelegt und ausgeführt, und baburch ein besonders großer Schaben verursacht worden ift.

# **S.** 425.

(2. gur Befchabigung ohne Gewinnsucht.) Wer zur Beschädigung eines Andern ohne gewinnsuchtige Absicht eine falsche öffentliche Urfunde fertigt, oder eine achte öffentliche Urfunde versälscht, und davon, als von einer achten, Gebrauch macht, wird mit Kreisgesfängniß nicht unter drei Monaten, oder Arbeitshaus bis zu drei Jahren bestraft.

# **S.** 426.

(Strafmilderungsgrund.) Beträgt weber ber eingetretene, noch der beabsichtigte Gewinn ober Schaden über fünfundzwanzig Gulden, so sind die Gerichte ermächtigt, in den Fällen bes §. 423 auf Kreisgefängniß, und in den Fällen des §. 425, in so fern der Betrug eine Beschädigung der Bermögensrechte des Andern zum Gegenstand hatte, auf Amtsgefängeniß nicht unter vierzehn Tagen herabzugehen.

### S. 427.

Die in den vorhergehenden §§. 423 bis 425 gedrohten Strafen treffen auch Denjenigen, der durch wiffentlich falsche Erklärung en die Errichtung von achten öffentlichen Urkunden mit unwahrem Inhalt bewirkt, und zu einem der dort bezeichneten Zwecke. davon Gebrauch gemacht hat.

# **S.** 428.

Wer, um sich über mahre Thatsachen ein Beweismittel zu verschaffen, eine salsche öffentliche Urfunde fertigt, oder eine achte öffentliche Urfunde verfalscht, und davon Gebrauch macht, wird mit Gefängniß von acht Tagen bis zu vier Monaten bestraft.

# §. 429.

(Falfchung von Zeugniffen, Paffen u.f.w.) Bonder gleichen Strafe wird Derjenige getroffen, ber zu and ern unerlaubten Zweden, als den in den §§. 423 und 425 bezeichneten, falsche öffentliche Zeugniffe, Wanderbücher, Paffe, Reiferouten, Gefindebücher, oder an dere öffentliche Urfunden fertigt, oder achte verfälscht, und zu jenen Zweden Gebrauch davon macht. §. 430.

(Falfchung von Privaturkunden.) Wer falfche Privaturkunden fertigt, ober achte verfälscht, und davon, als von achten, Gebrauch macht, wird in den Fallen der §§. 423 und 424 mit Kreisgefängniß, oder Arbeitshaus bis zu vier Jahren, in schwereren Fallen mit Zuchthaus von einem Jahre bis zu fünf Jahren, in den Fallen des §. 425 aber mit Gefäng = niß, oder mit Arbeitshaus bis zu zwei Jahren bestraft.

### **§.** 431.

(Milberungsgrund.) Beträgt bei Falfchung von Privaturfunden zu einem der im : §. 423 bezeichneten Zwecke weber ber eingetretene, noch ber beabsichtigte Gewinn ober Schaden über fünfundzwanzig Gulben, fo find die Gerichte ermächtigt, bis auf acht Tage Amts = gefängniß herabzugehen.

### 8. 432.

(Fälfdung von Wechfeln, letten Millen ze.) Die Fertigung falfcher, ober bie Berfälfchung achter Gandelszettel, gezogener Wechfel von Gandelsleuten, oder eigenhändiger letter Willensverordnungen wird gleich der Fälfchung öffentlicher Urkunden bestraft (ff. 423 bis 428).

### S. 433.

(Falschung in Sandlungsbuchern.) Wer in seine Sandlungsbucher in Fällen, wo solche nach den Gesetzen vom Richter als Beweisnittel für ihn zugelassen werden können, falsche Einträge macht, und sie zur betrüglichen Begründung, ober Entkräftung von Rechts=ansprüchen gebraucht, wird als schuldig der Fälschung von Privaturkunden bestraft.

### **S.** 434.

(Betrügliche Ausfüllung von Blanketten.) Wer ein Blankett zu einem ber in ben §§. 423, 425; 428 und 429 bezeichneten Zwecke mit einem andern Inhalt ausfüllt, als wozu es bestimmt war, und bavon Gebrauch macht, wird als ber Fälschung schuldig bestraft.

#### S. 435

(Fälschung von Staatspapieren.) Wer falsche inlandische oder ausländische Staatspapiere fertigt, oder achte verfälscht, wird, wenn er die von ihm gefertigten, oder verfälschten Papiere bereits ausgegeben hat, mit Zuchthaus bis zu zwölf Jahren bestraft, oder wenn er von den Papieren noch nichts ausgegeben hat, mit Zuchthaus von einem Jahre bis zu sechs Jahren, und in leichteren Fällen der letzteren Art mit Arbeitshaus bis zu zwei Jahren.

Ueberdieß wird in allen Fällen zugleich auf Confiscation und Bertilgung der falschen, ober verfälichten Staatspapiere erfannt.

# **§. 436.**

(Gebrauch falscher Urkunden.) Bon den in den vorhergehenden §§. 423 bis 435 gedrohten Strafen wird auch Derjenige getroffen, welcher in der dort bezeichneten Art wissentlich von falschen, oder verfälschten Urkunden, die ein Anderer versertigt, oder verfälscht hat, im Einverständniß mit dem Urheber der Fälschung, Gebrauch macht.

#### **c.** 437.

Geschah solcher Gebrauch von falschen, ober verfälschten Urkunden, die ein Anderer versertigt, ober verfälscht hat, ohne Einverständniß mit dem Urheber der Falschung, so kann die Strafe brei Biertheile des in den §8. 423 bis 435 gedrohten höchsten Maßes nicht übersteigen.

# **6.** 438.

(Falichung von Grenzsteinen.) Wer absichtlich achte Grenzsteine untenntlich macht, verruct, ober wegichafft, ober faliche fest, wird, wenn es zur betrüglichen Begründung ober Entfraftung von Liegenschaftsansprüchen geschah, mit geschärftem Arbeitshaus bis zu zwei
Jahren, in schwereren Fällen mit Buchthaus von einem Jahre bis zu vier Jahren bestraft, und,
wenn es zur Beschädigung eines Andern ohne gewinnsuchtige Absicht geschah, ober auch nur, um
sich über die wahre Grenze ein Beweismittel zu verschaffen, mit geschärftem Kreisgesängniß.

#### **6.** 439.

(Bon Zeichen ber Bafferberechtigung.) Ber obrigfeitlich errichtete Zeichen bes Umfangs

ober Maßes einer Wasserberechtigung absichtlich verändert, ober wegschafft, ober falsche errichtet, wird, wenn es zur betrüglichen Begründung, ober Entfraftung von Ansprüchen auf solche Berechtigung geschah, mit Arbeitshaus bis zu zwei Jahren, in schwereren Fällen mit Zuchthaus von einem Jahre bis zu vier Jahren bestraft, und wenn es zur Beschädigung eines Andern ohne gewinnsuchtige Absicht geschah, ober auch nur, um sich über seine bestehende Berechtigung ein Beweissmittel zu verschaffen, mit Kreisgesängniß.

# S. 440.

(Fälschung von Stempelpapier.) Wer falsches Stempelpapier sertigt, oder ächtes verfälscht, und davon als von ächtem Gebrauch macht, oder an Andere absett, oder wer wissentlich mit falschem, oder verfälschtem Stempelpapier, welches ein Anderer gesertigt, oder verfälscht hat, Handel treibt, wird, nebst der Confiscation seines Worraths, mit Areisgefängniß, oder Arbeitshaus bis zu zwei Jahren, in schwereren Fällen mit Zuchthaus von einem Jahre bis zu vier Jahren bestraft.

# **S.** 441.

(Fälschung an Maß und Gewicht.) Wer sich bei Ausübung seines Gewerbes gestempelten unrichtigen Maßes, oder Gewichts, oder unrichtiger, als richtig bezeichneter, Waagen betrüglich bedient, oder gestempeltes Maß oder Gewicht, oder als acht bezeichnete Waagen verfalscht, und davon bei Ausübung seines Gewerbes betrüglich Gebrauch macht, wird, auf Antrag ber Polizeibehorde, nebst der Confiscation des unrichtigen Maßes, oder Gewichts, oder der unrichtigen Waage, mit Gefängniß, oder Arbeitshaus bis zu zwei Jahren, in schwereren Fällen mit Zuchthaus von einem Jahre bis zu vier Jahren bestraft.

# **§. 442.**

(Falschung an Sold= und Silberwaaren.) Wer Waaren von fünstlich nachge= machtem, unachtem Gold, oder Silber, welche falschlich mit dem öffentlichen Zeichen der Aechtheit versehen sind, oder Gold=, oder Gilberwaaren, deren Gehalt falschlich mittelst des öffentlichen Zeichens zu hoch angegeben ist, fertigt und abset, oder solche Waaren, welche ein Anderer versertigt hat, wissentlich und betrüglicher Weise als acht oder probehaltig abset, wird mit Zuchthaus von einem Jahre bis zu acht Jahren, in leichteren Fällen mit Arbeits= haus bis zu zwei Jahren bestraft.

# **§. 443.**

(Gelbstrafe.) In allen Fällen bes Berbrechens ber Fälschung aus gewinnsuchtiger Absicht (§§. 423, 424, 426, 427 und 430 bis 442) tritt neben ben gedrohten Freiheitsstrafen zugleich Gelbstrafe ein, welche hier ben Betrag von Eintaufend Gulben in eben dem Maße übersteigen kann, als ihn der im einzelnen Falle vom Berbrecher erlangte Bortheil, oder der dem Berletten verursachte Schaden übersteigt.

# S. 444.

(Gebrauch frember Fabritzeichen ic.) Wer fich fälfchlich ber Waarenstempel, ober Fabritzeichen eines andern inländischen Fabritanten bedient, und die damit bezeichneten Waaren abset, wird, auf Anzeige des betheiligten Fabritanten, von Gefängnifftrafe bis zu drei Monaten, ober von Gelbstrafe getroffen.

Chenbaffelbe gilt von dem falfchlichen Gebrauche der Baarenstempel, oder der Fabrifzeichen der Fabrifanten auswärtiger Staaten, mit welchen in dieser Beziehung die Gegen= seitigkeit vertragsmäßig festgeset ift.

### **S.** 445.

(Strafmilberung.) In ben Fällen ber §§. 423 bis 428 und 430 bis 444 gilt ber bem Beschädigten vor obrigkeitlichem Einschreiten aus freiem Antriebe geleistete Erfat als Straf=milberungsgrund, und er schließt bei ber Fälschung öffentlicher Urkunden die Anwendung bes §. 424 jedenfalls aus.

# S. 446.

(Falfchung von Siegeln ic.) Wer öffentliche Siegel, ober wer Stempel, die zur Bezeichnung von Wechseln, ober Handelszetteln, ober von (nicht vom Staat ausgegebenen) Papieren auf Inhaber bestimmt sind, unbesugter Weise fertigt, nachmacht, ober rechtswidrig sich zueignet, wird mit Gefängniß bis zu sechs Monaten bestraft, und wenn er diese Siegel, ober Stempel, ober ächte, ihm anvertraute Siegel, ober Stempel unter Umständen, unter welchen ein Mißbrauch berselben zu Fälschungen als leicht möglich erscheint, unbesugter Weise an Andere abgibt, mit Kreisgefängniß, und wenn die abgegebenen Siegel, ober Stempel zu einer Fälschung wirklich gebraucht wurden, mit Kreisgefängniß nicht unter drei Monaten, ober mit Arbeitshaus bis zu drei Jahren.

### S. 447.

(Falschung von Stempeln ic.) Wurden die im vorhergehenden §. 446 bezeichneten Handlungen an öffentlichen, zur Bezeichnung von Staatspapieren, oder von Gold- und Silber- waaren bestimmten Stempeln, oder an dem zur Fertigung von Staatspapieren bestimmten Papier, oder den dazu bestimmten Formen, oder Platten verübt, so werden die dort gedrohten Strasen bis zum Doppelten erhöht. Sie werden um die Halste herabgesett, wenn die That an Wald- hammern, Stempeln für Maß, oder Gewicht, oder an andern öffentlichen Stempeln bes gangen wurde.

# S. 448.

Die in den vorhergehenden §§. 446 und 447 gedrohten Strafen sind in allen Fällen mit Confiscation der fälschlich nachgemachten Gegenstände verbunden. Sie kommen nicht zur Answendung, in so fern die That in ein bestimmtes schwereres Verbrechen übergeht.

### **§.** 449.

(Entziehung ber Gewerbsberechtigung.) Gegen einen Gewerbsmann, ber zur Berühung ber in ben §§. 441, 442, 446 und 447 bezeichneten Berbrechen sein Gewerbe mißbraucht, fann, und wenn er rücffällig wird, muß überdieß auch auf zeitliche, ober bleibende Entziehung der Berechtigung zu dem mißbrauchten Gewerbe erfannt werden.

# XXXI. Citel.

# Bom Betrug.

# §. 450.

(Thatbestand bes Betrugs aus Gewinnsucht.) Wer außer ben Fällen ber Fälschung (Titel XXX.) einen Andern aus gewinnsuchtiger Absicht durch arglistige Entstelslung ber Wahrheit, oder durch vorsätliche Vorenthaltung der Wahrheit, mit Versletzung einer besondern Rechtspflicht, wissentlich zu einer das Vermögen desselben beschädigenden Handlung, oder Unterlassung verleitet, verfällt wegen Betrugs in die Strase der Unterschlagung (§. 403.)

### **§**: 451.

Wer ben Irrthum eines Andern, den er nicht felbst veranlaßt hat, durch sein Benehmen unterhalt und aus gewinnsuchtiger Absicht zur Beschädigung desselben in seinem Vermögen benütt, wird von drei Viertheilen der im vorhergehenden §. 450 gedrohten Strafe getroffen.

### §. 452.

(Bei Berträgen.) Wegen Uebervortheilung bei Abschließung von Berträgen tritt, auch beim Dasein ber Boraussehungen ber §§. 450 und 451, die Strafe bes Betrugs nur ein:

- 1. wenn der eine Theil die Eingehung des Vertrags nur als Täuschungsmittel gebraucht hat, bei ein seitigen Verträgen, um sich den Vertragsgegenstand mit Beschädigung des Andern, und bei doppelseitigen Verträgen, um sich die in der bedungenen Leistung des Andern bestehenden Vortheile, ohne die bedungene Gegenleistung, betrüglich zuzueignen, und solche Zueignung wirklich erfolgt ist; oder
- 2. wenn die Nedrenderilung durch eine vorsätzliche Täuschung der Art, daß sie nach dem burgerlichen Rechte Nichtigkeits=, oder Entschädigungsklagen begründet, unter Umftänden bewist worden ift, aus denen hervorgeht, daß ber Täuschende sich zugleich den Entschädigungsansprüchen des Andern zu entziehen sucht, oder daß er doch sein Unvermögen zur Entschädigungsleiftung bei kunftiger Erhebung jener Klagen vorausgesehen haben musse.

### **§.** 453.

(Betrug von Juwelieren.) Juweliere, und ebenso andere Gewerbsleute, die mit Juwelen Handel treiben, versallen, wenn sie Andere dadurch betrüglich beschädigen, daß sie durch belastete Berträge wissentlich unächte Ebelsteine als ächte abgeben, ebenfalls in die Strafe des Betrugs (§. 450).

#### **§**. 454.

(Non Gold- und Silberarbeitern.) In die gleiche Strafe verfallen Gold= und Silberarbeiter, und andere Gewerbsleute, die mit verarbeitetem, oder nicht verarbeitetem Gold, oder Silber Handel treiben, wenn sie Andere badurch betrüglich beschädigen, daß sie ungestempelte Waaren dieser Art fälschlich als acht, oder fälschlich als Waaren von einem höheren Gehalte, als sie wirklich haben, durch belastete Verträge absehen.

### S. 455.

(Durch Berwechslung, ober Beränderung bes Bertragsgegenstandes.) Die gleiche Strafe trifft auch Denjeuigen, ber einen Andern badurch beschädigt, daß er bei Eingehung, ober Bollziehung eines Bertrags der Sache, die er dem Bertrage gemäß zu übergeben, oder zuruchzuliefern hatte, betrüglich eine andere untergeschoben, oder sie in ihrer Beschaffenheit betrüglich verändert hat.

# **\$. 456.**

(Beschränkung ber Strafverfolgung.) Der Betrug in Vertragsverhältniffen wird nur auf Anzeige bes Beschädigten untersucht und bestraft, biejenigen Fälle ausgenommen, ba er bei Ausübung eines Gewerbes, ober von Banben, ober von Landstreichern verübt murbe.

# §. 457.

Die in Bezug auf ben Diebstahl in ben §§. 378, 379 und 388 bis 394 aufgestellten Bestim= mungen gelten auch von bem Betrug.

# S. 458.

(Betrug ohne gewinnsuchtige Absicht.) Die betrügliche Beschädigung eines Andern in seinem Vermögen aus Bosheit, oder Rachsucht, ohne gewinnsuchtige Absicht, wird mit Gefängniß, oder Arbeitshaus bis zu zwei Jahren bestraft, in so fern die Handlung nicht in ein bestimmtes anderes, schwereres Verbrechen übergeht.

# S. 459.

(Unterbrückung von Urkunden.) Wer aus gewinnsuchtiger Absicht, oder um den Andern in seinem Vermögen zu beschädigen, Urkunden, auf welche der Andere nach den Vorsschriften der bürgerlichen Procesordnung (§. 786, Nr. 1, 2 und 3) Ansprücke hat, unbrauchbar macht, vernichtet, oder unterbrückt, wird von folgenden Strasen getroffen:

- 1. von ber Strafe bes §. 450, wenn es aus Gewinnsucht geschah, und bie Absicht erreicht wurde;
  - 2. in anbern Fällen von Gefängniß=, ober Arbeitshausstrafe bis zu zwei Jahren. S. 460.

Bon Gefängniß=, ober Arbeitshausstrafe bis zu zwei Jahren wird auch Derjenige getroffen, welcher ohne die Boraussetzungen bes §. 459 Acten einer öffentlichen Behörde, ober andere fremde Urfunden in rechtswidriger Absicht unbrauchbar macht, vernichtet, ober unterdrückt.

#### **S.** 461.

(Geld= ftatt Freiheitsstrafe.) Statt ber Freiheitsstrafe fann in ben Fällen ber vorhergehenden §§. 450 bis 460 auch Geldstrafe erkannt werden, und zwar in den Fällen der §§. 451 und 458 unbeschränkt, in den übrigen Fällen dagegen bis zu einem Drittel derselben.

#### **\$.** 462.

(Berfügung über eine mit Beschlag belegte eigene Sache.) Wer seine eigene bewegliche Sache, die für einen Gläubiger zur Sicherheit, oder als Gegenstand der Hilfsvollstreckung, mit gerichtlichem Beschlag belegt ift, dem Beschlag heimlicher Beise entzieht, unter Umstanden, unter welchen es dem Gläubiger ganz, oder theilweise unmöglich wird, auf anderm Wege zu seiner Befriedigung zu gelangen, verfällt in die Strafe des Betrugs (§. 450).

### **S.** 463.

(Ueber eine zum Fauftpfand gegebene Sache.) Die gleiche Strafe trifft Densienigen, ber unter gleichen Umftanden dem Fauftpfandgläubiger, oder dem, von den Parteien erwählten, britten Inhaber (L.R.S. 2076) seine eigene, den Gegenstand des Fauftpfands aussmachende, Sache ohne deffen Wiffen und Willen entzogen hat.

### **§.** 464.

(Andere Falle betrüglicher Entwendung eigener Sachen.). Wer eine in fremder Inhabung befindliche bewegliche Sache, auf beren Zurückforderung ihm ein Recht zusteht, dem Besitz, oder der Gewahrsam des Andern ohne dessen Wissen und Willen entzogen hat, und darauf betrüglicher Weise die Zurückgabe der Sache, oder den Ersatz dafür von dem Andern gerichtlich, oder außergerichtlich fordert, wird ebenfalls von der Strase des Betrugs (§. 450) getroffen, wenn auch der Andere dadurch noch nicht in wirklichen Schaden gesetzt wurde.

### S. 465.

(Betrügliche Berheimlichung von Bermögenstheilen in ber Gant.) Der Schuldner, welcher, nachdem die Gant gegen ihn eröffnet ift, zur Berfürzung der Gantgläubiger Bermögenstheile verheimlicht oder auf die Seite schafft, foll von drei Biertheilen der Strafe des Betrugs (§. 450) getroffen werden.

# **c.** 466.

(Betrug in ber Gant.) Der Schuldner, welcher, nachdem die Gant gegen ihn eröffnet ift, einzelne Gläubiger zum Nachtheile Anderer betrüglich begünftigt, ober die Gantgläubiger durch andere betrügerische Handlungen beschädigt, oder welcher vor Eröffnung der Gant, zu einer Zeit, da ihm schon befannt ift, daß seine Schulden sein Vermögen übersteigen, zur Gefährbe der Gläubiger, Vermögenstheile von verhältnismäßig bedeutendem Belange unentgeltlich weggibt, oder um einen auffallend niederen Preis veräußert, oder seine Verbindlichkeiten durch Ausstellung von Urkunden über unwahre Ansprüche Anderer betrüglich vermehrt, wird von der Strase des Betrugs (§. 450) getroffen.

# **S.** 467.

- (Bahlungsflüchtigkeit ber Sanbelsleute.) Zahlungsflüchtige Sanbelsleute follen folgendermaßen bestraft werben:
- 1. wegen leichtsinniger Zahlungeflüchtigfeit (Ganbelerecht S. 250 und 251) mit Rreisgefängniß, ober Arbeitshaus bis zu zwei Jahren;
- 2. wegen boshafter Zahlungsflüchtigkeit (Hanbelsrecht S. 69, 257 und 258) mit Zucht= haus von einem Jahre bis zu acht Jahren, in leichteren Kallen mit Arbeitshaus bis zu zwei Jahren.

#### **S.** 468.

Bon ber namlichen Strafe (§. 467, Mr. 2), verbunden mit ber im Handelsrecht S. 262 gebrohten, der Masse zufallenden, Gelbstrafe, werden auch die Mitschuldigen ber boshaften Zahlungsflüchtigkeit (Handelsrecht S. 261) getroffen.

#### **S.** 469.

(Entziehung ber Gewerbsberechtigung.) In Fällen, wo die Ausübung eines

Gewerbes zum Betrug aus Gewinnsucht mißbraucht wurde, fann, neben den gesetzlichen Frei= heits=, oder Gelbftrafen, zugleich die Entziehung der Berechtigung zu dem migbrauchten Gewerbe, auf bestimmte Zeit, oder auf immer, ausgesprochen werden.

### §. 470.

(Strafmilberung & grund.) hat ber Schuldige vor obrigfeitlichem Einschreiten aus freiem Antriebe bem Beschäbigten die Sache wieder zuruchgegeben, ober vollen Ersatz geleistet, ober ihn in anderer Beise vollkommen zufrieden gestellt, so wird die Strafe in allen Fällen bes gegenwärtigen Titels auf ein Drittel bes sonst verschuldeten Mages herabgesetzt.

### XXXII. Citel.

Bon Falfchung und Betrug zur Beeintrachtigung von Familienrechten.

# §. 471.

(Beeintrachtigung ber Familienrechte: 1. burch Falschung öffentlicher Urfunden.) Wer eine salsche öffentliche Urfunde fertigt, oder eine achte öffentliche Urfunde verfälscht, und bavon, als von einer achten, Gebrauch macht, um sich, oder einem Andern einen ihm nicht gebührenden Familienstand zuzueignen, oder den Familienstand eines Andern zu unterdrücken, wird mit Zuchthaus von einem Jahre bis zu acht Jahren, in leichteren Fällen mit Arbeitshaus bis zu zwei Jahren bestraft.

#### S. 472.

(2. burch andere betrügliche Mittel.) Burde durch andere betrügliche Mittel, als burch falsche, ober verfälschte öffentliche Urfunden, eine solche Beeinträchtigung der Familienrechte bewirft, so tritt Zuchthausstrafe von einem Jahre bis zu fünf Jahren, in leichteren Fällen Arbeitshausstrafe bis zu zwei Jahren ein.

#### **8.** 473.

(3. durch Unterschiebung von Kindern.) Wurde der Familienstand eines Kindes unter sieben Jahren durch Unterschiebung, oder Verwechslung desselben betrüglich unterdrückt, oder verändert, so tritt Zuchthausstrase von einem Jahre bis zu zehn Jahren, in leichteren Fällen Arbeitshausstrase bis zu zwei Jahren ein.

#### **§.** 474.

(Betrügliche Verleitung zur Che.) Wer eine Person, mit Verschweigung ber ihm befannten gesetzlichen Chehindernisse, oder sonst mittelst eines Betrugs, wegen dessen der getäuschte Theil auf Nichtigkeit der Ehe klagen kann, zur Eingehung einer Che verleitet, wird, wenn die Che für nichtig erklärt worden ist, mit Arbeitshaus bis zu drei Jahren bestraft, in so sern die That nicht in ein anderes, schwereres Verbrechen übergeht.

#### **§.** 475.

(Strafe bes Versuchs.) Wurde die Che nicht eingegangen, so gilt solcher Betrug.

als Verfuch, der mit Kreisgefängniß bestraft wird, in so fern der eine oder der andere Theil bereits den Trauschein nachgesucht hat.

# **S.** 476.

(Beschränfung ber Strafverfolgung.) In ben Fällen ber §8. 471 bis 473 und 475 tritt Untersuchung und Bestrasung nur auf die Angeige eines Betheiligten ein.

# XXXIII, Citel.

Gemeinfame Bestimmungen zu ben vorhergebenden Titeln XXVI. bis XXXII.

# 8. 477.

(Polizeiliche Zuständigkeit.) Die erste und zweite gemeine, nicht unter erschwerenden Umständen (§. 385) verübte, Entwendung, die erste und zweite, nicht unter erschwerenden Umständen (§. 404) verübte, Unterschlagung, und eben so das erste und zweite Bergehen des Betrugs (§§. 450) und 458), wird, wenn der Werth des Gegenstandes einen Gulben nicht übersteigt, nur als Polizeifrevel bestraft, in so fern nicht schon eine gerichteliche Bestrafung wegen Diebstahls, Unterschlagung, oder Betrugs vor ausgegangen ist.

Ebendaffelbe gilt auch, wenn die Gegenstände mehrerer zu fammentreffenden Entwendungen oder Unterschlagungen oder Betrügereien dieser Art zusammengenommen den Betrag von einem Gulben nicht übersteigen.

# **§.** 478.

(Zusammentreffende Verbrechen.) Bei dem gemeinen ersten Diebstahl und bei dem ersten Rudfall in dieses Verbrechen, bei dem gemeinen dritten Diebstahl und bei den Rudfallen in dieses Verbrechen, so wie bei der Unterschlagung und den Rudfallen in dieses Verbrechen, wird, wenn mehrsache erste Uebertretungen, oder mehrsache Rudfalle der einen oder andern Art unter sich zusammentreffen, zur Bestimmung der Strase, der Betrag aller einzelnen Diebstähle oder Unterschlagungen zusammengerechnet, die wegen des Daseins von erschwerenden Umständen (§S. 385 und 404) zu erkennenden Straserhöhungen aber werden mit Beobachtung der Vorschriften der §S. 170 bis 179 bemessen.

# **§.** 479.

Mehrfache Falfchungen von Privaturfunden aus Gewinnsucht, und mehrfache Ueberstretungen, welche mit der Strafe des gewinnsuchtigen Betrugs (§. 450) bedroht sind werden, wenn sie als Gegenstand des namlichen Strafurtheils unter sich zusammentreffen, ebenfalls, unter Zusammenrechnung der Beträge, als fortgesetes Berbrechen bestraft.

### **§.** 480.

(Freiheitsstrafen mit Scharfungen.) In den Fällen, in welchen der Dieb von Gefängniß=, oder von Arbeitshausstrafe unter drei Jahren, und in den Fällen, in welchen der Räuber von zeitlicher Freiheitsstrafe getroffen wird, ist darauf immer in Verbindung mit Einer oder mehreren der gesetzlich zulässigen Scharfungen zu erkennen.

# **6.** 481.

(Stellung unter polizeiliche Aufficht.) Gegen ben Dieb, ber zu Arbeitshaus, ober auch blos zu Kreisgefängniß verurtheilt wird, kann, und gegen ben wegen dritten Diebstahls Verurtheilten muß immer zugleich auf Stellung unter polizeiliche Aufsicht erfannt werden.

# S. 482.

(Banden.) Wenn sich eine Anzahl von wenigstens brei Personen zur Verübung mehrerer, einzeln noch unbestimmter, Verbrechen bes Raubs, Diebstahls, ber Fälschung, ober bes Betrugs, verbunden haben, so werden die Anstister und Anführer mit Zuchthaus von einem Jahr bis zu fünf Jahren, die übrigen Theilnehmer mit Arbeitshaus bis zu zwei Jahren, in schwereren Fällen mit Zuchthaus von einem Jahre bis zu drei Jahren bestraft.

#### **c.** 483.

Handlung, in Folge ihrer Verbindung, wirklich verübt, so werden die dadurch verschuldete Strafe und bie Strafe des §. 482 nach der Vorschrift der §§. 170 bis 179 zusammengerechnet.

# XXXIV. Citel.

Bon bem Meineid, bem Cibes = und handgelübbebruch, und von falfchen Zeugniffen und Gutachten.

#### **\$.** 484.

(Meineib.) Wer in einer burgerlichen Streitfache einen zugeschobenen, ober einen vom Richter auferlegten Eid miffentlich falich ich wort, wird wegen Meineids mit Zuchthaus von einem Jahre bis zu acht Jahren bestraft.

# §. 485.

(Dffenbarungseib.) Wer nach abgelegtem Offenbarungseib Bermögenstheile, bie er angeben sollte, wissentlich verschweigt, wird mit Arbeitshaus, ober Zuchthaus bis zu sechs Jahren, und der Handelsmann, welcher sich nach eröffneter Gant dieses Berbrechens schuldig macht, mit Arbeitshaus nicht unter einem Jahre, oder Zuchthaus bis zu acht Jahren bestraft.

6. 486.

(Faliches Zeugniß und Gutachten in burgerlichen Rechts = und in Verwaltung 8 = fachen.) Die in dem §. 484 gedrobte Strafe trifft auch Denjenigen, der, in einer burgerlichen Rechts =, oder einer Verwaltungsfache, als Zeuge, oder als Sachverständiger beeidigt, wiffentlich ein falsches Zeugniß ablegt, oder wiffentlich ein falsches Gutachten abgibt, wer ein wiffentlich falsch abgelegtes Zeugniß, oder ein wiffentlich falsch abgegebenes Gutachten durch einen Eid bestätigt.

#### **c.** 487.

(In Straffachen.) Solches Werbrechen (§. 486) im Strafverfahren foll:

- 1. wenn es zu Gunften bes Angeschuldigten verübt wird, mit Buchthaus von einem Jahre bis zu sechs Jahren bestraft werden, in so fern dem Zeugen, oder Sachverftandigen dafür ein Lohn gegeben, oder versprochen war, außerdem mit Arbeitshaus bis zu zwei Jahren;
- \* 2. wenn es zum Nachtheil bes Angeschuldigten verübt wird, mit Zuchthaus von einem Jahre bis zu acht Jahren, und, wenn beshalb der Angeschuldigte, der keine, oder nur eine geringere Strafe verschuldet, zum Tode verurtheilt wurde, mit Zuchthaus bis zu fünfzehn Jahren.

# **§.** 488.

(Strafe ber Wiebervergeltung.) Ift in Fällen bes §. 487 Nr. 2 ein Erkenntniß, welches, auf den Grund eines falschen Zeugnisses, oder Gutachtens, die Verurtheilung eines Unschuldigen zu einer Freiheitöstrafe, oder die Verurtheilung eines Schuldigen zu einer höheren, als der versschuldeten, Freiheitöstrafe ausspricht, ganz oder theilweise vollzogen, so wird der Zeuge, oder Sache verständige von der Strase desjenigen Verbrechens, dessen der Unschuldige durch das Urtheil für schuldig erklärt wurde, oder von einer bis zu der Straserhöhung, welche gegen den Schuldigen eintrat, ansteigenden Strase getroffen, in so fern solche Strasen das im §. 487 Nr. 2 gedrohte höchste Maß übersteigen.

### §. 489.

(Todesstrafe.) Wurde gegen einen Angeschuldigten, der keine, oder nur eine geringere Strafe verschuldet, din, auf den Grund falscher Zeugnisse, oder Gutachten ausgesprochenes, Todesurtheil vollzogen, so tritt, in so sern zwei oder mehrere Zeugen, oder Sachverständige, in Folge vorheriger Merabredung, das falsche Zeugniß, oder Gutachten in der Absicht abgegeben haben, um die Bersurtheilung zur Todesstrase herbeizusühren, die Todesstrase, außerdem lebenslängliches, oder zeitliches Zuchthaus nicht unter zwölf Jahren ein.

# **§.** 490.

(Unerheblichkeit als Strafmilderungsgrund.) Ist der Inhalt des wissentlich falsch abgegebenen Zeugnisses, oder des wissentlich falsch abgegebenen Gutachtens unerheblich, so gilt dieß als Milderungsgrund, mit der Wirfung, daß alsbann die Strafe nie ein Drittheil des höchsten Waßes der in den §§. 486 und 487 gedrohten Strafen übersteigen darf, und bis auf Arbeitshaus herabsinken kann.

# S. 491.

(Fälle ber Straflosigkeit.) Gegen ben Zeugen, welcher Thatsachen gegen besseres Wissen abgeläugnet, ober verschwiegen hat, sindet keine Strafe statt, wenn es Thatsachen sind, über die er nach den Gesetzen nicht als Zeuge vernommen werden darf, oder Thatsachen, welche gegen ihn, oder gegen Verwandte oder Verschwägerte in gerader Linte, oder gegen Geschwisser, oder Verschwägerte im zweiten Grade der Seitenlinie, oder gegen den Chegatten desselben eine strafgerichtliche Versolgung nach sich ziehen könnten, oder ihn, oder eine dieser Personen der öffentlichen Verachtung preisgeben würden.

# §. 492.

(Bei ungiltiger Cidesleiftung.) Burde ber Cid im Widerspruche mit ber Bestimmung eines Urtheils, ober murde er ba, wo er gesetzlich unstatthaft war, ober in gesetzlich ungiltiger Beise abgenommen, so findet ebenfalls feine Strafe statt.

(Anfang ber Strafbarkeit: 1. bei perfönlicher Eidesleiftung.) Das Berbrechen des Meineids (§§. 484 und 485) und des falschen Zeugnisses, oder Gutachtens (§§. 486 und 487) gilt von dem Augenblick an für verübt und strafbar, da das Protofoll über die Ableistung des falschen, zugeschobenen, oder vom Richter auserlegten, Eides, oder über die dem Offenbarungseid zuwiderlaufende Erklärung, oder über das mit Verletzung der Eidespflicht abgelegte falsche Zeugniß, oder abgegebene Gutachten, von dem Schwörenden unterschrieben, oder bestätigt worden ist. Wurde das falsche Zeugniß, oder falsche Gutachten mit Verletzung der Eidespflicht bei der Verhandlung eines Gerichts-hoses in der Sitzung abgegeben, so gilt das Verbrechen mit dem Schlusse der Verhandlungen für verübt und strafbar, oder schon vorher, wenn der Zeuge, oder Sachverständige die in der Sitzung gemachte Aussage, auf geschehene Aufsorderung, nochmals bestätigt.

### S. 494.

(2. bei schriftlicher Eidesleiftung.) Geschah die Leiftung eines falschen, zugeschobenen, ober eines falschen, vom Richter auferlegten Eides schriftlich, oder murde auf einen, vor Gericht geleisteten, Eid hin, ein falsches Zeugniß, oder ein falsches Gutachten, oder eine dem Offenbarungseid zuwiders laufende Erklärung schriftlich abgegeben, so gilt das Verbrechen von dem Augenblick an für verübt und strafbar, da die schriftliche Eidesleistung, oder das schriftliche Zeugniß, oder Gutachten, oder die schriftliche Erklärung bei Gericht übergeben worden ist.

### S. 495.

(Wirkung bes Wiberrufs: 1. der Partei.) Wenn die Partei das Beschworene nach dem in den vorhergehenden §§. 493 und 494 bezeichneten Zeitpunkte, jedoch ehe noch für die Gegenpartei ein wirklicher Schaden entstanden ift, aus freiem Antriebe widerruft, so gilt dies als Straf=milberungsgrund.

# **§.** 496.

(2. der Zeugen, oder Sachverständigen.) Wenn ein Zeuge, oder ein Sachverständiger das falsche Zeugniß, oder das falsche Gutachten nach dem in den vorhergehenden §§. 493 und 494 bezeichneten Zeitpunkte, jedoch ehe noch ein darauf ergangenes Urtheil verkündet, oder sonst ein Nachtheil für einen Andern daraus entstanden ist, aus freiem Antriebe widerruft, so gilt dies, unter der Woraussehung, daß ihm nicht für das falsche Zeugniß, oder Gutachten ein Lohn gegeben, oder versprochen war, ebenfalls als Strafmilderungsgrund.

#### S. 497.

(Falicher Wiberruf.) Ift ber Wiberruf (g. 496) eines Zeugniffes, ober Gutachtens wiffentlich mahrheits mibrig geschehen, so treten bie auf bas faliche Zeugniß, ober Gutachten felbst gesetten Strafen (§g. 486 bis 490) ein.

# **§.** 498.

(Befräftigung an Eibesstatt.) Die nach ben Gesetzen bem Eibe gleich geltenbe Befräftigung solcher Bekenner bes christlichen Glaubens, die eine eibliche Bekräftigung als uner= laubt betrachten, so wie die in den Fällen bes §. 625 Mr. 1 der bürgerlichen Procesordnung andie Stelle der in den §§. 484 und 485 erwähnten Gide tretende feierliche Versicherung, wird, in Bezie= hung auf die in den vorhergehenden §§. 484 bis 497 enthaltenen Vorschriften, dem Eide gleich geachtet.

(Erlassung ber Eibesleiftung.) Haben Zeugen, wer Sachverftandige, benen in einem bürgerlichen Rechtsstreit, ober in einer Verwaltungssache die Leistung des Eides von den Parteien erlassen wurde, darauf wissentlich falsche Zeugnisse abgelegt, oder wissentlich falsche Gutachten abgegeben, oder früher abgelegte falsche Zeugnisse, oder abgegebene falsche Gutachten wissentlich wahrheitswidrig als wahr befräftigt, oder so abgelegte wahre Zeugnisse, oder abgegebene wahre Gutachten später wissentlich wahrheitswidrig widerrusen, so werden sie von der Strase des S. 486 getroffen, jedoch mit der Milderung, daß dieselbe im einzelnen Falle bis auf Rreisgefängniß herabgesetzt werden kann, und drei Viertheile des dort gedrohten höchsten Strasmaßes niemals übersteigen dars.

### **S.** 500.

Bon ber gleichen Strafe (§. 499) werden unbeeidigte Schiederichter getroffen, welche in einer ihnen übertragenen Rechtsfache wiffentlich ungerechte Entscheidungen geben, ober zum Zwede folder Entscheidungen miffentlich ungerecht abstimmen.

### S. 501.

(Handgelübbe an Eidesstatt.) Ebendasselbe gilt von dem Falle, da dem Zeugen, oder Sachverständigen, mit Zustimmung der Parteien, statt des Eides nur ein hand gelübbe abgenommen wurde, und ferner von dem Falle, wo ein Zeuge nach dem §. 145 der Strafprocepordnung, weil er durch die dort bezeichneten Zwangsmittel zur Eidesleistung nicht vermocht werden konnte, unbeeidigt, oder nur mit Abnahme eines Handgelübbes statt des Eides, vernommen wurde.

#### **§.** 502.

(Bruch bes handgelübbes.) Wo in andern Fallen bie Bartei, ober ber Zeuge, ober Sachverständige ftatt bes Eibes nur ein handgelübbe abgelegt hat, tritt ftatt ber Strafen ber §§. 484 bis 487 Kreisgefängniß, ober Arbeitshans bis zu zwei Jahren ein.

#### **§.** 503.

(Gelbstrafe.) In den Fällen bes Meineids (§. 484, 485 und 498) und in den Fällen des von der Partei begangenen handgelübdebruchs (§. 502) tritt neben der Freiheits-ftrafe überall zugleich Gelbstrafe ein, welche den Betrag von Eintaufend Gulden in eben dem Maße übersteigen kann, als ihn der vom Verbrecher erlangte Vortheil, oder der dem Verletzen verursachte Schaden übersteigt.

# **S.** 504.

(Bruch des Verspruchseides, oder Verspruchsgelübdes: 1. im Allgemeinen.) Wer sich vor der zuständigen Behörde zur Vornahme, oder Unterlassung einer bestimmten handlung durch geleisteten Gid verpstichtet hat, und diese Verpstichtung vorsätzlich verlett, wird, in so sern die Handlung, oder Unterlassung nicht in ein bestimmtes anderes, schwereres Verbrechen übergeht, mit Arbeitshaus bis zu einem Jahre, und wer sich in gleicher Weise durch geleistetes Handsgelübde verpstichtet hatte, unter gleicher Voraussetzung mit Kreisgesängniß bestraft.

#### §. 505.

(2. bei ftanbig aufgestellten Sachverstänbigen.) Bem ein Sachverstänbiger,

welcher für ständig bestellt, und im Voraus für Begutachtungen der bestimmten Art eidlich, oder hand gelübdlich verpflichtet ist, im einzelnen Falle nach ausdrücklicher Hinweisung oder mit ausdrücklicher Beziehung auf diese allgemeine Verpslichtung wissentlich ein falsches Gut= achten abgibt, so wird er von den durch die §§. 486 bis 489 und 502 gedrohten Strasen getroffen. §. 506.

(Herabgesette Strafe.) Ift im einzelnen Falle die ausdrückliche hinweisung ober Beziehung auf die frühere allgemeine eidliche, oder handgelübdliche Verpflichtung unterblieben, so kann, die Falle des §. 489 ausgenommen, die Strafe brei Viertheile des höchsten Maßes, welches nach dem vorhergehenden §. 505 sonft eintreten könnte, nicht überfleigen, und nach Umsftänden unter das angedrohte niederste Maß bis auf Kreisgefangniß herabsinken.

# §. 507.

(3. Bei bergleichen Zeugen.) Die Vorschriften ber §§. 505 und 506 finden auch Anwendung auf Zeugen, welche, zu gewissen Wahrnehmungen und beren Anzeige im Allgemeinen eidlich, oder handgelübblich verpflichtet, im einzelnen Falle wissentlich falsche Aussagen machen. §. 508.

(Unfähigkeit zum Eib und Zeugniß.) In allen Fällen biefes Titels, mit Ausnahme ber Fälle bes §. 502 und bes falfchen Zeugniffes, ober Gutachtens zu Gunften eines Angeschulbig= ten, wofür bem Zeugen, ober Sachverständigen nicht ein Lohn gegeben, ober versprochen war (§. 487 Rr. 1), hat die Verurtheilung, wenn der Schuldige von Zuchthaus=, ober von Arbeitshaus= ftrafe getroffen wird, zugleich die Unfähigkeit zum Eide und zum gerichtlichen Zeugnisse zur Folge.

# XXXV. Citel.

# Von ber Mungfälfdjung und ber Falfchung von Papiergeld

# **§.** 509.

(Gegenstand ber Münzfälschung.) Wer falsche Münzen fertigt, ober achte verfälscht, um sie als Gelb in Umlauf zu setzen, ift, wenn es inländische Münzen, oder wenn es andere, im Großherzogthum, im gemeinen, oder auch nur im Handelsverkehr geltende, Münzen sind, bes Berbrechens der Münzfälschung schuldig.

# §. 510.

(Fertigung falscher Münzen.) Wer sich bes Verbrechens ber Münzfälschung baburch schulbig macht, baß er falsche Münzen fertigt, wird mit Zuchthaus von einem Jahre bis zu sechs Jahren bestraft, und wenn er bavon als Geld bereits ausgegeben hat, mit Zuchthaus von zwei Jahren bis zu zwölf Jahren.

# S. 511.

(Strafe bes Ausgebers.) Wer falfche Munzen, Die ein Anderer gefertigt hat, im Einverständniß mit dem Urheber der Falfchung, als Gelb ausgibt, wird ebenfalls mit Zuchthaus von zwei Jahren bis zu zwölf Jahren bestraft. Wer, ohne Einverständniß mit dem Urheber der Fälschung, wissentlich falsche Munzen an fich bringt, und als Geld wieder ausgibt, wird von Kreisgefängniß, oder Arbeitshausstrafe bis zu zwei Jahren, in schwereren Fällen von Zuchthausstrafe von einem Jahre bis zu vier Jahren, und nebstdem in allen Fällen von Geloftrafe getroffen.

Die Galfte bieser Strafen tritt ein, wenn ein Wieberausgeben von den Munzen, die er zum 3mede betrügerischen Wiederausgebens an sich gebracht hat, noch nicht erfolgt ift.

**§.** 513.

(Verfälschung burch Verringerung bes Werthes ic.) Wer sich bes Verbrechens ber Münzschlichung baburch schuldig macht, daß er ächte Münzen, durch Beschneiben, Feilen, ober auf andere Weise, in ihrem Werthe verringert, oder geringeren Münzsorten das Ansehen höherer gibt, und solche verfälschte Münzen als vollgiltig oder ächt ausgibt, wird ebenfalls von Kreisgefäugniß, oder von Arbeitshausstrafe bis zu zwei Jahren, in schwereren Fällen von Zuchthausstrafe von einem Jahre bis zu vier Jahren, und nebstdem in allen Fällen von Gelbstrafe getroffen.

6. 514.

(Bersuch.) Sind von den Munzen, welche in der im vorhergehenden §. 513 bezeichneten Art in der Absicht verfälscht wurden, sie als vollgiltig oder acht auszugeben, noch keine aus = gegeben worden, so wird die That von Gefängniß, oder Arbeitshaus bis zu drei Jahren, und nebstdem von einer Geldstrase bis zu fünshundert Gulden getroffen.

§. 515.

(Strafe bes Ausgebers.) Bon der Strafe des §. 513 wird auch Derjenige getroffen, welcher folche verfälschte Münzen, im Einverständniß mit dem Urheber der Berfälschung, als vollgiltig oder acht ausgibt.

§. 516.

Wer, ohne Einverständniß mit dem Urheber der Verfälschung, wissentlich solche verfälschte Münzen (§. 513) an sich bringt, und als vollgiltig ober acht wieder ausgibt, wird von Kreisgefängniß, oder Arbeitshausstrafe bis zu brei Jahren, und nebstdem von Gelbstrafe getroffen, und von der Halfte dieser Strafen, wenn ein Wiederausgeben von solchen Münzen, die er in der Absicht, sie als vollgiltig ober acht wieder auszugeben, an sich gebracht hatte, noch nicht erfolgt ift.

§. 517.

(Fälschung von fremdem Metallgelb.) Wer in gewinnsuchtiger Absicht falsches, fremdes, nicht zu den im §. 509 bezeichneten Münzen gehörendes, Metallgeld fertigt, wird mit Arbeitshaus bis zu zwei Jahren, in schwereren Fällen mit Zuchthaus von einem Jahre bis zu vier Jahren, und wenn er davon als Geld bereits ausgegeben hat, mit Zuchthaus von einem Jahr bis zu acht Jahren bestraft.

§. 518.

Wer solches Metallgelb (S. 517) in gleicher Absicht verfälscht (S. 513), und bas ver- fälschte als vollgiltig ober als acht ausgibt, wird von Gefängnifftrafe nicht unter

vierzehn Tagen, oder Arbeitshausstrafe bis zu brei Jahren, und nebftbem von Gelbitrafe getroffen.

### S. 519.

(Versuch.) Ist von dem Metallgeld, welches auf die in dem vorhergehenden §. 518 bezeichnete Art in der Absicht verfälscht worden ist, um es als vollgiltig, oder als acht auszugeben, noch keines ausgegeben worden, so wird die That von Gefängniß=, oder Arbeits= hausstrafe bis zu zwei Jahren, und nebstdem von einer Geldstrafe bis zu fünf= hundert Gulden getroffen.

### §. 520.

(Ausmessung ber Strafe.) Bei ber Ausmessung ber in ben vorhergehenden §8. 509 bis 519 gebrohten Strafen innerhalb ber gesetzlichen Grenzen kommt befonders in Betracht:

- 1. die Menge und der Betrag der gefertigten falschen, oder verfälschten Munzen, so wie bie Menge und der Betrag der davon ausgegebenen Stude;
  - 2. ber Unterschied zwischen bem wahren Werth und bem Mennwerth berselben :
- 3. die Beschaffenheit ber angewendeten Borrichtungen und Berkzeuge, je nachbem folche mehr ober weniger die Berubung bes Berbrechens im Großen moglich machten; endlich
  - 4. ber Umftand, ob die Falfchheit ber Mungen felbft schwerer ober leichter erfennbar ift. 6. 521.
- (Strafmilderungsgrund.) Ift der Betrag der gefertigten falfchen oder der verfälschten Münzen nur unbedeutend, so gilt dieß als Strafmilderungsgrund, in so fern nicht im einzelnen Falle in der Art und Beise der Fertigung und der Beschaffenheit der dazu angewendeten Borzichtungen und Werfzeuge (§. 520) ein besonderer Grund höherer Strafbarfeit liegt.

# §. 522.

(Fälschung von Papiergelb.) Wer falsches Papiergelb fertigt, wird mit Zucht= haus bis zu acht Jahren, und wenn er bavon bereits ausgegeben hat, mit Zuchthaus von fünf bis zu sechszehn Jahren bestraft.

#### **§.** 523.

Wer ächtes Papiergeld verfälscht und als ächt ausgibt, wird von Zuchthaus= strafe von einem Jahre bis zu acht Jahren, in leichteren Fällen von Arbeitschaus= strafe bis zu zwei Jahren, und nebstdem in allen Fällen von Gelostrafe getroffen.

#### **6.** 524.

(Bersuch.) Ift von dem verfälschten Papiergeld noch nichts ausgegeben worden, so wird die That mit Kreisgefängniß, oder Arbeitshaus bis zu drei Jahren bestraft.

#### **§.** 525.

(Strafe bes Ausgebers.) Von den dem Urheber für den Fall des geschehenen Aussgebens gedrohten Strasen (§§. 522 und 523) wird auch Derjenige getroffen, der salsches, oder verfälschtes Papiergeld, welches ein Anderer versertigt, oder verfälscht hat, im Einverständ= niffe mit demselben ausgibt.

#### **S.** 526.

Ber ohne foldes Cinverftanbnif wiffentlich falfches, ober verfälfchtes Papiergelb, welches ein

Anderer versertigt, oder versälscht hat, an sich bringt, und als acht wieder ansgibt, wird von drei Viertheilen der im §. 523 gedrohten Strase getroffen, und, wenn ein Wieder ausgeben ausgeben von dem Papiergeld, welches er zum Zwecke des betrügerischen Wiederausgebens an sich gebracht hatte, noch nicht erfolgt ift, von drei Viertheilen der im §. 524 gedrohten Strase.

# §. 527.

Wer falsche, ober verfälschte Runzen (§§. 509, 516, 517 und 518), ober falsches, wber verfälschtes Papiergeld irrthumlich als acht eingenommen, und, nachdem er die Falschscheit erkannt, als acht, ober als vollgiltig wieder ausgegeben hat, wird, wenn die Beschästigung ben Betrag von fünf bis zwölf Gulben erreicht, von einer Gelbstrase nicht unter fünfundzwanzig bis zu Einhundert Gulben getroffen, und, wenn die Beschädigung den Betrag von zwölf Gulben übersteigt, von der Strase des Betrugs (§. 450).

# S. 528.

(Fertigung von Formen, ober Stempeln.) Wer Formen zum Gießen, ober Stempel zum Prägen von Münzen, ober Stempel, die zur Bezeichnung von Papiergelb bestimmt find, unbesugter Weise fertigt, nachmacht, ober rechtswidrig sich zueignet, wird mit Gefängniß bestraft, und, wenn er diese Formen, ober Stempel, ober ächte, ihm anvertraute Formen, ober Stempel, unter Umständen, unter welchen ein Mißbrauch berselben zu Fälschungen als leicht möglich erscheint, unbesugter Weise an Andere abgibt, mit Kreisgefängniß nicht unter zwei Monaten, oder Arbeitshaus bis zu anderthalb Jahren, und wenn die abgegebenen Formen und Stempel zu einer Fälschung wirklich gebraucht wurden, mit Arbeitshaus, in allen Fällen jedoch nur, in so fern die That nicht in ein bestimmtes schwereres Verbrechen übergeht.

### §. 529.

(Non Papier mit Rennzeichen zc.) Die Worschriften bes vorhergehenden §. 528 in Bezug auf Stempel, die zur Bezeichnung von Papiergelb bestimmt find, gelten auch von dem hiefür bestimmten, mit besonderen Kennzeichen versehenen Papier, so wie von den zur Fertigung von Bapiergelb bestimmten Formen, oder Platten.

#### **S.** 530.

(Confiscation.) In allen Fällen werden die falschen, oder verfälschten Münzen und das falsche, oder verfälschte Papiergeld, so wie die zur Fertigung der falschen Münzen, oder des falschen Papiergeldes gebrauchten, oder dazu bestimmten Formen, Platten, oder Stempel von der Confiscation getroffen.

### S. 531.

Für die confiscirten versälschten Munzen wird Ersatz des Metallwerths, jedoch nur an Diejenigen geleistet, welche nicht selbst das Verbrechen der Munzsälschung verübt, oder baran Theil genommen haben.

#### S. 532.

(Entziehung ber Gewerbsberechtigung.) Gegen Denjenigen, ber zur Fertigung falfcher Munzen, ober falfchen Papiergelbes, ober zur Verfälschung von Munzen, ober Papiergelb, ober zur Fertigung von Werfzeugen ber in ben §8. 528 und 529 bezeichneten Art fein Gewerbe

migbraucht, fann, und gegen ben Rudfälligen biefer Art muß zugleich die Entziehung ber Berechtigung zu bem migbrauchten Gewerbe auf bestimmte Beit, ober auf immer, ausgesprochen werben.

### XXXVI. Cifel.

# Bon bem Bucher.

# **§.** 533.

'(Falle ber Strafbarkeit.) Wer bei Darleben und andern belafteten Berträgen fich übermäßige Bortheile bedingt, wird in folgenden Fällen wegen Buchers bestraft:

- 1. wenn er die ihm bekannte Noth, ober ben ihm bekannten Leichtsinn des Andern zu dessen Uebervortheilung benütte, und sich die bedungenen wucherischen Vortheile in der Vertragsurkunde verschleiert zusichern ließ;
- 2. wenn er, um den Andern zu täuschen, den Bertrag so einkleidete, daß derfelbe daraus das wahre Berhältniß seiner Leistung zur Gegenleiftung nicht erkannte, und, nach dem Grade seiner Einssichten, nicht leicht erkennen konnte;
- 3. wenn er einem Minderjährigen, Entmundigten, Mundtodten, oder Berbeisftandeten bei Berträgen ber im Eingang bezeichneten Art, die er mit ihm ohne Mitwirfung des Borsmundes, Pflegers, oder Beistandes eingegangen hat, einen wirklichen Bermögensnachtheil zufügte.

# S. 534.

(Strafe.) Der Bucherer verfällt, nebstbem, daß er bem Andern den ganzen Betrag des von ihm bezogenen Gewinnes zurudzuerstatten hat, in eine Gelbstrafe, welche bis zum zehn = fach en Betrage des bezogenen, oder des beabsichtigten Gewinnes ansteigen kann, und beim Rudfall überdies zugleich in Kreisgefangnifftrafe.

#### XXXVII. Citel.

Bon Beschädigung fremder Rechte durch Untreue, Verrath, oder Verletzung von Geheimnissen, und von Migbrauch öffentlicher Berechtigungen.

#### **S.** 535.

(Treulofigkeit: 1. ber Rechtsbeiftande.) Der Wertreter, ober Rechtsbeiftand einer Partei, welcher in ihren, bei einem Gerichte, ober einer Verwaltungsbehörde zu besorgenden, Angeslegenheiten den Gegentheil, in Folge eines Einverständniffes, zum Nachtheil der eigenen Partei in böser Absicht begünstigt, wird von Geldstrafe nicht unter fünfzig Gulden, oder von Gesangnifftrafe nicht unter vierzehn Tagen, in schwereren Fällen von Arbeitshaussestrafe getroffen.

Die gleiche Strafe trifft ben Vertreter, ober Rechtsbeiftand, welcher in ber nämlichen Sache beiben Parteien zu gleicher Zeit bient, ober welcher, nachdem er früher die eine Bartei in einer Sache vertreten hatte, zu beren Nachtheil bem Gegentheil Thatsachen, ober Beweismittel, die ihm von der früheren Partei zum Zwecke ihrer Vertretung geoffenbart, oder mitgetheilt worden waren, verräth, oder solche Thatsachen, oder Beweismittel arglistig benützt. \$. 537.

(2. öffentlicher Anwälte.) Gehört in ben Fällen ber vorhergehenden §§. 535 und 536 ber Vertreter, ober Rechtsbeistand zu ben öffentlich aufgestellten Anwälten, ober Schriftversaffern, so fann statt ber Gelb=, ober Gefängnifftrafe auf zeitliche Entziehung bes Rechts ber Anwaltschaft, ober bes Schriftversaffungsrechtes, und muß neben ber Arbeitshausstrafe auf zeitliche, ober bleibende Entziehung bieses Rechtes, und ber burch die Staatsprüfung erlangten Befähigung zur Anstellung im öffentlichen Dienst, erkant werden.

# **§.** 538.

(Entziehung bes Rechts ber Anwaltschaft u. f. w.) Wenn öffentlich angestellte Anwälte, ober Schristversaffer die Ausübung ihrer Berechtigung zur Begehung eines Verbrechens mißbrauchen, welches von einer hoheren Strafe, als Kreisgefängniß von drei Monaten, getroffen wird, so ist gegen den Schuldigen neben dieser Strase zugleich auf zeitliche, oder wenn das Verbrechen von Arbeitshausstrase getroffen wird, auf zeitliche, oder bleibende Entziehung des Rechts der Anwaltschaft und der Schristversassung zu erkennen.

# **§.** 539.

(Untreue der Pfleger und Vormunder.) Pfleger und Vormunder, welche bei der Verwaltung der Pflegschaft, oder Vormundschaft ihre Pflichten gegen den Pflegbesohlenen, oder Mundel zu dessen Nachtheil, aus Eigennut, oder Vosheit, verletzen, werden, in so fern die Handlung nicht in ein anderes, schwereres Verbrechen übergeht, mit Gefängniß, oder Arbeitshaus bis zu einem Jahre bestraft.

#### S. 540.

Auf Ahnen jedoch, welche Vormunder ihrer Abkömmlinge find, finden die Vorschriften bes vorhergehenden §. 539 keine Anwendung.

### §. 541.

(Verletung ber Verschwiegenheit burch Aerzte n.) Wenn Aerzte, Wundarzte, Hebarzte, Apothefer, hebammen, Wundarzneidiener, ober andere Personen, welche zur Ausübung eines Zweigs ber heilfunde öffentlich ermächtigt sind, Geheimnisse, zu deren Kemnniß sie vermöge ihres Beruses gelangt sind, Andern unbesugter Beise offenbaren, so werden sie, auf Anzeige der Betheiligten bei der vorgesetzten Staatspolizeibehörde und auf Antrag dieser Letteren, von Gelbstrafe bis zu dreihundert Gulden oder von Gefängnißstrafe bis zu drei Monaten, in schwereren Fällen, und im Falle der Wiederholung nach Verfündung des verurtheislenden Erfenntnisses, von Kreisgefängnißstrafe, und überdieß nach Umständen von zeitlicher Entziehung der Befugniß zur Ausübung ihrer Kunst getroffen.

(Mißbrauch ber Seilfunft.) Wenn die im vorhergehenden §. 541 genannten Bersonen die Ausübung ihrer Berechtigung zur Verübung eines Verbrechens mißbrauchen, welches von einer höheren Strafe, als Kreisgefängniß von drei Monaten, getroffen wird, so ist gegen den Schulbigen neben dieser Strase zugleich auf zeitliche, oder, wenn das Verbrechen von Arbeitshaussftrase getroffen wird, auf zeitliche, oder bleibende Entziehung der Berechtigung zur Ausübung seiner Kunft zu erfennen.

# **§.** 543.

(Schulbhafte Töbtung ober Körperverletung.) Wenn bie im §. 541 genannten Personen, unter den Boraussetungen des §. 101, bei Ausübung ihrer Kunft den Tod eines Menschen verschuldet haben, oder eine Verletung der im §. 225 Nr. 1, 2 oder 3, oder im §. 226 bezeichneten Art, so kann, nach Umständen, in den Fällen der Tödtung, neben den im §. 211 gedrohten Strasen, zugleich auf zeitliche, oder bleiben de Entziehung der Besugniß zur Ausübung ihrer Kunst, und in den Fällen der andern Art, neben den im §. 237 gedrohten Strasen, zugleich auf zeitliche, oder im Falle der Wiederholung nach Verkündung des früheren verurtheilenden Erkenntnisses, auf zeitliche, oder bleiben de Entziehung jener Besugniß erkannt werden.

Ist die Tödtung oder Körperverletzung Folge eines bloßen, auf irriger Ansicht bernhenden, Runst fehlers, so wird der Angeschuldigte, in so sern er innerhalb der Grenzen seiner Runstberechtigung gehandelt hat, von keiner Strafe getroffen.

# §. 544.

(Berrath von Fabrifgeheimniffen.) Gehilfen in Fabrifen, welche die ihnen im Berufe anvertrauten Fabrifgeheimniffe zum Nachtheil ihres Dienstherrn unbefugter Beise Andern offenbaren, werden, auf Anzeige des Beschädigten, ohne Unterschied, ob solches mahrend des Dienstwerhaltniffes, oder nach dem Austritt aus demselben geschah, mit Gefängniß bestraft.

# S. 545.

(Eröffnung ober Wegnahme frember Briefe n.) Wer Briefe, ober andere versiegelte Urkunden, die nicht an ihn gerichtet sind, eigen machtig öffnet, um unde fügter Weise zur Kenntniß des Inhalts zu gelangen, oder zu gleichem Ende offener Briefe, oder anderer Urkunden mittelst Gewalt oder List sich bemächtigt, wird, in so fern die That nicht in ein schwereres Verbrechen übergeht, auf Anzeige des Betheiligten, von einer Geldstrafe bis zu Einhundert Gulden, und, wenn damit die Absicht, dem Andern zu schaden, oder sich, oder einem Dritten einen rechtswidrigen Vortheil zu verschaffen, ganz oder theilweise erreicht wurde, von Gefängnißstrafe getroffen.

Geschah die Bemächtigung mittelft thatlicher Gewalt ober Drohung gegen ben Inhaber, fo fommt die Strafe bes Berbrechens ber Gewaltthatigfeit (§. 278) zur Anwendung.

### XXXVIII. Citel.

# Von ber Brandftiftung.

# S. 546.

(Anzundung: 1. von Wohngebauben n.) Wer Wohngebaube absichtlich in Brand ftect, ober Schiffe mit Wohnungeraumen, ober Floge mit Wohnungen, ober Schiffsmuhlen, Pulverthurme, Pulvermagazine, ober Pulvermuhlen, wird wegen Brandstiftung mit Juchthaus nicht unter zehn Jahren bestraft.

# §. 547.

- (2. von Kirchen ic.) Die Brandstiftung an Kirchen, Theatern, Fabriken, ober andern, nicht zur Wohnung, wohl aber zur Versammlung, oder zum zeitlichen Ausenthalt einer größeren Anzahl von Menschen bestimmten, Gebäuden, oder an Gebäuden, worin öffentliche Bibliotheken, Kunste, oder Naturaliensammlungen, oder Archive, oder Registraturen ausbewahrt werden, wird bestraft:
- 1. ebenfalls mit Buchthaus nicht unter zehn Jahren, wenn sich zur Zeit ber Brandlegung, ober zur Zeit bes Brandausbruchs Menschen barin befanden, und der Thäter dieß vermuthen konnte:
  - 2. außerbem mit Buchthaus bis zu fechszehn Jahren.

### §. 548.

(3. von Balbungen ge.) Zuchthausstrafe bis zu sechszehn Jahren trifft auch bie Brandstiftung an Walbungen, an Fruchtfelbern, an Torfmooren, und an Stein= fohlen=, ober andern, gleicher Feuersgefahr ausgesetzten, Bergwerken.

# §. 549.

(4. von andern Gebäuden.) Wird die That an andern, als ben in ben §§. 546 und 547 bezeichneten Gebäuden oder Schiffen verübt, oder an großen Vorräthen von Holz, Torf, Steinkohlen, Heu, oder von ahnlichen Gegenständen, so wird der Thater, in so fern von dem Brand ein erheblicher Schaden zu besorgen war, mit Arbeitshaus nicht unter einem Jahre, oder Zuchthaus bis zu sechs Jahren bestraft, außerdem nach ben Bestimmungen des Titels XL.

#### **§.** 550.

(Strafmilberung.) Ift im einzelnen Falle durch die Brandstiftung nur unbebeutenber Schaden verursacht worden, so fann die Strafe bis zur Salfte des durch die §§. 546 bis 549 gebrohten niedersten Maßes herabgesett werden.

# S. 551.

(Straferhöhung: 1. wegen Größe bes Schaben 8.) Ift bagegen burch bie Brandstiftung im einzelnen Falle ein fehr großer Schaben verursacht worden, so kann bie Strafe über bas burch bie §§. 546 bis 549 gebrohte höchste Mag erhöht werben, und zwar:

- 1. in ben Fallen ber §§. 546 und 547 Mr. 1 bis gu leben elanglichem Buchthaus;
- 2. in den Fällen bes S. 547 Mr. 2 und bes S. 548 bis zu zwanzig Jahren Zucht= haus; und
  - 3. in ben Fallen bes §. 549 bis zu gehn Jahren Buchthaus. S. 552.
- (2. Wegen anderer Umftanbe.) Diese hoheren Strafen (§. 551) fonnen anch eintreten:
- 1. wenn ber Brandstifter burch Entferming ober Zerftorung ber Loschgerathschaften, ober burch andere zu bem Ende unternommene Handlungen, bas Loschen bes Brandes verhindert, ober erichwert hat;
  - 2. wenn er an mehreren Orten gugleich Brand angelegt bat; ober
- 3. wenn die Brandftiftung erfolgt ift, um unter Begunftigung berfelben ein anderes Ber= brechen zu verüben.

#### S. 553.

(Gegenstand ber Brandstiftung.) Wenn ber Gegenstand, woran bie Brandsftiftung verübt wurde (§§. 547 bis 549), einem andern Gegenstande, hinsichtlich deffen die Brandstiftung mit hoherer Strafe bedroht ift, so nahe liegt, daß sich das Feuer auf denselben voraussichtlich leicht fortpflanzen fann, so ift die Strafe, die sonst zu erkohen, und fann bis zu demjenigen Maße ansteigen, welches eintreten müßte, wenn der Thäter den letteren Gegenstand selbst in Brand gestecht hätte.

### §. 554.

(Anzündung bes eigenen Sauses ic.) Wer einen ihm felbst gehörenden Gegensftand ber in den §§. 546 bis 549 bezeichneten Art unter Umständen absichtlich in Brand stedt, daß, daraus eine von ihm vorherzusehende Gefahr für Menschenleben hervorgeht, wird von der nämlichen Strase getroffen, als wenn der in Brand gesteckte Gegenstand frem des Eigenthum ware. §. 555.

Wer ohne die Woraussetzung bes vorhergehenden §. 554 einen ihm felbst gehörenden Gegenstand ber in den §§. 546 bis 549 bezeichneten Art unter Umständen absichtlich in Brand stedt, baß daraus eine von ihm vorherzusehende Gefahr für gleiches Eigenthum Anderer hervorzeht, wird mit Buchthaus von einem Jahre bis zu sechs Jahren bestraft; jedoch fann in den Fällen, wo das gefährdete Eigenthum Anderer zu den in den §§. 548 und 549 bezeichneten Gegenständen gehört, auf Arbeitshaussstrafe erfannt werden.

#### **8.** 556.

Hat sich in einem Falle des vorhergehenden §. 555 das Feuer auf fremdes Eigenthum der in den §§. 546 bis 548 bezeichneten Art fortgep flanzt, so kann die Strafe bis zu demjenigen Maße erhoht werden, welches eintreten nußte, wenn der letztere Gegenstand selbst in Brand gesteckt worden ware. §. 557.

Wer einen ihm felbft gehörenden Gegenstand ber in ben \$5. 546 bis 548 bezeichneten Art zur Beeintrachtigung der Rechte Anderer in Brand steckt, wird mit Zuchthaus von einem Jahre bis zu acht Jahren, und, wenn es ein Gegenstand ber im \$. 549 bezeichneten Art war, mit Arbeitshaus, oder mit Buchthaus von einem Jahre bis zu fechs Jahren bestraft, in fo fern nicht in bem einen ober andern Falle nach ben §8. 554 bis 556 eine hohere Strafe zu erkennen ift.

**\$.** 558.

(Todesstrase.) Der Brandstifter wird mit dem Tode bestraft, wenn bei dem Brande ein Mensch das Leben verloren hat, und dieser Erfolg von ihm als die mahrscheinliche Folge der Brandstiftung vorhergesehen werden konnte.

**S.** 559.

(Fahrlässige Tödtung, schwere Beschädigung, Mordversuch.) In dieser Erfolg im einzelnen Fall, wo er nicht als eine wahrscheinliche Folge der Brandstiftung vorherzusehen war, dem Thäter gleichwohl noch zur Fahrlässigkeit zuzurechnen, oder ist bei dem Brande ein Mensch lebensgefährlich (§. 226) oder schwer (§. 225 Nr. 1, 2, 3 und §. 230) verletzt worden, und sind in Ansehung dieses Erfolgs die Bedingungen der Jurechnung zum Vorsatz, oder doch zur Fahrelässigkeit vorhanden, oder war, auch ohne daß solcher Erfolg eintrat, der Vorsatz des Thäters auf eine Tödtung gerichtet, so wird der Brandstifter mit lebenslänglichem, oder zeitlichem Zuchtshaus nicht unter zehn Jahren bestraft.

S. 560.

(Wollendung der Brandstiftung.) Das Verbrechen (§8. 546 bis 557) gilt als vollendet, sobald die Flamme den Gegenstand der Brandstiftung ergriffen, oder folches, durch Glimmen verzehrt zu werden, angefangen hat.

§. 561.

(Reue als Strafmilberungsgrund.) hat jedoch der Brandstifter das Feuer aus freiem Antriebe felbst wieder gelöscht, so tritt, in so fern der entstandene Schaben nur unbedeutend ift, blos Kreisgefängnißstrafe gegen ihn ein.

**§**. 562.

(Feuervermahrlosung.) Wer einen Brand, bessen absichtliche Anlegung nach ben vorhersgehenden Bestimmungen als Verbrechen der vollendeten Brandstiftung zu betrachten wäre, durch Fahrlässigfeit verschuldet, wird, wenn die Handlung von der Art war, daß der daraus entstandene Brand als deren wahrscheinliche Folge vom Thäter vorhergesehen werden konnte, und zugleich durch den Brand für Andere großer Schaden verursacht worden ist, auf Antrag der Polizeisbehörde, wegen Feuerverwahrlosung mit Kreisgesängniß, oder Arbeitshaus bis zu zwei Jahren bestraft.

# XXXIX. Citcl.

Von verursachter Ueberschwemmung, und gefährlicher Beschäbigung von Gisenbahnen.

**c.** 563.

(Strafe verursachter Ueberschwemmung.) Wer vorsätzlich eine mit Befahr für Leben, ober mit Befahr großer Eigenthumsbeschädigungen verbundene Ueberschwemmung badurch verursacht, daß er Damme, ober Deiche beschädigt, ober zerftort,. ober Schleufsen

unbefugter Beife öffnet, wird mit Arbeitshaus, ober Buchthaus von einem Jahre bis zu zwölf Jahren bestraft, und, wenn es zur Nachtzeit geschieht, ober um unter Begunftigung berfelben ein anberes Berbrechen zu verüben, mit Buchthaus.

# **§.** 564.

(Mit erfolgtem Tode von Menschen.) In Fällen, wo durch die Ueberschwemmung ein Mensch das Leben verloren hat, wird der Thäter mit dem Tode bestraft, wenn ihm dieser Erfolg zum bestimmten, oder unbestimmten Vorsatz, und mit leben slänglichem, oder zeit= lichem Zuchthaus nicht unter acht Jahren, wenn er ihm blos zur Fahrlässigkeit zuzu= rechnen ist.

# S. 565.

(Mit lebensgefährlicher Beschäbigung w.) Zuchthausstrase nicht unter fünf Jahren tritt ein, in so fern durch die Ueberschwemmung ein Mensch lebensgefährlich (§. 226), oder schwer (§. 225 Nr. 1 bis 3 und §. 230) verlett wurde, wenn dem Thater der eingetretene Erfolg auch blos zur Fahrlässigkeit zuzurechnen ist.

# S. 566.

(Borfähliche Beschäbigung von Eisenbahnen.) Wer vorsählich eine Eisenbahn auf eine Weise beschäbigt, wodurch Leben, oder Gesundheit Anderer in Gefahr gesetzt wird, oder wer durch eine andere Handlung eine solche Gesahr auf einer Eisenbahn vorsählich bereitet, wird mit Zucht= haus von einem Jahre bis zu zehn Jahren, in leichteren Fällen mit Arbeitshaus bis zu zwei Jahren bestraft.

# **§.** 567.

(Mit erfolgtem Tobe eines Menschen.) hat baburch ein Mensch bas Leben verloren, so wird ber Thater mit bem Tobe bestraft, wenn ihm bieser Erfolg zum bestimmten, oder unbesstimmten Borsag, und mit lebenslänglichem, oder zeitlichem Zuchthaus nicht unter acht Jahren, wenn er ihm blos zur Fahrlässigfeit zuzurechnen ift.

# §. 568.

(Mit lebensgefährlicher Beschäbigung zc.) Hatte bie That (§. 566) eine lebensgefährtiche (§. 226), ober eine schwere (§. 225 Mr. 1 bis 3 und §. 230) Verletung eines Menschen zur Folge, so tritt Zuchthausstrafe ein, wenn dem Thater dieser Erfolg auch blos zur Fahr= läffigkeit zuzurechnen ift.

# §. 569.

Sind die im §. 566 bezeichneten Handlungen dem Urheber blos zur Fahrlässigkeit zuzu= rechnen, so wird derselbe, wenn dadurch ein Mensch das Leben verloren hat, mit Arbeitshaus, und, im Fall einer eingetretenen Körperverletung, mit Gefängniß nicht unter vier Wochen bestraft.

#### XL. Citel.

# Bon anbern Befchabigungen frember Sachen.

#### §. 570.

(Strafe ber Beschäbigung n.) Wer aus Bosheit, Rachsucht, ober Eigennut fremde Sachen beschäbigt, ober zerstört, ober auf andere Weise für den Eigenthumer werthlos macht, wird, in so fern die That nicht in ein anderes, schwereres Verbrechen übergeht, von folgenden Freiheitsstrafen getroffen:

1. wenn die Beschädigung nicht über fünfundzwanzig Gulben beträgt, von Amtegefängniß;

2. bei dem Betrage von mehr als fünfundzwanzig bis zu breihundert Gulben, von Gefängnig nicht unter vier Wochen, oder Arbeitshaus bis zu zwei Jahren;

3. bei bem Betrage von mehr als breihundert Gulben, von Kreisgefängniß nicht unter fechs Monaten, ober Arbeitshaus.

# S. 571.

(Erschwerungsgrunde.) Als besondere Erschwerungsgrunde find bei ber Beschädigung folgende Umftände anzusehen:

1. wenn die Beschädigung an Gegenständen verübt worden ift, die dem Gottes bienfte, oder ber offentlichen Undacht gewidmet find; oder

2. an Rirchhöfen, Grabern, ober Grabmalern;

3. an öffentlichen Denkmalern, ober an Gegenständen, welche in öffentlichen Sammlungen für Kunft, ober Wiffenschaft, ober Gewerbe, aufbewahrt werden;

4. an öffentlichen Bruden, Brunnen, Bafferleitungen, Schleuffen, Wehren, Uferbefestigungen, ober anbern öffentlichen Wafferbauten, an Grenzsteinen, ober an obrigfeitlich errichteten Zeichen bes Umfangs, ober Mages einer Wasserechtigung;

5. an Feuerlöschgeräthschaften;

6. an öffentlichen Beleuchtungsanftalten;

7. an Pflanzungen, ober andern Gegenftanden in öffentlichen Anlagen;

8. an Adergeräthschaften auf bem Felbe, an Felb- ober Gartenfrüchten, ober an andern Gegenständen im Freien, welche im Vertrauen auf die öffentliche Sicherheit nicht besonders verwahrt zu werden pflegen;

9. an Obfibaumen, Wein=, oder hopfenftoden;

10. an Sausthieren; ober

11. wenn die That aus Rache wegen Amtshandlungen verübt worden ift; ober

12. wenn fie verübt worden ift mittelft Einbrechens, ober Einfteigens in Gebaude, ober mit Gebrauch von Baffen; ober

13. burch Feuer, ohne daß fie in bas Berbrechen ber Brandftiftung übergieng.

(Straferhohung bei Erschwerungsgrunden.) Beim Dasein eines oder mehrerer der im vorhergehenden §. 571 bezeichneten Erschwerungsgrunde wird die Strafe der Beschädigung, die außerdem eintreten wurde, durch einen Zusat erhöht, welcher jedoch in den Fällen Nr. 2 bis 13 sechs Monate, und in den Fällen Nr. 1 zwölf Monate der sonst verschuldeten Strafart nicht übersteigen darf.

### §. 573.

(Bei Gefahr für Leben, ober Gesundheit Anderer.) War mit der Beschädigung eine dem Thäter bekannte Gesahr für Leben, oder Gesundheit Anderer verbunden, so kann, in so fern die That nicht in ein schwereres Verbrechen übergeht, in den Fällen des §. 570 Nr. 1 und 2 auf die für die nächste höhere Klasse bestimmte Strase erkamt werden.

# §. 574.

(Geld= ftatt Freiheitsftrafe.) Außer den Fällen des §. 573 fann statt der Freiheits= strafe, wenn sie zwei Jahre Arbeitshaus nicht übersteigt, oder statt eines Theils derselben, auch Geldstrafe erfannt werden.

# §. 575.

(Beschäbigung aus Muthwillen.) Wer einen Andern in seinem Vermögen aus Muthwillen badurch beschädigt, daß er Sachen besselben verdirbt, oder zerstört, oder auf andere Weise für den Eigenthümer werthlos macht, wird, wenn er schon zweimal polizeilich bestraft worden ist, oder der verursachte Schaden den Betrag von zehn Gulden übersteigt, von Gesfängnißstrase bis zu sechs Monaten, oder von einer Gelbstrase getroffen, und, in Fällen, wo mit der Beschädigung eine dem Thater besannte Gesahr für Leben, oder Gesundheit Anderer versbunden war, von Gesängnißstrase.

#### §. 576.

(Wirfung des Erfages.) Sat der Schuldige vor obrigfeitlichem Ginschreiten den Beschädigten vollfommen zufrieden gestellt, oder denselben auch nach ersolgtem obrigfeitlichem Einschreiten zur Zurudnahme der Anzeige bestimmt, so bleibt er, die Falle des §. 573 ausgenommen, straflus.

Außerdem wird die Strafe, wenn der Thater schon vor der bei der Obrigfeit geschenen Anzeige aus freiem Antriebe vollen Ersatz geleistet, oder doch angeboten hat, die Falle des §. 573 ebenfalls ausgenommen, herabgesetzt, in den Fallen der Beschädigung aus Bosheit, Rachsucht, oder Eigennutz jedoch nicht unter ein Drittel des sonst verschuldeten Mages.

#### §. 577.

(Beschränkung ber Strafverfolgung.) Mit Ausnahme ber Fälle bes §.-573 tritt, Untersuchung und Bestrasung nur auf Anzeige bes Beschäbigten ein, ober, in so sern ber Gegenstand ber Beschäbigung öffentliches Eigenthum ist, auf Anzeige ber Polizeibehörde, ober berjenigen Behörde, welcher die Aussicht über ben beschäbigten Gegenstand zusteht.

### §. 578.

(Eröffnung eines Grabes, und Entwendung aus bemfelben.) Die unbefugte Eröffnung eines Grabes wird mit Gefanguiß, und, wenn bamit eine Entwendung aus bem Grabe verbunden war, mit Kreisgefängniß nicht unter brei Monaten, ober mit Arbeits= haus beftraft.

S. 579.

(Entwendung ober Berftummelung eines Leichnams.) Wer einen nicht becrbigten Leichnam, ober Theile bavon entwendet, ober einen folchen Leichnam unbefugter Beise verstummelt, wird, auf Anzeige der Personen, oder Behörden, welchen die Sorge für die Beerbigung obliegt, von Gefängnifftrafe getroffen.

**§**. 580.

(Bergiftung von Weiden, Wiesen u. s. w.) Wer, um Thiere Anderer zu tödten, oder zu beschädigen, Weiden, Wiesen, Eeiche, Brunnen, Viehtränken, Fischwasser, Salzlacken, oder für das Vieh bestimmte Tummelplätze vergiftet, wird mit Arbeitshaus bis zu zwei Jahren bestraft, und, wenn die Tödtung oder Beschädigung von Thieren eingetreten ist, mit Arbeitshaus, oder Zuchthaus bis zu sechs Jahren.

S. 581.

(Werbreitung einer Wiehseuche.) Wer eine Viehseuche, oder eine anstedende Biehe frankheit vorsätzlich verbreitet hat, wird mit Arbeitshaus, oder Zuchthaus bis zu sechs Jahren bestraft, und wenn es aus Fahrlässigfeit, jedoch mit Uebertretung der von der Obrigseit zur Verhütung der Verbreitung getroffenen Anordnungen, geschehen ift, auf Antrag der Polizeibehörde, mit Gefängniß von vierzehn Tagen bis zu sechs Monaten.

Auch in bem letteren Falle kann die Strafe bis auf zwei Jahre Arbeitshaus erhöht werben, wenn die Handlung, welche in Bezug auf die Verbreitung der Viehseuche dem Thater zur Fahrlaffigkeit zuzurechnen ift, aus Gewinnsucht hervorgieng.

**§.** 582.

(Scharfung.) In allen Fällen ber §§. 570 bis 581 fann die Gefängniß = und Arbeit3= hausstrafe mit einer ober mehreren ber gefetich zuläffigen Scharfungen verbunden werden.

#### XLI. Citel.

Bon ber herabwurdigung ber Religion, und ber Storung bes Gottesbienftes.

**§.** 583.

(Herabwürdigung ber Religion.) Wer Religionslehren, ober Gegenftanbe ber religiöfen Verehrung einer im Staat aufgenommenen, ober geduldeten Religionsgefellsschaft durch Aeußerungen, oder Handlungen, welche eine Lafterung, oder ben Ausdruck von Hohn ober Verachtung enthalten, herabwürdigt, wird, in so fern es öffentlich, oder unter Umftanden geschieht, daß öffentliches Aergerniß daraus entsteht, mit Gefängniß, oder Arbeitshaus bis zu einem Jahre bestraft.

**§.** 584.

(Durch unbefugte Ausübung geiftlicher Amtshandlungen.) Ber, ohne ein Beiftlicher zu fein, falfchlich als Geiftlicher gottesbienftliche, ober geiftliche Amtshandluns

gen verrichtet, bie nach ber bestehenden firchlichen Ordnung nur durch einen Geistlichen verrichtet werden durfen, soll ebenfalls mit Gefängniß, ober Arbeitshaus bis zu einem Jahre bestraft werden.

# **\$.** 585.

(Störung bes Gottesbienstes ic.) Wer unbesugter Weise den Gottesbienst, oder andere religiöse Handlungen oder Feierlichkeiten einer im Staat aufgenommenen, oder geduldeten Religionsgesellschaft vorsätzlich hindert, oder stört, wird, auf Antrag der Polizeisbehörde, mit Gefängniß bis zu drei Monaten bestraft, und, wenn die Handlung von einer Mehrheit von Theilnehmern, die sich dazu verbunden hatten, oder mit Anwendung oder Ansbrohung, von Gewalt gegen Personen, oder mit Beschädigung von Sachen verübt wurde, in so fern dadurch nicht eine schwerere Strafe verschuldet ist, mit Kreisgesängniß, oder Arbeitsshaus bis zu einem Jahre.

### XLII. Citel.

# Von dem Hochverrath.

# §. 586.

(Angriff gegen ben Großherzog.) Wer mittelft Anwendung von Gewalt, oder Drohungen (§. 278) einen Angriff gegen den Großherzog unternimmt, um denselben von der Regierung zu entfernen, oder ihm die Ausübung der Regierung unmöglich zu machen, oder um ihn zur Abtretung eines Theils des Großherzogthums, oder zur Abanderung, oder Unterdrückung der Staatsverfassung zu nöthigen, oder wer zu einem gleichen Zwecke eine ihm anvertraute öffentliche Gewalt mißbraucht, wird als Hochverräther mit dem Tode bestraft.

#### **6.** 587.

Wer fich eines Angriffs auf bas Leben bes Großherzogs schuldig macht, wird als Hochverrather mit bem Tode bestraft.

# **§.** 588.

(Bewirkte Einmischung einer auswärtigen Macht.) Wer eine auswärtige Macht veranlaßt, mittelft Anwendung von Gewalt den Großherzog von der Regierung zu entfernen, das Großherzogihum ganz oder theilweise einem frentden Staate zu unter-werfen, einen Theil des Landes vom Staatsverbande loszureißen, oder die Staatsversassung abzuändern, oder zu unterbrücken, wird, wenn die auswärtige Macht bereits Gewalt angewendet hat, als Hochverräther mit dem Tode bestraft.

#### **S.** 589.

(Sochverratherischer Aufruhr.) Wer zu einem gleichen hochverratherischen Zwede (§. 588) einen im Innern ausgebrochenen Aufruhr angestiftet hat, ober zur Erreichung eines gleichen hochverratherischen Zwedes, in Folge vorausgegangener Berfchwörung, an

dem zum Ausbruch kommenden Aufruhr selbst Theil nimmt, wird ebenfalls als Hochverrather mit dem Lode bestraft.

# **§.** 590.

Wurde jedoch ein bereits zum Ausbruch gekommener Aufruhr wieder unterbrückt, ehe noch die Aufrührer dabei eine Todtung, oder ein anderes schweres Berbrechen verübt haben, so ift auf lebenslängliches, oder zeitliches Zuchthaus nicht unter zehn Jahren zu erkennen.

# §. 591.

Wer zu einem hochverrätherischen Zwecke (§. 588) an einem Aufruhr Theil nimmt, ohne vorher an einer Verschwörung zur Erregung deffelben Theil genommen, oder den Aufruhr selbst angestiftet zu haben, wird mit Zuchthaus nicht unter sechs Jahren, und im Falle des §. 590 mit Zuchthaus bis zu zwölf Jahren bestraft.

# §. 592.

(Eingehung einer hochverrätherischen Berbindung m.). Wer zu einem hochverrätherischen Zwecke (§. 588) eine Berbindung mit einer auswärtigen Macht eingegangen, ober an einer, die Aussührung des Hochverraths, mittelst Angriffs gegen den Großherzog (§. 586), ober mittelst Aufruhrs (§. 589) bezweckenden, Verschwörung Theil genommen hat, wird, wenn die auswärtige Wacht nicht bereits Gewalt (§. 588) angewendet hat, oder der Aufruhr (§. 589) nicht bereits zum Ausbruche gekommen ist, mit Zuchthaus von zwei bis zu acht Jahren, und, wenn er zu den Anstistern, oder Ansührern gehört, mit Zuchthaus bis zu zwölf Jahren bestraft.

# **§.** 593.

(Herabgesette Strafe.) Waren jedoch im Falle einer Verschwörung, welche die Aussführung eines hochverrätherischen Unternehmens mittelft Aufruhrs bezweckte, die Mittel zur Erregung des Aufruhrs, und die Art und Weise der Durchsührung und Benützung desselben sur den hochverrätherischen Zweck noch nicht verabredet, so werden die Schuldigen mit Arbeitsshaus bestraft.

#### **S.** 594.

(Vorbereitungshandlungen zu hochverrätherischen Unternehmungen.) Wer zur Aussührung eines Angriffs gegen ben Großherzog zu einem hochverrätherischen Zwede (§§. 586 und 587) bereits Vorbereitungshandlungen vorgenommen, ebenso wer zu einem hochverrätherischen Unternehmen bereits Mannschaft angeworben, ober Borräthe von Waffen, ober Munition herbeigeschafft, ober wer durch öffentlich angehestete, ober in anderer Weise verbreitete Schriften, ober durch öffentliche Reden, ober durch andere öffentliche, zur Aufreizung der Volksmenge geeignete, Handlungen zu einem hochverrätherischen Unternehmen aufgefordert, ober sich bereits einen Vorrath von gedrucken, eine solche Aufforderung enthaltenden, Schriften, zum Zwecke ihrer Verbreitung in hochverrätherischer Absicht versichaft, wird, wenn es weder zu einem solchen Unternehmen, noch zu einer darauf gerichteten Verschwörung wirklich gekommen ist, mit Kreisgefängniß nicht unter drei Monaten, ober Arbeitshaus bis zu drei Jahren bestraft.

# **§.** 595.

(Angriffe gegen ben beutschen Bund.) Wer mittelft Angriffs auf ein Mitglied bes deutschen Bundes (§. 586), ober burch eines ber in ben §§. 588, 589 und 594 bezeicheneten Mittel bie Auflösung bes deutschen Bundes, oder die Losreißung eines Theils deffelben von bem Bunde, oder eine Abanderung ber Bundesverfassung zu bewirken unternimmt, wird von ber namlichen Strafe (§§. 586 bis 594) getroffen, wie wenn er basselbe Verbrechen gegen bas Großherzogthum selbst verübt hatte.

# §. 596.

(Gegen auswärtige Staaten.) Wenn ein Inländer sich gegen einen, mit dem Groß= herzogthum befreundeten, auswärtigen Staat einer Handlung schuldig macht, welche, gegen das Großherzogthum verübt, als Hochverrath anzusehen wäre (§§. 586 bis 592), so wird er mit Arbeitshaus, oder Zuchthaus bis zu acht Jahren bestraft, und wegen der in den §§. 593 und 594 bezeichneten Handlungen mit Kreisgefängniß, oder Arbeitshaus bis zu zwei Jahren, in so sern nicht dabei ein anderes Verbrechen verübt wurde, welches durch die inläns dischen Gesetze mit höherer Strase bedroht ist.

Eine ftrafgerichtliche Berfolgung kann hier nur auf eine, mit befonderer Ermächtigung bes Justizministeriums zu erhebende, Anklage des Staatsanwaltes eintreten, und wenn das Ber-brechen des Inlanders nicht vom Inlande aus gegen einen deutschen Bundesstaat verübt wurde, so kann das Instigministerium diese Ermächtigung nur auf Antrag des auswärtigen Staates, und unter der Voraussehung der Gegenseitigkeit ertheilen.

### XLIII. Citel.

# Bon bem Landesverrath.

# §. 597.

(Verrätherische Veranlassung eines Ariegs.) Wer mit Verletung seiner Staatsburger=, oder Dienstpflicht, oder der Pflichten, die er in Folge seines Aufenthalts im Lande gegen den Staat hat, durch Verbindungen, oder Einverständnisse mit einer auswärtigen Macht einen Arieg gegen das Großherzogthum, oder gegen den deutschen Bund, wenn gleich ohne die in den §§. 588 und 595 bezeichneten Zwecke, vorsätzlich veranlaßt, wird als Landes=verräther mit dem Tode bestraft.

# **\$.** 598.

(Berfuch.) Ift der Ausbruch des Kriegs, auf deffen Veranlassung die im vorhergehenden §. 597 bezeichneten Verbindungen, oder Einverständnisse gerichtet waren, nicht erfolgt, so wird der Schuldige wegen versuchten Landesverraths mit Zuchthaus von zwei Jahren bis zu zwölf Jahren bestraft.

# **\$.** 599.

(Berratherische Sandlungen mahrend eines Rriegs.) Des Landesverraths macht fich ferner schulbig, wer, burch verratherische Sandlungen, in einem gegen bas Grofferzog =

thum, ober gegen ben beutschen Bund ausgebrochenen Kriege ben Feind unterftust, ober ben Truppen bes Großherzogthums, ober seiner Bundesgenoffen Rachtheile zufügt, insbesondere:

- 1. Wer besete Plate, Festungen, Baffe, ober andere Bertheibigungsposten bem Feinde verratherisch übergibt, ober beren Uebergabe, ober Wegnahme durch Berrath verurs facht; ober
- 2. dem Feinde Riffe von Festungen, oder Lagern, oder Operationsplane verratherisch mittheilt; oder
  - 3. dem Feinde als Spion bient; ober
  - 4. bemfelben Mannichaft guführt; ober
- 5. in anderer Beise zu Gunfien bes Feindes Kriegeoperationen hemmt, oter vertitelt; ober
  - 6. Soldaten zum Uebergang zum Feinde verleitet; ober
- 7. einen Aufftand unter ben Truppen bes Großherzogthums, ober feiner Berbun= beten erregt; ober
- 8. dem Feinde die zur Führung des Kriegs nothigen Waffen, oder Munitionsvorrathe verratherisch verschafft; oder
- 9. dem Feinde Kriegstaffen, ober öffentliche, für die Truppen des Großherzogthums, oder feiner Bundesgenoffen bestimmte Borrathe von Kriegsbedurfniffen verratherisch über-Itefert, oder deren Ueberlieferung, oder Wegnahme durch Berrath verurfacht; oder
- 10. andere verrätherische Handlungen unternimmt, burch welche ber Unterhalt ber Truppen gefährbet wird.

# **§.** 600.

(Strafe.) Burde durch die in dem vorhergehenden §. 599 bezeichneten verratherischen hand= lungen das Vaterland in Gefahr gebracht, oder demselben, oder einem verbundeten Staate ein großer Schaben zugefügt, so wird der Berrather mit dem Tode, außerdem mit zeitlichem, oder leben slänglichem Zuchthaus bestraft.

#### **\$.** 601.

(Verleitung zur Defertion.) Wer während bes Kriegs, ober mit Rucficht auf einen bevorstehenden Krieg einzelne Soldaten zur Defertion verleitet, wird mit Juchthaus, ober, beim Dasein von Strasminderungsgrunden der im §. 152 bezeichneten Art, mit Arbeitshaus von vier bis zu zwölf Jahren bestraft.

# **§.** 602.

(Dienst im feindlichen Heere.) Der Staatsbürger, welcher nach ausgebrochenem Kriege im feindlichen Heere Dienste nimmt, und die Waffen gegen das Vaterland, ober seine Bundesgenossen trägt, wird von Zuchthausstrafe getroffen.

#### **\$.** 603.

(Berrath in aufgetragenen Staatsgeschäften.) Wer ein ihm von ber Großherzoglichen Regierung aufgetragenes Geschäft mit einer auswärtigen Staatsregierung verrätherisch zum Nachtheil bes Großherzogthums führt, wird mit Buchthaus bis zu zwölf Jahren bestraft.

# **§.** 604.

(Berrath von Beheimniffen, ober Urfunden.) Die gleiche Strafe trifft ferner:

- 1. Denjenigen, ber, mit Berlet ung seiner Dienstpflicht, einer auswärtigen Regierung, zum Nachtheile bes Großherzogthums, Geheimnisse, ober Urfunden verrätherisch mit=theilt, ober, zur Benachtheiligung bes Großherzogthums gegenüber einer auswärtigen Regierung, Urfunden verfälscht, vernichtet, ober unterdrückt;
- 2. ben Inlander, welcher Urkunden, ober Geheimnisse bes Staates, die sich auf die politischen Berhältnisse, ober auf rechtliche Ansprüche ober Berbindlichkeiten desselben beziehen, einer aus wärtigen Regierung zum Nachtheil des Großherzogthums verrätherisch mittheilt, ober solche Urkunden zur Benachtheiligung des Großherzogthums gegenüber einer auswärtigen Regierung verfälscht, vernichtet, oder unterdrückt.

# **§.** 605.

(Unterthanen ber feinblichen Macht.) Unterthanen ber feinblichen Macht, welche eine ber in biefem Titel bezeichneten Sandlungen begehen, werben nicht nach beffen Bestimmungen, sondern nach Kriegegebrauch behandelt.

# XLIV. Citcl.

Von der Majestatsbeleidigung und ben Beleidigungen gegen die Mitglieder bes Großherzoglichen Saufes.

# §. 606.

(Majestätsbeleidigung: 1. durch Gewaltthätigkeit, ober thätliche Mißhandlung.) Wer sich außer den Fällen der §§. 586 und 587 einer Gewaltthätigkeit (§. 278), oder einer thätlichen Mißhandlung gegen die geheiligte Person des Großherzogs schuldig macht, wird mit lebensläng= lichem, oder zeitlichem Zuchthaus nicht unter zehn Jahren, und in Fällen schwerer, mit Vorbes dacht verursachter, Verlegung, mit dem Tode bestraft.

# **s.** 607.

- (2. ohne folde.) Werdurch andere Sandlungen, oder Aeußerungen die dem Großherzog schuldige Chrfurcht boswillig verlett, wird:
- 1. mit Arbeitshaus beftraft, wenn es in Gegenwart bes Großherzogs, ober in Drud= ichriften (§. 311), ober burch öffentliche Anschläge geschah;
- 2. in andern Fallen mit Kreisgefängniß nicht unter zwei Monaten, ober Arbeitshaus bis zu vier Jahren.

# §. 608.

(3. burd Drohungen.) Wer ben Großherzog, ohne die Absicht einer Rothigung (§. 278), mit thatlichen Mißbandlungen bedroht, wird mit Arbeitshaus bestraft, und nach erstandener Strafe unter polizeiliche Aufsicht gestellt.

#### **\$.** 609.

(Gegen ben Regierungsverweser.) Die in ben vorhergehenden §§. 606 bis 608 bezeichneten Sandlungen, gegen ben Regierungsvermeser verübt, werden ebenfalls von ben dort gebrobten Strafen getroffen.

# S. 610.

(Beleidigungen gegen die Großherzogin: 1. durch Gewaltthätigfeit, ober thatliche Mißhandlung.) Wer fich einer Gewaltthätigfeit (§. 278), ober einer thätlichen Mißhandlung gegen die Großherzogin schuldig macht, wird mit Zuchthaus nicht unter sechs Jahren bestraft.

In Fallen ich werer, mit Borbebacht verursachter, Berletzung kann die Strafe bis zu lebens= länglichem Zuchthaus erhöht werden.

### **S.** 611.

(2. ohne folche.) Andere Beleidigungen gegen die Großherzogin werden in den Fällen des §. 607 Nr. 1 mit Kreisgefängniß nicht unter drei Monaten, oder Arbeitshaus bestraft, und in den Fällen Nr. 2 mit Kreisgefängniß, oder Arbeitshaus bis zu vier Jahren.

### S. 612.

(3. burch Drohungen.) Wer die Großherzogin in ber burch §. 608 bezeichneten Art mit Mißhandlungen bebroht, wird ebenfalls mit Arbeitshaus bestraft, und nach erstandener Strafe unter polizeiliche Aufsicht gestellt.

### **§.** 613.

(Beleidigungen gegen die Mitglieder des Großherzoglichen Hauses.) Thatliche Mißhandlungen, verübt gegen den Erbgroßherzog, oder gegen andere Mitglieder des Großherzoglichen Hauses, werden, in so fern die That nicht in ein schwereres Verbrechen übergeht, mit Arbeitshaus nicht unter zwei Jahren, oder Zuchthaus bis zu zehn Jahren bestraft; andere Beleidigungen gegen bieselben mit Kreisgefängniß, oder Arbeitshaus bis zu vier Jahren.

#### **6.** 614.

(Beschränkung ber Strafverfolgung.) Wegen Beleidigungen der im §. 607 bezeich=
neten Art, verübt gegen den Großherzog, die Großherzogin, den Erbgroßherzog, oder
ein anderes Mitglied bes Großherzoglichen Hauses, findet eine gerichtliche Ber=
folgung nur mit Ermächtigung des Justizministeriums statt.

#### XLV. Citel.

Bon der Widersetlichkeit, der öffentlichen Gewaltthätigkeit, und dem Aufruhr.

# **§.** 615.

(Biberfetlichfeit.) Wer fich ber Bollziehung von Gefeten, ober Berord = nungen, ober von obrigfeitlichen Berfügungen, mit Anwendung, ober mit Androhung von Gewalt (§. 278) gegen. Civil=, ober Militarperfonen, welche die Bollziehung vermöge ihres Amtes zu bewirfen haben, ober gegen bie Stellvertreter berfelben, ober gegen Diejenigen, welche

auf ihre Aufforberung ihnen Beiftand leiften, wiberfest, wird mit Gefangniß bis zu fechs Monaten bestraft.

# §. 616.

(Mit Baffen n.) Burbe bie Bidersetlichkeit mit Baffen, oder andern gefährlichen Berfzeugen verübt, oder von einer Mehrheit von Theilnehmern, die sich dazu vereinigt hatten, oder mit forperlicher Mißhandlung der im §. 615 bezeichneten Bersonen, so werden die Schuldigen mit Kreisgefängniß, oder Arbeitshaus bis zu zwei Jahren bestraft.

# S. 617.

(Strafmilderungsgrund, und Fall der Straflosigkeit.) Hat die öffentliche Behörde, oder die Person, welcher die Bollziehung oblag, durch ein ungesetzliches, oder ordnungswidriges Versahren selbst zum Widerstand Veranlassung gegeben, so gilt dieß in den Fällen beider vorhergehenden §§. 615 und 616 als Strafmilderungsgrund, und es hat bei offenbarer Gesetwidrigkeit des Versahrens, wenn daraus für den sich Widersetzenden unmittelbar ein unersetzlicher Nachtheil entstanden wäre, und derselbe bei dem Widerstand nicht weiter ging, als zur Abwendung dieses Nachtheils nothwendig war, selbst Straflosigkeit einzutreten.

# **§.** 618.

(Deffentliche Gewaltthätigkeit.) Wer Gemalt, ober Drohungen mit Gewalt (§. 278) gegen obrigkeitliche Personen anwendet, um sie zu der Erlassung, oder Zu= rücknahme einer Verfügung, oder Anordnung, oder zu einer andern Amtshandlung zu nothigen, oder sie wider ihren Willen von einer Amtshandlung abzuhalten, wird mit Ereis= gefängniß nicht unter drei Monaten, oder Arbeitshaus bis zu drei Jahren bestraft.

S. 619.

(Zusammentreffen mit andern Verbrechen.) Ift in einem Falle des Verbrechens der Widersetlichkeit (§. 615), oder der Gewaltthätigkeit gegen die Obrigkeit (§. 618) durch die zu dem Ende angewendete Gewalt eine Verletzung von Personen, oder eine Besichäbigung von Sachen verübt, durch welche an sich eine höhere Strase, als Kreisgesfängniß von drei Monaten, verschuldet wäre, so ist das Maß der nach §. 182 zu erkennenden Strase durch einen Zusatzu erhöhen, welcher den dritten Theil derselben nicht übersteigen kann.

# §. 620.

(Beidabigung öffentlicher Anschläge.) Wer öffentlich angeschlagene Anordnungen, ober Befanntmachungen einer öffentlichen Behörde unbefugter und vorsätzlicher Weise wegnimmt, beschäbigt, zerftört, ober unleserlich macht, wird, auf Antrag ber Polizeibehörde, von Amtsgefängniß, ober Gelbstrafe biszu Einhundertundfünzig Gulben getroffen.

# S. 621.

(Werletung obrigkeitlicher Siegel.) Wer unbefugter Weise die von einer obrigkeitz lichen Behörde, zum Verschlusse, oder zur Verwahrung von Sachen angelegten, öffentlichen Siegel vorsätzlich erbricht, oder beschädigt, wird von Gefängnifstrase bis zu sechs Monaten, oder von Geldstrase bis zu fünshundert Gulden getroffen.

- (Strafe des Aufruhrs.) Hat fich zur Berübung des Werbrechens der Widerfetlichkeit (§. 615), ober der Gewaltthätigkeit gegen die Obrigkeit (§. 618), eine Mehrheit von Personen in solcher Anzahl und unter solchen Unikanden zusammengerottet, daß zur Wieders herstellung der öffentlichen Ruhe und Ordnung die ordentlichen Zwangskräfte der Obrigkeit nicht zureichend gewesen sind, oder bei ihrer Anwendung voraussichtlich nicht zureichend gewesen waren, so werden die Schuldigen wegen Aufruhrs bestraft, und zwar:
- 1. in fo fern ber Zweck beffelben erreicht wurde, die Anstifter und Anführer mit Kreisgefängnig nicht unter vier Monaten, ober Arbeitshaus, die übrigen Theilnehmer mit Gefängnig, ober Arbeitshaus bis zu zwei Jahren;
- 2. außerdem bie Erfteren mit Rreisgefängniß nicht unter brei Monaten, ober Arbeitshaus bis zu zwei Jahren, und bie Lettern mit Gefängniß.

§. 623.

Sind jedoch die Aufrührer, ohne ihren Zwed erreicht zu haben, und ohne daß Gewaltsthaten gegen Bersonen, oder strafbare Beschädigungen vom Sachen verübt wurden, freiwillig, oder auf die bloße Aufforderung der öffentlichen Behörde, vor wirklicher Anwendung von Zwangs, oder Widerstandsmitteln gegen dieselben, zur Ordnung zurückgekehrt, so werden nur die Anstifter und Auführer mit Kreisgefängniß bestraft.

Haben die Anstifter und Anführer felbst, so viel an ihnen lag, zur Rückfehr ber Aufrührer zur Ordnung beigetragen, so gilt bieß als Strafmilberungsgrund.

S. 624.

(Zusammentreffen mit andern Verbrechen.) Ift bei Gelegenheit bes Aufruhrs und im Zusammenhang mit dem Zwecke desselben eine Verletzung von Personen, oder eine Beschästigung von Sachen verübt, durch welche an sich eine hohere. Strafe, als Kreisgefängniß von drei Monaten, verschuldet ware, so werden die Urheber berselben, und ebenso auch die Anstister und Ansührer des Aufruhrs, in so sern ihnen ienes Verbrechen zum Vorsatzugrechnen ift, von einer, nach der Vorschrift des §. 182 zu bestimmenden, Strafe getroffen, welche jedoch, die Fälle des §. 175 ausgenommen, durch einen, die Hälfte berselben nicht übersteigenden, Zusatz erhöht wird.

**\$.** 625.

(Straferhöhung.) Ift ein Verbrechen, welches bei Gelegenheit des Aufruhrs und im Zusammenhang mit dem Zwecke desselben verübt wurde, den Anstiftern und Anführern des Aufruhrs nicht zum Vorsatzurechnen, so kann gegen sie die im §. 622 sestgesetzte Strase, in so fern das Verbrechen mit Todes =, oder lebenslänglicher Zuchthausstrase bedroht ist, auf Zuchthausstrase bedroht ist, auf Zuchthausstrase bedroht ist, auf Zuchthausstrase bedroht ist, auf Zuchthausstrase bedroht ist, auf Zuchthausstrase bedroht ist, auf Zuchthausstrase bedroht ist, auf Zuchthausstrase bedroht ist, auf Zuchthausstrase bedroht ist, auf Zuchthausstrase bedroht ist, auf Zuchthausstrase bedroht ist, auf Zuchthausstrase bedroht ist, auf Zuchthausstrase bedroht ist, auf Zuchthausstrase bedroht ist, auf Zuchthausstrase bedroht ist werden, welches sie nach

Gegen bie übrigen Theilnehmer fann, je nach ber Schwere bes verübten Verbrechens, auf Arbeitshausstrafe erfannt werben, vorbehaltlich höherer Strafe, in fo fern fie in Beziehung auf jene Nerbrechen als Behilfen zu betrachten find.

**§**. 626.

(Wegfallen berfelben.) Ergibt fich jedoch in den Fallen des vorhergehenden §. 625,

baß sich bie Anstifter, ober Anführer, ober bie andern Theilnehmer ernstich bestrebt haben, die Berübung solcher Berbrechen zu verhindern, so sindet eine Straferhöhung gegen bieselben nicht statt.

#### S. 627.

(Zufällig entstandener Aufruhr.) Wenn eine Menge von Bersonen, welche zu andern, als den im §. 622 bezeichneten Zwecken, jedoch unter den dort vorausgesetzen Umständen, und in der dort vorausgesetzen Anzahl, sich versammelt hat, auf die Aufforderung der öffentlichen Behörde nicht außeinander geht, und sich derselben mit Anwendung, oder mit Androhung von Gewalt (§. 278) widersetzt, so gilt dieß als Aufruhr, und wird, wenn die Schuldigen keine Berletzung von Personen, oder strafbare Beschädigung von Sachen, und eben so wenig eine weitere Gewaltthätigkeit gegen die Obrigkeit (§. 618) verübten, an den Anstistern und Anführern mit Kreisgefängniß, oder Arbeitshaus bis zu zwei Jahren, und an den übrigen Theil= nehmern mit Gesängniß bis zu vier Monaten bestraft.

#### §. 628.

Haben die Aufrührer im Falle des vorhergehenden §. 627 noch eine weitere Gewaltthätigsteif gegen die Obrigfeit (§. 618), oder eine Verletzung von Personen, oder strafbare Beschädigung von Sachen verübt, so kommen die Vorschriften des §. 622, und, wenn durch die Verletzung von Personen, oder Beschädigung von Sachen an sich eine höhere Strase, als Kreisgefängnis von drei Monaten, verschuldet wäre, die Vorschristen des §. 624 zur Anwendung.

Gegen diejenigen Theilnehmer, welchen diese Verbrechen nicht zum Vorsatz zuzurechnen sind, kann die Aufruhrstrafe (§. 622) nur um die Hälfte desjenigen Maßes erhöht werden, um welches dieselbe im Falle des §. 625 gegen sie erhöht werden könnte.

#### **§.** 629.

(Verweilen bei ber aufrührerischen Menge.) Diejenigen, welche, nachdem gegen eine aufrührerische Menge (§§. 622 und 627) obrigfeitliche Zwangsmittel angewendet wurden, in deren Nähe verweilen, und dadurch die Herstellung der öffentlichen Ruhe und Ordnung erschweren, werden, in so fern nicht ihre Anwesenheit durch Gründe entschuldigt ift, mit Verweis, Gelbstrafe, oder Amtsgefängniß bestraft.

#### **630.**

(Aufforderungen zum Aufruhr 2c.) Wer durch öffentlich angehestete, ober in anderer Weise werbreitete, Schriften, oder durch öffentliche Reden, oder durch andere öffentliche, zur Aufreizung der Volksmenge geeignete, Handlungen zum Aufruhr, oder zur gemeinsamen Widerssetzlichkeit, oder zu gemeinsamer Gewaltthätigkeit gegen die Obrigkeit, obwohl ohne Erfolg, auffordert, soll mit Gefängniß bestraft werden.

#### **§.** 631.

Wer in öffentlich verbreiteten Schriften, ober in öffentlichen Reben an eine versammelte Menge, burch Erbichtung von Thatsachen, welche, ihre Wahrheit vorausgeset, haß ober Berachtung gegen die Regierung erregen wurden, ober burch thatsachliche Entstellung mahrer Thatsachen in einer Weise, daß sie eben daburch haß ober Berachtung zu erregen geeignet werden, die Regierung herabzuwürdigen sucht, ober wer in gleicher Absicht Schriften, welche erdichtete ober ents

ftellte Thatfachen ber bezeichneten Art enthalten, unter bas Bolf verbreitet, wird mit Gefangnig bis zu feche Monaten bestraft.

In Bezug auf die Frage, unter welchen Woraussetzungen auch die Buchhandler wegen bes Absates von Druckschriften im Wege des Buchhandels als Werbreiterverantwortlich seien, verbleibt es in allen Fällen bei der Bestimmung des §. 26 des Prefigesetzes vom 28. December 1831, und eben so bleiben hinsichtlich der Herausgeber, Werleger und Drucker, sowie hinsichtlich der Redacteure von Zeitungen und Zeitschriften die Bestimmungen des Prefigesetzes maßgebend.

#### XLVI. Citel.

#### Bon ber Befreiung von Gefangenen.

#### **§.** 632.

(Befreiung eines Gefangenen.) Wer einen Berhafteten, ober einen Strafgefangenen rechtswidrig befreit, oder ihm zu der Befreiung rechtswidrig verhilft, wird, wenn ihm die That zum Vorfat zuzurechnen ift, mit Gefangnif bestraft.

#### **§.** 633.

(Befreiung Mehrerer u. f. w.). Wurde eine Mehrheit von Bersonen, oder ein der öffentlichen Sicherheit besonders gefährlicher Verhasteter, oder Strafgefangener besteit, so wird der Schuldige mit Kreisgefängniß oder Arbeitshaus bis zu einem Jahre bestraft.

#### **§**. 634.

- (Durch Gewaltthätigkeit, ober Erbrechung.) Burde die Befreiung durch Anwens bung, ober durch Androhung von Gewalt gegen die zur Verwahrung, oder Bewachung der Verhafteten, oder Strafgefangenen aufgestellten Personen, oder mittelft gewaltsamer Erbrechung des Gefängnisses bewirft, so wird der Schuldige
- 1. in ben Fallen bes §. 632 mit Gefangniß nicht unter vierzehn Tagen, ober Arbeits= hans bis zu zwei Jahren, und
- 2. in ben Fallen bes §. 633 mit Rreisgefängniß nicht unter brei Monaten, ober Arbeitshaus bis zu brei Jahren bestraft.

#### **\$.** 635.

(Fall schwereren Verbrechens.) Ift in den Fällen des vorhergehenden §. 634 durch die angewendete Gewalt eine Verletzung von Personen, oder eine Beschädigung von Sachen verübt worden, durch welche an sich eine höhere Strase, als Kreisgefängniß von drei Monaten, verschuldet ware, so ist die nach der Vorschrift des §. 182 zu erkennende Strase durch einen Zusatzu erhöhen, welcher den dritten Theil derselben nicht übersteigen dars.

#### **\$.** 636.

(Selbstbefreiung.) Der Verhaftete, oder Gefangene, welcher seine Befreiung mittelft thatlicher Gewalt gegen seine Ausseher, oder mittelft Drohungen gegen bieselben bewirft, wird, in so fern seine Handlung nicht in ein bestimmtes schwereres Verbrechen übergeht, mit Gefängniß, oder Arbeitshaus bis zu zwei Jahren bestraft.

(Befreiung durch den Gatten oder Verwandte.) Der Chegatte, die Verwandten in gerader Abstammung, und die Geschwister des Verhasteten, oder Gesangenen, welche seine Befreiung mittelft thätlicher Gewalt, oder Drohungen gegen die Gesängnisausseher bewirken, werden, so sern ihre Handlung nicht in ein schwereres Verbrechen übergeht, mit Gesängnis, oder Arbeitshaus bis zu zwei Jahren bestraft, und, wenn sie die Befreiung mittelst gewaltsamer Erbrechung des Gesängnisses bewirken, nach Verschiedenheit der Größe der Beschädbigung, von der Hälfte der durch §. 570 gedrohten Freiheitsstrafen getroffen.

#### **§.** 638.

(Befreiung aus burgerlicher Saft.) Die gleichen Strafen (§. 637) fommen in ben gleichen Fällen auch gegen Denjenigen zur Anwendung, welcher einen Gefangenen, der privat= rechtlicher Werbindlichkeiten halber verhaftet ift, wiberrechtlich befreit.

#### XLVII. Citel.

#### Bon ber Landstreicherei und bem Bettel.

#### **§.** 639.

(Lanbstreicherei.) Werwegen Herumziehens außer seinem Wohnsig, ohne ordentlichen Erwerbszweig, oder genügende Mittel seines Unterhaltes, und ohne Nachweisung eines erlaubten Zweckes, im Verlauf der letten drei Jahre zweimal polizeilich bestraft worden ift, wird, im Falle der Wiederholung, als Landstreicher mit geschärftem Kreisgefängniß bis zu sechs Monaten bestraft.

8. 640.

(Bettler.) Bettler, welche falsche Baffe bei fich führen, ober falsche öffentliche Zeugenisse über Gebrechen, ober erlittene Ungludsfälle, bie fie bet bem Betteln fälschlich vorfpiegeln, ober für andere Personen bestimmte Baffe, ober öffentliche Zeugnisse, beim Betteln fälschlich als bie Ihrigen gebrauchen, ober welche unter Drohungen betteln, werden mit geschärftem Kreisegefängniß bis zu sechs Monaten bestraft.

#### **S.** 641.

(Mit Baffen zc.) Werben Landstreicher, oder Bettler mit Waffen, mit Diebsichluffeln, oder mit and ern Werkzeugen betreten, welche dieselben nach den Umftanden als der Sicherheit der Bersonen, oder des Eigenthums gefährlich darstellen, so werden sie auch ohne vorhergegangene polizeiliche Bestrafung mit geschärftem Kreisgefängniß, oder Arbeitshaus bis zu zwei Jahren bestraft.

#### **§.** 642.

(Stellung unter polizeiliche Aufsicht.) In allen Fällen kann, und beim Ruckfall muß gegen ben Landstreicher und gegen ben Bettler, wenn er auch bloß zu Kreisgefängniß verurstheilt wird, immer zugleich auf Stellung unter polizeiliche Aufsicht erkannt werden.

#### XLVIII. Citel.

Bon ber Wilberei, ber Wildbieberei, und von Jagd = und Fifchereifreveln.

#### **§.** 643.

(Wilberei.) Wer in fremdem Jagdbezirk, ohne Wissen und Willen des Jagdberechtigten, vber seiner Vertreter, mit Schufwaffen jagt, soll, als der Wilberei schuldig, mit Gefängniß von vierzehn Tagen bis zu vier Monaten bestraft werden.

#### **S.** 644.

(Jagbfrevel.) Ift die That unter Umftanden verübt, welche eine gefährliche Willens= ftimmung nicht annehmen laffen, so gilt sie nur als Jagbfrevel, und wird, wenn der Schuldige wegen eines gleichen Bergehens oder eines der im §. 651 bezeichneten Bergehen bereits zweimal polizeilich bestraft ist, von einer, dem Jagdberechtigten zufallenden, Gelbstrafe von fünfund= zwanzig bis Einhundert Gulben getroffen.

Im Falle ber Wiederholung nach Werkundigung des verurtheilenden gerichtlichen Erkennt= niffes wird der Thater mit der Strafe der Wilderei (§. 643) belegt.

#### §. 645.

(Erichmerende Umftande.) Mit Kreisgefängniß nicht unter drei Monaten, ober Arbeitshaus bis zu zwei Jahren wird die Wilberei bestraft:

- 1. wenn die That von einer Mehrheit mit Schußwaffen versehener Theilnehmer, bei welchen nicht die Voraussehungen des §. 644 eintreten, in Gesellschaft verübt wurde, wobei jedoch die nicht mit Schußwaffen versehenen Theilnehmer als Gehilfen (§. 136) bestraft werden; oder
- 2. wenn sich ber Thater burch Vermummung, ober auf andere Weise untenntlich gemacht -
  - 3. wenn er fich den Jagdberechtigten, oder Forstbedienten, oder andern bestellten Aufsehern, von denen er betreten wurde, mit Androhung, oder Anwendung von Gewalt widersetzt hat; oder
    - 4. wenn bie Wilberei gur Rachtzeit flattgefunden hat; ober
  - 5. wenn die That, wo fie nicht nach §. 644 nur als Jagbfrevel erscheint, auf einem gur Jagbausübung für den Großherzog, oder für Mitglieder der Großherzoglichen Familie bestimmten Bezirfe verübt wurde; ober
    - 6. wenn es fich ergibt, daß ber Schuldige bie Wilberei gewerbsmäßig treibt.

#### **§.** 646.

Treffen bei einem Wilbereifalle mehrere ber im vorhergehenden §. 645 bezeichneten erschwerenben Umftanbe zusammen, so tritt Arbeitshausftrase bis zu brei Jahren ein.

#### **§.** 647.

(Drittes Wilbereivergehen.) Der zweite Rückfall wird als brittes Wilbereis vergehen mit Arbeitshaus bis zu zwei Jahren bestraft.

#### **6.** 648.

(Erichwerende Umftande.) Beim Dasein ber im §. 645 bezeichneten erschwerenden Umftande wird bas britte Wilbereivergeben mit Arbeitshaus bis zu zwei Jahren, ober mit Buchthaus von einem Jahre bis zu brei Jahren bestraft.

#### S. 649.

(Strafmilberungsgrund.) In den Fällen der §§. 645 und 648 gilt es als Strafmil= berungsgrund, wenn sich der Wilderer dem Jagdberechtigten, Forstbedienten, oder Auffeher, von dem er betreten wurde, ohne alle Widerseplichkeit fogleich ergeben, oder das Gewehr von sich geworfen hat.

#### S. 650.

(Gewaltthätigkeit, ober Wibersetzlichkeit, verbunden mit einer Körper = verletung.) Ift bei ber vom Wilberer gegen die Jagdberechtigten, Forstbedieuten, ober andere Aufseher verübten Gewaltthätigkeit, ober Widersetzlichkeit eine ihm zuzurechnende Körperverletung eingetreten, durch welche an sich eine höhere Strafe, als Kreisgefängniß von drei Monaten, versichuldet wäre, so wird er von einer nach der Vorschrift des §. 182 zu erkennenden Strafe getroffen, welche jedoch, die Fälle des §. 175 ausgenommen, durch einen die Hälfte derselben niemals überssteigenden Zusatz erhöht wird.

#### **§.** 651.

(Jagdfrevel und Wilddieberei.) Wer in fremdem Jagdbezirk, ohne Wissen und Willen des Jagdberechtigten, oder seiner Vertreter, Wild einfängt, oder, ohne Gebrauch von Schuftwaffen, Wild erlegt, wird, wenn er wegen gleicher Vergeben bereits zweimal polizeilich bestraft ift, als der Wilddieberei schuldig, von einer, dem Jagdberechtigten zufallenden, Geldstrafe von fünfundzwanzig bis Einhundert. Gulden, und, im Falle der Wiedersholung nach Verkündung des verurtheilenden gerichtlichen Erkenntnisses, von einer Gefängenisstrafe von acht Tagen bis zu drei Monaten getroffen.

#### **S.** 652.

(Consiscation ber Gewehre u. f. w.) In allen gerichtlichen Straffällen der vorshergehenden §§. 643 bis 651 ift zugleich zu Gunften des Jagdberechtigten auf Consiscation der bei der That benützten Gewehre, oder Fangwerfzeuge und Jagdgerathschaften, so wie der dabei gebrauchten Hunde, zu erkennen.

#### §. 653.

(Fischereifrevel.) Wer unbefugter Weise in Bachen, Flüffen, ober Seen fischt, wird, wenn er wegen gleicher Vergeben bereits zweimal polizeilich bestraft ift, wegen britten Fischereifrevels von einer, bem Fischereiberechtigten zusallenden, Gelbstrafe bis zu fünfzig Gulben getroffen.

Wenn burch bie angewendeten Mittel der Beftand ber Fifche felbst gefährdet wird, so tritt ichon im erften Falle Gefängnifftrafe bis zu brei Monaten ein.

#### **\$.** 654.

(Beschränkung der Strasverfolgung.) In ben Fällen der §§. 651 und 653, so wie, wenn fich eine Uebertretung als ein Jagbfrevel der in bem §. 644 bezeichneten Art darstellt,

findet gerichtliche Verfolgung und Bestrafung nur auf Anzeige bes Sagb = ober Fifchereiberecheigten, ober feiner Vertreter flatt.

§. 655.

(Jagdvergehen in Wildparken.) Eine Wilderei, ober Wildbieberei, ober ein Jagdfrevel, in einem eingezäunten Park, ober Wildgarten verübt, wird als Diebstahl untet erschweren ben Umffanden (§. 385 Nr. 7), ober, unter den Boraussehungen des §. 381 Nr. 1, als gefährlicher Diebstahl, und wenn die Woraussehungen der §§. 410 und 411 eintreten, als Raub bestraft.

**\$.** 656.

'(Fischbiebstahl.) Wegen Diebstahls wird mich Derjenige bestraft, welcher Fische aus Be= haltern, ober Fischteichen entwendet.

#### XLIX. Citel.

#### Bon den besonderen Berbrechen öffentlicher Diener.

#### **§.** 657.

(Begriff: 1. der öffentlichen Diener.) Die Bestimmungen des gegenwärtigen Titels, welche nicht ausschließlich für eine bestimmte Klasse von Dienern, oder Beamten gegeben sind, gelten für die Hoffe und Staatsdiener, die Diener der Kirche, der Gemeinden, der Stiftungen, des öffentslichen Unterrichts und anderer, in Bezug auf ihre Verwaltung unter der Aufsicht des Staates stehenden, öffentlichen Anstalten, so wie für deren Stellvertreter und Gehilfen, die von der zuständigen Behörde bestellt sind.

**§.** 658.

(2. der niederen öffentlichen Diener.) Diejenigen Bestimmungen, welche in dem gegenwärtigen Titel für niedere öffentliche Diener gegeben sind, gelten für niedere Hofdiener, Gendarmen, Jollund Steueraufseher, Postconducteure, Briefträger, Waldhüter, Feldhüter, Polizeis diener, Gesangenwärter, Kanzleidiener, Amtsbiener, und andere Diener öffentlicher Behörden.

(Antenigbrauch im Allgemeinen.) Der öffentliche Diener, welcher sein Amt, ober Dientsverhältniß zu widerrechtlicher Benachtheiligung Anderer, ober des Staates, oder zur Bedrückung Untergebener, oder um die freie Ausübung staats - oder gemeindebürgerlicher Rechte
zu hindern, aus Bosheit, Rachsucht, Eigennut, oder Parteilichkeit mißbraucht, wird,
in so fern die Handlung nicht in ein bestimmtes Berbrechen übergeht, als des Amtemisbrauchs
schuldig, von der Strafe der Dienstentlassung getroffen.

**8.** 660.

(Berletung ber Amteverschwiegenheit: 1. in bofer Absicht.) Der öffentliche Diener, welcher aus Bosheit, Rachsucht, ober Eigennut Thatfachen, ober ben Inhalt von Acten, ober andern Urfunden, beren Geheimhaltung ihm vermöge seiner Dienstpflicht obliegt, offenbart, ober

solche Acten, ober Urfunden Andern mittheilt, ober Andern die Cinficht denfelben gestatet, mind, als ber Berletzung ber Autsberschwiegenheit schuldig, mit Dienstentlassung, und wenn baraus ein großer Schaben entstand, der dem Schuldigen zum Boufat zuzurechnen ift, mit Kreise gefängniß nicht unter drei Monaten, oder Arbeitshaus, und zugleich mit Dienstentlassung, oder Dienstentlassung bestraft.

(2. ohne bose Ahsicht.) Ift durch eine Berlegung der Amigverschwiegenheit, welcher weder Bosheit, und Rachsucht, ober Eigennutz zum Grunde lag, ein großer Schaben verursacht worden, der dem Schuldigen als mahrscheinliche Folge seiner Handlung vorzuszuschen war, so wird derselbe von einer Geldstrafe nicht unter Einhundert Gulben getroffen, ober nach Umftänden von der Strase der Dienstentlassung.

S. 662.

"(Strafe der Bestechung.) Der öffentliche Diener, welcher bei seinen Ameshandsungen einen Betheiligten zum Nachtheil eines Andern, oder des Staates begünstigen fann, wird, wenn er wegen einer vorzunehmenden Amtshandlung, oder für die Unterlassung einer Amts- handlung Geld, oder andere Bermögensvortheile zum Geschenke annimmt, oder zur Annahme derselben sich bereit gezeigt hat, als der Bestechung schuldig, neben Ereisze- sängniß, oder einer Geldstrase, welche hier den Betrag von Eintausend Gulden in eben dem Maße übersteigen kann, als ihn das gegebene, oder versprochene Geschenk übersteigt, von der Strase der Dienstentlassung, oder der Mienstentsesung getrossen.

S. 663.

(Bei niederen Dienern.) Niedere Dieuer maden fich der Bestechung, schuldigenwenn fie wegen einer vorzunehmenden Antshandlung, oder für die Unterlassung einer Amtshandlung, bei deren Bornahme, oder durch beren Unterlassung sie einen Betheiligten zum Nachtheil eines Andern, oder des Staates begünstigen können, Geld, oder andere Bermögensvortheile zum Geschenke ans nehmen, oder zur Annahme derselben sich bereit gezeigt haben, und werden von Gelbstrufe bis zu Einhundertundfunfzig Gulden, oder von Gesängnifftrase bis zu drei Monaten getroffen, und in schwereren Fällen überdieß von Dienstentlassung, oder Dienstentsetzung.

(Strafe bes Bestechenbeu.) Der Bestechenbe versäut, so bald er das Geschenk angest boten, oder versprochen hat, in eine Geldstrase bis zu fünshundert Gulben, oder in eine Gesangnifstrase bis zu drei Monaten.

(Amtsperbrechen in Folge von Bestechung.) Hat der Bestochene dem Bestechenden eine Handlung zugesagt, welche ein Amtsverbrechen ausmacht, oder eine solche in Folge der Bestechung wirklich verübt, so kommt die hierdurch verschuldete Strafe, oder die Strafe ter Bestechung (Sp. 664), nach den Borschriften des & 182, zur Anwendung

S. 666. Jun hen Fallen, des vorhergehenden S. 665 tommt auch gegen den Bestech enten mis gegen einen Anstifter (SS. 119 bis 122), die Strafe der Bestechuis (S. 664), aber die Strafe

bes vom Bestochenen zugesagten, ober verübten Amtsverbrechens nach den Vorschriften des §. 182 zur Amvendung, jedoch mit Ausschluß der stellvertretenden Strafe für die den Letteren überdieß treffende Dienstentlassung, oder Dienstentsetzung.

#### S. 667.

(Strafbare Geschenknahme.) Hat ein öffentlicher Diener, welcher bei seinen Antshandlungen einen Betheiligten zum Nachtheil eines Andern, oder des Staates begünftigen kann, wegen einer bereits vollzogenen Amtshandlung, oder ein niederer Diener wegen einer bereits vollzogenen Amtshandlung der im §. 663 bezeichneten Art, Geld, oder andere Bermögensvortheile von nicht unbedeutendem Geldwerthe, ohne Genehmigung der ihm vorgessetzen Dienstbehörde, sich zum Geschenke geben lassen, so wird er, in so sern ein vorgängiges Bersprechen nicht flattgesunden hatte (§. 662), wegen unerlaubter Geschenknahme von einer Geldstrafe getroffen, welche ben Betrag von Eintausend Gulden in eben dem Maße übersteigen kann, als ihn das empfangene Geschenk übersteigt, und beim Rückfall überdieß von Dienstentlassung.

#### **\$.** 668.

Bon ber Strafe unerlaubter Gefchenknahme wird auch ein öffentlicher Diener, bei bem bie Boraussetzungen bes §. 667 nicht eintreien, getroffen, wenn er Denjenigen, von welchem er sich Geld, ober andere Bermögensvortheile von nicht unbedeutendem Geldwerthe zum Gefchenk geben, ober versfprechen ließ, durch pflichtwidrige Bergögerung von Amtshandlungen hiezu bestimmt hat.

#### **\$.** 669.

(Bestechung, ober Geschenknahme burch Mittelspersonen.) Was im Einverständnisse mit einem öffentlichen Diener wegen einer Amtshandlung besselben einem Dritten gegeben, ober verssprochen wird, ist in den Fällen der §§. 662, 663, 667 und 668 so anzusehen, als wenn es dem öffentlichen Diener selbst gegeben, oder versprochen worden ware.

#### §. 670.

(Confiscation bes Gefchenkes.) Bei Bestechung und unerlaubter Geschenknahme fallt bas gegebene Geschenk, ober bessen Berth ber Staatscasse zu.

#### §. 671.

(Deffentliche Erpressung: 1. durch Anwendung der Amtsgewalt, oder Drohung mit derselben.) Der öffentliche Diener, welcher durch Anwendung der Amtsgewalt, oder durch Drohung mit derselben Jemanden nöthigt, ihm Vortheile zu gewähren, die ihm nicht gebühren, oder welcher auf gleiche Weise Jemanden in rechtswidriger Absicht nöthigt, einem Andern Vortheile zu gewähren, die ihm nicht gebühren, wird, als der öffentlichen Erpressung schuldig, neben der Strase des gemeinen Verbrechens der Erpressung (§§. 417 bis 419 und 422), zugleich von der Strase der Dienstentlassung, oder Dienstentsetzung getroffen.

#### **S.** 672.

(2. durch Befehle, ober Täuschung.) hat der diffentliche Diener ohne Anwendung der Amtsgewalt und ohne Drohung mit derselben, jedoch, mit Mißbrauch seiner amtlichen Stellung, durch Besehle, oder falsche Vorspiegelungen Jemanden zur Gewährung von Vortheilen, die ihm nicht gebühren, bestimmt, oder hat er unter gleicher Voraussehung sich solche Vortheile durch Benützung ber Unwissenheit, ober bes Irrihums Desjenigen zugeeignet, von bem sie ihm gewährt wurden, ober hat ein öffentlicher Diener der im §. 662 bezeichneten Art Jemanden durch pflichtwidrige Berzosgerung von Amtshandlungen zur Gewährung solcher Vortheile vorsätzlich veranlaßt, so wird er ebenfalls, als der öffentlichen Expressung schuldig, mit Kreisgesängniß, oder Arbeitshaus, und in so fern im einzelnen Falle eine höhere Strase, als Kreisgesängniß von drei Wonaten, verschuldet ift, zugleich mit Dienstentlassung, oder Dienstentsetzung bestraft.

#### S. 673.

(Strafe ber verletten Richterpflicht). Deffentliche Diener, welche in burgerlichen Rechts =, ober in Verwaltungs =, ober in Straffachen wissentlich ungerechte Entscheis bungen geben, ober zum Zweck solcher Entscheibungen wissentlich ungerecht abstimmen, werben von ber Strafe bes falschen Zeugnisses (§§. 486 bis 489), und überdieß in allen Fällen der Verurtheilung zu zeitlichen Freiheitsstrafen von Dienstentlassung, ober Dienstentletung entsetzung getroffen.

#### S. 674.

(In geringeren Sachen.) Ift die burgerliche Rechts=, oder die Berwaltungs=, oder die Straffache von der Art, daß die Partei, oder die Zeugen statt Eides nur ein hand gelübbe abzulegen haben, so treten die im §. 502 gedrohten Strafen nebst der Strafe der Dienstentlaf= sung ein.

#### S. 675.

(Bu Gunften des Angeschuldigten.) Wenn in Straffachen der im vorhergehenden §. 674 bezeichneten Art der Angeschuldigte durch die ungerechte Entscheidung begunftigt wurde, so sind die Richter ermächtigt, in so fern solche Uebertretung die erste ift, auf Geldstrafe nicht unter Einhundert Gulden herabzugehen.

#### S. 676.

(Falfdung behufs ungerechter Entscheidung.) Bon ben in ben §§. 486 bis 490, 674 und 675 gedrohten Strafen wird auch berjenige öffentliche Diener getroffen, welcher in ber Absicht, eine ungerechte Entscheidung herbeizuführen, in Borträgen, Protofollen, Berichten, ober andern Acten wissentlich etwas Unwahres beurkundet.

#### S. 677.

(Falschung mit Mißbrauch bes amtlichen Beurkundungsrechts.) Der öffentliche Diener, welcher, mit Mißbrauch seines amtlichen Beurkundungsrechts, zu den in den §§. 423, 425, 428 und 429 bezeichneten Zwecken, öffentliche Urkunden mit unwahrem Inhalte fertigt, und bavon entweder Gebrauch macht, oder sie an Andere abgibt, oder absendet, oder ihrer Bestimmung gemäß in Verwahrung nimmt, wird von der Strase der Falschung, und in den Fällen der §§. 423, 425 und 428 zugleich von der Strase der Dienstentlassung, oder Dienstentsetzung getroffen.

#### **\$.** 678.

Sat ein öffentlicher Diener zum Behuse einer Falschung, die mit einer geringeren, als der im §. 446 festgesetzen, Strafe bedroht ist, eine öffentliche Urfunde mit unwahrem Inhalte, oder ein mit den außeren Ersordernissen einer öffentlichen Urfunde versehenes Blankett gesertigt, und an Andere abgegeben, so wird er, in so fern die Urfunde, oder bas Blankett zu einem schwereren Berbrechen gebraucht wurde, nebst Dienstentlassung, oder Dienstentjesung, von der Strafe bieses Werbrechens getroffen, die jedoch das hochste Maß der im §. 446 gedrohten Strafe niemals übersteigen darf.

(Unterbrudung von Urfunden.) Der öffentliche Diener, welcher ihm anvertraute amtliche Acten in rechtswidriger Absicht unbrauch bar macht, vernichtet, ober unterbrucht, wird von der im §. 459 gedrohten Strafe, und in so fern im einzelnen Falle eine hohere Freiheits- strafe, als Kreisgefängniß von drei Monaten, verschulbet ift, zugleich von Dienstentlaffung, ober Dienstentletzung getroffen.

6. 680.

(Staatsichreiber.) Die Strafe bes §. 677 tritt gegen Staatsichreiber auch ein, wenn fie, um die gewinnsuchtige (§. 423), ober auf Beschäbigung gerichtete, Absicht (§. 425) eines Andern zu beforbern,

- 1. durch pflichtwidrige Berweigerung, oder Bergogerung ihrer Dienstleiftungen die Aufnahme ber Urfunde über ein Rechtsgeschäft, bessen Giltigfeit von beren Dasein abhangt, verhindern; ober
- 2. in der Urkunde über ein solches Rechtsgeschäft Gehler begeben, welche beffen Richtigkeit nach fich ziehen; ober
- 3. die in ihrer Bermahrung befindliche Urfunde über ein folches Rechtsgeschäft, unbrauch= bar machen, vernichten, ober unterbruden.

S. 681.

(Mißbrauch der richterlichen Gewalt.) Richter, welche aus Bosheit, Rachsucht, oder Eigennut, oder sonft in rechtswidriger Absicht, gegen Jemanden eine Untersuchung einleiten, oder eine Haussuchung, oder die Erdffnung oder Wegnahme von Briefen, oder andern Papieren, anordnen, oder vornehmen, werden mit Dienstentlassung bestraft.

S. 682.

(Ungesetliche Saft.) Untersuchungsrichter, welche Jemanden aus Bosheit. Rachsucht, oder Eigennut, oder fonft in rechtswidriger Absicht, verhaften, oder in haft behalten, eben so andere öffentliche Diener, welche in gleicher Absicht eine ungebührliche Verlängerung der haft eines Angeschuldigten verursachen, deßgleichen Vorftände, von Straffanktalten, welche in gleicher Absicht Jemanden als Gesangenen in die Anstalt aufnehmen, werden von den in den §§. 275 bis 277 gedrohten Strafen, nebst Dienstentlassung, oder Dienstentsetung, getroffen.

**§.** 683.

Untersuchungsrichter, Vorstände von Strafanstalten, ober andere diffentliche Diener, welche, mit Uebertretung der Dienstvorschriften, mittelbar ober unmittelbar, wissentlich eine zehn Tage übersteigende ungebührliche Berlängerung der Hast eines Gefangenen verursächen, werden von Geldstrase nicht unter Einhundert Gulden, ober in schwereren Fällen von Dienstentlassung getroffen.

gramman na programman programman de programman de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa del compansa de la compansa de la compansa del compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa del compansa de la compansa del compansa de la compansa del compansa del compansa de la compansa de la compansa de la compansa del compansa del compansa del compansa del compansa del compansa del compansa del compansa del compansa del compansa del compansa del compansa del compansa del compansa del compansa del compansa del compansa del compansa del compansa del compansa del compansa del compansa del compansa del compansa del compansa del compansa del compansa del compansa del compansa del compansa del compansa del compansa del compansa del compansa del compansa del compansa del compansa del compansa del compansa del compansa del compansa del compansa del compansa del compansa del compansa del compansa del compansa del compansa del compansa del com

(Andere Billführlich feiten.) Bon ber gleichen Strafe (8. 683) wird ber Richter, in fo fern bie That nicht in ein bestimmtes schwereres Berbrechen übergeht, getroffen:

1. wenn er Mighandlungen, ober Drohungen ammenbet, ober durch Andere anwens ben lagt, um Angeschulbigte zu Geständniffen, ober Zeugen zu Aussagen von bestimmtem Inhalte zu nothigen;

2. wenn er gegen verhaftete-Angeschuldigte, ober Strafgesangene wiffentlich ungesetzliche, ober im Urtheil nicht ausgedrückte, Erschwerungen eintreten läßt; ober

3. wenn er burch Unterlassung ber Untersuchung, ober burch die Art ber Ginlei = tung, ober ber Führung berselben, ben Angeschuldigten in einer bie Gerechtigkeit bes Erkentniffes gefährbenden Beise vorfählich begunftigt.

#### S. .685.

(Borfatlich verurfachte Entweichung von Gefangenen.) Der Richter, welcher einem Berhafteten, jober einem Strafgefengenen vorfätlich Gelegenheit zur Flucht läßt, ober verschafft, wird von ben auf bes Berbrechen ber Befreiung von Gefangenen gesetzten. Strafen (§§, 632 und 633), und überbieß von ber Strafe ber Dienstentlassung getroffen.

#### **§.** 686.

Die Bestimmungen ber vorhergehenden § 681 bis 685 finden auch auf die Polizeis, Bolls und Steuerbeamten Anwendung, so weit benselben richterliche Amtsbesugnisse überstragen find, und bie Bestimmungen der § 684 Mr. 2 und 685 auch auf die Vorstande und Auffeber der Straffenstalten, so wie auf die Gefangenwärter, und die Bestimmungen der § 684 Mr. 1 und 685 auch auf Genbarmen, Polizeibiener und Andere, welche Angeschuldigte zu verhaften, zu verwahren, oder zu begleiten haben.

#### \$. 687.

(Rechnersuntreue.) Deffentliche Rechner ober Verwalter, welche Gelber, ober andere Gegenstände ihrer Verrechnung ober Verwalung in ihren eigenen Rugen verwenden, werden, als der Rechnersuntreue schuldig, von der Strafe der Unterschlagung, und zugleich von Dienstentlassung, ober Dienstentsetzung getroffen.

#### **\$.** 688.

(Unter fünfzig Gulben.) Betragen die in den eigenen Nuten verwendeten Gelder, oder andern Gegenstände weniger als fünfzig Gulden, so tritt, in so fern es die erste Ueberstretung ist, nur dienstpolizeiliche Strase ein, es sei denn, daß der Schuldige zur Berühung, oder zur Verbergung der That Fälschungen, oder andere Täuschungsmittel angewendet hat, oder daß die Zueignung in der Absicht geschehen ift, das Verwendete der Kasse ohne Wiederersatzu. entziehen.

#### **§.** 689.

(Bann Berwendung in eigenen Rugen gu vermuthen.) Findet fich in der Raffe ober in ben Borrathen bes Rechners ober Berwalters ein Abgang, hinfichtlich beffen berfelbe nicht eine andere Entstehungsurfache nachzuweisen, ober wahrscheinlich zu machen vermag, fo fann eine Bermendung in des Rechners ober Bermalters eigenen Rugen angenommen werben, wenn dafür noch andere Umftanbe fprechen, namentlich:

- 1. wenn berfelbe einen Aufwand gemacht, ober fich ein Bermögen gesammelt hat, wozu ihm feine rechtmäßigen Ginnahmen offenbar nicht die Mittel hatten geben können; ober
- 2. wenn er ben Abgang durch Falfchungen, ober andere Taufchungsmittel zu verbergen gesucht bat.

#### **§.** 690.

(Zusammentreffen von Rechnersuntreue und Fälschung.) Wurde als Mittel zur Berübung der Rechnersuntreue, oder zur Berbergung derselben, eine falsche Urkunde gesertigt, oder eine ächte verfälscht, oder unterdrückt, so kommt bei Bestimmung der Strafe der zusammentreffenden Verbrechen der Rechnersuntreue und der Fälschung, oder des Betrugs, die Vorschrift des §. 182 zur Anwendung.

#### S. 691.

(Fortgesettes Berbrechen.) Wenn mehrere Uebertretungen der im vorhergehenden §. 690 bezeichneten Art, die von dem namlichen Rechner oder Verwalter bei der namlichen, oder bei verschied enen Verwaltungen, oder Verrechnungen begangen wurden, als Gegenstand des namlichen Strafurtheils zusammentreffen, so sind sie bei Bestimmung der Strafe als fortzgesetzt Verbrechen (§. 180) anzusehen.

#### §. 692.

(Wirkung des Ersates.) Wird die Kasse von dem Schuldigen, oder von Andern, die dazu nicht rechtlich verpflichtet sind, vor eingetretener Rechtstrast des Strasersenntnisses, durch baaren Ersat, oder in anderer Weise ganz, oder zum Theile bestriedigt, so fästt die nach §. 687 oder §. 690 soust eintretende Freiheitsstrase ganz oder theilweise wege

#### **S**. 693.

Hat jedoch der Schuldige zur Berühung, oder zur Berbergung der Rechnersuntreue falsche Einsnahms=, oder falsche Ausgabsbelege gesertigt, oder achte verfälscht, so bleibt die Strase der Fälschung auch im Falle des §. 692 vorbehalten, und der vor eingetretener Rechtstrast des Strasurtheils geleistete Ersat gilt nur als Strasminderungsgrund.

#### S. 694.

Wenn ein Verrechner ober Verwalter sich Gelber, ober andere Gegenstände seiner Verrechnung ober Verwaltung zu eignet und damit die Flucht ergreift, so ift der Betrag, den man bei ihm findet, in Bezug auf die Bestimmung seiner Strase nicht als geleisteter Erfat anzusehen.

#### **§.** 695.

(Unbefugtes Ausleihen von Kassengelbern.) Wenn ein Rechner oder Verwalter, welcher nicht befugt ift, Darleihen aus der Kasse zu machen, Kassengelder ausleiht, so wird berselbe ebenso wegen Rechnersuntreue bestraft, als hatte er die dargeliehene Summe in eigenen Nuten verwendet. \$. 696.

(An Borgefette des Rechners.) Bon der gleichen Strafe wird auch der Borgefette des Rechners oder Berwalters, und ebenso der mit der Dienstaufsicht über denselben beauftragte Beamte getroffen, wenn er ein Anleihen aus einer solchen Kaffe (§. 695) felbft aufnimmt.

#### **8.** 697.

(Ausleihen ohne Sicherheit.) Wenn ein Rechner ober Verwalter, welcher Darleihen aus ber-Rasse zu machen besugt ist, Gelber wissentlich ohne Sicherheit ausleiht, so wird er, wenn sich badurch ein Verlust von mehr als fünfzig Gulben ergibt, den er als wahrscheinlich, oder doch als leicht möglich voraussehen konnte, von der Strase der Dienstentlassung getrossen, und zugleich von einem Drittel der Freiheitsstrase, welche im Falle der Rechnersuntreue nach §. 687 eintreten würde.

#### **\$.** 698.

(An Borgefette bes Rechners.) Ift es der Borgefette des Rechners oder Verwalters, oder ber mit der Dienstaufsicht über denselben beauftragte Beamte, welcher das Anleihen aus der Kasse aufnimmt, so trifft ihn selbst in allen Fällen, wo sich ein Berlust ergibt, die Strafe der Dienstentlassung und ein Drittel der im §. 687 auf das Berbrechen der Rechnersuntreue gedrohten Freiheitsstrafe, in andern Fällen eine Ge lostrafe nicht unter fünfzig Gulden.

#### · **\$**, 699.

(Umwechslung von Raffengelbern u. w.) Wenn ein Rechner ober Berwalter baburch, bağ er Raffengelber umwechselt, ober bağ er Schuldverschreibungen, ober Staatspapiere, die sich in der Raffe befinden, oder andere Gegenstände seiner Verwaltung vertauscht, oder verkaust, oder gegen Einlage in Geld, oder andern Papieren sich zu eignet, oder daß er Gegenstände sur sich benützt, beren Ertrag er für die Rasse zu verrechnen hat, sich Vortheile verschafft, so gilt dieß als Rechnersuntreue, bei deren Bestrafung der Betrag des bezogenen Gewinns, oder des der Rasse zugefügten Schadens in Betracht kommt, je nachdem der eine oder der andere größer ist.

#### **§.** 700.

(Amtsverbrechen ber Postbeamten zo.: 1. Eröffnen von Briefen.) Bostbesamte und bei der Post angestellte Diener, welche, außer dem Falle der urfundlichen Eröffnung von unbestellbaren Briefen, oder Pasteten, der Post anvertraute Briefe, Patete, oder andere verschlossene Gegenstände, ohne Willen Desjenigen, der sie aufgegeben hat, oder an den sie gerichtet sind, vorsätzlich eröffnen, werden von der Strafe der Dienstentlassung, und in schwereren Fällen überdieß auch von Kreisgefängniß, oder Arbeitshausstrafe bis zu zwei Jahren getrossen.

#### S. 701.

(2. Unterschlagung.) Postbeamte und bei der Bost angestellte Diener werden, wenn sie ber Post anvertraute Briefe, oder and ere Sachen, die keinen Geldwerth haben, unterschlagen, oder ohne Berfügung des zuständigen Gerichts, oder ohne den Willen Desjenigen, der sie aufgegeben hat, oder an den sie gerichtet sind, wissentlich an andere Personen, als an die sie gerichtet sind, oder deren Stellvertreter ausliesern, oder vorsätlich zurückhalten, von der im vorhergehenden §. 700 gedrohten Strase getrossen, und, wenn es an Geldpaketen, oder andern Gegenständen, die einen Geldwerth haben, geschieht, von der nach der Worschrift des §. 404 zu erhöhenden Strase der Unterschlagung, nebst Dienstentlassung, oder Dienstentlassung, oder

(Anwendung auf die öffentlichen Boten.) Die Bestimmungen der beiden vorhersgehenden §§. 700 und 701 finden auch auf die obrigkeitlich aufgestellten Boten Amwendung; jedoch tritt gegen sie, statt Dienstentlassung oder Dienstentsetung, zeitliche oder bleibende Entziehung der-ihnen ertheilten Befugniß zum öffentlichen Botengange ein, und nebstdem jedenfalls Amtsgefängnißstrafe, wo nicht nach den §§. 700 und 701 eine hohere Freiheitssstrafe verschuldet ist.

#### **§.** 703.

(Amteverbrechen burch Berübung gemeiner Berbrechen im Amt.) Der öffentliche Diener, welcher sein Amt zur Berübung eines gemeinen Berbrechens (Titel IV. §. 142, Titel IX. bis XLVIII. und L.) mißbraucht, wird, als eines Amteverbrechens schuldig, in so fern er durch das Berbrechen an sich eine höhere bürgerliche Strafe, als Kreise gesängniß von drei Monaten, verschuldet hat, zugleich von der Strafe der Dienstentlassung getroffen.

#### S. 704.

(Stellvertretende Strafe.) Gegen Denjenigen, der, ohne ein ftandiges öffentliches Amt zu bekleiden, die Strafe der Dienstentlassung, oder Dienstentsehung verschuldet, tritt statt derselben die im §. 159 bestimmte stellvertretende Strafe ein.

#### §. 705.

(Dienstentlassung als Folge von Freiheitsstrafen.) In allen Fällen, in welchen ber öffentliche Diener wegen eines gemeinen Verbrechens zu einer Arbeitshaus=, ober zu einer Gefängnißstrafe von sechs Monaten, ober barüber verurtheilt wird, steht ber Staats= regierung bas Recht zu, benselben, ohne Unterschied, ob er noch wirklich im. Dienste steht, ober zur Ruhe gesetzt ist, und ohne Unterschied, ob die Strase im Arbeitshaus, ober in der Festung (§. 52) vollzogen wird, mit Beobachtung des im Edict über die Rechtsverhältnisse der Staatsbiener (§. 17) vorgeschriebenen Versahrens, zu entlassen, ober auf eine geringere Stelle zu versetzen. §. 706.

Das gleiche Recht steht ber Staatsregierung gegen ben diffentlichen Diener ferner auch bann zu, wenn er wegen eines ber in ben §§. 360 bis 371, 376 bis 396, 400 bis 406, 484 bis 508, ober in ben Titeln XXXV., XXXVI., ober XLIV., ober im §. 664 genannten Berbrechen, ober wegen gewinnsuchtiger Falschung, ober gewinnsuchtigen Betrugs von einer Gefängnifftrafe getroffen wirb.

#### S. 707.

(Gelb= ftatt Gefängnißftrafe.) In allen Fällen, in welchen ein öffentlicher Diener, ber nicht zur Klasse ber nie beren Diener gehört, burch ein gemeines Berbrechen eine geringere Strafe, als Kreisgefängniß von sechs Monaten, ober burch ein Amtsverbrechen eine brei Monate nicht übersteigende Gesängnißstrafe verschuldet hat, kann statt berselben auf eine Gelbstrafe nicht unter fünfundzwanzig Gulben erkannt werden, die Fälle ausgenommen, wo nach den Bessimmungen der vorhergehenden §§. 705 und 706 der Staatsregierung gegen den öffentlichen Diener; der von Gesängnißstrafe getroffen wird, das Recht der Dienstlaffung zusteht.

(Gefängniß= statt Gelbstrafe.) Riebere öffentliche Diener, welche sich eines mit bloßer Gelbstrafe bedrohten Amteverbrechens schuldig machen, werden, in so fern nicht bas Geset im einzelnen Falle etwas Anderes verordnet, statt derselben von verhältnismäßiger (§. 152) Gefängnißstrafe getroffen, deren Dauer die Zeit von sechs Monaten nicht überssteigen kann.

#### L. Citel.

Bon dem Verbrechen der Erschleichung eines Amtes, oder einer Berechtigung, und dem Verbrechen der Bestechung, oder Fälschung bei Ernennungen, oder bei Wahlen.

#### **§.** 709.

(Erschleichung eines Amtes, ober einer Berechtigung.) Wer durch Fälschung, Bestechung, ober ein anderes Verbrechen ein öffentliche Amt, oder die nur durch Staatsprüfung zu erlangende Berechtigung zur Ausübung einer Kunst, oder Wissenschaft, oder den Genuß einer Stiftung, oder die Berechtigung zur Ausübung eines Gewerbes erschleicht, wird, neben der Strase der Fälschung, Bestechung, oder des andern Verbrechens, zugleich vom Verluste des erschlichenen Amtes, oder Stiftungsgenusses, oder der erschlichenen Berechtigung getroffen.

#### §. 710.

(Strafe des bestochenen Patrons ic.) Wenn Derjenige, dem die Prafentation, oder die Ernennung zu einem öffentlichen Amt, oder zu einem Stiftungsgenusse nicht vermöge einer amtlichen Besugniß, sondern aus eigenem Rechte zusteht, Geld, oder andere Bermögense vortheile dasur, daß er eine bestimmte Person prasentire, oder ernenne, angenommen, oder sich zu deren Annahme bereit gezeigt hat, so wird er von einer Geldstrase getroffen, welche hier den Betrag von Eintausend Gulden in eben dem Maße übersteigen kann, als ihn das empsangene, oder versprochene Geschenk übersteigt, und überdieß von dem Verluste seines Brasentations =, oder Ernennungsrechtes auf Lebenszeit.

Derjenige, welcher das Gefchenk gegeben, ober versprochen hat, wird in biesem Falle von einer Gelbftrafe, ober von einer Gefangnifftrafe bis zu brei Monaten, und von bem Berlufte bes erschlichenen Amtes, ober Stiftungsgenuffes getroffen.

#### 6. 711.

(Bahlbestechung.) Wer in Bezug auf eine vorzunehmende staats =, vder gemeindeburs gerliche Bahl einem Bahler für seine Wahlstimme Geld, oder and ere Vermögensvortheile zum Geschenke gibt, oder verspricht, wird eben so, wie der Wähler selbst, der das Geschenk, vder bas Versprechen annimmt, wegen Wahlbestechung von einer Geldstrafe nicht unter fünf= und zwanzig Gulben getroffen.

Auch fann ber Bestechende bei ber Wahl, auf welche sich bie Bestechung bezieht, ober, im Falle einer Nichtigkeitserklärung berselben, bei berjenigen, die an ihrer Statt von Neuem vorgenommen wird, nicht gewählt werden, und eben so ber Bestochene babei sein Wahlrecht nicht ausüben.

S. 712.

(Confiscation bes Gefchenkes.) Das zur Bestechung (§S. 709 bis 711) gegebene Geschent, ober bessen Berth fallt ber Staatscaffe zu.

§. 713.

(Beschränkung der Strafverfolgung.) Burde im Falle bes §. 711 der Bestechende wirklich gemählt, so sindet das strafgerichtliche Bersahren erst dann statt, wenn die Bahl vorher von der Bersammlung, oder der Behörde, welche über die Giltigkeit derselben zu erkennen hat, für nichtig erklärt ist.

S. 714.

(Fälschung bei Wahlen.) Wer bei staats =, ober gemeindeburgerlichen Wahlen Wahl= zettel betrüglich unterschiebt, verfälscht, ober rechtswidig unterbrückt, wird mit. Rreisgefängniß, und mit dem Verlust seiner gemeindeburgerlichen, ober seiner staatsburger= lichen Rechte der Wahl und der Wählbarkeit auf sechs ober auf acht Jahre bestraft.

. Gegeben zu Carlarube, in Unferem Staatsministerium, ben 6. Darg 1845.

## Leopold.

Folly.

Auf allerhöchsten Befehl Seiner Königlichen Hoheit bes Großherzogs: Buchler.

## Inhalts-Anzeige.

#### Erfter Theil.

Won Berbrechen, und beren Beftrafung im Allgemeinen.

| . ~         | M. D. G. G. G. Shires and her Markey was traded has Kingle for the       | Paragraph. |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| L Titel.    |                                                                          |            |
|             | worfen find                                                              | 19         |
| II. Titel.  | Bon ben Strafen                                                          | 10—69      |
| III. Titel. | Bon ben allgemeinen Boraussehungen ber Zurechnung, von bem Rothstand und |            |
|             | von der Rothwehr                                                         | 70-96      |
| W. Titel.   |                                                                          |            |
|             | Urhebern und Gehilfen                                                    | 97-117     |
| V. Titel.   |                                                                          |            |
|             | Ausmeffung ber Strafe bei unbestimmten Strafgefegen, von Strafmilberung  |            |
| ,           | und Strafverwandlung                                                     | 148-169    |
| VI. Titel.  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                    |            |
| VII. Titel. |                                                                          |            |
| M. Titel.   |                                                                          |            |
|             | Handlungen                                                               | 190-202    |
|             |                                                                          | 100 200    |

## Zweiter Theil.

## Won ben einzelnen Berbrechen, und beren Bestrafung.

| _               |                                                                            |                 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| •               | •                                                                          | Paragraph.      |
| IX. Titel,      |                                                                            |                 |
| X. Titel,       |                                                                            |                 |
| XI. Titel.      |                                                                            |                 |
| XII. Titel.     |                                                                            | <b>243—2</b> 50 |
| XIII. Titel.    | Bom Berbrechen ber Tobtung im Mutterleibe, und ber Abtreibung ber Leibes-  |                 |
|                 | fruct                                                                      | 251-254         |
| XIV. Titel.     | Bon unbefugter Ausübung ber Seilfunde                                      | 255-256         |
| XV. Titel.      | Bon ber Selbstverstummelung                                                | 257-259         |
| XVI. Titel.     | Bon ber Aussehung hilftofer Rinber und anberer hilftofer Berfonen          | 260-266         |
| XVII. Titel.    | Bon bem Menschenraub, und Rinderdiebstahl                                  | 267-274         |
| XVIII. Titel.   |                                                                            |                 |
|                 | unerlaubter Selbsthilfe, und strafbaren Drohungen                          | <b>275—2</b> 83 |
| XIX. Titel.     | Bon falfcher Beschuldigung, Berlaumdung, und Chrenfrantung                 | 284-325         |
| XX. Titel.      | Bon dem Zweifampf                                                          |                 |
| XXI. Titel.     |                                                                            |                 |
| XXII. Titel.    | Bon ber Enifishrung                                                        |                 |
| XXIII. Titel.   |                                                                            | 348-357         |
| XXIV. Titel.    | Bon andern ftrafbaren Berlepungen ber Sittlichfeit                         |                 |
| XXV. Titel.     | Gemeinsame Bestimmungen ju ben vorhergebenten Titeln XXI. bis XXIV         | 372-375         |
| XXVI. Titel.    | Bon bem Diebstahl                                                          |                 |
| XXVII. Titel.   | Bon ber Unterschlagung                                                     |                 |
| XXVIII. Titel.  | Bon dem Raub                                                               |                 |
| XXIX. Zitel.    |                                                                            |                 |
| XXX. Titel.     | Bon ber Fälschung                                                          |                 |
| XXXI. Titel     | Bom Betrug                                                                 | 450-470         |
| XXXII. Titel.   | Bon Falfdung und Betrug gur Beeintrachtigung von Familienrechten           |                 |
| XXXIII. Titel.  |                                                                            |                 |
| XXXIV. Titel.   |                                                                            |                 |
|                 | niffen und Gutachten                                                       | 484 - 508       |
| XXXV. Titel.    |                                                                            |                 |
| XXXVI. Titel.   | Bon dem Bucher                                                             |                 |
| XXXVII. Titel.  | Bon Befchäbigung frember Rechte burch Untreue, Berrath, ober Berletung von |                 |
| 727221111 20101 | Geheimniffen, und vom Digbrauch öffentlicher Berechtigung                  | 535-545         |
| XXXVIII. Titel. |                                                                            |                 |
| XXXIX. Titel.   | Bon verursachter Ueberschwemmung, und gefährlicher Beschäbigung von Gifen- | - 10 000        |
| ALEXAND CITT    | bahnen                                                                     | 563569          |
| XL. Titel.      |                                                                            | 570—582         |
| XLI. Titel.     |                                                                            | 583—585         |
| ALL CITI        | An are Arenaminalliand are arendian and are Cracingly are Camenderines .   | 300 - 300       |

| XLV. Titel. Bon ber Biberfeplichfeit, ber öffentlichen Gewaltthatigfeit, und bem Aufruhr 615                      | agraph.     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| XLIV. Titel. Bon ber Majestätsbeleibigung, und ben Beleibigungen gegen bie Mitglieber bes Großherzoglichen Hauses | -596        |
| XLIV. Titel. Bon ber Majestätsbeleibigung, und ben Beleibigungen gegen bie Mitglieber bes Großherzoglichen Hauses | 605         |
| Großherzoglichen Hauses                                                                                           |             |
| XLV. Titel. Bon ber Biberfeplichfeit, ber öffentlichen Gewaltthätigfeit, und bem Aufruhr 615                      | -614        |
|                                                                                                                   | <b>631</b>  |
| XLVI. Titel. Bon ber Befreiung ber Gefangenen 632                                                                 | -638        |
| XLVII. Titel. Bon ber Lanbstreicherei, und bem Bettel 639                                                         |             |
| XLVIII. Eitel. Bon ber Wilberei, ber Wilbbieberei, und von Jagd = und Fischereifreveln 643                        |             |
| XLIX. Titel. Bon ben besonderen Berbrechen öffentlicher Diener 657                                                |             |
| L. Titel. Bon bem Berbrechen ber Erschleichung eines Amtes, ober einer Berechtigung,                              |             |
| und bem Berbrechen ber Bestechung, ober Falfchung bei Ernennungen, ober                                           |             |
| bei Wahlen                                                                                                        | <b>-714</b> |

. . : 

Beilage zum Regierungsblatt 1845.

## (Ginführungs - Cdict zum Strafgesetbuch.)

## Leopold, von Gottes Gnaden, Gerzog von Zähringen.

Wir haben mit Zustimmung Unferer getreuen Stände beschloffen und verordnen, wie folgt:

Das Strafgesethuch tritt mit dem namlichen Tage in Wirksamkeit, welcher für den Eintritt der Wirksamkeit der Strafprocegordnung bestimmt wird.

Der Tag ber gleichzeitigen Ginführung wird burch Regierungsverordnung beftimmt.

#### §. 2.

Mit dem nämlichen Tage treten die peinliche Gerichtsordnung, die in dem achten Organisations= edict vom 4. April 1803 (IV., V. und VI.) und dessen Erläuterungen und Nachträgen enthaltenen Strafbestimmungen, sowie alle andern gegenwärtig bestehenden Strafgesetze, oder in andern Gesetzen oder Verordnungen enthaltenen Strafbestimmungen außer Wirksamkeit.

#### **§.** 3.

Es bleiben dagegen ferner in Kraft:

- . 1) die Militarftrafgesete;
  - 2) das Gesetz über die Aerantwortlichseit der Minister und Mitglieder der obersten Staats= behörden vom 5. October 1820, Regierungsblatt Rr. XV.;
  - 3) die Bestimmungen des Conscriptionsgesetzes vom 14. Mai 1825, §. 58, über Bestrafung der Refraction;
  - 4) der §. 4 des Gesetzes vom 5. October 1820, die Bestrafung der Deserteure und Refractare betreffend;

- 5) bie Gefete und Berordnungen über die Disciplinarstrafen gegen öffentliche Diener (§. 657 bes Strafgefethuchs);
- 6) die Gesethe und Berordnungen über Bestrafung ber Postportobefraudationen, so wie ber 30U=, Accis = und anderer Steuervergehen;
- 7) die Gesetze über Bestrafung ber Forfifrevel;
- 8) bie in Civilgesegen, insbesondere im Landrecht, im Handelsrecht, in den Gesetzen über den Buchernachdruck, über Wandelflagen, und in der bürgerlichen Processordnung vorkommenden Strafbestimmungen, so weit sie nicht, wie namentlich die Strafbestimmungen der Landrechtssätze 298 und 1907 f. und der Handelsrechtssätze 139 und 256 durch die Bestimmungen des Strafgesetzbuchs ersetz sind;
- 9) die in dem Lehenedict, und in andern Landesgesetzen enthaltenen Bestimmungen über Brivatstrafen;
- 10) bie in ber Rheinschifffahrtsacte vom 31. Marz 1831, ober in andern Staatsvertragen vors fommenden Strafbestimmungen;
- 11) bas Gefet vom 26. Detober 1833 über bie Beftrafung ber Theilnahme an verbotenen Bereinen;
- 12) die Strafbestimmungen über Vergehen gegen die Prefipolizei, so wie die Bestimmungen bes §. 13 und ber §§. 24 bis 32 des Prefigesetes vom 28. December 1831;
- 13) das Gefetz vom 15. November 1833 über die Bestrafung der Theilnahme an verbotenen Bolksversammlungen;
- 14) bie Werordnungen über Bestrafung von Disciplinarvergehen ber Studirenden an den beiben Landesuniversitäten und ber Zöglinge an andern Lehranstalten;
- 15) bie Berordnungen über Bestrafung von Schulverfaumniffen;
- 16) überhaupt alle Gesethe und Berordmingen in Polizei = und Berwaltungssachen, in jo fern barüber bas Strafgesethuch feine Bestimmungen enthält.

§. 4.

In Beziehung auf bas Recht ber Bahlbarfeit zu Gemeindeamtern bleibt es auch nach Einsführung bes Strafgefesbuches bei ben Beftimmungen ber Gemeindeordnung.

§. 5

In Fällen, wo wegen eines der im Strafgesethuch nicht aufgeführten Bergehen (§. 3), namentlich wegen eines Boll=, Accis=, oder andern Steuervergehens, eine längere als einjahrige Gefängnißstrase einzutreten hätte, findet die Berwandlung derselben in Arbeitshausstrase nach dem im §. 165 seste gesetzen Maßstabe statt.

**§.** 6.

In so weit die Bestimmungen des Strafgesethuchs milder, oder in Bezug auf die Berjährung, oder auf die Nothwendigkeit einer Anklage oder Anzeige vom Betheiligten, dem Schuldigen gunstiger sind, als die bisherigen Strafgesethe, sinden sie auch auf die Verbrechen Amvendung, welche schon vor dem Eintritt der Wirksamkeit des Strafgesethuches verübt wurden, aber erst später in erster oder in der Recursinstanz zur Entscheidung kommen.

§. .7.

Ift wegen eines Verbrechens, beffen Verfolgung nach ben Bestimmungen bes Strafgesethbuchs

nur auf Anzeige ober Anklage des Betheiligten ftatt findet, beim Eintritt der Wirksamkeit des Strafgeses buches ohne solche die Untersuchung schon von Amtswegen eingeleitet, aber noch ein Erkenntniß letzter Instanz nicht verkundet, so beruht das gerichtliche Versahren auf sich, in so fern nicht der Betheiligte innershalb einer ihm zu bestimmenden Frist auf bessen Fortsetzung und Beendigung anträgt.

**S.** 8.

Wegen Amtsverbrechen findet gegen öffentliche Diener eine gerichtliche Untersuchung nur auf Antrag oder mit Ermächtigung der durch Regierungsverordmungen zu bestimmenden Dienstbehörden statt. Gegeben zu Carlsruhe in Unferem Staatsministerium, den 6. März 1845.

## Leopold.

Jolly.

Auf allerhöchsten Befehl Seiner Königlichen Hoheit bes Großherzogs: Buchler.

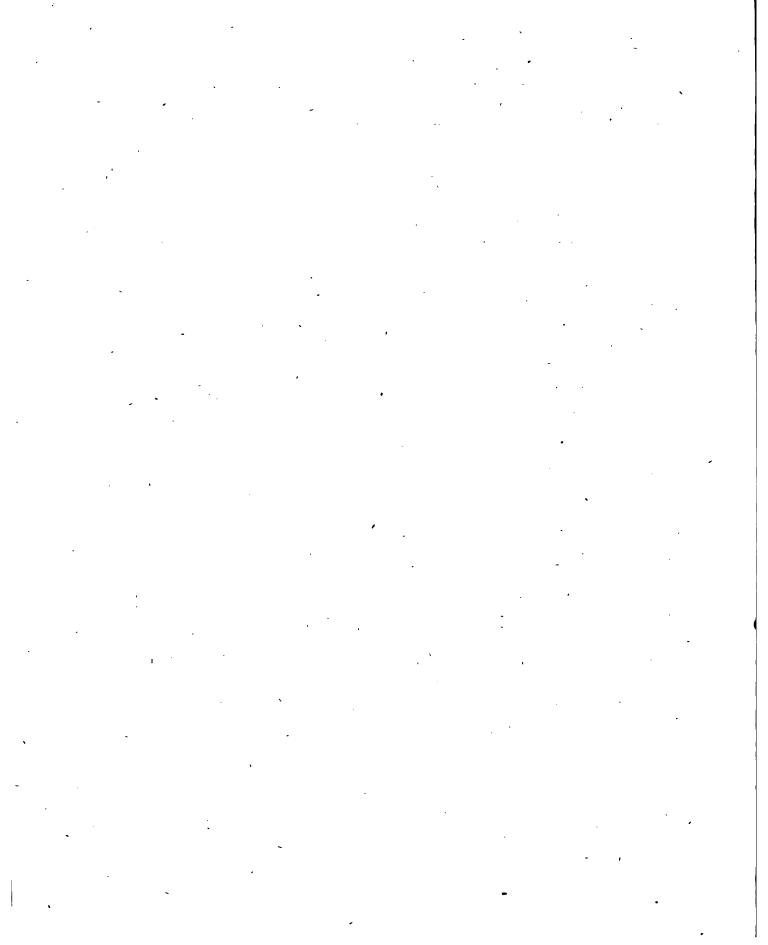

## Großherzoglich Badisches

# Regierungs-Blatt.

Carlerube, Mittwoch ben 30. April 1845.

#### Inhalt.

Unmittelbare allerhöchfte Entschließungen Seiner Röniglichen Hoheit des Großberzogs. — Orbens.

verleihungen. - Dienftnachrichten.

Werfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien. — Des Staatsministeriums, die Activirung des Staatsratis betreffend. — Des Ministeriums des großberzoglichen Dauses und der guswärtigen Angelegenheiten, Ergebnist der Prüfung der Postaspiranten. — Des Ministeriums des Innern, die Umlage der Beiträge zur Feuerversicherungsanstalt für 1844/45 betr. — Die Errichtung einer höhern Bürgerschule in der Stadt Buchen betr.

Dienfterledigungen. - Todesfälle.

## Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs.

#### Orbensverleihungen.

Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben allergnädigst geruht:

unter bem 19. April b. 3.

bem fürftlich fürstenbergischen Oberjägermeister und hofmarschall von Berfchuer ben Stern zum bereits inne habenben Commanbeurfreuz bes Orbens vom Zähringer Löwen,

bem fürftlich fürstenbergischen Domanendirector Dilger bas Commanbeurtreuz, und

bem fürftlich fürftenbergischen Dberforftrathe von Roller, fo wie

bem fürftlich fürstenbergischen Sofrathe und Leibargt Dr. Kapferer bas Rittertreuz beffelben Orbens zu verleihen.

#### Dienstnachrichten.

Seine Königliche Hoheit ber Großherzog haben Sich allergnabigft bewogen gefunden:

unter bem 25. April b. 3.

ben Hofgerichtsrath Sommer in Mannheim jum Generalauditor bei dem Kriegsmini-fterium, und

den Rechtspracticanten Wilhelm August Saury von Freiburg, jum Affessor bei bem Oberamte Bruchsal zu ernennen.

## Verfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien.

(Die Activirung bes Staaterathes betreffenb.)

Rach allerhöchster Entschließung Seiner Königlichen Hoheit bes Großberzogs wird ber Staatsrath vom 1. Mai b. 3. an in Thätigkeit treten, die Immediatcommission wegen Aufbebung ber alten Abgaben aber von gleichem Tage an ihre Wirksamkeit schließen.

Diefes wird andurch jur allgemeinen Renntniß gebracht.

Carlerube, ben 25. April 1845.

Staats - Ministerium.

#### ven Böchh.

Büchlet.

(Ergebulg ber Prüfung ber Bostaspiranten betreffenb.)

Nach erstandener vorschriftsmäßiger Prüfung find nachstehende Postaspiranten

Lubwig Kanzler von Bruchsal,
Carl Theodor Kreglinger von Emmendingen,
Carl Schmolf von Sulzseld,
Leonhard Meyer von Wertheim,
Anton Staatsmann von Schwezingen,
Carl von der Bank von Heidelberg,
Carl Cron von Sinsheim,
War Lindemann von Mariokirch (St. Mario aux v.

Max Lindemann von Mariafich (St. Marie aux mines),

August Guerillot von Bruchsal, und Heinrich Obermüller von Carlsruhe

unter die Bahl ber Bofipracticanten aufgenommen worden.

Carlerube, ben 21. April 1845.

Ministerium bes Großherzoglichen Sauscs und ber auswärtigen Angelegenheiten.

von Dusch.

Vdt. Türdbeim.

(Die Umlage ber Beiträge gur Feuerversicherungsanstalt für 1844/45 betreffenb.)

Nach bem von ber Generalbrandcaffe vorgelegten Rechnungsauszuge haben im Jahr 1844 betragen: 1. bie Brandentschädigungen:

|   | Seetreis Dberrheinfreis |   |      |    |   |     | •       | •   |    |     |
|---|-------------------------|---|------|----|---|-----|---------|-----|----|-----|
|   |                         |   |      |    |   |     | •       | • • |    |     |
|   | Mittelrheinkreis        |   |      |    |   |     | •       | • • | •  |     |
| " | Unterrheinfreis         | • | •    | •  | • | • , | 64,711  | "   | 40 | "   |
|   |                         | 3 | ufaı | nm | m |     | 452,868 | fī. | 37 | fr. |

|        | Uebertrag:            | •     | •   | • | 452,868 | fī. | 37 | řr. |
|--------|-----------------------|-------|-----|---|---------|-----|----|-----|
| 2. die | Taxationsgebühren     |       | ١.  | • | 17,632  | ,,  | 4  | ,,  |
| 3. bie | Paffinzinse           | •     | •.  | • | 9,109   | ,,  | 15 | "   |
| 4. die | Abminiftrationstoften |       | •   | • | 2,861   | ,,  | 31 | ,,  |
| 5. die | Ruderfay = und Abgang | spofi | len | • | 1,250   | "   | 24 | ,,  |
|        | <u> </u> યુર્પો       | amm   | en  | • | 483,721 | 1.  | 51 | ħ.  |

welche Summe nach Vorschrift bes S. 60 bes Feuerversicherungsgesetzes burch bie orbentliche Umlage bes Jahres 1845 zu beden ift.

Hierzu wird bei einem Gesammt = Gebäudeanschlag von 322,097,359 fl. eine Umlage von 91/2 fr. von 100 fl. Anschlag erfordert.

Außerdem foll nach §. 75 bes Feuerversicherungsgesetzes zur Tilgung der aus früherer Zeit herrührenden Capitalschuld der Anstalt, welche dermalen noch in 241,300 fl. besieht, eine außers orbentliche Umlage von weitern 2 fr. von 100 fl. Anschlag erhoben werden.

Der Reuerversicherungsbeitrag für 1844/45 wird baber auf

Elf und einen halben Rreuger

von Einhundert Bulden Gebaudeanschlag feftgefest.

Bur-Erläuterung wird hier bemerkt, daß biefer Umlage der Gebäudeanschlag auf 1. Januar 1844, welcher durch das Ergebniß des allgemeinen Umgangs im December 1843, in Verbindung mit den im Laufe des Jahres 1844 auf Ansuchen ber Gebäudeeigenthumer mit augenblicklicher Wirkung vorgenommenen Einschäungen gebildet wird, zu Grunde zu legen ift.

Die Rreisregierungen werden nun beauftragt, die Specialübersichtstabellen nach Anleitung der \$5. 28 und 29 der Instruction III. zum Feuerversicherungsgesetze durch die Gemeinderathe unverzüglich fertigen, beziehungsweise die Rubriken 8, 9, 10 derselben aussüllen und durch die Amtserevisorate genau prüfen zu lassen.

Die summarischen Bezirkseinzugsregister sind nach Maßgabe bes S. 30 der Instruction III. durch die Amtsrevisorate doppelt auszusertigen. — Ein Exemplar derselben ist nebst den Specialübersichtstabellen den betreffenden Obereinnehmereien, beziehungsweilse Hauptsteuerämtern mitzutheilen, welche den Einzug nach S. 31 der Instruction III. durch die Ortssteuererheber sogleich zu
bewirken und die hiernach eingehenden Gelder für Rechnung der General Brandcasse zu vereinnahmen haben. Das andere Exemplar des summarischen Bezirkseinzugsregisters ist der betreffenden
Rreisregierung zur Fertigung einer Kreisübersicht und gleichbaldigen Mittheilung an den Verwaltungsrath der General Brandcasse vorzulegen.

Carlerube, ben 15. April 1845.

Minifterium bes Innern.

Mebenins.

Vdt. Stemmler.

(Die Errichtung einer höheren Burgerfconle in ber Stadt Buch en betreffenb.)

Seine Königliche Hoheit ber Großherzog haben nach allerhochfter Entschließung aus großherzoglichem Staatsministerium vom 3. April 1845 No. 665 bie Errichtung einer hohern Burgersschule in Buchen mit einem fünfjährigen Curs in brei Classen allergnädigst zu genehmigen geruht.

Dieß wird zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Carlerube, ben 18. April 1845.

Minifterium bes Innern.

Mebenins.

Vdt. Reinharb.

## Diensterledigungen.

Bei bem Sofgerichte bes Unterrheinfreises ift bie Stelle eines Affessors erledigt. Die Bewerber haben fich innerhalb vier Wochen bei gedachtem Hofgerichte anzumelden.

Bei bem hofgerichte bes Mittelrheinkreises ift bie Stelle eines Afsessors erledigt. Die Bewerber haben fich innerhalb vier Wochen bei gebachtem hofgerichte anzumelben.

Durch bas Ableben bes Amtschirurgen Rebstein ift bas Amtschirurgat Möskirch mit ber tarifmäßigen Befoldung von 180 fl. und 120 fl. Pferdfourrage-Aversum in Erlebigung gekommen. Die Competenten um biese Stelle haben sich binnen vier Wochen nach Vorschrift bei ber fürftlich fürstenbergischen Standesherrschaft zu melben.

Durch die Beförderung des Pfarrers Köchlin auf die evangelische Pfarrei Schwetzingen ift die evangelische Pfarrei Graben, Landbecanats Carlsrube, mit einem Competenzanschlage von 597 fl. 20 fr., worauf jedoch die Verbindlichkeit ruht, eine durch Anlegung eines Baumsgartens entstandene Schuld von 11 fl. 36 fr. während zehn Jahren zu tilgen, in Erledigung gekommen. Die Bewerber um dieselbe haben sich binnen vier Wochen bei dem evangelischen Oberkirchenstatte vorschriftsmäßig zu melden.

Durch die Beforderung des Pfarrers und Decans Arnold auf die Pfarrei Altenheim ift die zweite evangelische Pfarrei Neckargemund, nebst Dilsberg, mit einem Gesammts Competenz = Anschlage von 722 fl. 27 fr., worauf jedoch eine von dem ernannt werdenden Pfarrer zu tilgende Kriegsschuld im Betrage von 39 fl. 32 fr. ruht, in Erledigung gekommen. Die Bewerber um diese Stelle haben sich binnen vier Wochen durch ihre Decanate bei dem evangelischen Oberstrichenrathe vorschriftsmäßig zu melben.

Durch die Beförderung des Pfarrers Johann Placidus Brüderle auf die Pfarrei Riederbuhl, Oberamts Rastatt, ist die katholische Pfarrei Ortenberg, Oberamts Offenburg, mit einem beiläusigen Jahresertrage von 1000 st. in Erledigung gekommen. Die Bewerber um diese Pfründe haben sich sowohl bet dem erzbischösslichen Ordinariate, als auch bei dem katholischen Oberkirchenrathe innerhalb sechs Wochen nach Vorschrift zu melden.

#### Tobesfälle.

Geftorben ift:

Am 23. Marz 1845 ber penfionirte Oberrechnungsrath Corneli in Carlsrube.

## Großherzoglich Badisches

# Regierungs-Blatt.

Carlerube, Donnerstag, ben 8. Mai 1845.

#### Inhalt.

Verfüg ungen und Befanntmachungen ber Minifterien. — Des Finanzminifteriums: Bollzugeverordnung jum Gelete vom 28. Februar Diefes Jahres, die Bierfteuer betreffend.

### Verfügungen und Bekanntmachungen der Minifterien.

#### Bollzugsverorbnung

jum Befete vom 28. Februar biefes Jahres, bie Bierfteuer betreffenb.

Jum Bollzuge bes Gesetzes vom 28. Februar d. J. (Regierungsblatt S. 50 f. f.), die Bierssteuer betreffend, wird, unter Aussehung der Berordnung vom 12. Oktober 1837 (Regierungsblatt 1837, S. 360), und der weiteren, den Bollzug des Biersteuergesetzes vom 14. Mai 1825 bezweckenden Borschriften, andurch verordnet, wie solgt:

#### S. 1.

Alle Braugefäße muffen nach Art. 4 bes Gefetes im Canbesmaße geeicht fein.

Die Cichung geschieht auf Anordnung der einschlägigen Obereinnehmerei (Des Hauptsteuersamts) im Beisein des Eigenthumers oder seines Stellvertreters durch verpflichtete Rufer oder die öffentlich aufgestellten Eichmeister.

Der Inhalt jedes Braugefages ift in ganzen Stupen zu bestimmen und, mas unter einer Stupe ift, nicht in Anschlag zu bringen.

Ueber bas bei ber Eichung einzuhaltende Berfahren hat bie Steuerdirection eine besondere Anleitung zu geben.

Die Gichfoften tragt bie Steuercaffe.

#### **S**. 2.

Ber ein neucs Braugefäß anschafft, hat hievon, damit die Eichung vorgenommen werde, tem Steuererheber schriftliche Anzeige zu machen. Ebenso, wer an einem schon geeichten Brausgefäße ober an dem Kranze oder Auffage besselben eine Beranderung vornehmen läßt.

Die Anzeige muß jebenfalls vor Ablauf von 16 Stunden nach dem Empfange bes neuen

ober veranderten Braugefages, ober nach Bollendung ber Beranderung am Kranze ober Auffage geschehen.

**§.** 3.

Un jedem Branvfen muß das Schurloch mit ehferner Thube versehen und nach Auordnung ber Steuerbehörde in der Art hergerichtet sein, daß der im Art. 6 des Geseyes verfügte steuerliche Berschluß bequem angelegt werden und ohne sichtbare Verletzung dessehen, ober des Ofens eine Feuerung des Letzteren nicht stattsinden kann.

S. 4.

Den steuerlichen Berschluß, der mittelft Anlegung eines Siegels geschieht, besorgt der Steuer= erheber des Orts oder sein Stellvertreter. Er allein ist, ben im Schlußsage des Art. 6 erwähnten Fall ausgenommen, befugt, den Berschluß abzunehmen.

Anlegung und Abnahme bes Berfchluffes gefchieht unentgelblich.

Der Brauer ift verbunden, ben steuerlichen Verschluß unverletzt zu erhalten und erforberlichen Falls bie gegen zufällige Verletzung sichernben Einrichtungen zu treffen.

§. 5.

Bum Bierbrauen wird ber fteuerliche Berschluß auf die Dauer ber erforberlichen Brauzeit (§. 8) abgenommen; zur Effigbereitung in einem Braugefäß auf die im §. 6 hiefur bestimmte Zeit und unter ben bort gegebenen weiteren Borschriften.

Bur Bereitung von heißem Wasser kann an Tagen, an welchen nicht gebraut wird, auf schriftliches Begehren des Brauers und unter Ausstellung eines Erlaubnißscheins der Berschluß, je nach ber Größe des Braugefäßes, auf kurzere oder längere Zeit, jedoch nur bei Tag und keinenfalls über acht Stunden lang abgenommen werden.

Wegen Veränderungen oder Reparationen am Ofen, welche die Abnahme des Verschlusses nothe wendig machen und tarum auch nur mit Vorwissen des Steuererhebers vorgenommen werden durfen, ist der Verschluß auf die für den bezeichneten Zweck nöthige Zeit abzunehmen. Innerhalb 16 Stunden nach beendigter Herstellung hat aber der Brauer, behufs der Wiederanlegung des steuerlichen Verschlusses, den Steuererheber herbeizurufen.

Für andere, als die voranstehend genannten Zwecke kann ber Verschluß nur auf ausdrückliche Beifung der Obereinnehmerei (des Hauptsteueramts) unter Beachtung der von derfelben für den einzelnen Fall gegebenen Vorschriften abgenommen werden.

§. 6.

Sind in Gebäuden einer Bierbrauerei, und nicht mindestens durch eine öffentliche Straße vom eigentlichen Brauhause getrennt, auch Gefäße zum Effigsteden und Branntweinbrennen aufgestellt, so unterliegen sie ben Vorschriften der §§. 3 und 4.

Die Feuerung der Gefäße bleibt, so lange sie überhaupt nicht gebraucht werden, geschlossen. Sie wird zum Branntweinbrennen auf die vom Brenner jeweils zu declarirende Zeit, unter Aussolgung des Brennscheins, zu einem Effigsutte aber auf schriftliches Begehren (Beilage Nr. 1) für höchstens zehn Stunden und nur während der Tageszeit, unter Aussolgung einer Bescheinigung, zur Bereitung von heißem Wasser, endlich nach Maßgabe der Vorschrift im §. 5 geöffnet.

XII. 123

Soll insbesondere Fruchteffig bereitet werden, so muß in der schriftlichen Anmeldung die Gattung bes Getreibes, welches verwendet werden will, und die Stunde der Einmaischung angegeben sein.

#### **S.** 7.

Gefäße, die zwar zunächst zum Essigsieden, zum Branntweinbrennen oder zu einem andern Gesbrauche bestimmt sind, aber auch zur Bierbereitung verwendet werden, sind nach Art. 7 des Gesetzes als Braugefäße zu betrachten und unterliegen deshalb den Bestimmungen der §§. 3 bis 5 gegenwärtiger Berordnung.

Soll in einem Gefäße der Art Branntwein ober Effig gefertigt werden, so kömmt, was die Dauer ber Berschlugabnahme u. f. w. betrifft, ber §. 6 in Anwendung.

#### **S.** 8.

Jeber, ber die Bierbrauerei betreibt, hat in einer beim Steuererheber in gleichlautender doppelter Fertigung einzureichenden Generaldeclaration nach anliegendem Muster (Beilage Nr. 2) ein für allemal anzugeben:

- 1. Angahl und Größe ber Braugefage, welche er zur Bierbereitung verwendet;
- 2. Angahl und Größe ber etwa vorhandenen Barmepfannen (Bormariner);
- 3. Anzahl, Größe, Bestimmung und Ort ber in einem Raume der Bierbrauerei aufgestellten, nicht mindestens durch eine öffentliche Straße vom Brauhaus getrennten, mit Feuerungseins richtung versebenen Kessel zur Bereitung von Branntwein, Essig und heißem Wasser; Wasserkelfel jedoch nur bei mindestens einer Ohm Inhalt;
- 4. Zahl der Rühlschiffe und Ort ihrer Aufstellung. Sind deren mehrere vorhanden, so ift jedes mit einer Rummer zu bezeichnen;
- 5. Die gur Aufftellung ber Gabrgefage beftimmten Raume;
- 6. die Anzahl Stunden, welcher er nach feiner Braumethode zu einem Biersutte bedarf.

Bereitet ber Brauer verschiedene Biergattungen, und ift bie Brauzeit für solche verschieden, so ift biefelbe für jede Biergattung befonders anzugeben.

Die Generaldeclaration ift von schon bestehenden Bierbrauereien spätestens bis zum ersten August d. J., von neuangehenden spätestens zwei Monate nach Bereitung des ersten Biersutes beim Steuererheber ihres Ortes einzureichen.

Der Bierbrauer erhalt, nachdem die Steuerbehörde bie Angaben gepruft und richtig befunden bat, die eine Ausfertigung ber Generaldeclaration beurkundet zur Aufbewahrung zurud.

Abanderungen, welche fich im Laufe der Zeit ergeben, find, sofern dieß nicht bereits in Gemäßheit des §. 2 geschehen ift, vom Bierbrauer gegen Bescheinigung dem Steuererheber schriftlich anzumelben, damit solche in der Generaldeclaration nachgetragen werden können, zu deren erneuerter Einreichung übrigens der Bierbrauer verpflichtet ift, wenn dieselbe von der Steuerbehörde für nothwendig erachtet wird.

#### **S.** 9.

Die in ber Generalbestaration Biffer 6 jur Fertigung eines Biersutts begehrte Braugeit barf in keinem Falle bie nachfolgenbe Stundenzahl überfteigen:

a. Bei Braugefägen bis ju 5 Dom einschließlich 12 Stunden;

| b.   | Ħ  | " | 17 | von        | mehr | als | 5          | Ohm | bis | zu | 10 | Dhm | einschließlich | 14   | Stumben; |
|------|----|---|----|------------|------|-----|------------|-----|-----|----|----|-----|----------------|------|----------|
| c.   | 11 |   | "  | "          | . ,, | 11  | 10         | "   | "   | 1/ | 15 | "   | "              | 16   | "        |
| d.   | "  |   | "  | "          | · ·  | 11  | 15         | "   | 11  | "  | 20 | ,,  | "              | . 18 | "        |
| · e. | 11 |   | 11 | <b>"</b> - | "    | "   | <b>2</b> 0 | "   | "   | 11 | 25 | "   | "              | 21   | ,,       |
| f.   | "  |   | "  | "          | "    | "   | 25         | "   |     |    |    |     |                | 24   | "        |

Die zur gewöhnlichen Bereitung von beißem Waffer zum Ausbrühen ber Gefäße erforderliche Beit ift hierbei eingerechnet.

Wo die hiernach als höchstes Maaß ter Brauzeit festgesetzte Stundenzahl nach der Beschaffenheit des Wassers oder des Feuerungsmaterials, oder nach den Einrichtungen einer Brauerei erfahrungsgemäß zur Fertigung eines Biersutts nicht ersorderlich ist, gleichwohl aber der Brauer in seiner Generaldeclaration dieses höchste Maaß, oder doch eine den wirklichen Zeitauswand muthmaßlich bedeutend überschreitende Brauzeit in Anspruch nimmt, kann durch die Obereinnehmerei (das Hauptsteueramt) nach Anhörung von drei Sachverständigen eine Herabsetzung der verlangten Brauzeit auf das höchstens ersorderliche Zeitmaaß verfügt werden.

Bu ben in solden Fallen zusammentretenden Sachverftandigen ernennt die Obereinnehmerei (bas Hauptsteueramt) den Einen, ber Brauereibesitzer ben Andern und bas einschlägige Bezirksamt den Dritten.

Das Gutachten ber Sachverständigen ift bem Brauer zur Erflarung vorzulegen und hiernachft bie Brauzeit, vorbehaltlich bes bem Brauer gestatteten Recurses an die Steuerdirection, festzuseten.

So lange nicht hiernach über eine Herabsetzung ber Brauzeit endgültig entschieden ift, darf diefelbe gegen den Willen des Brauers nicht verfürzt werden.

#### S. 10.

Wer Bier brauen will, hat dies wenigstens zwei Stunden vor dem Beginne der Feuerung und jedenfalls innerhalb der geordneten Dienststunden unter Entrichtung der Steuer dem Steuererheber schriftlich anzumelden. Die nach anliegendem Muster (Beilage Nr. 3) einzureichende Brauanmels dung muß enthalten:

- 1. Die Größe des Braugefäßes, in welchem gebraut werden will,
- 2. bie Stunde, mit welcher bie Feuerung beginnen foll,
- 3. die Stunde, zu welcher der Sutt mahrscheinlich beendigt sein, beziehungsweise die Entlecrung bes Braugefaßes beginnen wirb.

Will der Brauer bei migrathenem oder schaal gewordenem Bier gelegentlich eines angemeldeten Suttes bas sogenannte An oder Ueberschwenken anwenden, so hat er dies, unter Angabe der Menge solchen Biers auf der Brauanmeldung, oder in einer nachträglichen, vor dem Beginne dieser Operation einzureichenden Erklärung zu bemerken.

Der Brauer ift gehalten, seine Einrichtungen in der Art zu treffen, daß weber Anfang noch Ente ber Bereitung des Biersutts zwischen 10 Uhr des Abends und 5 Uhr bes Morgens fallt.

#### S. 11.

Die Brauanmelbung barf in ber Regel nur auf einen Sutt lauten.

XIII. 125

Ausnahmsweise kann ber Steuererheber durch die Obereinnehmerei (bas Hauptsteueramt) ermächtigt werden, von Brauereien, welche in der Generaldeclaration die begehrte Brauzeit nach dem Urtheile der Steuerbehörde auf das wirklich benöthigte Zeitmaaß beschränkt haben, Brauanmeldungen auf zwei oder drei Sutte anzunehmen, wenn von dem Brauer die begehrte Brauzeit für den zweiten und dritten Sutt um den Zeitgewinn verkurzt werden will, welcher nach dem auf Vernehmung von Sachverständigen gegründeten Ermessen der Steuerbehörde bei ununterbrochenem Fortbrauen eintritt.

Es muß in solchen Fällen die Abgabe für die angemelbete Zahl von Sutten gleich bei der Einreichung der Brauanmeldung mit einemmale entrichtet werden und es darf sowohl der Anfang des
ersten, als das Ende des letten Suttes nicht in die Zeit zwischen Abends 10 Uhr und Morgens 5 Uhr
fallen.

#### §. 12.

Der Steuererheber hat die Brauanmeldung hinsichtlich der Bollständigkeit der Angaben und in Bezug auf die Richtigkeit der begehrten Brauzeit zu prusen und eintretenden Falls berichtigen zu lassen. Er hat sodann gegen Entrichtung der Steuer die als Brauschein dienende Quittung dem Brauer auszufolgen. Dieß muß stets vor Abnahme des Verschlusses geschehen.

#### S. 13.

Kurz vor bem Zeitpunkt, mit welchem die Feuerung beginnen soll, hat sich der Steuererheber in das Brauhaus zu begeben und den Verschluß vom Schürloch des Brauofens abzunehmen, solchen aber gleich nach Beendigung des Suttes wieder anzulegen.

Ift, wenn der Steuererheber auf die in der Brauanmeldung angegebene Zeit des Ausschöhfens zur Wiederanlegung des Verschluffes eintrifft, der Sutt noch nicht beendigt, so soll zwar dessen Beendigung abgewartet, bei einer Ueberschreitung des zugelassenen höchsten Maaßes der Brauzeit aber die Ursache der Verzögerung ermittelt, der Thatbestand hierüber festgestellt und der vorgesetzten Obereinnehmerei (dem Hauptsteueramt) der Vorfall zur weiteren Verfügung angezeigt weiden.

#### S. 14.

Die Brauhauser und bie nicht minbestens durch eine öffentliche Straße von benselben getrennten übrigen Raume der Bierbrauereien stehen, mit Ausnahme der Wohnungsraume, unter der Aufsicht der Steuerverwaltung. Sie ist befugt, diefelben und alle darin befindlichen Vorrathe, Gerathschaften und Einrichtungen visitiren zu lassen.

Bei Nacht — zwischen 10 Uhr Abends und 5 Uhr Morgens — barf eine Bisitation nur rud-sichtlich ber Braubauser und nur dann ftatt finden, wenn barin gearbeitet wird.

Bu den Bisitationen der Bierbrauereien sind das Steuer Aussichts und Erhebungs-Personal, so wie diejenigen Personen ermächtigt, welche sich mit einem schriftlichen Auftrag der Obereinnehmerei (des Haudtsteueramts) oder der Steuerdirection ausweisen können. Bisitationen bei Nacht
sollen nie durch einen Angestellten allein, sondern nur unter Zuzug eines weiteren Steueraufsichtsoder Erhebungsbeamten oder einer Urkundsperson vorgenommen werden.

#### S. 15.

Der Bierbrauer ift verbunden, ben Steuerbeamten, so oft biefelben bie Brauhauser besuchen, behufs ber Controlirung biejenigen Brauscheine vorzulegen, welche für die gerade in Arbeit genom=

menen fowie für die in Ruhlung begriffenen und für tie vom Ruhlschiff abgelaffenen, aber noch nicht in Gabrung übergegangenen Biersutte ausgestellt find.

Findet sich nach Beendigung eines Biersuttes (Art. 3 des Gesets) noch ungehopfte Burze und lautet die Declaration nicht auf weitere Sutte, so sind die Steuerbeamten besugt, die Ausgießung zu verlangen. Erflärt der Brauer die Burze für einen anderen Zweck, z. B. zur Verdünnung des Gahrzeuges, zur Effigfabrication, zur Branntweinbrennerei u. s. w. bestimmt, so kann von der den Umständen nach etwa für nöthig erachteten Ausgießung, unter der Bedingung abgestanden werden, daß im Beisein der Steuerbeamten die Flüffigseit entweder sogleich jener Bestimmung zugeführt, oder durch einen vom Brauer beizuschaffenden, für den angegebenen Zweck unschädlichen Zusat zur Verwendung als Bier unbrauchbar gemacht wird.

S. 16.

Die Gebäube, in welchen bie in ben §§. 6 und 7 bezeichneten Gefäße zur Effig = und Brannt: weinbereitung aufgestellt find, werden rudsichtlich der steuerlichen Beaufsichtigung und Visitation, den Brauhaufern gleich behandelt.

Wird in ben betreffenden Gefäßen beim Besuche eines Steuerbeamten Branntwein oder Effig bereitet, so muffen auf Berlangen die nach S. 6 erforberlichen Brenn - oder Anmeldungsscheine vorge- legt werden.

S. 17.

Unabhängig von den im Gesetze angebrohten Defraudations = und Ordnungestrafen ift

- a. Die Unterlassung ber Anzeige über Die Anschaffung eines neuen Braugefäßes, so wie über Die Veranderung eines schon vorhandenen Braugefäßes oder des daffelbe umgebenden Kranzes oder Auffates,
- b. die Unterlaffung ber Anzeige von Beranberungen, welche eine Abanberung ber Generals beclaration unter Say 2-5 nothwendig machen wurden,
- c. die Nichtbefolgung von gesetslichen ober Bollzugsvorschriften, wenn fie nicht mit einer Strafe besonders belegt ift -

mit Ordnungeftrafe bis zu funf Gulben zu ahnden.

#### S. 18.

hinsichtlich ber Steuererhebung von dem aus bem Auslande in das Großherzogthum eingehenden Bier verblei bt es bei ben zur Zeit geltenden Bestimmungen.

#### **§**. 19.

Gegenwärtige Vollzugeverordnung tritt mit dem Gesete am 1. Juni b. J. in Wirksamkeit. Die Steuerdirection ift mit ben weiter hierwegen erforberlichen Anordnungen beauftragt.

Sie hat den Steuererhebungs = und Auffichtebeamten Inftruction zu ertheilen und fur beren bem Gefete und ber Bollzugsverordnung gemäße Anwendung forthin zu forgen.

Carleruhe, ben 30. April 1845.

Ministerium ber Finangen.

Regenauer.

Vdt. Glod.

Beilage Rr. 1.

#### Gingereicht am 18. October 1845, Morgens 6 Uhr.

Effigsuttregister Ordnungszahl 3.

### Effigsuttanmeldung.

Der Unterzeichnete beabsichtigt, in seinem Essigkessell von 182 Stützen Inhalt einen Sutt Fruchtessig zu fertigen, wozu er 9 Stunden Zeit bedarf und theils Malzschrot, theils Roggenschrot verwenden wird.

Die Einmaischung geschieht heute früh um 6 Uhr, bie Feuerung beginnt heute früh um 8 Uhr, und der Sutt wird muthmaßlich heute Abend 5 Uhr beendigt sein.

Raftatt, ben 18. October 1845.

Friedrich Joos, Bierbrauer.

Gesehen und eingetragen Raftatt ben 18. October 1845.

Bagner, Zollverwalter.

Beilage Rr. 2.

Eingereicht am 10. Juni 1845.

Obereinnehmerei Rastatt, (Hauptsteueramt.) Steuereinnehmerei Rastatt.

#### General - Declaration

bes

Bierbrauers Friedrich Joos,

über die zu seinem Betriebe gehörigen Raume und Gefäße und das für gewöhnliche Umftande geltende hochste Maas der Brauzeit.

| I. Declaration.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                            |                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Gegenstände.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ort ber Aufstellung.                                                                                                                                                                                                                                                                 | Inhalt.<br>Ohm Stühen               | Brau-<br>zeit.<br>Stunden  | Erläuterungen.                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Käume und Gefäße.  1. Braugefäße:  a. Braupfanne Rr. 1 ohne Kranz.  b. Braukessel Rr. 2 ohne Kranz.  2. Märmepfannen. (Borwärmer).  a. Borwärmer zur Braupfanne Rr. 1.  3. Gefäße mit Feuezrung beinrichtung für andere Zwede:  a. Ein Kessel zur Estigsbereitung.  b. Ein Branntweinkessel. | Brauhaus . Rechts vom Haupteingang in bas Brauhaus . Hinter ber Braupfanne Rr. 1 circa                                                                                                                                                                                               | 24 3<br>13 8<br>30 —<br>18 2<br>3 4 |                            | Bu 2 a. Hat feine eigene Feue-<br>rung, sondern wird durch die<br>Abhige und den Rauch der<br>Braupfanne Nr. 1 erwärmt.                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Ruhlschiff e. a. Ruhlschiff Rr. 1. b. Ruhlschiff Rr. 2. c. Ruhlschiff Rr. 3. 5. Gährkeller. a. Gährkeller Rr. 1. b. Gährkeller Rr. 2.                                                                                                                                                        | Im Brauhaus an ber bem Eingang gegenüberstehenden Wand Ebendaselbst über dem Kühlschiff Rr. 1.  In dem Andau links vom Brauhaus, in welcher der Essigtessel steht, an der Wand.  In dem zweiten Andau rechts vom Brauhaus zu ebener Erde.  Unter dem Brauhaus neben dem Wachsteller. | ,                                   | ,                          | Dieses Rublschiff wird übrigens<br>nur zu Effigsutten benütt.<br>Bu 5 a. Dient in ber Regel nur<br>für obergähriges Bier.                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Brauzeit. Unter gewöhnlichen Umständen werden höchstens erfordert: 1. in dem Braugefäß Rr. 1. a. Lagerbier b. Jungbier 2. in dem Braugefäß Rr. 2. a. Lagerbier b. Jungbier c. Obergähriges Bier                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     | 16<br>15<br>16<br>15<br>13 | Ju 6. Die Reinigung bes Baf- fers erforbert jeber Zeit brei Stunden. Bei neblichter und kalter Bitterung kann sich ble Brauzeit um 1 bis 1½ Stunden über den gewöhn- lichen Bedarf verlängern, worauf schon Rücksicht ge- nommen ist. |  |  |  |  |  |  |  |

Raftatt, ben 10. Juni 1845.

| Gegenstände.  Gegenstände.  1 a. Braupfanne Rr. 1 laut Cichurfunde vom 17. Mai 1840 1 b. Braupfanne Rr. 2 laut Cichurfunde vom 1. April 1842  2 a. hat keine eigene Feuerung. Inhalt angenommen zu 3 b. als Branntweinkessel gesicht laut Cichschein vom 17. deptember 1841  1 a. wie neben steht  4 b. wie neben steht  4 c. wie neben steht  4 c. wie neben steht  6 a. Es sind bermalen 6 Gährssser ausgestellt. | 311 Dhm | 3. 9.  thalt.  Stüpen | Länge.                   | n & b e sangab<br>Breite. | en.                | 13.  d.  Flächen- inhalt ber Kühlschiffe. Duadratsuß | Bemerfungen.                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I a. Braupfanne Rr. 1 laut Cichurfunde vom 17. Mai 1840 1 b. Braupfanne Rr. 2 laut Cichurfunde vom 1. April 1842 2 a. hat keine eigene Feuerung. Inhalt angenommen zu 3 a. Cffigkessel nicht geeicht, ansenommen zu 3 b. als Branntweinkessel gesicht laut Cichschein vom 17. September 1841  1 a. wie neben steht 4 b. wie neben steht 4 c. wie neben steht  4 c. wie neben steht  4 c. wie neben steht            | 31 Dhm  | Stupen                | Maae<br>Länge.<br>Bou    | Breite.                   | e n. Liefe (Pöhe). | Flächen-<br>inhalt ber<br>Kühlschiffe.               | Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                    |
| I a. Braupfanne Rr. 1 laut Cichurfunde vom 17. Mai 1840 1 b. Braupfanne Rr. 2 laut Cichurfunde vom 1. April 1842 2 a. hat keine eigene Feuerung. Inhalt angenommen zu 3 a. Cffigkessel nicht geeicht, ansenommen zu 3 b. als Branntweinkessel gesicht laut Cichschein vom 17. September 1841  1 a. wie neben steht 4 b. wie neben steht 4 c. wie neben steht  4 c. wie neben steht  4 c. wie neben steht            | Dhm 24  | Stützen               | Länge.<br>Bou            | Breite.                   | Tiefe<br>(Pöhe).   | inhalt der<br>Rühlschiffe.                           | Bemerfungen.                                                                                                                                                                                                    |
| Sichurtunde vom 17. Mai 1840 1 b. Braupfanne Rr. 2 laut Gichurkunde vom 1. April 1842 2 a. hat keine eigene Feuerung. Inhalt angenommen zu 3 a. Essigtessel nicht geeicht, ansenommen zu 3 b. als Branntweinkessel gesicht laut Eichschein vom 17. September 1841 4 a. wie neben steht 4 b. wie neben steht 4 c. wie neben steht 5 a. Es sind bermalen 6 Gährs                                                      | 24      |                       |                          | 54                        |                    |                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |
| 3 b. als Branntweinkeffel gesicht laut Eichschein vom 17. deptember 1841  4 a. wie neben steht  4 b. wie neben steht  4 c. wie neben steht  5 a. Es sind bermalen 6 Gährs                                                                                                                                                                                                                                           | 30      | _                     | Durchmeffer              | 33                        | 50<br>28           | -                                                    | Feuerung von außen.<br>Feuerung im Brauhaus.                                                                                                                                                                    |
| 5 b Der Gährfeller Nr. 2 entsilt bermalen:<br>Bährbütten von eirea 2 Fuber<br>id 9 von eirea 12 Ohm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18      | 2 42/10               | 210<br>170<br>260<br>220 | 180<br>180<br>140         | 8<br>8<br>10       |                                                      | 4 c. Steht mit bem Brau haus in keiner unmittel baren Berbindung, da ei nur vom Hofe aus zu gänglich ift.  3u 6. Die geforberten Brauzeiten entsprechen dem bisherigen Zeitverbrauch nach ben Controlregisteru. |

Bollverwalter Bagner. Steuerfergeant Bubler. 19

Beilage Rr. 3.

Eingereicht am 15. October 1845, Rachmittags 4 Uhr.

Manual-Nummer 56. Beilage-Nummer 20. Brauregister Orb.3. 11.

# Brauanmeldung.

Der Unterzeichnete beabsichtigt, in seinem Braugefäße Rr. 1 von 243 Stuten Inhalt einen Sutt Jungbler zu fertigen, wozu er einer Brauzeit von 15 Stunden bedarf.

Anfang ber Feuerung, heute Abend um 7 Uhr.

Muthmaßliche Zeit bes Ausschöpfens, Morgen früh um 8 Uhr.

Raffatt, ben 15. October 1845.

Friedrich Joos, Bierbrauer.

# Großherzoglich Badisches

# Regierungs-Blatt.

Carleruhe, Freitag, ben 16. Mai 1845.

#### Inhalt.

Ummittelbare allerhöchfte Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs. — Mebaillenverleihung. — Dienfinachrichten.

Berfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien. — Des Ministeriums bes großherzoglichen Sauses und ber auswärtigen Angelegenheiten, die Errichtung von Brief. und Jahrposterpeditionen in der Stadt Külsheim und in der Stadt Freudenberg betr. — Des Justizministeriums, die Ertheilung des Schriftverfassungerechts an den Rechtspracticanten D. Berner von Appenweier betr. — Staatsgenehmigung zu dem Stammgutistatut des Generallieutenants und Generalsabiutanten von Freisteht, in Beziehung auf das Gut Iftein betr. —

# Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs.

# Medaillenverleihung.

Unter bem 30. April 1845

hat Bürgermeister Kamm in Beuren, Bezirksamts Baden, in Anerkennung seiner langjährigen und erfolgreichen Wirksamkeit als Ortsvorgesetzter, die kleine goldene Verdienstmedaille verliehen erhalten.

# Dienstnachrichten.

Durch bochfte Ordre vom 4. Marg b. 3. murden befordert:

| Portepee - Fähnrich |    | Rapp      | zum  | Licutenant | im | IV. Infanterie = Regiment, |              |             |  |  |
|---------------------|----|-----------|------|------------|----|----------------------------|--------------|-------------|--|--|
| "                   | 11 | Rraus     | - 11 | "          | 19 | Ш.                         | . ,          | 11          |  |  |
| "                   | "  | Hoffman   | n "  | "          | "  | Ш.                         | "            | <i>"</i>    |  |  |
| . "                 | "  | Bachelin  | 11   | "          | 1/ | " Leibinfanterieregiment,  |              |             |  |  |
| "                   | "  | Fäßler    | "    | "          | in | der Art                    | illerie = \$ | Brigade,    |  |  |
| "                   | "  | Rückert   | "    | 11-        | "  | "                          | ,,           | "           |  |  |
| 11                  | 17 | Frant '   | . ,, | - 1/       | im | III. In                    | fanterie     | = Regiment, |  |  |
| "                   | 11 | Eichrobt  | "    | "          | in | der Arti                   | Aerie = X    | Brigabe,    |  |  |
| ,, "                |    | v. Gillma | nn"  | "          | im | II. Dra                    | gonerre      | giment,     |  |  |
|                     |    |           |      |            |    |                            | 20           | •           |  |  |

```
gum Lieutenant im IV. Infanterie = Regiment,
         Vortepee = Kähnrich
                             Gervais
                             Dern
                                                           Leib = Infanterie - Regiment,
                             Megner
                                                           III. Infanterie = Regiment,
                             Freiberg
                                                           III.
             ,,
                      "
                             Sachs
                                                           Leib = Infanterie = Regiment,
                                                           II. Infanterie = Regiment,
                             Weber
             ,,
                      11
                             Vierorbt
                                                           Leib = Infanterie = Regiment,
                                                           II. Infanterie = Regiment,
                             Gottreu
             ,,
                             Cassinone
                                                           Leib = Jufanterie = Regiment,
                                                           II. Infanterie = Regiment,
                             Bauer
                             v. Mengingen,
                                                           Dragoner - Regiment Großherzog,
                                                           III. Infanterie = Regiment,
                             Roch
                             v. Schäffer "
                                                           I. Dragoner = Regiment,
                                                           II. Dragoner = Regiment;
                             v. Zurabeim "
                                 unter bem 15. April b. 3.
     ber hauptmann Thome im III. Infanterie = Regiment und ber Canglift bei bem Armee-
Corps = Commando, Strobel, Letterer megen anhaltender Rranklichkeit, in ten Rubeftand verfett.
  - Durch allerhochfte Orbre vom 29. April t. J. baten in bem großberzoglichen Armee = Corps
folgende Beränderungen flattgefunden:
    Befordert murden:
        ber Oberlieutenant Gos im III. Infanterie = Regiment,
                          Bimmermann im II. Infanterie : Regiment, und
                           und Abjutant ber I. Infanterie = Brigabe Graf von Sponect,
zu Hauptmännern;
        ber Oberlieutenant von Rotberg im II. Dragoner=Regiment, und
                          von Freyborf im I. Dragoner : Regiment,
zu Rittmeistern;
                        Eichfelb im 1. Infanterie = Regiment,
        ber Lieutenant
                        Durr in ber Ingenieursection bes Generalquartiermeifterftabes,
                        Brudner im Leib = Infanterie = Regiment,
                        Biefele im III. Infanterie = Regiment,
```

```
v. Seutter im Leib - Infanterie Regiment,
,,
        v. Solging im Dragoner = Regiment Großbergog,
        v. Gever im I. Dragoner = Regiment,
        Niefer im I. Dragoner=Regiment,
```

au Oberlieutnanten.

Der Oberlieutenant Achenbach vom IV. Infanterie = Regiment murbe jum Abjutanten ber erften Infanterie - Brigabe ernannt.

Berfest murben:

Der Hauptmann Grettler vom III. zunc I. Infanterie Regiment,

| Der  | <b>Hauptmann</b> | v. Fif     | non | I.    | zuin | III.   | Infante | erie = Regime | ent ,       |
|------|------------------|------------|-----|-------|------|--------|---------|---------------|-------------|
| ,,   | "                | Roch .     | ,,  | Leib= | : ,, | II.    | ,,      | "             |             |
| "    | ,,               | Hauf       | "   | · II. | ,,   | Ш.     | "       | "             |             |
| ٠ ,, | ,,               | v. Fischer | "   | IV.   | ,,   | _ III. | `,,     | "             | •           |
| "    |                  | v. Hunbbi  |     |       |      |        | ,,      | . ,           |             |
| Der  | Dberlieutnant    | v. Ehrenb  | erg | voin  | I.   | zum    | Π.      | Infanterie    | = Regiment, |
| "    | "                | Robe       |     | "     | II.  | "      | I.      | "             | "           |
| "    | . "              | Asbran     |     |       | 1.   | "      | II.     | "             | "           |
| "    | • "              | Schnet     | ler | "     | II.  | "      | IV.     | "             | "           |

Sobann haben Seine Ronigliche Hoheit der Großherzog Sich allergnädigst bewogen gefunden:

#### unter bem 29. April

bem Pfarrer und erzbischöflichen Decane Landberr in Beuern ben Titel eines geiftlichen Rathe, unter bem 3. Mai b. 3.

bem großherzoglichen Bereinsbevollmächtigten in Stettin, Regierungerath hoffmann, ben Character eines Beheimen Finanzraths, und

ben Revisoren Herrer und Rempff, bei ber Direction ber Forstdomanen und Bergwerte, ben Character als Rechnungerathe zu verleihen;

ber fürftlich fürstenbergischen Prafentation bes hofgerichts = Secretars Friedrich Stein zu Conftanz, zum Vorstande bes Bezirksamtes Möskirch, unter Ernennung beffelben zum Amtmann, Die allerhöcht landesberrliche Bestätigung zu ertheilen;

ben Bostofficialen Johann Letour, bei dem Postamte Stockach, in gleicher Eigenschaft zu dem Oberpostamte Carlsruhe, und

ben Physicus Engelberger zu Philippsburg, bermalen in Rleinlaufenburg, bis zur Wiederherstellung feiner Gesundheit in ben Ruhestand zu versetzen;

die fatholische Pfarrei Thengendorf, Umte Blumenfeld, bem Pfarrer Michael Ruppel in Afobren,

bie fatholische Pfarrei Rohrbach am Gieshübel, Amts Eppingen, bem Pfatrer Dr. Joseph Dominif Carl Brugger in Kadelburg,

die katholische Pfarrei Balg, Amts Baden, dem Pfarrverweser Ludwig Zwiebelhofer in Ketsch, die katholische Pfarrei Grieffen, Amts Jestetten, dem Pfarrverweser Hugo Jerg in Randegg, und

bie katholische Pfarrei Sasbach, Amts Achern, dem erzbischöflichen Decane und Pfarrer Gregor Daniel in Gamshurft zu übertragen;

#### unter bem 7. Mai b. 3.

ben beiben Privatdocenten der Geschichte und der geschichtlichen Hilfswiffenschaften an der Universität Beibelberg, Dr. Sagen und Dr. Säußer, den Character als außerordentliche Professoren, und

bem Lehrer Robert Roller am Lyceum in Mannheim, ben Character eines Professors zu verleihen;

ben Forfiobergeometer Schaffer, wegen leibender Gesundheit seinem Ansuchen gemaß, in ben Rubestand zu verseten;

bie evangelische Stadtpfarrei Gernsbach, dem Pfarrer Wilhelm Kay in Berghausen, und bie evangelische Pfarrei Feuerbach, Decanats Müllheim, dem Pfarrer Zittel in Bidensohl zu übertragen.

# Verfügungen und Dekanntmachungen der Ministerien.

(Die Errichtung von Brief- und Fahrpost-Erpeditionen in der Stadt Ruleheim und in der Stadt Freudenberg betreffend.)

In Gemäßheit Allerhöchster Entschließungen aus Großherzoglichem Staatsministerium vom 25. v. M. Nro. 798 und Nro. 799 werden vom 1. Juli d. J. an in den Städten Kulsheim und Freudenberg Brief= und Fahrpost-Expeditionen errichtet, was hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Carlerube, ben 2. Mai 1845.

Ministerium bes Großherzoglichen Sauses und ber auswärtigen Angelegenheiten. von Busch.

Vdt. Zurdheim.

(Die Ertheilung bes Schriftverfaffungerechts an ben Rechtspracticanten M. Berner von Appenweier betr.)

Durch Beschluß vom heutigen Nrv. 2252 wurde dem Rechtspracticanten Maximilian Werner von Appenweier bas Schriftverfaffungsrecht in gerichtlichen Angelegenheiten ertheilt.

Carlerube, ben 30. Upril 1845.

Juftizminifterium.

Jolln.

Vdt. Bachelin.

(Staatsgenehmigung zu bem Stammguts-Statute bes Generallieutenants und Generalabjutanten v. Freiftebt, in Beziehung auf bas Gut Iftein betreffenb.)

Das von dem Generallieutenant und Generaladjutanten von Freistedt unter dem 2. 1. M., in Beziehung auf das Gut Istein, Bezirksamts Lörrach, errichtete Stammzuts=Statut hat die Staatsgenehmigung erhalten, was hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Carlerube, ben 5. Mai 1845.

Justizministerium.

Jolin.

Vdt. Bachelin.

### Beilage zum Regierungsblatt.

# Befet,

bie privatrechtlichen Folgen von Berbrechen betreffend.

# Leopold, von Gottes Gnaden,

Großherzog von Baben, Bergog von Bahringen.

Mit Buftimmung Unferer getreuen Stande haben Wir beschloffen und verordnen, wie folgt:

#### s. 1.

Die Entschädigung wegen Verbrechen richtet fich im Allgemeinen nach ben Bestimmungen bes Landrechts.

#### **§**. 2.

Der Landrechtssat 1382 b. erhalt folgende Zusate (§S. 3-6):

#### s. 3.

In den Fällen einer jum Borfat oder zur Fahrlässigkeit zuzurechnenden Töbtung ist der Schuldige verpflichtet, ben Abkommlingen bes Getödteten als Entschädigung für entgangenen Gewinn die Mittel zum Unterhalte und zur Erziehung zu gewähren.

Diefe Entschädigung barf jedoch

- 1) den Betrag nicht übersteigen, bessen die Abkömmlinge nach ihren persönlichen Verhältnissen und mit Rücksicht auf den Ertrag ihres eigenen Vermögens jährlich bedürfen;
- 2) noch auch im Ganzen die Summe bessen, was der Getödtete in der Zeit, die er wahr= scheinlich noch gelebt hatte, durch seinen personlichen Berdienst, oder durch andere person= liche, bei seinem Tode den Abkömmlingen nicht zufallende Bezüge nach allen Umständen noch erworben haben wurde.

#### 5. 4.

Auch der Chegatte des Getödteten kann, so lange er sich nicht wieder verheirathet, unter den im §. 3. Nr. 1 und 2 erwähnten Beschränkungen den in Folge der vorsätzlichen oder sahrläffigen Tödtung verlorenen Lebensunterhalt fordern, und ebenso sind Ahnen, Adoptiveltern und Abop = tivkinder im Falle des Bedürfnisses berechtigt, Entschädigung für die Unterstützung zu fordern, welche ihnen der Getödtete geleistet hat, oder allen Umftänden nach in Zukunft geleistet haben würde.

Diese nämliche Unterstützungsforderung kommt auch den Pflegekindern des Getödteten wähzend ihrer Minderjährigkeit zu, und ferner den natürlichen Kindern, sofern sie anerkannt sind, oder sich im Falle des L.R.S. 762, oder des Zusates 762 a. besinden, endlich den Schwiegerseltern, Schwiegersöhnen und Schwiegertöchtern, so lang nicht der Fall des L.R.S. 206 Mr. 1 oder Nr. 2 eintritt.

**S.** 5.

Auch andere, als die in den §§. 3 und 4 bezeichneten Personen erhalten Vergütung des Schadens, den sie dadurch erleiden, daß sie in Folge einer an Jemanden verübten Tödtung oder Körperverletzung eine ihnen fraft Gesches obliegende Verbindlichkeit zu erfüllen haben, die sie sonst gar nicht oder boch erst später zu erfüllen gehabt hatten.

Der Angeschuldigte fann jeboch, wenn eine folche Ersatforberung im Strafversahren gegen ibn

erhoben murte, bie Bermeisung berfelben an ben burgerlichen Richter verlangen.

**S.** 6.

Die in ben §§. 3 — 5 genannten Personen haben auch in ben Fällen des Menschenraubs und bes widerrechtlichen Gesangenhaltens von dem Schuldigen, insofern und so lange derselbe ben Geraubten zurückzubringen oder dem Gefangenen die Freiheit zu verschaffen nicht vermag, gleiche Entsschäbigung, wie in dem Falle der Tödtung, zu fordern.

S. 7.

Der 2.R.S. 1382 d. erhalt folgende Bufage (§S. 8 und 9):

**§**. 8.

Wenn aus einer firafbaren handlung, zu beren Berübung fich Mehrere verabredet haben, ein nicht beabsichtigter schablicher Erfolg hervorgeht, so haften bie Theilnehmer fur ben Erfat auch biefes Schabens fammtverbindlich.

**s.** 9.

In Fallen der Todiung oder Körperverlegung bei Raufhandeln find die Urheber berjenigen Berlegungen, welche durch ihr Zusammentreffen den eingetretenen Erfolg hervordrachten, für die Entschädigung fammtverbindlich. Das Maß der Entschädigungspflicht anderer Theilnehmer richtet sich, sofern sie nicht in Folge einer Verabredung handelten (§. 8.), nach dem Maße ihrer besondern Theilnahme am Verbrechen.

**S.** 10.

Der L.R.S. 1382 f. wird aufgehoben und burch folgende Bestimmungen (§§. 11 — 14) erfett: §. 11.

Demjenigen, welcher eine bem Thater zum Vorsatze ober zur Fahrlässigkeit zuzurechnende Körperverletzung erlitten hat, gebührt außer ber Vergutung bes erlitten en Verlustes, insbesondere ber Heilfosten und bes Mehrauswandes für Pflege, als Entschädigung für entgehenden Gewinn nicht nur der Ersatz bes mahrend ber Eur entbehrten, sondern auch des ihm durch Aushebung oder Verminderung seiner Arbeits = oder Erwerbsfähigkeit kunftig entgehenden Verdienstes.

S. 12.

Bei Bemeffung bes fur ben kunftig entgehenden Berbienft zu leiftenben Ersages ift barauf zu sehen, welchen Berbienft ber Berlette zur Beit ber Berletung bereits gehabt hat, ob beffen

längere ober kurzere Fortbauer, auch ob eine Erhöhung ober Werminderung beffelben zu erwarten flund, ober ob und was der Berletzte, wenn er noch keinen Berdienst hatte, zu verdienen hoffen durfte; ferner darauf, ob für die Fortdauer oder das Eintreten der Erhöhung oder Berminderung des Berdienstes größere oder geringere Wahrscheinlichkeit vorhanden war, sowie endlich darauf, was der Berletzte nach seinen Standesverhältnissen, der Verletzung ungeachtet, künstig wieder zu erwerben im Stande sein werde.

#### **S.** 13.

Der Urheber einer im Zweikampf oder an einem Einwilligenden begangenen Tödung oder Körperverletzung, sowie der Gehülse beim Selbstmord ist nur zu derzenigen Entschädigung verpflichtet, welche britte Personen (§§. 3—5) zu fordern haben.

#### §. 14.

Wenn ein Verbrechen, es mag Arbeits = oder Erwerbsunfähigkeit zur Folge haben oder nicht, bas kunftige Fortkommen der davon getroffenen Person erschwert, so ift ihr auch hierfür Entschäbigung zu leiften.

Dies findet namentlich Anwendung in Fällen der Nothzucht, der Entführung, der mehrfachen Che (§. 354 des Strafgesethuches), der Verführung (§§. 360—362) und der betrüglichen Verleitung zur Che (§. 474), sowie in den Fällen einer falschen Beschuldisgung, Verläumdung oder Ehrenkränkung, und in den Fällen einer Korperverletzung, aus welcher eine Verunstaltung bes Verletzen entstanden ift.

#### S. 15.

Die Größe ber Entschädigung für erlittenen Berluft, wie für entgangenen Gewinn ift bem Ersmeffen des Richters zu überlassen, welcher hierbei keinen strengen Beweis der wirklichen Schadensbetrage zu fordern hat. Jedoch kann die Entschädigung nur für das zuerkannt werden, für was der Beschäsdigte fie gefordert hat, und nicht höher, als in bem von ihm geforderten Rase.

Im Uebrigen nimmt der Richter bei Festsepung derselben zugleich Rücksicht auf die Vermögenssverhältnisse auch des Schuldigen, sowie auf die Größe seiner Verschuldung, namentlich auf das Dasein von Vorsatz, oder von bloßer Fahrlässigkeit, und auf den Grad der Bosheit oder der Unvorssichtigkeit — auch darauf, ob der Verletzte da, wo der Thater den eingetretenen Erfolg nicht beabsichtigte, zum Eintreten oder zur Vergrößerung desselben, durch eigenes Verschulden mitgewirkt habe, — und darauf, ob die That, in shesondere wo sie im Affect verübt wurde, durch eine unrechte Handlung des Verletzten selbst veranlaßt war.

Nach Beschaffenheit des Falles kann der Richter bei Vergeben aus Fahrläffigkeit, wo eigenes Bersehen oder Verschulden des Beschädigten oder Getödteten zu dem Erfolge mitgewirkt haben, sowie bei Verbrechen, wo der Schuldige durch eine rechtswidrige Handlung des Verletzten zu der That in hohem Grade gereizt war, den Angeschuldigten von der Entschädigungsverbindlichkeit auch ganz freisprechen.

#### **S.** 16.

Burde die Entschädigung an sich in einer Rente bestehen, so kann ber Richter, wenn es ben Umftanben angemeffen erscheint, in Folge bes Antrags eines ber Betheiligten auf Zahlung eines nach ber wahrscheinlichen Dauer ber Rente zu bemeffenden Capitals erkennen; gegen ben Willen bes Schuldners jedoch nur in dem Falle, wenn berselbe für die Zahlung der Rente keine Sicherheit zu leisten vermag. Ift eine Rente zuerkannt, so kann dieselbe auf Antrag des einen oder andern Theils später wieder erhöht, oder vermindert, oder auch ganz aufgehoben werden, wenn sich die bei Bemessung derselben in Anschlag gebrachten Berhältnisse des Bermögens oder der Erwerdsfähigkeit des einen oder andern Theils wesentlich andern.

#### S. 17.

Der Richter hat auf Berginsung ber Entschädigungessumme von dem Zeitpunkte ber eingetrestenen Beschädigung an zu erkennen, insofern er nicht im einzelnen Falle wegen des größern Schadens, der durch die seitherige Entbehrung der Entschädigungesumme für den Beschädigten entstund, gerade um bieser Entbehrung willen eine höhere Entschädigung bestimmt.

#### S. 18.

Wird eine Entschübigungsklage auf den Grund eines in strafrechtlicher hinsicht bereits abgeurtheilten Verbrechens vor den bürgerlichen Gerichten angebracht, so kann sich der Kläger, so wohl was die Schuld des Beklagten, als was das Dasein und die Größe des Schadens betrifft, auf die im Strafversahren erhobenen Beweise berufen, und eine nochmalige Erhebung derselben in den Formen des dürgerlichen Prozesses sindet nur insoweit statt, als der eine oder andere Theil, wenn die neue Erhebung überhaupt noch möglich ist, solche begehrt. War gegen den Beklagten im Strasversahren ein verurtheilendes Erkenntniß ergangen, so gilt auch zu Gunsten des erst nachmals mit einer dürzerlichen Klage aufgetretenen Beschädigten als bewiesen, daß der Beklagte die That, deren das Erkenntniß ihn für schuldig erklärt, verübt habe.

#### S. 19.

Die Verurtheilung eines Chegatten zu einer peinlichen Strafe (§. 10 des Strafgesethuches) ober zu einer Arbeitshausstrafe von mehr als sechs Jahren begründet für den andern Chegatten die Klage auf Scheidung (E.R.S. 232).

#### **S.** 20.

Bird in ben Fällen der E.R.S. 229 — 232 die Chescheidung erkannt, so verliert ber schuldige Chegatte, außer ben in L.R.S. 299 genannten, auch diejenigen Vortheile, welche ihm von dem Vermögen des andern Chegatten burch eine Ungleichheit des Einbringens in die Gütergemeinschaft zukommen. Es wird zu diesem Behuse dem unschuldigen Theile aus dem Gemeinschaftsvermögen dasjenige zum Voraus zugeschieden, was er bei Eingehung der Che oder während berselben (L.R.S. 1401, Nr. 1.) mehr in die Gemeinschaft einbrachte, als der andere Theil.

#### S. 21.

Die L.N.S. 22-33 und überhaupt alle auf den bürgerlichen Tod fich beziehenden gesetztichen Bestimmungen find aufgehoben.

Begeben zu Carleruhe in Unferem Staatsministerium, ben 6. Marg 1845.

# Leopold.

Bolln.

Auf allerhöchsten Befehl Seiner Königlichen Gobeit bes Großberzogs: Buchler.

### Beilage zum Regierungeblatt 1845.

# Befet,

ben Strafvollzug im neuen Mannerzuchthause zu Bruchsal betreffend.

# Leopold, von Gottes Gnaben,

Großherzog von Baden, Bergog von Bahringen.

Mit Buftimmung Unferer getreuen Stande haben Bir beschloffen und verordnen, wie folgt:

#### Ś. 1.

Die gegen Personen mannlichen Geschlechts erkannte Zuchthausstrase ist kunftig, so weit es ber Raum bes zu Bruchsal neu erbauten Mannerzuchthauses gestattet, unter ben im folgenden §. 5 sestgesetzen Beschränkungen dergestalt zu vollziehen, daß jeder Strakling in eine besondere Zelle gebracht und hier bei Tag und Nacht außer Gemeinschaft mit andern Straflingen gehalten wird.

#### **S.** 2.

Die Straflinge werden, mit Ausnahme ber Sonn = und Feiertage, beschäftigt.

Sie erhalten, so weit sie beffen noch bedürfen, Unterricht in einem Gewerbe und in den Begenständen, Die in den Bolfsschulen gelehrt werden.

#### **S.** 3.

Beber Strafling wird in feiner Belle taglich wenigstens fe chemal befucht.

Es werden hiebei die Besuche ber Werkmeister, der Aufseher, gleich jenen der Geistlichen, der Aerzte, der Lehrer, der Directionsmitglieder, der Inspectoren, der Bekannten und Verwandten des Sträflings und anderer Personen, welche Zutritt erhalten, mit in Rechnung gebracht. Besuche von Personen, die nicht bei der Anstalt angestellt sind, noch sonst im diffentlichen Interesse zum Besuche verselben die Ermächtigung erhalten, kann sich der Sträfling verbitten.

Jeder Strafling barf täglich wenigstens eine halbe Stunde in einem dazu bestimmten Raume im Freien fich Bewegung machen.

In der zur Erholung bestimmten Zeit ist dem Strafling gestattet, sich auch mit Lesen oder auf andere mit der Hausordnung verträgliche Weise zu beschäftigen. Bon Zeit zu Zeit kann er auch, so weit es für den Straszweck unnachtheilig ist, an Freunde oder Verwandte Briefe schreiben oder solche von denselben empfangen.

#### **S.** 5.

Die völlige Absonderung (S. 1) darf die Dauer von sechs Jahren nicht übersteigen. Haben Sträslinge eine langere Strafzeit zu erstehen, so ist ihre völlige Absonderung auf sechs Jahre beschränkt, es ware denn, daß sie die Fortdauer derselben ausdrücklich verlangen. Dhne solches Verlangen findet die völlige Absonderung auch nicht gegen Sträslinge statt, welche in das sie ben zigste Lebensjahr eingetreten find.

#### S. 6.

In so weit nach bem vorhergehenden S. 5 einzelne Sträflinge der völligen Absvnderung nicht unterworfen bleiben, wird je eine Mehrzahl derselben in bisheriger Weise im nämlichen Arbeitsssaale beschäftigt. An Sonn = und Feiertagen, so wie an Werktagen, bis zum Anfang und nach Umfluß der Arbeitszeit, darf gleichwohl keiner seine besondere Zelle verlaffen. Die Abtheilung gesschieht mit Rucksicht auf die persönlichen Eigenschaften der Sträslinge.

Die Borfdrift bes §. 4 findet auch hier Unwendung.

#### **S.** 7.

3 w e i Monate in völliger Absonderung (S. 1) erstanden, gelten für drei Monate gewöhnlicher Strafzeit.

#### **S.** 8.

Won dem Zeitpunkte an, wo gegenwärtiges Gesetz in Wirksamkeit tritt, haben die Gerichte alle Zuchthausstrasen gegen Mannspersonen zwar nach den Bestimmungen des Strasgesetzbuches so auszumessen, wie wenn sie in bisheriger Weise zu erstehen wären, im Urtheile aber zugleich zu bestimmen, auf welche Dauer die hiernach erkannte Strase mit Rücksicht auf die §§. 5 und 6 nach dem im §. 7 angegebenen Verhältnisse herabzusetzen sei. Die Entscheidungsgrunde enthalten die Minderungsberechnung.

#### **S.** 9.

Mit dem Eintritt des nämlichen Zeitpunkts (§., 8) werden auch die in den jesigen Zuchthäusern befindlichen Sträslinge in das neue Zuchthaus verbracht und für den Rest ihrer Strafzeit der Absonderung nach Maßgabe ber §§. 1 bis 7 unterworfen; eben so diejenigen, gegen welche eine Zuchthaussfrase schon vorher erkannt, allein noch nicht zum Bollzug gekommen war.

Fehlt es in bem neuen Zuchthaus an Raum, um Alle gleichzeitig unterzubringen, so bleiben zunächst diejenigen ausgeschlossen, beren übrige Strafzeit früher, als die Strafzeit Anderer ablaufen wird. Bon den Straflingen, deren Strafzeit noch langer als ein Jahr bauert, bleiben jedoch zuerst biejenigen ausgeschlossen, deren Strafzeit später, als die Strafzeit Anderer abläuft.

#### **S.** 10.

Hat ein Sträfling zur Zeit, wo bieses Gesetz in Wirksamkeit tritt, an ber gegen ihn erkannten zeitlichen Zuchthausstrase schon zwölf Jahre erstanden, so wird er der völligen Absonderung (§. 1) nicht mehr unterworfen, es sei denn, daß er es ausdrücklich verlange. Dasselbe gilt in Beziehung auf diejenigen Sträflinge, welche schon vor jenem Zeitpunkt zu lebenslänglicher Zuchthausskrase verurtheilt wurden; im Falle der Absonderung werden ihnen, gleich andern Sträflingen, die schweres Zuchthaus zu erstehen haben, die Ketten abgenommen.

#### S. 11.

Hinsichtlich der im S. 9 gedachten Sträslinge, so wie hinsichtlich bersenigen, welche die völlige Absonderung, beziehungsweise deren Fortdauer nach S. 5 oder S. 10 besonders verlangen, hat das jenige Gericht, welches in erster Instanz über ihr Verbrechen erkannte, auf Veranlassung des Justizs ministeriums die Strasminderung (S. 8) zu berechnen und das Ergebniß in einem Decret auszussprechen. Dieses Decret ist den Sträslingen vor dem Eintritte des veränderten Strasvollzugs gesrichtlich zu eröffnen.

#### S. 12.

Der Aufsichtsrath, zu bessen Mitgliedern außer der als Inspector zu bestellenden Gerichtsperson und außer dem Director, den Aerzten und Geistlichen der Anstalt, auch noch andere Staatsbürger ernannt werden können, ist ermächtigt, Sträslinge, deren leibender körperlicher oder Seelenzustand es nöthig macht, auch während der im §. 5 bestimmten Zeit in gemeinsamen Arbeitssälen beschäftigen zu lassen.

Es ift jedoch biezu die vorgangige ober in bringenden Fallen die nachträgliche Genehmigung bes Juftigministeriums einzuholen.

#### **§.** 13.

Eben so kann ber Aufsichtsrath, jedoch nur mit vorgängiger Genehmigung des Justizministeriums, einzelne Sträslinge auf deren Ansuchen auch ohne die Boraussetzungen des §. 12 schon vor Ablauf der im §. 5 bestimmten Frist, jedoch nicht früher, als nachdem sie wenigstens achtzehn Mo=nate in völliger Absonderung zugedracht haben, in gemeinsamen Arbeitssälen (§. 6) beschäftigen oder unterrichten lassen, so fern und so lange er nach ihrem Betragen und ihren Eigenschaften ihr Beisammensein für unnachtheilig halt.

#### S. 14.

Die Zeit, welche ber Sträfling nach Maßgabe des S. 12 an der Stelle der völligen Absonderung in gemeinsamen Arbeitssälen zubringt, wird ihm gleichwohl eben so angerechnet, wie wenn er sie in völliger Absonderung zugebracht hätte.

Für angemessene Beaufsichtigung ber Strafanstalt, für Erhaltung einer gesunden Luft, Erwärmung und Erleuchtung der Strafzellen und Arbeitssäle, für gesetzliche und humane Behandlung, für gesunde Ernährung, Bekleidung und Lagerung der Sträslinge, für zweckmäßige Einrichtung des Gottesdienstes und für religiösen und moralischen Unterricht, so wie für Zurücklegung eines Theils des Arbeitsverdienstes zu ihrem Vortheil, wird durch Regierungsverordnungen gesorgt.

#### S. 16.

Der Zeitpunkt, mit welchem bas gegenwartige Gefet in Wirksamkeit tritt, wird burch eine Bollzugeverordnung nachträglich bestimmt.

Gegeben zu Carleruhe in Unferem Staatsministerium, ben 6. Marg 1845.

# Leopold.

Jolly.

Auf allerhöchsten Befehl Seiner Königlichen Sobeit bes Großherzogs: Buchler.

# Großherzoglich Badisches

# Regierungs-Blatt.

Carleruhe, Mittwoch, ben 21. Dai 1845.

#### Inhalt.

Sefete. — Strafprocefordnung, — Gerichtsverfaffung, — über die privatrechtlichen Folgen von Berbrechen, — und ben Strafvollzug im neuen Mannerzuchthause zu Bruchsal. (Siehe die Beilagen).

Unmittelbare allerhöchfte Entfollieftungen Seiner Roniglichen Hobeit bes Großherzogs. — Dienft-nachrichten.

Dienfterledigungen. -

# Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs.

# Dienfinadrichten.

Seine Ronigliche Hoheit ber Großberzog haben nach allerhöchster Orbre vom 12. Mai b. 3.

allergnädigst geruht, den Herzog Victor von Ratibor, und Fürsten von Corvey, Prinzen zu Hohenlohe=Waldenburg-Schillingsfürst, Ourchlaucht, zum Major, unter Aggregirung zum Grenadierbataillon des Leib=Infanterie=Regiments; sodann

unter bem 16. Mai b. 3.

ben Dberamtmann Gaf in Gerlachsheim jum Amtsvorstanbe bes Bezirfsamts Schopfheim, und

ben Amtmann Soutt in Lorrach zum Amtevorftande in Gerlachsheim zu ernennen;

ben Amtmann Streicher in Waldfirch in gleicher Eigenschaft nach Lorrach, und

ben Amtmann Leiber in Waldshut in berfelben Gigenschaft nach Waldfirch zu versetzen;

den Rechtspracticanten Baumgartner von Freiburg, unter Verleihung des Characters als Amtsaffeffor, zum dritten Beamten in Waldshut zu bestellen;

ben Hofdiaconus Sausrath babier, an die Stelle bes ausgetretenen Rirchenraths Rap, zum Mitgliebe ber evangelischen Prufungecommission zu ernennen;

bem Professor Carl Simon Bissinger an dem Lyceum dahier, die erste Lehr = und Bor= ftandestelle an dem Padagogium und der höheren Burgerschule in Psorzheim zu verleihen, und

bie fatholische Pfarrei Durrheim, Amts Billingen, bem Caplan Jynag Menner in Dehningen zu übertragen; endlich

zur Ernennung bes Forstpracticanten Friedrich Sagenmeper von Bodigheim zu bem schifferschaftlichen Bezirkssprsteidieuft in Forbach, die allechochft landesherrliche Genehmigung, nach S. 6 bes Geses vom 1. Mai 1834 (Reggs. Bltt. Rr. XVIII.) zu ertheilen.

21

# Dienfterlebigungen.

Bei bem hofgerichte bes Seekreises ift bie Stelle eines Secretars erlebigt. Die Bewerber haben fich binnen vier Wochen bei bicfem hofgerichte anzumelben.

Bei ber neu errichteten höhern Burgerschule in Buchen sind zwei Lehrstellen zu besetzen, und zwar die eine mit einer Besoldung von 600 bis 700 fl. und die andere mit einem Gehalte von 400 fl. Bei den Bewerbern um die erstere wird besonders auf Befähigung in den Naturwiffenschaften und der Mathematif gesehen werden; die andere Stelle kann mit einem gewöhnslichen Volksschullehrer besetzt werden. Die Bewerber haben sich binnen vier Wochen bei dem Obersftubienrathe zu melden.

Durch die Beförderung des Lehrers Steinmann an das Gymnasium und die höhere Bürgerschule in Lahr ift eine Lebrstelle am Radagogium und der höhern Bürgerschule in Pforzheim, mit einem Gehalte von 500 fl. erledigt. Dieselbe ist mit einem Volksschulcandidaten wieder zu besegen, und wird dabei besondere Rücksicht auf solche genommen, welche an der polytechnischen Schule dahier gebildet worden sind. Die Bewerber haben sich binnen vier Wochen bei dem Oberstudienrathe zu melben.

Durch die Versetzung des Diaconus Rigmann auf die Vorstandestelle an der hohern Burgerschule in Rheinbischofsheim ift eine mit bem Diaconate verbundene Lehrstelle am Symnasium und der höhern Burgerschule zu Lahr mit einer Besoldung von 942 fl. in Erledigung gekommen. Die Bewerber um dieselbe haben sich binnen vier Wochen bei dem Obersftudienrathe zu melden.

Durch die Beförderung des Lehrers Roller an das Lyceum zu Mannheim ift bei bem Paba = gogium und der höhern Bürgerschule in Pforzheim eine Lehrstelle mit einem Gehalte von 800 fl. in Erledigung gekommen. Dieselbe ist mit einem Literaten, welcher zugleich in den mathematischen und physikalischen Wissenschaften besondere Befähigung nachzuweisen hat, zu besetzen. Die Bewerber haben sich binnen vier Wochen bei dem Oberstudienrathe zu melden.

Durch das am 31. Dezember v. J. erfolgte Ableben des Pfarrers Joseph Roman Winter ift die katholische Pfarrei Grosweier, Amts Achern, mit einem beiläufigen Einkommen von 1700 fl. erledigt worden. Auf derselben ruht eine mit 5% verzinsliche Schuld von 415 fl. 8 kr. für Schulshaushaus, Kriegs- und Zehntablösungskosten, wofür dem kunftigen Pfründnießer ein Provisorium von vier Jahren bestimmt wird. Die Bewerber um diese Pfarrei haben sich binnen sechs Wochen bei dem katholischen Oberkirchenrathe nach Vorschrift zu melden.

Durch bas am 7. Dezember v. J. erfolgte Ableben bes Stadtpfarrers Muth ist die zweite Stadtpfarrer zu Redarbischofsheim mit einem Competenzanschlag von 1245 fl. 37 fr., worauf jedoch eine von dem ernannt werdenden Pfarrer zu tilgende Schuld von 44 fl. 14 fr. haftet, in Erledigung gekommen. Die Bewerber um dieselbe haben sich binnen sechs Wochen bei der Grundsund Patronatsherrschaft von helmstadt in Nedarbischofsheim zu melden.

Beilage gum Regierungsblatt 1845.

# Befet über die Berichtsverfassung.

# Leopold, von Gottes Gnaben,

Großherzog von Baben, Bergog von Bahringen.

Dit Buftinmung Unferer getreuen Stande haben Bir beschloffen und verordnen, wie folgt :

#### I. Citel.

### Allgemeine Bestimmungen.

#### §. 1.

Die Rechtspflege in ber unteren Inftanz wird von der Verwaltung im engeren Sinne getrennt und ausschließlich bafur bestellten Gerichten übertragen.

#### **S.** 2.

Mit der Rechtspflege follen funftig beauftragt fein:

Umtegerichte,

Handelsgerichte,

Bezirfeftrafgerichte,

Sofgerichte und

das Oberhofgericht,

vorbehaltlich ber burch besondere Gefete geregelten Gerichtsftande und der den Standesherren in gerichtlichen Straffachen zufommenden Austrägalinftanz.

#### **§.** 3.

Bei ben Amtsgerichten wird bas Richteramt in burgerlichen Rechtssachen wie in Straffachen von Einzelrichtern verwaltet.

#### S. 4.

Die Bezirksftrafgerichte urtheilen in Berfammlungen von brei Mitgliedern. Der Bezirk eines folden Gerichts umfaßt mehrere Umtsgerichtsbezirke.

Ein Mitglied bes Bezirfestrafgerichts wird als Untersuchungerichter aufgestellt, welchem babei auch andere Gerichtsmitglieder, wo nothig, Aushilfe leiften.

Der Untersuchungsrichter barf in Sachen, in welchen er die Untersuchung geführt hat, bei Beschluffen ober Entscheidungen des Bezirksftrafgerichts nicht mitstimmen, und eben so wenig sein Stellvertreter, in so fern sich dessen Theilnahme an der Untersuchungsführung nicht bloß auf einzelne Untersuchungshandlungen beschränkt hat.

Den einzelnen Mitgliedern des Bezirksftrafgerichts können auch die Geschhäfte des Amtsgerichts, welches am namlichen Orte feinen Sit hat, übertragen werden.

#### S. 5.

Die Sanbelsgerichte bestehen in erster Inftanz aus bem Umtsrichter und zweien mitstimmenden Handelsleuten, in zweiter Instanz aus einem Senate bes Hofgerichts von fünf Mitgliedern, welchem ebenfalls zwei mitstimmende Handelsleute beigegeben werben.

Sowohl in erfter als in zweiter Inftanz haben bie Gerichtsbeisitger aus bem Handelsftanbe noch vier Stellvertreter.

#### **§.** 6.

Die Gofgerichte urtheilen in burgerlichen Rechtssachen in Bersammlungen von funf, in Straffachen in Bersammlungen von feche Mitgliedern; bei Erledigung von Recurfen gegen Straferkenntniffe ber Amtegerichte jedoch nur in Bersammlungen von brei Mitgliedern.

Das Oberhofgericht urtheilt in burgerlichen Rechtssachen in Bersammlungen von sieben, in Straffachen in Bersammlungen von neun Mitgliedern.

Bu procepleitenden Verfügungen genügen sowohl bei ben Hofgerichten als bei bem Oberhof= gerichte brei Mitglieder.

#### S. 7.

Sind mehr Richter vorhanden, als nach den §g. 4 und 6 zur Sitzung beizuziehen find, so haben sie nach einer festzusetzenden Reihenfolge einzutreten.

#### **§.** 8.

Ift ein Erfenntniß nach gesetzlicher Borschrift in vollem Rathe zu erlassen, so haben alle nicht verhinderten Mitglieder mitzustimmen, und jedenfalls in größerer Anzahl als in den §8. 4 und 6 bestimmt ift.

Erscheinen sie in gerader Anzahl, so tritt, wenn es sich um eine burgerliche Rechtssache handelt, bas jungfte Mitglied ab.

#### **6.** 9.

Bur Besethung des Gerichts gehört überall zugleich die Anwesenheit eines beeidigten Protofollsuhrers, welchen das Justizministerium ernennt, und nur bei Berhinderung des Ernannten oder in Erledigungsfällen vorübergehend das Gericht selbst aufstellt.

Der Amtörichter, Untersuchungerichter ober Gerichtsbeputirte, welcher Proceshandlungen vornimmt, darf keinen Protokollführer beiziehen, welcher mit ihm in gerader Abstammung ober im zweiten ober britten Grade der Seitenlinie verwandt ober verschwägert ift.

Auch durfen nicht zwei auf folche Weise unter fich verwandte ober verschwägerte Richter

Mitglieber bes namlichen Gerichtshofs fein, noch überhaupt in ber namlichen Sache ihr Stimm= recht ausüben.

#### **§.** 10.

Bei ben Bezirfestrafgerichten, bei ben Sofgerichten und bei bem Oberhofgerichte werben Staatsanwälte aufgestellt.

#### S. 11.

Die Staatsanwalte bei ben Bezirksftrafgerichten find dem Staatsanwalte bei dem Hofgerichte, bie Staatsanwalte bei den Hofgerichten und dem Oberhofgerichte dem Justizministerium unmittelbar untergeordnet.

#### S. 12.

Für die Amtsrichter, in Beziehung auf ihre amtsgerichtlichen Verrichtungen, und für die Untersuchungsrichter und Staatsanwälte können zur Aushilse, und um dieselben in Fällen von Abwesenheit oder sonstiger Verhinderung zu vertreten, vom Justizministerium ständige Stellverstreter ernannt werden, welche nicht Staatsdiener im Sinne der Pragmatif vom 30. Januar 1819 sind.

Wegen Krankheit ober anderer Verhinderung der Amterichter kann auch das Hofgericht vorüber= . gehend Stellvertreter ernennen; hinsichtlich des Staatsanwaltes steht diese Besugnis im gleichen Falle dem Staatsanwalte des hoheren Gerichts, beziehungsweise dem Justizministerium, und in eilenden Fallen dem Prafidenten des Gerichts zu, bei welchem derselbe angestellt ist.

#### §. 13.

Einem Rechtspracticanten, ber nicht als Stellvertreter (§. 12) aufgestellt ift, fam ber Amts= richter nur in eilenden Fallen die Bornahme einzelner gerichtlichen Handlungen übertragen.

Daffelbe gilt vom Untersuchung Brichter; jedoch findet auch die Uebertragung einer gangen Untersuchung, aber nur mit Buftimmung bes Bezirfestrafgerichtes, statt.

#### §. 14.

Bu ben Sigungen ber Bezirksftrafgerichte werben, wenn es wegen Abwesenheit ober sonftiger Verhinderung einzelner Gerichtsmitglieder an der ersorderlichen Stimmenzahl fehlt, Richter ber nachftgelegenen Amtsgerichte nach tem Dienstalter beigezogen.

#### Il. Citel.

# Bon ber burgerlichen Gerichtsbarfeit.

# A. Der Burgermeifter.

#### **§**. 15.

Wegen burgerlicher Streitsachen steht in Landgemeinden bis zum Werth von funf Gulben, in Städten bis zum Werth von funfzehn Gulben den Burgermeistern bas Richteramt zu, ausgenommen gegen Diejenigen, welche nach dem §. 51 Abs. 3 der Gemeindeordnung auch von der polizeilichen Gewalt bes Burgermeisters befreit sind.

Mit gleicher Ausnahme fann auch in Streitsachen von hoherem Werthe, wenn sie ben Betrag von vierundzwanzig Gulben nicht übersteigen, bei bem Burgermeister Rlage erhoben werben.

#### §. 16.

Die Bürgermeister haben die bei ihnen anhängig gemachten Streitsachen innerhalb vierzehn Tagen zu erledigen. Sie sind rücksichtlich des Versahrens an die Vorschriften der bürgerlichen Processordnung nicht gebunden, muffen jedoch die Erkennntnisse schriftlich erlassen, widrigenfalls dieselben als nicht ergangen betrachtet werden.

Jedem Theile steht gegen das Erkenntnis des Bürgermeisters die Appellation an das Amt&ge=richt zu, welches dieselbe in den für die Beschwerdeführung im Titel XLVIII. der bürgerlichen Processordnung bestimmten Formen erledigt, jedoch so weit nothig, nach vorheriger Ergänzung der Berhandlungen.

#### S. 17.

Die Beschwerben gegen Erkenntnisse bes Burgermeifters (§. 16) sind innerhalb acht Tagen mundlich ober schriftlich bei bem Amtsgericht aufzustellen, und nach Umftanden zu begrunden.

Eine Wiederherstellung gegen den Ablauf dieser Frift findet nur unter den Voraussetzungen des §. 1204 der bürgerlichen Procepordnung innerhalb acht Tagen, vom Aufhören der Verhinderungsursache an gerechnet, statt.

#### **S.** 18.

Wenn ber Bürgermeister eine Sache innerhalb ber im §. 16 bestimmten vierzehn Tage nicht erledigt, und selbst innerhalb weiterer acht Tage, die ihm von dem Amtsgericht auf deshalb erhobene Beschwerde anzuberaumen sind, das Erkenntnis nicht verkündet, so hat das Amtsgericht, je nach dem Antrage des Klägers, die Sache zur eigenen Verhandlung und Entscheidung an sich zu ziehen, oder den Bürgermeister durch Strasversügungen zur Erledigung der Sache anzuhalten.

# B. Der Amtsgerichte.

#### **§.** 19.

Mit Borbehalt ber in den §§. 15 bis 18, 22 bis 27 und 32 bis 34 enthaltenen Bestimmungen und mit Ausnahme der Falle, wo der Beflagte einen befreiten Gerichtsstand bei dem Hofgerichte hat, bilben die Amtsgerichte die erste Inftang für alle burgerlichen Streitsachen.

Die nämliche Zuständigkeit hat der alteste Hofgerichtsrath in Bezug auf die Streitsachen der im Kreise angestellten Amterichter (§. 28 der burgerlichen Procespordnung).

#### **§.** 20.

In Beziehung auf das Berfahren der Umtsgerichte und des alteften hofgerichtsraths gelten, abweichend von ber burgerlichen Procefordnung, folgende Bestimmungen:

1. auch bei ben schriftlich übergebenen Klagen kommt in ben Fällen des §. 359 der burgerlichen Procesordnung stets die Borschrift des §. 248 zur Anwendung, indem der Kläger, unter Bezeichnung der Mängel der Klage, zur Verbesserung derselben vorgeladen, oder wenn die Borladung wegen großer Entsernung oder aus anderen Gründen nicht angemessen erscheint, zu solcher Verbesserung durch schriftlichen Bescheid veranlaßt wird;

- 2. bei jeder Tagfahrt hat der Richter die Parteien auf die Rechtsnachtheile der Unterlassung oder der unvollständigen Vornahme ihrer Vertheidigungshandlungen ausmerksam zu machen, und, daß dieß geschehen, im Protokoll zu bemerken, ohne daß jedoch hierdurch die Rechtsbeständigkeit des Versahrens felbst bedingt ist;
- 3. wenn eine Partei nicht innerhalb einer Stunde, von der in der Borladung bestimmten Zeit an gerechnet, und auch nach Ablauf derselben nicht noch so zeitig erscheint, daß die Bershandlung noch vorgenommen werden kann, so wird auf Antrag der erschienenen Partei die Tagsfahrt als abgelausen betrachtet;
- 4. ist wegen des Nichterscheinens einer Partei bei einer Tagfahrt zur Fortsetzung der Vershandlung, für welche sie bestimmt war, eine weitere Tagfahrt anzuordnen, so wird die ausgesbliebene Bartei neben der Verfällung in die Kosten der neuen Tagsahrt zugleich zu einer der Gegenpartei zu bezahlenden Versäumnifgebuhr von drei Gulden verurtheilt;
- 5. die namliche Verurtheilung trifft biejenige Partei, welche ein Verfaumungserkenntniß gegen fich ergeben ließ, und bagegen nach §. 658 um Wieberherstellung bittet;
- 6. im Beweiserkenntniß (§. 393) so wie in der im §. 674 a gedachten Werfügung wird, die Fälle des schriftlichen Versahrens (§. 218) ausgenommen, statt der Bestimmung einer Beweisfrist eine Tagfahrt anderaumt, wo beide Theile die ihnen auferlegten Beweise und vordeshaltenen Gegenbeweise bei Vermeidung des Ausschlusses anzutreten, und in so weit sie in Urkunden bestehen, diese, vordehaltlich der Bestimmungen der §§. 419 und 420 der bürgerlichen Proceßsordnung, sogleich in Urschrift vorzulegen, sofort, spätestens aber bei der Beweiserhebung, ihre Beweiseinreden gegenseitig vorzutragen, und ihre Erklärungen über die vorgelegten Urkunden oder zugeschobenen Eide abzugeben haben. Der Gegner des Beweissiührers kann jedoch, wenn ihm die Antretung des Gegenbeweises und der Vortrag der Beweiseinreden nicht sosort möglich ist, zu diesem Behuse die Anordnung einer weiteren Tagsahrt verlangen;
- 7. bei ber nämlichen Tagfahrt ist über die Beweiseinreden sogleich zu erkennen, es sei benn, daß ein darüber angetretener Beweis erst zu erheben, oder zu dessen Antretung eine neue Tagsahrt in Antrag gebracht ware. Der Richter kann jedoch die Beweise, gegen welche Einreden vorgebracht sub, mit einstweiliger Aussetzung des Erkenntnisses über diese letzteren, bis zum Endurtheile fürsorglich erheben, in so fern er sie nicht als unerheblich oder als unzulässig betrachtet;
- 8. ein Borbehalt der Eideszuschiebung (§. 575) findet weder bei dem schriftlichen noch bei dem nundlichen Bersahren statt; dieselbe muß vielmehr in allen Fällen in der für die Beweiß- antretung bestimmten Frist oder Tagfahrt erfolgen, und wenn dieß in der für die Beweiß- und Gegenbeweißantretung abgehaltenen Tagsahrt geschieht, so ist die Eidessormel wo nothig (§. 581) sogleich richterlich sestzusehen;
- 9. erscheint eine Partei nicht in Person, und ist ihr Vertreter nicht mit Specialvollmacht zur Zuschiebung, Annahme ober Zurucschiebung des Eides versehen, so wird dem Vertreter nach Festsehung der Eidessormel zum Nachtrag der Specialvollmacht noch eine Frist anberaumt, unter dem Bedrohen, daß sonst dieses Beweisimittel von Seiten des Beweissührers als wieder zurucksgenommen, oder von Seiten des Gegners der Eid als verweigert betrachtet werde. Diese Frist

barf auf nicht langer als auf vierzehn Sage feftgefest werden, jedoch find bie im §. 658 ber burgerlichen Procegordnung bestimmten Busatage hinzugurechnen;

- 10. bei Antretung bes Zeugenbeweises bedarf es keiner Aufftellung von Beweisartikeln (§. 459), sondern nur der einfachen Angabe der Thatsachen, über welche jeder Zeuge vernommen werden soll, und ebenso genügt statt der Aufstellung von Fragstücken (§. 461) die Bezeichenung der Umstände, über welche man von dem Zeugen Auskunft verlangt;
- 11. eine besondere Tagsahrt (§. 628) ober Frift (§. 630) zur Beweisansechtung und Ausführung findet nicht ftatt;
- 12. wenn eine Partei da, wo sie zum schriftlichen Berfahren zugelassen ift, während die andere Partei für ihre Vorträge mundliches Versahren beibehalten hat, eine Frist versaumt, oder wenn dieß von einer Partei da geschieht, wo ihr ausnahmsweise auch beim mundlichen Versahren zur einseitigen Vornahme einer Proceshandlung eine Frist bewilligt war, so hat das Amtssericht, in so sern die Fortsetzung des Versahrens durch einen Antrag des Gegentheils bedingt ift, den Letztern von dem Ablause der Frist in Kenntniß zu setzen, mit dem Bemerken, daß ihm nun überlassen bleibe, auf Ausschluß anzutragen, und daß bis auf sein Anrusen die Sache auf sich bernhen werde;
- 13. in gleicher Beise hat das Amtsgericht, wenn ihm die im §. 1199 der burgerlichen Processordnung erwähnte Beurkundung, daß die Einreichung der Appellationsbeschwerdeschrift versäumt sei,
  zukommt, den Appellaten davon mit dem Bemerken zu benachrichtigen, daß ihm überlassen bleibe,
  auf Bersallenerklärung der angemeldeten Appellation anzutragen;
- 14. gegen die Erfenntniffe ber Amtegerichte über ben Betrag ber von einer Partei ber anderen zu ersetzenben Proceffosten sindet bas Rechtsmittel ber Beschwerbeführung innerhalb acht Tagen ftatt.

# C. Der hofgerichte.

#### S. 21.

Außer den Fallen des §. 22 bildet das hofgericht nur in benjenigen Fallen die erfte Inftanz, in welchen nach befonderen Gefeten dem Beflagten ein befreiter Gerichtsftand bei dem hofgericht zusteht.

Hat das Hofgericht ein Erkenninis in erster Instanz gegeben, so kann das Gesuch um eine dem Amtsgericht zum Vollzug zuzustellende Vollstreckungsverfügung bei dem Hofgerichte angebracht, oder es kann die Vollstreckung unter Vorlage des Urtheils und, wo nöthig, einer Bescheinigung der Hofgerichtskanzlei über die Rechtskraft desselben bei dem Amtsgerichte unmittelbar nachgesucht werden. In beiden Fällen entscheidet das Amtsgericht alle im Vollstreckungsversahren vorkommenden Streitpunkte.

#### §. 22.

Ueber Klagen, durch welche ein Theil gegen den anderen als Chegatte den ehelichen Stand in Anspruch nimmt, und über Klagen auf Ungiltigfeitserklärung oder Auflösung einer Che, so wie auf Trennung von Tisch und Bett erkennen in allen Fällen die Hofgerichte in erster Instanz.

Rlagen, durch welche ein Theil gegen den anderen als Chegatte den ehelichen Stand in Anspruch nimmt, und Rlagen auf Ungiltigkeitserklärung einer Che, ohne Unterschied, ob sie von einem Chesgatten oder von einem anderen Betheiligten, oder in Fällen der Landrechtsäte 184, 190 und 190 a auf Beranlassung der Polizeibehörde (Cheordnung S. 61) vom Staatsanwalte erhoben werden, sind, und zwar Klagen auf Ungiltigkeitserklärung einer Che unter Borlegung des im S. 61 der Cheordnung vorgeschriebenen Meldscheins, bei dem Antsgerichte anzubringen, welches, sofern es dem Klagvortrag etwa an Bollständigkeit oder an Deutlichkeit sehlt, durch geeignete Fragen die nöthige Ergänzung oder Verbesserung desselben veranlaßt, und nun die Sache dem Hosgerichte vorlegt.

Wenn das Hofgericht die Klage wegen Unerheblichkeit der vorgetragenen Thatsachen nicht sofort verwirft, so stellt es dieselbe dem Amtsrichter zuruck, damit dieser die Betheiligten vernehme, die von ihnen vorgeschlagenen Beweise erhebe und die Sache auf solche Weise zur hofgerichtlichen Schlufverhandlung vorbereite.

#### S. 24.

Die Verhandlung geschieht, wenn auch nur einer der beiden Chegatten es verlangt, in geheimer Sitzung. Uebrigens kommen sowohl bei der Untersuchung als bei der Schlußverhandlung die Vorsichriften des auf Anklagen in Strafsachen eintretenden Verfahrens zur Anwendung, jedoch mit der Besichränkung, daß, nur die von den Betheiligten vorgeschlagenen Beweise, und zwar in Gegenwart der Parteien und ihrer Freunde oder Beistände, deren jeder Theil höchstens drei beiziehen kann, erhoben werden, und daß weder hier noch in der Schlußverhandlung der klagende Theil, der nicht selbst erscheint, sich durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen darf, in so fern ihm dieß nicht durch Beschluß des Hosgerichts wegen lange dauernder Abwesenheit in einem entsernten Lande, oder wegen anderer drins gender Abhaktungsgründe besonders gestattet wird.

Die namlichen Vorschriften gelten auch in Beziehung auf die Rechtsmittel, jedoch steht bem Beklagten, wenn wegen seiner Abwesenheit das Urtheil öffentlich verfündet wurde, nach Ablauf der im §. 319 Absah 3 der Strafprocepordnung bestimmten acht Tage der Recurs (§. 323) und die Wiederaufnahme bes Verfahrens (§. 324) nicht mehr zu.

S. 25.

Wenn die Recursbeschwerde darin besteht, daß das Hofgericht wegen Unerheblichkeit der vorgestragenen Thatsachen die Ladung versagte, so hat das Oberhofgericht, in so sern es die Thatsachen als erheblich erkennt, nur die Untersuchung anzuordnen, die weitere Verhandlung und Entscheidung aber einem anderen Hofgerichte ober einem anderen Senate des nämlichen Hofgerichts zu übertragen.

Hat das Hofgericht in Fallen, wo die Rlage auf mehrere thatsachliche Grunde gebaut ift, nur hinsichtlich einzelner die Untersuchung und Verhandlung angeordnet, hinsichtlich anderer aber die Ladung versagt, so wird, wenn der Kläger in der letten Beziehung den Recurs ergreift, das Versahren einstweilen auch hinsichtlich der ersten Klaggrunde eingestellt, sofort, wenn das Oberhofgericht die Beschwerde gegrundet findet, die Verhandlung und Aburtheilung der ganzen Klage einem anderen Hofgerichte ober einem anderen Sofgerichte übertragen.

#### **~ §.** 26.

Much bei Rlagen auf Chescheibung ober auf Trennung von Tisch und Bett, die Falle ber

2.R.S. 232 und 261 ausgenommen, kommen die Borfchriften ber vorhergehenden §§. 23, 24 und 25 zur Anwendung. Jedoch hat der Amtsrichter nach erfolgter Beibringung des im §. 62 der Cheordnung vorgeschriebenen Meldscheins auch noch einen gerichtlichen Versuch zur Wiedervereinigung selbst vorzunehmen, ehe er die Klage dem Hofgerichte vorlegt.

Die Bestimmungen ber Landrechtsatze 236 bis 250, 252, 255 bis 257, 262, 263, 274 und 307 treten außer Wirksamkeit.

Die in ben Landrechtfagen 267 bis 270 erwähnten fürforglichen Magregeln gehören zur Zuftandigkeit bes Amtsgerichts. Die Appellation gegen bas Erkenntniß beffelben wird als eine eilen be Sache behandelt; fie hat feine aufschieben be Wirkung.

#### §. · 27.

Behufs der Chescheidung auf wechselseitige Einwilligung geben die Chegatten ihre Erklarungen und Gesuche (Landrechtsage 281 bis 286) ohne Buziehung von Staatsschreibern bei bem Amtsgerichte zu Protofoll, und legen bemselben die in den Landrechtsagen 279, 280, 283, 283 a. und 285 gedachten Urkunden vor.

Am Schluffe bes Verfahrens werden die Acten dem Sofgerichte übersendet, welches in geheimer Sitzung auf den von einem Mitgliede zu erstattenden schriftlichen Vortrag und nach Anhörung bes Staatsanwaltes über die Chescheidung erkennt.

Eben so erfolgt die Erledigung eines gegen dieses Erkenntniß ergriffenen Recunes beim Obers bofgerichte in geheimer Sigung auf schriftlichen Vortrag und nach Anhorung des Staats anwaltes.

#### D. Der Sandelsgerichte.

#### **§.** 28.

Sanbelsgerichte fonnen in Stabten, in welchen fich ein größerer Sanbelsftand befindet, auf deffen Antrag errichtet werden; ihr Bezirk fann die Bezirke mehrerer Amtsgerichte umfaffen.

#### S. 29.

Die beiden Handelsleute, welche nach §. 5 mit dem Amtsrichter oder dem hofgerichtlichen Senate das Handelsgericht bilden, und ihre vier Stellvertreter muffen wenigstens fünfundzwanzig Jahre alt sein, fünf Jahre lang selbstständig auf eigene Rechnung oder als Handelsverwalter (Factoren) Handelsgeschäfte getrieben haben, und am Sige des Gerichts wohnen, ohne Untersichied, ob sie zur Zeit ihrer Wahl noch Handelsgeschäfte treiben oder nicht.

Sie werden von den im Bezirk des Handelsgerichts wohnhaften Handelsleuten gewählt. Nähere Bestimmungen über die hinsichtlich der Wähler aufzustellende-Lifte und über die Vornahme der Wahl werden von der Regierung nach Vernehmung des Handelsstandes erlassen.

#### **S.** 30.

Die Gerichtsbeisitzer aus dem Handelsstande beziehen feinen Gehalt; ihr Amt ift ein Chrenamt. Sie treten jedes Jahr zur Galfte aus, das erfte Mal nach dem Louse. Die Austretenden sind wieder wählbar.

Sollte wegen Berhinderung ober Abgangs ber handelsgerichtsbeifiger und ihrer Stellvertreter bas Gericht nicht mehr gehörig besetht werben können, fo ernennt ber volle Rath bes hofgerichts

für den einzelnen Fall oder bis zur gesetzlichen Erganzung die nothigen Stellvertreter aus der Zahl ber mahlbaren Sandelsleute.

#### §. 31.

Eine Entlassung ber Sanbelsgerichtsbeisiter aus bem Sanbelsftande vor Ablauf ber Frift, für die fie gewählt find, findet nur unter benselben Voraussehungen wie die Entlassung der Gemeinderathe flatt, und in den nämlichen Formen, jedoch mit dem Unterschiede, daß dabei an der Stelle der Verwaltungsbehörde der vorgesette Gerichtshof zu handeln hat.

#### **6.** 32.

Die Zuständigfeit ber Handelsgerichte umfaßt alle Streitigfeiten über Handels fachen ber im Bezirf des Handelsgerichts wohnenden Handelsleute unter sich oder mit ihren Handlungsvers waltern (Factoren), Handlungsgehilfen, Handlungsbienern, Lehrlingen und Markthelfern, desgleichen die Ganten ber Handelsleute.

#### **S.** 33.

Wohnt nur der Beflagte, und nicht auch der Kläger im Bezirk des Handelsgerichts, oder gehört nur der Beflagte und nicht auch der Kläger zu den im §. 32 bezeichneten Personen, so hat Letterer, in so fern der Streitgegenstand eine Handelss and elssache ift, die Wahl, ob er die Klage bei dem Handelsgerichte ober bei dem ordentlichen Gerichte anbringen will.

Bei' bem Dasein einer Streitgenoffenschaft wird hier so wie in ben Fällen bes §. 32 eine Bartei als im Bezirf wohnend, ober als zu ben im §. 32 bezeichneten Personen gehörend, betrachtet, wenn diese Voraussetzung auch nur bei einem ber mehreren Streitgenoffen eintritt.

#### **§.** 34.

Vorbehaltlich ber Bestimmungen über die Zuständigkeit der Bürgermeister (§. 15) ist die Zusständigkeit der Handigkeit des S. 1154 Nr. 1 der bürgerlichen Procesordnung auf die Handelsgerichte keine Anwendung.

#### **S.** 35.

Sind die Beisitzer aus dem Handelsstande in Beziehung auf das Ergebniß vorgelegter Handels= bucher oder die Beschaffenheit von Waaren, oder das Dasein und die Art von Handelsgewohnheiten, überhaupt in Beziehung auf die bei einem Rechtsstreite vorkommenden Hand els fragen unter sich einverstanden, so kann die Auferlegung oder Erhebung eines Beweises, insbesondere auch die Erhebung von Gutachten umgangen werden.

#### §. 36.

Für bas Berfahren der Handelsgerichte gelten die Bestimmungen der bürgerlichen Proceßordnung mit den oben §. 20 Mr. 1 bis 14 hinsichtlich der Amtsgerichte vorgeschriebenen und mit
folgenden weiteren Abweichungen:

1. die Handelsgerichte konnen nach Umständen die erste Erstreckung einer, wenn auch noch so kurzen Frist oder die Berlegung einer selbst auf den Tag der Berfügung angesetzten Tagsahrt ver weigern, in so fern nicht erhebliche hinderungsgrunde bescheinigt sind. Gine Borladung auf den namlichen Tag, an welchem dieselbe zugestellt wird, ist jedoch nur wirksam, wenn die Gin-

handigung an die Partei in Person oder doch an ihren Sandlungsverwalter geschah. Die Handelsgerichte können ferner

- 2. die Parteien, die am Sitze des Gerichts oder in der Nähe desselben wohnen, in so fern in einzelnen Fällen die persönliche Vernehmung derselben räthlich erscheint, in Person vorladen, in welchem Falle ihre Vertretung nur durch Handlungsverwalter oder Handlungsgehilfen geschehen kann, welche für die Partei das im Streit liegende Nechtsgeschäft selbst beforgt haben. Ferner können die Handlungsgerichte
- 3. in Fällen, wo mehrere Streitgenossen vorhanden sind, dieselben anweisen, daß sie einen aus ihrer Mitte zum Empfange der Verfügungen und Urtheile bevollmächtigen, dergestalt, daß die an ihn erfolgenden Behändigungen gleiche Wirfung haben sollen, wie wenn sie an alle geschehen wären, und mit dem Bedrohen, daß das Gericht andernsalls mit der gleichen Wirfung die Einhändigungen nur an einen von ihm selbst dazu ausgewählten Streitgenossen bewirfen werde. Sie können endlich
- 4. auch da, wo die Appellationsanzeige ober nach §. 666 ber burgerlichen Procesordnung die Wiederherstellungsbitte aufschie bende Wirtung hat, im einzelnen Falle aussprechen, daß und in welcher Beziehung ein Urtheil, ber erfolgenden Appellationsanzeige oder Wiederherstellungsbitte ungeachtet, gegen Sicherheitsleiftung ein st meilen vollftred bar sein solle.

#### **§**. 37.

Gefuche um Zahlungsbefehle und Vollstreckungsgesuche (burgerliche Prozesordnung Titel XXXIV. und XLII.) gehören auch in den Fällen der §g. 32 und 33 zur Zuständigkeit der Amtsgerichte.

Dem Amt &richter als Borfiand bes Sandelsgerichtes kommen auch die in §. 1149 ber burgerlichen Procefordnung bestimmten Besugniffe zu.

#### **\$.** 38.

Für die im Kreise eines Hosgerichts bestehenden Handelsgerichte fann entweder bei demselben Hosgerichte ein Handelssenat errichtet, oder es können diese Handelsgerichte dem Handels serichte dem Handels serichte dem Handels serichte dem Handels erichte dem Handelsserichte der S. 29, 30, 35 und vom S. 36 jene unter Nr. 1 bis 4 sinden auf die Handelssenate der Hosgerichte ebensfalls Anwendung; besindet sich jedoch am Site des Hosgerichts auch ein Handelsgericht erster Instanz, so werden für die Beisitzer des Handelssenats keine besonderen Stellvertreter gewählt, sondern es sind dieselben in Verhinderungsfällen durch die zum Handelsgericht e gewählten Beisitzer und beren Stellvertreter, in so weit sie in erster Instanz nicht mitwirften, zu ersetzen.

# E. Sobere Inftangen.

### **§.** 39.

Die Appellation gegen Urtheile bes Amtsgerichts geht an has hofgericht, bie gegen Urtheile eines handelsgerichts an ben handelsfenat des ihm vorgesetzen hofgerichts, und bie gegen Urtheile, welche das hofgericht in erfter Inftang erlaffen hat, an das Oberhofgericht.

Das Obergericht, an welches die Appellation geht, ift, wo das Gefet nicht etwas Anderes verordnet, auch zuständig für das Rechtsmittel ber Beich werde führung (burgerliche Procepord=

nung, Titel XLVIII.), vorbehaltlich ber Bestimmung bes §. 1245 ber Procepordnung, so weit es sich um einen ber im §. 1244 Nr. 1 bis 5 erwähnten Falle handelt.

#### **§.** 40.

Die Bestimmungen unter Nr. 4 und 8 des §. 1175 ber burgerlichen Procesordnung finden bei Appellationen gegen hofgerichtliche Urtheile erster Instanz keine Anwendung.

#### S. 41.

Die Oberappellation gegen ein hofgerichtliches Urtheil zweiter Inftang geht an bas Oberhofgericht.

Gegen ein in zweiter Inftanz ergangenes oberhofgerichtliches Urtheil, wodurch das hofgerichtliche Urtheil abgeändert wird, findet beim Vorhandensein einer durch diese Abanderung entstehenden Beschwerde im Betrage von fünfhundert Gulben die Oberappellation an den vollen Rath des Oberhofgerichts statt.

### F. Schiedsgerichte.

#### S. 42.

Bei Streitigkeiten zwischen Mitgliedern ber in ben Anhangsatzen bes Landrechts 18 bis 46 bezeichneten hand els gesellschaften in Gesellschaftsangelegenheiten, oder wo sonst noch bas Geset, wie namentlich im L.R.S. 1983 n., die Entscheidung durch Schiedsrichter zum Noraus verabreibt, oder wo die Entscheidung entstehender Streitigkeiten durch Schiedsrichter zum Noraus verabred et ift, ist die Rlage auf Niedersetung des Schiedsgerichts bei dem Amtsgerichte anzubringen, wenn gleich die Sache nach § 32 vor das Handelsgericht gehören würde.

#### §. 43.

Das Gericht, welchem bei einem schiedsrichterlichen Verfahren, die Falle des §. 197 ber burger- lichen Procesordnung ausgehommen, die in den §§. 199, 201, 204 und 206 bezeichneten Befugnisse zukommen, ift das Amtsgericht.

Auch während des Verfahrens vor dem Schiedsgericht können Arrestgesuche und Bitten um einste weilige Versügungen bei dem Amtsgerichte angebracht werden, und ebenso ift, wenn in Bezug auf eine sonst zum schiedsrichterlichen Versahren gehörige Nechtssache ein unbedingter Besehl verlangt, oder eine Executiv- oder Wechselslage erhoben werden kann, die Zuständigkeit des Amtsgerichts, so wie in den Fällen der §§. 32 und 33 die des Handelsgerichts begründet.

#### S. 44.

In so weit gegen Erkenntniffe ber Schiedsgerichte eine Appellation statt hat, geht sie an bas Hofgericht, und wird bort, wenn ber Streitgegenstand eine Handelssache ift, und bei bem Hofgericht ein Handelssenat besteht, burch diesen erlebigt.

#### S. 45.

Wird in einer Sache, welche vor Schiedsrichter gehört, die Klage gleichwohl vor dem ordentlichen Richter angebracht, fo fann er diefelbe wegen Unzuftandigfeit nicht von Amtswegen, sondern nur bann verwerfen, wenn sich der Beklagte noch vor der Einlaffung hierauf beruft.

#### G. Gemeinsame Bestimmungen.

#### **S.** 46.

Hat ber Beflagte einen befreiten Gerichtsftand, so tritt bieser in den Fällen der §§. 42 und 43 an die Stelle des Amtsgerichts; hingegen wird die Zuständigkeit der Handels gerichte in den Fällen der §§. 32 und 33 durch den befreiten Gerichtsstand niemals ausgeschlossen.

#### S. 47.

In Fällen, wo das Amtsgericht wegen seiner Unzuständigkeit die Ladung versagt, oder dieselbe auf beghalb vorgeschütte Einrede wieder aufhebt, oder solche Einrede verwirft, findet stets mur das Rechtsmittel der Beschwerdeführung innerhalb vierzehn Tagen flatt.

Daffelbe gilt für die Erkenntniffe des Handelsgerichts und des Schiedsgerichts über seine Zuftandigkeit, wenn die Rage bei ihm selbst angestellt ift.

Wurde die Klage in erster Instanz bei tem Hofgericht angebracht, so findet gegen bessen Grkenntniß über seine Zuständigkeit ebenfalls nur das Rechtsmittel der Beschwerdeführung innerhalb vierzzehn Tagen statt.

Wenn jedoch der Grund der hofgerichtlichen Versagung oder Wiederauschebung der Ladung oder ber vom Hofgericht verworsenen Einrede der Unzuständigkeit darin besteht, daß die Sache vor ein diesem Hofgericht untergeordnetes Amtsgericht oder Handelsgericht, oder vor ein Schiedsgericht gehöre, so findet kein Rechtsmittel statt.

#### **§.** 48.

Ebenso findet gegen das Erkenntniß des Amtsgerichts in den Fällen des §. 42 nur das Rechtsmittel der Beschwerdeführung innerhalb vierzehn Tagen, so fern aber wegen des befreiten Gerichtsftandes des Beklagten von dem Hosgericht in erster Instanz erkannt worden ift, gar kein Rechts= mittel statt.

#### S. 49.

Das Erkenntniß auf die Beschwerbeführung in den Fällen der §§. 47 und 48 erfolgt erft, nachsem die in eine der nachsten Sigungen vorzuladenden Parteien gehört, oder auf die Worladung nicht erschienen sind.

Wegen versaumter Frift kann jedoch bie Beschwerde entweder unter Beobachtung der Vorschrift bes §. 1214 der burgerlichen Procepordnung oder auch ohne alle Vorladung sofort verworfen werden.

#### **§.** 50.

Ift eine Klage barum verworsen, weil sie nicht gegen ben rechten Beflagten erhoben sei, und hat der Kläger sodann innerhalb zweiundvierzig Tagen, von der Rechtsfrast dieses Urtheils an gerechnet, Denjenigen belangt, welcher nach den Gründen, auf welchen die Verwerfung beruht, als der rechte Beflagte zu betrachten wäre, — wird nun aber auch die zweite Klage wieder nur aus dem Grunde verworsen, weil nicht der jett, sondern der zuerst Belangte als der rechte Beflagte angesehen werden musse, — so fann der Kläger innerhalb zweiunds vierzig Tagen, von der Einhändigung des letzten Urtheils an gerechnet, bei dem höheren Gerichte darauf antragen, bei de Beflagte zu einer und derselben Verhandlung vorzuladen, und,

unter Aufhebung des einen oder des anderen Urtheils, auszusprechen, welcher der rechte Beklagte sei, gegen den hiernachst das Versahren von demjenigen Gerichte, dessen Urtheil aufgehoben wurde, wieder aufzunehmen ift.

In gleicher Weise kann, wenn in Beziehung auf die Sachlegitimation verschiedener Rläger verschiedene, sich widersprechende Urtheile ergeben, jeder dieser Kläger bei dem höheren Gerichte die Aufhebung eines dieser Urtheile und Entscheidung darüber verlangen, welcher der verschiedenen Kläger als legitimirt zu betrachten sei.

#### **S.** 51.

Sind in den Fällen des §. 50 die beiden angesochtenen Urtheile von Amtsgerichten, die unter dem nämlichen Hofgerichte stehen, ergangen, so ist der Antrag auf Aushebung eines der verschiedenen Urtheile, und auf Entscheidung der Frage, wer der rechte Beklagte oder wer der rechte Kläger sei, bei dem Hofgericht, oder wenn auch nur eines der beiden Urtheile vom Hofgericht, oder beide von Untergerichten verschiedener Hofgerichtsbezirfe ergiengen, bei dem Oberhofgericht, oder wenn auch nur eines der beiden Urtheile von einem oberhofgerichtlichen Senate erlassen wurde, bei dem vollen Rathe des Oberhofgerichts zu stellen.

#### **S.** 52.

Wurde der Kläger wegen Unzuständigkeit des Richters nach einander von verschiedenen Gerichten aus sich widersprechenden Gründen abgewiesen, so kann er ebenfalls innerhalb zweiundvierzig Tagen, von der Einhändigung des letten Urtheils an gerechnet, bei dem im §. 51 bezeichneten, gemeinschaftlichen, höheren Gerichte darauf antragen, daß dassselbe unter Borladung beider Parteien und nach Anhörung der Erschienenen eines der verschiedenen Erkentnisse aufhebe, und das zuständige Gericht zur Nerhandlung und Entscheidung der Sache anweise.

In diesem Falle, so wie in den Fällen des §. 50 sind die Verhandlungen vor dem nach §. 51 zur Entscheidung berufenen höheren Gerichte sportel= und stempelfrei.

#### **S.** 53.

hat der Beflagte die Einrede der Unzuständigfeit darauf gebaut, daß er einen befreiten Gerichtsftand genieße, fo steht gegen das Erkenntniß über diese Einrede beiden Theilen nur das Rechtsmittel der Beschwerdeführung innerhalb vierzehn Tagen zu.

Daffelbe gehört in diesem Falle ohne Unterschied, von welchem Gerichte das Erkenntniß, erfolgte, unmittelbar vor das Oberhofgericht.

#### **S.** 54.

Eine Wiederherstellung gegen die Verurtheilung in eine Versäumniggebühr (§. 20 Mr. 4 und 5) findet nær statt auf die Nachweisung hin, daß der Verurtheilte wegen Krankheit, Abwesenheit, oder höherer Gewalt außer Stande war, bei der Tagsahrt zu erscheinen, oder im Falle des §. 20 Mr. 5 die Frist einzuhalten, und daß seit dem Aushören der Hinderungsursache noch nicht über acht Tage umflossen seien.

Rur unter berfelben Boraussetzung findet die Wiederherftellung auch gegen den Ablauf der in einzelnen Fällen für das Rechtsmittel der Beschwerdeführung bestimmten Frift flatt.

Sowohl bei ber Frift zur Beschwerbeführung als bei ber Wieberherstellungsfrift gegen ben

Ablauf berfelben werben noch bie im §. 658 ber burgerlichen Broceffordnung bestimmten Busfatt age hinzugerechnet.

**S.** 55.

Auf die Ablösung von Zehnten, von Faselvieh, oder anderen Lasten, so wie auf die Entschädigung für Wildschaden sinden die gegenwärtigen Bestimmungen über Zuständigkeit und Bersfahren keine Anwendung.

#### III. Citel.

# Bon ber Strafgerichtsbarkeit.

§. 56.

Den Amtsgerichten fieht in gerichtlichen Straffachen bas Erfenntniß zu:

- 1. wegen Bruchs ber Lanbesverweisung (g. 20 bes Strafgefenbuchs);
- 2. wegen Uebertretung der Vorschriften des §. 27 Nr. 1 des Strafgesethuchs, die polizeiliche Aufsicht betreffend;
- 3. wegen Körperverletzung in den Fallen der §§. 227, 232 Mr. 4 und des §. 237 bes Strafgefetbuchs;
  - 4. wegen unbefugter Ausübung der Heilfunde (§. 255);
  - 5. wegen Gewaltthatigfeit (§. 278);
  - 6. wegen Selbfthilfe (§. 279);
- 7. wegen falfcher Befchulbigung, Berläumbung und Chrenfranfung, (Titel XIX. bes Strafsgefesbuchs), die Fälle ber §§. 297, 298, 299, 300, 302, 303 und 319 ausgenommen;
  - 8. wegen Chebruche, in fo fern nicht eine Chescheidungeflage barauf gebaut ift;
- 9. wegen Erregung öffentlichen Aergernisses (§§. 358 und 359), den Fall ausgenommen, wo ein Presvergeben vorliegt;
- 10. wegen gemeinen Diebstahls bis zu fünfundzwanzig Gulben (§. 377 Nr. 1), in so fern er nicht unter erschwerenden Umständen der im §: 385 Nr. 1, 2, 3, 5 und Nr. 10 bis 14 bezeichneten Art verübt ist;
- 11. wegen Unterschlagung bis zu fünfundzwanzig Gulben (§. 403 Mr. 1 und §. 407), in so fern die That nicht unter erschwerenden Umftanden (§. 404) verübt ift;
  - 12. wegen Unterschlagung eines Schapes (§§. 408 und 409);
  - 13. wegen Urfundenfälschung in ben Fällen bes §. 429;
- 14. wegen Betrugs bis zu funfundzwanzig Gulben (Titel XXXI. bes Strafgefet = buchs), bie galle ber \$\$. 467 und 468 ausgenommen;
  - 15. wegen Bebrauchs frember Fabrifzeichen (§. 444);
- 16. wegen bes im §. 527 mit Strafe bedrohten Ausgebens falfcher ober verfälschter Mungen, ober falschen ober verfälschten Papiergelbes, in fo fern bie Beschädigung ben Betrag von funfund = zwanzig Gulben nicht überfteigt;

- 17. wegen Eröffnung oder Wegnahme fremder Briefe ober anderer versiegelter Urkunden (§. 545);
- 18. wegen Beschädigungen aus Bosheit, Rachsucht ober Eigennut bis zu fünfundzwanzig Gulben (§. 570 Mr. 1), in so fern die That nicht unter erschwerenden Umständen der im §. 571 Mr. 1, 2, 12 und 13 oder der im §. 573 bezeichneten Art verübt ift;
  - 19. wegen Beschädigungen aus Muthwillen (g. 575), bie Falle bes g. 573 ausgenommen;
- 20. wegen Störung bes Gottesbienstes (§. 585), die Fälle ausgenommen, wo die That von einer Mehrheit von Theilnehmern, die sich dazu verbunden hatten, oder mit Anwendung oder Androhung von Gewalt gegen Personen, oder mit Beschädigung von Sachen verübt worden ist:
  - 21. wegen Wiberfetlichfeit in ben Fallen bes §. 615;
  - 22. wegen Befchäbigung öffentlicher Unichlage (§. 620);
  - 23. wegen Wilberei in ben Fallen bes §. 643, Wilbbieberei (§. 651) und Jagofrevel (§. 644);
  - 24. wegen Fischereifrevels (§. 653);
- 25. wegen Zoll=, Accis= und anderer Steuervergehen, die Falle der §§. 34 bis 40 des Zoll= gesetzes vom 3. August 1837 ausgenommen;
  - 26. in ben Fallen bes §. 27 ber Cheordnung;
- 27. wegen anderer Vergeben, in Beziehung auf welche die im §. 3 des Einführungsedicts zum Strafgesethuche angeführten besonderen Gesetze und Verordnungen neben dem Strafgesethuche noch fortbestehen, so weit sie gerichtlich zu erledigen sind, und diese Gesetze und Verordnungen das Erkenntniß nicht ausdrücklich einem anderen Gerichte zuweisen.

#### **S.** 57.

Bum Erfenntnisse über die Begunftigung von Verbrechen in den Fällen der §§. 142 und 143 des Strafgesethuchs ift das Amtsgericht in fo weit zuständig, als bas Nerbrechen, auf das sich die Begunstigung bezieht, felbft zu seiner Zuständigkeit gehört.

#### **\$.** 58.

Halt bas Amtsgericht bei einer zu seiner Zuständigkeit gehörigen Straffache (§. 56) bafür, daß ber Angeschuldigte zu verurtheilen und gegen ihn eine hohere Strafe zu erkennen sei, als Amts gefängniß von vier Wochen ober in nicht mit festbestimmter Gelbstrase bedrohten Fällen eine Gelbstrafe von mehr als Einhundert und fünfzig Gulben, so übergibt dasselbe die Sache mit kurzer Begründung seiner Ansicht dem Staatsanwalte bei dem Bezirksftrafgericht.

Ueber Vergehen, welche mit fest bestimmten Gelbstrasen bebroht sind, sieht bas Erkenntnis ohne Beschränfung auf eine Summe bem Amtsgerichte zu, auch wenn im einzelnen Falle nicht die sestbestimmte, sondern wegen Milberungsgrunden oder wegen des blogen Versuchs, oder der blogen Beihlise eine milbere, aber gleichwohl noch eine Einhundert und fünfzig Gulben über=steigende Gelbstrase zu erkennen ift.

#### **S.** 59.

Rebft ben Fallen, in welchen einzelne Personen nach bestehenden Geseten in Straffachen einen befreiten Gerichtsftand bei ben Sofgerichten habeu, fieht benfelben bas Erfenntnig erfter Inftang gu:

- I. wegen aller ausschließlich mit peinlich er Strafe bebrohten Berbrechen, mit Ausnahme ber britten Diebstähle; sodann
  - II. wegen folgender Berbrechen, auch in fo fern fie mit burgerlicher Strafe bedroht find:
    - 1. wegen vorfätlicher Töbtung;
    - 2. wegen Chebruchs oder eines anderen Verbrechens, worauf eine Chescheidungsflage gebaut ift;
    - 3. wegen Amtsverbrechen von öffentlichen Dienern', auf welche bas Ebict vom 30. Januar 1819 ober bas Gesetz vom 30. Juli 1840 Amwendung findet, oder wegen gemeiner Bersbrechen solcher Diener, wenn im Falle der Verurtheilung zu dem höchsten Maße der au das Verbrechen gedrohten Strase in Gemäßheit der §§. 705 und 706 des Strasgesetzbuchs das Recht, im Verwaltungswege die Dienstentlassung auszusprechen, begründet würde, ohne Unterschied, ob der öffentliche Diener sich noch im Amte besindet oder schon in Ruhestand gesetzt ist;
    - 4. wegen Treulofigfeit ber bei ben Hofgerichten angestellten öffentlichen Anwälte (§. 537);
    - 5. wegen Hochverraths und Berbrechen gegen ben beutschen Bund ober gegen auswärtige Staaten (Titel XLII.);
    - 6. wegen Lanbesverraths (Titel XLIII.);
    - 7. megen Majestatsbeleidigung und Beleidigung ber Mitglieder des Großherzoglichen Saufes (Titel XLIV.);
    - 8. in ben Fällen bes §. 631 bes Strafgefetbuches;
    - 9. wegen der durch die Presse verübten Wergehen, die Fälle ausgenommen, wo nur ein Privatkläger aufgetreten ift, oder wo der Staatsanwalt nur auf eine Gelostrase angetragen, oder wo er nur wegen Beleidigung öffentlicher Diener, die nicht unter dem Edict vom 30. Januar 1819 stehen, geklagt hat.

**§.** 60.

In allen gerichtlichen Straffachen, beren Entscheidung nach ben §8. 56 bis 59 nicht ben Amts= gerichten ober ben Hofgerichten zukommt, steht bas Erkenntniß erster Inflanz bem Bezirksftraf= gerichte zu.

Daffelbe fann jedoch:

- 1. feine peinliche Strafe erkennen, außer wegen britter Diebstähle, ober in fo weit bei anderen Berbrechen nur Buchthaus unter brei Jahren einzutreten hat;
- 2. auch fann es, die Rucfalle ausgenommen, feine die Dauer von fechs Jahren übersteigende Arbeitshausstrafe aussprechen.

Halt das Bezirksftrafgericht nach den Umftanden des einzelnen Falles eine seine Zuftandigkeit nach Nr. 1 oder 2 übersteigende Strafe für begründet, und glaubt, daß in Beziehung auf die Beweise die gesetzlichen Bedingungen der Berurtheilung vorhanden seien, so verweist es die Aburtheilung der Sache durch Bersetzung des Angeschuldigten in den Anklagestand an das Hofgericht.

**S.** 61.

Die Buftandigfeit ber Begirfsamter in Bezug auf die Uebertretung prefipolizeilicher Bor- fchriften (f. 17 bes Prefigefetes vom 28. December 1831) geht auf die Umtagerichte über.

Die Führung der Untersuchung wegen Pregvergeben, so wie das Erkenntniß über das Dasein eines Grundes zur gerichtlichen Versolgung (§. 45 des Preggesetes) steht dem Untersuchungsrichter zu. An der Stelle desselben kann jedoch auch der Amterichter fürsorglich auf eine Druckschrift den Beschlag erkennen, oder den polizeilich erkannten Beschlag bestätigen, und hat sodann die Sache dem Untersuchungsrichter zur weiteren Verfügung unverzüglich zu übergeben.

- 1.√e.

An die Stelle ber hofgerichte treten in Preffachen die Bezirkestrafgerichte, vorbehaltlich ber Bestimmungen bes §. 59.

Sowohl die Bezirksftrafgerichte als die höheren Gerichte erkennen auch in Preffachen mit der oben in den §§. 4 und 6 bestimmten Zahl von Stimmführern.

#### S. 62.

Durch die nach §. 58 bewirkte Worlage einer Sache an das Bezirksstrafgericht in den Fällen des §. 56 wird die Zuständigkeit des Bezirksstrafgerichts und durch die nach §. 60 bewirkte Wersehung in den Anklagestand wird ebenso die Zuständigkeit des Hofgerichts begründet, obschon das Gericht, an welches hierdurch die Sache wegen der Strafgröße übergegangen ist, eine geringere Strafe als versschuldet betrachtet.

#### **s.** 63.

Wenn ein Angeschuldigter gleichzeitig wegen mehrerer Verbrechen vor Gericht steht, welche sammtlich zum Areise der Zuständigkeit des Amtsgerichts oder sammtlich zum Areise der Zuständigkeit des Amtsgerichts oder sammtlich zum Areise der Zuständigkeit des Bezirksstrafgerichts gehören, so hat im ersteren Falle das Amtsgericht, und im letteren Falle das Bezirksstrafgericht über alle zu erkennen, obschon durch die nach den Vorschriften der §§. 170 bis 179 des Strafgesetzuchs zu bewirkende Erhöhung oder Zusammenrechnung sich eine seine Zuständigkeit sonst über fteigende Strafe ergibt.

#### **S.** 64.

Gehort von ben mehreren Vergeben, wegen welcher biefelbe Person gleichzeitig vor Gericht steht, ein Theil zur Zuständigkeit bes Umtsgerichts und ein anderer Theil zu ber bes Bezirksftrafgerichts, so erkennt letteres auch über jene ersteren.

Es kann jedoch, so fern es hinsichtlich berjenigen Bergehen, burch welche entweder im Allgemeinen oder wegen ber ben Umftanden des einzelnen Falles entsprechenden Strafe seine Justans digkeit begründet ift, erkennt, daß kein Grund zur weiteren gerichtlichen Bersolgung vorhanden sei, während es hinsichtlich anderer Bergehen die weitere gerichtliche Verfolgung begründet findet, die Aburtheilung der letzteren an das Amtsgericht zurückweisen, wenn dieses die Untersuchung geführt und die Sache nicht in Gemäßheit des §. 58 wegen der Größe der zu erkennenden Strafe, sondern nur wegen des Zusammentreffens mit anderen, zur Zuständigkeit des Bezirksstrafgerichts gehörigen Verbrechen vorgelegt hat.

Unter eben biefer Boraussetzung fann bas Bezirfsstrasgericht eine zur Zuständigkeit bes Umts= gerichts gehörige Sache an das lettere auch wegen dadurch zu erzielender wesentlicher Erleich= terung bes Verfahrens zurüchweisen.

#### **S.** 65.

Sat bas Bezirksftrafgericht in Fällen, wo bie mehreren Berbrechen theils zur hofgerichtlichen, theils zur bezirksftrafgerichtlichen Buftandigkeit gehören, hinfichtlich ber erfteren bie Berfetzung in

ben Anklagestand erkannt, so spricht es bieselbe auch wegen ber letteren aus, in so weit es in Beziehung auf biese eine weitere gerichtliche Berfolgung begrundet findet.

Das hofgericht kann jedoch ein Verbrechen ber letteren Art wieder an das Bezirksstrafgericht zuruckweisen, wenn dies wegen dadurch zu erzielender wesentlicher Erleichterung bes Verfahrens als zweckmäßig erscheint.

#### **\$.** 66.

Hinsichtlich ber Vergehen, wegen beren gleichzeitig mehrere Theilnehmer gerichtlich versfolgt werben, kann ber Umftand, daß einer dieser Theilnehmer noch wegen eines anderen, zur Zustans bigkeit eines hoheren Gerichts gehörigen Verbrechens in Untersuchung steht, die Zuständigkeit dieses hoheren Gerichts nicht begründen.

#### **S.** 67.

Ware ein Angeschuldigter wegen mehrerer Verbrechen von verschieden en Gerichten zu Freiheitsftrasen verurtheilt worden, so ist das Erkenntniß, welches die geringere Strase ausspricht, dem Gerichte, welches die höhere Strase erkannte, vorzulegen, damit solches letztere nach Maßgabe der §§. 170 bis 179 des Strasgesethuchs durch Hinzurechnung eines Theils der nöthigenfalls zu verwandelnden geringeren Strase (§. 172 des Strasgesethuchs) erhöhe.

Wenn diese Erhöhung feinen nach den §§. 13, 34 ober 39 des Strafgesethuchs noch zulässigen Strafzusat ergibt, so bleibt die geringere Strafe unvollzogen.

#### **\$.** 68.

Gelangt eine zur Zuständigkeit des Amtsgerichts oder Bezirksstrafgerichts gehörige Sache wegen des befreiten Gerichtsstandes eines Theilnehmers an das Hofgericht, so hat dasselbe auch über die anderen Theilnehmer zu erkennen.

#### **S.** 69.

Der Recurs gegen Erkenntniffe bes Amtsgerichts, so wie gegen jene bes Bezirksstrafgerichts, geht an bas Hofgericht und ber Recurs gegen die hofgerichtlichen Erkenntniffe erfter Instanz an bas Oberhofgericht.

#### **§.** 70.

Außer den Fällen polizeilicher Uebertretungen, worüber das Strafgesethuch keine Bestimmungen enthält, können die Polizeibehörden auch in den Fällen der §§. 28, 250, 255 Nr. 2, 260 Absat 2, 359, 369, 370, 441, 541, 585 und 620 des Strafgesethuches das Erstenntniß geben, in so sern sie eine das polizeiliche Strafmaß nicht übersteigende Geld oder Gesängnißstrase genügend erachten, und eben so steht ihnen das Ersenntniß in den durch die §§. 255 Nr. 2, 256, 370, 397, 477, 575, 639, 644, 651 und 653 der polizeilichen Erledigung vorbehaltenen Straffällen zu.

#### S. 71.

Die Anklagen wegen Ehrenkrankungen, ebenso die Anklagen wegen unerlaubter Selbsthilse und die Anklagen wegen Körperverletzungen, die weder einen bleibenden Schaden noch Krankheit oder Arbeitsunsähigkeit zur Folge haben (§§. 227 und 232 Rr. 4 des Strafgesetzuchs), können von dem Gekrankten oder Verletzten, in so fern der Angeklagte der Gerichtsbarkeit des Bürgermeister kann weist ers untergeben ist (§. 15), auch vor diesem erhoben werden. Der Bürgermeister kann

in diesem Falle keine hohere Strafe erkennen, als einen Berweis ober eine Gelbstrafe bis zu fünf Gulben, oder eine Gefängnifftrafe bis zu achtundvierzig Stunden. Er hat das Erkenntniß schriftlich (§. 16) zu erlassen, und es findet dagegen die Beschwerde führung nach Vorschrift des §. 17 an das Amtsgericht statt.

S. 72.

Anklagen wegen Ehrenkrankungen find, wenn beibe Theile in der namlichen Gemeinde wohnen, und unter der Gerichtsbarkeit des Burgermeisters stehen (§. 15), nur zuläffig nach vorgangigem Berfohnungeversuche vor dem Burgermeister.

**S.** 73.

Den Berwaltungsbehörden bleibt bas Recht, gegen bie ihnen untergebenen öffentlichen Diener im Wege ber Dienstpolizei Gelb = ober Arreststrafen zu erkennen.

Ebenso fteht ihnen bas Erfenninis über Bergehen ber Gefangenen gegen bie Hausordnung ober bie Disciplinarporschriften ber Strafanstalten (Strafgesethuch §§. 67 bis 69) zu.

Gegeben zu Carleruhe, in Unferem Staatsministerium, ben 6. Marg 1845.

# Leopold.

Jolly.

Auf allerhöchsten Befehl Seiner Königlichen Gobeit bes Großherzogs: Buchler.

. . .

# Inhalts-Anzeige.

|             | ,                                     |     |     |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   | , |   |   |   |   | 9 | laragraph. |
|-------------|---------------------------------------|-----|-----|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|
| I. Titel.   | Allgemeine Bestimmungen .             | •   | •   |   |   | ٠ | •  | • |   |   |   | • |   |   | • |   |   |   | • | 1-14       |
| II. Titel.  | Bon ber burgerlichen Gerichtsbarkeit: |     |     |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |
|             | A. Der Burgermeifter .                |     | •   |   |   |   | •, |   | ٠ |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   | 15-18      |
|             | B. Der Amtegerichte .                 |     |     | • |   | • | ٠. |   |   |   | • | • | ٠ | • |   | • |   |   | • | 19-20      |
|             | C. Der Hofgerichte                    | ٠   | •   | ٠ | • | • | ٠  |   | • | • | • |   | ٠ | • | • |   | ٠ | • | • | 21-27      |
| ,           | D. Der Hanbelsgerichte                |     |     |   |   |   |    |   |   |   | • | • | • | • | • | • |   | • | • | 2838       |
|             | E. Sobere Inftangen .                 | •   | •   | • |   |   |    |   | • | • |   |   |   | • | • |   |   | • | ٠ | 39-41      |
|             | F. Schiebsgerichte                    | •   | •   | • |   | ٠ | •  |   |   |   |   | • | • |   |   |   | • | • |   | 42-45      |
|             | G. Gemeinsame Bestimn                 | ıun | gen | • |   |   | ٠  | ٠ | ٠ |   |   |   | • |   | • | • |   |   |   | 4655       |
| III. Titel. | Bon ber Strafgerichtsbarfeit          |     |     |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |

• • • ` -, ' ٠. .

# Beilage gum Regierungsblatt 1845.

X

# (Strafprocefordnung.)

# Leopold, von Gottes Gnaden, Großherzog von Baben, Herzog von Zähringen.

Mit Buftimmung Unferer getreuen Stande haben Bir beschloffen und verordnen, wie folgt:

#### I. Citel.

# Allgemeine Bestimmungen.

#### S. 1.

Niemand kann mit einer peinlichen ober bürgerlichen Strafe belegt werden, außer vermöge eines nach vorgängigem strafgerichtlichem Bersahren gefällten, auf ein Strafgesetz gegründeten Urtheils, und unter ber Voraussetzung ber Zuständigkeit sowohl des untersuchenden als des urtheilenden Richters.

#### **S.** 2.

Die strafgerichtliche Verfolgung findet von Amt 8 wegen statt, mit Ausnahme berjenigen Fälle, in welchen nach ausbrucklichen gesetzlichen Vorschriften nur auf die erhobene Anklage ober Anzeige des Beleidigten ober Beschädigten verfahren werden barf.

## **§**. 3.

Dem untersuchenden Richter liegt ob, ebenfalls von Amtswegen und mit gleicher Sorgfalt ben Umftanden, welche zur Bertheidigung bes Angefchuldigten gereichen, wie ben Beweisen ber Schulb, nachzuforschen.

#### **5.** 4.

Die strafgerichtliche Untersuchung erstreckt sich zugleich auch auf solche privatrechtliche Vor= fragen ober Zwischenpunkte, von welchen im einzelnen Falle die Behandlung ober Ent= scheidung der Straffache abhängt, und das nach verübter That erfolgte Erkenntniß des burgerlichen Richters über solche Vorfragen ober Zwischenpunkte ist für den Strafrichter nicht maßgebend, es sei denn, daß die Worfrage Standeseigenschaften betreffe, worüber ein burgerlicher Process anhängig ist, oder während der Untersuchung anhängig wird. In Fällen dieser Art kann das strafgerichtliche Versahren, wenn der Angeschuldigte nicht verhaftet ist, bis zum Erkenntniß des burgerlichen Richters ausgesetzt werden.

§. 5.

In so weit das Dasein eines burgerlichen Rechtsgeschäfts zum Thatbestande eines Berbrechens gehört, sinden darauf die gesetzlichen Bestimmungen über den Beweis in Straffachen (Titel XIX.) ebenfalls Anwendung.

**S.** 6.

Wo fich bas Gesetz bes Ausbrucks "Berbrechen" bebient, hat es keine andere Bedeutung, als wenn es ben Ausbruck- "Bergeben" gebraucht.

#### II. Citel.

# Von ber Zuständigkeit ber Strafgerichte.

§. 7.

Der Gerichtsftand fur die Untersuchung eines Berbrechens ift bei bemjenigen Bezirfs= ftrafgericht ober Amtsgericht begründet, in beffen Sprengel baffelbe begangen worden ift.

§. 8.

Ift Jemand mehrerer in verschiedenen Gerichtsbezirken begangener Berbrechen beschuldigt, so wird unter diesen Gerichten dasjenige, welches der Zeit nach zuerst von seiner Zuständigkeit gegen den Angeschuldigten Gebrauch zu machen angesangen hat, das ausschließlich zuständige. Jedoch kann das Hofgericht, oder, wenn die Berbrechen in verschiedenen Hossigerichtsbezirken begangen wurden, das Oberhofgericht auch einem der anderen Gerichte wegen der Wichtigkeit eines oder mehrerer, oder wegen der Zahl der in besser begangenen Berbrechen, oder wegen der Zahl der dort zu vernehmenden Zeugen die Untersuchung überstragen, oder bieselbe auch dem einen Gerichte nur in Bezug auf die in seinem Bezirke verübten Berbrechen zuweisen.

**§.** 9.

Bu ben Handlungen, welche bas zuvorkommende Gericht zum ausschließlich zuständigen maden, gehört namentlich die Vorladung ober Vernehmung des Angeschuldigten in dieser Eigenschaft, und die Verhaftung oder Verfolgung besselben mittelft der Nacheile oder durch Steckbriese.

**S.** 10.

Das Buvorkommen enticheidet in gleicher Weise auch in dem Falle, da ein Verbrechen ober Vergehen auf der Grenze zweier Gerichtsbezirke begangen worden ift, unter der Vorsaussetzung, daß das Obergericht nicht veranlaßt ift, im einzelnen Falle wegen wesentlicher Erleichterung des Versahrens (§. 8.) die Untersuchung dem anderen Gerichte zu übertragen.

Die Zuständigkeit eines Gerichts, bei welchem eine Untersuchung anhängig ift, erstreckt sich auch auf Werbrechen, die der Angeschuldigte erst mahrend der Untersuchung in einem anderen Gerichtsbezirke verübt hat, vorausgesetzt, daß sie bei demselben noch zur Anzeige kommen, ehe die Untersuchung über das erste Werbrechen geschlossen ift, und vorbehaltlich der Besugniß des Obergerichts, die Untersuchung eines später verübten Verbrechens wegen Erleichterung des Verfahrens (§. 8) dem Gerichte zu übertragen, in dessen Bezirke dasselbe verübt worden ist.

#### S. 12.

Wenn der Beschädigte die Anzeige des Verbrechens zur Veranlassung der Untersuchung desselben bei dem Gerichte macht, in dessen Bezirke der Angeschuldigte seinen Wohnsitz oder Ausenthaltsort hat, so wird dieses Gericht zuständig, in so fern nicht das Gericht des Bezirks des begangenen Verbrechens oder Vergehens bereits zuvorgekommen ist, oder der Staatsanwalt dieses Bezirks nicht wegen der Wichtigkeit des Straffalls, oder wesentlicher Erleichterung des Versahrens (§. 8) verlangt, daß die Sache dahin abgegeben werde.

## §. 13.

Ist ein Verbrechen oder Vergehen im Auslande begangen, welches auch im Großherzogthum bestraft werden kann, so ist der Gerichtsstand bei dem Gerichte des Wohnsiges des Angeschuldigten begründet, oder wenn er im Inlande keinen Wohnsig hat, bei demjenigen, in dessen Bezirke sein Aufenthaltsort im Lande hat, bei demjenigen, in dessen Bezirke er ergriffen wird.

#### S. 14.

Ift das Verbrechen im Auslande von mehreren Personen begangen worden, welche nicht den nämlichen Wohnsitz oder Aufenthaltsort haben, auch nicht in dem nämlich en Gerichtsbezirke ergriffen worden sind, so entscheidet unter den mehreren Gerichten abermals das Zuvorkommende für alle zuständig, in so sern nicht das Obersericht wegen Erleichterung des Versahrens (§. 8) die Untersuchung einem der anderen Gerichte (§. 13) überträgt.

#### **S.** 15.

Sind von der namlichen Person Verbrechen im Julande und im Auslande begangen worden, so ift das fur die ersteren zuständige inländische Gericht zugleich auch zuständig fur die letzteren.

#### S. 16.

haben mehrere Bersonen an der Verübung eines Verbrechens Theil genommen, so gelten folgende Bestimmungen:

- 1. Die Juftandigfeit eines Gerichts über ben Urheber begründet auch die Zuftandigfeit über die Gehilfen, in Bezug auf die Beihilfe, selbst wenn die Handlungen der Letteren in ander en Gerichtsbezirfen verübt worden find;
- 2. haben bei einer Verbindung zur Ausführung eines gemeinschaftlich bezwechten Verbrechens mehrere Theilnehmer Handlungen in verschiedenen Gerichtsbezirken vorgenommen, fo entscheibet nach Maggabe bes §. 8 bas Zuvorkommen über die Zuständigkeit bes Gerichts.

#### S. 17.

Wenn bie Buftanbigkeit zwischen verschiedenen Gerichten zweifelhaft ift, so entscheibet bas Hofgericht, ober, wenn die verschiedenen Gerichte nicht zu bemselben Hofgerichtsbezirke gehören, bas Oberhofgericht.

In der Zwischenzeit hat jedoch jedes derselben, welches Beranlassung dazu erhält, ohne Ruchsicht auf den Streit über die Zuständigkeit, die zur Einleitung der Untersuchung und hersfiellung des Thatbestandes nothigen, und in sbesondere alle diejenigen Handlungen vorzunehmen, bei welchen Gefahr auf dem Verzuge haftet.

#### **S.** 18.

Das Hofgericht kann die Untersuchung eines Berbrechens auch einem anderen Gerichte seines Bezirks in dem Nothfalle übertragen, wo dem zuständigen Gerichte wegen der sonst zu beforgenden Gefährdung der öffentlichen Sicherheit, ober wegen Mangels hinreichender Gefängnisse bie Untersuchung nicht überlassen werden kann.

# §. 19.

Das Gericht, welches fur die Untersuchung zuständig ift, hat auch das Urtheil zu geben, vorbehaltlich der Fälle, wo es wegen Größe des Verbrechens, oder der zu erkennenden Strafe, die Sache dem höheren Gerichte zur Verhandlung und Entscheidung vorzulegen hat.

#### HI. Citcl.

Bon ber Unfähigkeit zur Ausübung bes Richteramts und von ber Ablehnung ber Gerichtspersonen.

#### **§.** 20.

Unfähig zur Ausübung des Nichteramts ift der Richter in allen Sachen, in welchen seine wirkliche oder geschiedene Chefrau, seine Verlobte, seine Pflegbesohlenen, oder solche Personen angeschuldigt worden, welche mit ihm oder seiner wirklichen oder geschiedenen Chefrau in gerader Abstammung ohne Rücksicht auf den Grad und mit Einschluß der Adoptiveltern und Adoptivefinder, in der Seitenlinie aber bis zum zweiten Grad einschließlich verwandt, oder versichwägert sind, ohne Unterschied, ob die Che, durch welche die Schwägerschaft entstand, noch besteht oder nicht.

#### S. 21.

Der Richter ift schuldig, bas Verhaltniß, welches ben Grund seiner Unfahigkeit ausmacht, ungefäumt seinem Stellvertreter und zugleich ber Stelle anzuzeigen, welcher bas Erkenntniß über bie Ablehnung zufommt.

#### S. 22.

Wegen beforgter Befangenheit fann ber Richter abgelehnt werben, wenn er mit bem An-

geschuldigten in der Seitenlinie im dritten oder vierten Grad verwandt, oder verschwägert ift, so wie, wenn durch das Verbrechen er selbst, oder seine Chefrau, oder seine Werlobte, oder seine Pflegbefohlenen, oder solche Personen unmittelbar beschädigt sind, welche mit ihm, oder seiner wirklichen oder geschiedenen Chefrau in einem der im §. 20 erwähnten Verwandtschafts= oder Schwägerschaftsverhältnisse stehen.

**§.** 23.

Der Richter ift auch in solchen Fällen schuldig, das Verhältniß ungestumt dem Staatsanwalte anzuzeigen, zugleich aber in Fällen, wo Gefahr auf dem Verzug haftet, die zur Abwendung derselben nothigen Maßregeln selbst vorzunehmen, oder sogleich einen anderen Richter hierzu zu veranlassen.

#### §. 24.

Der Richter fann ferner wegen beforgter Befangenheit abgelehnt werben:

- 1. wenn er Aeußerungen gemacht, ober Rathschläge ertheilt hat, woraus seine Befangenheit in ber Sache hervorgeht;
- 2. so oft ber Richter zu bem Angeschuldigten, ober zu bem durch das Berbrechen Beschädigten, außer den in den §§. 20 und 22 bezeichneten Fällen, in einem solchen Berhältniß von Betheiligung, Berwandtschaft, Schwägerschaft, Freundschaft ober Feindschaft, oder in einem solchen Pflicht verhältniß steht, daß den Betheiligten ein ungeschwächtes Bertrauen auf seine Unsbefangenheit nicht zugemuthet werden kann;
- 3. wenn er sich im Berfahren gegen ben Angeschuldigten Orbnungswidrigfeiten, bie auf feine Befangenheit schließen laffen, erlaubt hat.

# §. 25.

Der Fall der im §. 24 Mr. 2 erwähnten, zur Ablehnung hinreichenden Betheiligung ist namentlich vorhanden, wenn der Richter in der gegenwärtigen Sache dem Angeschuldigten, oder dem Beschädigten, der sich dem Strasversahren anschloß, ein Gutachten ausgestellt, oder als Anwalt, oder Geschäftssührer gedient, oder in einer früheren Instanz als Richter, oder Staatsanwalt gehandelt hat.

#### **S.** 26.

Der Richter kann auch abgelehnt werben, wenn er in ter Sache als Zeuge ober Sach = verständiger zu vernehmen ift, und er kann als unfähig (§§. 20 und 21) das Richteramt nicht mehr ausüben, sobald er in der Sache als Zeuge oder Sachverständiger bereits ver = nommen worden ist.

#### §. 27.

Ift ein Untersuchungs- ober Amtsrichter außer seinen Dienstverrichtungen Zeuge eines begangenen Verbrechens ober Vergebens geworden, welches zum Kreise seiner Zuftandigkeit gehört, so hat er den Vorsall ungefäumt dem Staatsanwalte anzuzeigen, das Versahren selbst aber einzuleiten, und so lange fortzuseten, als nicht auf die Ablehnung erkannt ift.

#### **S.** 28.

Die Berficherung auf ben Dienfteib, bie ber Richter ber Stelle gibt, welcher bas Er= fenntnig über die Ablehnung gufommt, daß ein Ablehnungsgrund bie im §. 24 bezeichnete Beschaffen= heit habe, ober daß überhaupt Verhältniffe vorhanden seien, die, wenn sie dem Angeschuldigten, ober bem Staatsanwalte bekannt wären, sie zu seiner Ablehnung berechtigen wurden, genügt auch ohne Angabe ber Gründe, um die Untersuchung oder Entscheidung der Sache von sich abzulehnen. In Fällen jedoch, in welchen Gesahr auf dem Verzug haftet, hat er die zur Abwendung derselben nothwendigen Maßregeln noch selbst vorzunehmen, oder einen anderen Richter hierzu zu veranlassen.

#### **§.** 29.

Die Borfchriften über bie Unfähigfeit-zum Richteramt und über die Ablehnung ber Richter finden auch auf die Brotofollführer Anwendung.

In den Fallen der Unfahigfeit des Protofollführers (§§. 20 und 26) hat der Richter einen anderen Protofollführer von Amt 8 wegen beizuziehen.

# **§.** 30.

Ein Gerichtshof fann nur dann abgelehnt werden, wenn die Gefammtheit, ober eine folde Anzahl von Mitgliedern in dem Falle der §§. 20, 22, 24, 25 und 26 fich befindet, daß die übrigen Mitglieder die zur Besetzung des Gerichts gesetzlich erforderliche Anzahl nicht ausmachen.

#### 6. 31.

Befindet sich der Staatsanwalt in einem berjenigen Berhaltnisse, welche nach den Bestimmungen der §§. 20, 22 und 26 den Richter zur Ausübung des Richteramts unfähig machen, oder seine Ablehnung begründen, so ist er verpstichtet, sich der Behandlung der Sache zu enthalten, und solche seinem Stellvertreter zu überlassen, indem er zugleich dem Justizministerium davon Anzeige macht.

# . **§.** 32.

Eine Ablehnung des Staatsanwalts findet nicht statt. Jedoch bleibt den Bethei= ligten unbenommen, wenn sich berselbe in den Fällen des §. 20 oder 22 der Behandlung der Sache nicht enthält, oder wenn er sich in einem der im §. 24 Nr. 2 und 3 erwähnten Berhältnisse befindet, davon dem Justigministerium die Anzeige zu machen.

#### **§.** 33.

Der Staatsanwalt sowohl als ber Angeschuldigte, welcher einen Richter ablehnen will, hat die Grunde anzugeben und zu bescheinigen, die Falle ausgenommen, wo sie ber Richter felbst angezeigt hat (§§. 21 und 23).

#### S. 34.

Dem Beschäbigten oder Beleibigten fieht das Recht ber Ablehnung nicht zu, biejenigen Falle ausgenommen, welche nur auf seine Anklage untersucht und bestraft werden burfen.

## **§.** 35.

Ueber die Ablehnung entscheidet:

- 1. das hofgericht, wenn ein Amterichter, oder ein Bezirkestrafgericht, ober ein Mitglied besfelben, ober einzelne Mitglieder bes hofgerichts verbeten werden;
- 2. das Oberhofgericht, wenn einzelne Mitglieder deffelben, oder ein Hofgericht, oder deffen Prafident, oder so viele Mitglieder des Hofgerichts verbeten werden, daß die übrigen die zur Besehung des Gerichts gesetzlich ersorderliche Jahl nicht mehr ausmachen;

3. das Juftizminifterium, wenn das Oberhofgericht, ober beffen Prafibent, ober so viele Mitglieder beffelben verbeten werden, daß die übrigen die zur Besetzung gesetzlich erforderliche Zahl nicht mehr ausmachen.

In ben Fallen Nr. 1 hat, wenn bas Hofgericht felbst zur Ausübung bes Richterants unfähig ift, bas Oberhofgericht, und in ben Fallen Nr. 2 bei ber Unfähigkeit bes Oberhofgerichts, bas Juftig= ministerium über bie Ablehnung zu entscheiden.

# S. 36

Ift ein Amts = oder Untersuchungsrichter, oder ein Gerichtshof zur Ausübung des Richteramts unfähig, oder wird der Ablehnung desselchen stattgegeben, so ernennt die im §. 35 bezeichnete Stelle einen anderen Amts = oder Untersuchungsrichter, oder Gerichtshof, welchem die Sache zu übertragen ist. Hat jedoch der abgelehnte Untersuchungsrichter einen Stellvertreter, so tritt dieser fraft Gesetzes ein.

# §. 37.

Die Entscheidung über die Ablehnung eines Richters ober eines Gerichtshofs wird in den Fällen Rr. 1 und 2 des §. 35 von dem in vollem Rathe versammelten Gerichte, in dem Falle Nr. 3 vom Justigministerium follegialisch gegeben. Gegen die Entscheidung findet fein Rechtsmittel statt.

#### **§.** 38.

Das Erfenntnig über die Ablehnung des Protofollführers eines Amts- ober Untersuchungerichters fieht eben biefen Richtern zu, vorbehaltlich der Befchwerdeführung an das Bezirksftrafgericht.

Neber die Ablehnung des Brotofollführers eines Bezirksftrafgerichts, ober eines höheren Gerichts bat bas betreffende Gericht zu erkennen, ohne daß bagegen ein Rechtsmittel ftattfindet.

# §. 39.

Die von einer unfahigen Gerichtsperson vorgenommenen Gerichtshandlungen find von bem Beit= puntte an nichtig, in welchem ber Unfahigfeitsgrund bestand und berselben befannt war.

#### IV. Citel.

Bon ben Behörden, welche mit Erforschung und Verfolgung ber Verbrechen und Bergeben beauftragt find.

#### **S.** 40.

Bur Erforschung und Verfolgung began zener Verbrechen find innerhalb ihres Wirkungsfreises verpflichtet:

- 1. bie Staatsanwälte,
- 2. die Polizeibehörden,
- 3. bie-Untersuchungerichter,
- 4. bie Amterichter.

# V. Citel.

# Bom Staatsanwalte und feinen Amtsverrichtungen.

#### S. 41.

Der Staatsanwalt bei bem Bezirksstrafgericht hat alle Berbrechen, zu beren Aburtheilung bas Hofgericht ober bas Bezirksstrafgericht zuständig ift, zu verfolgen. Insbesondere liegt ihm ob:

- 1. alle ihm zukommenden Anzeigen, wenn er fie erheblich erachtet, so wie die zu seiner Kenntniß gelangenden Beweismittel bem zuständigen Untersuchungerichter mitzutheilen und hierbei seine Antrage zu stellen;
- 2. zur Entbedung unbefannter Thater burch Aufsuchung babin führender Anzeigungen mitzuwirfen;
- 3. während der Untersuchung darauf zu sehen, daß die Untersuchung den geset mäßigen Gang einhalte, und der Untersuchungerichter alle zweckbienlichen Mittel benütze, in beiberlei Beziehungen auch Antrage zu stellen, wie er sie der Lage der Sache angemeffen erachtet;
- 4. in Abwesenheit des Untersuchungsrichters und des ihn vertretenden Amterichters (§. 58) Augenschein, Haussuchung und andere Untersuchungshandlungen, burch beren Berzögerung Beweismittel verloren giengen, selbst vorzunehmen, die hierüber aufgenommenen Protofolle aber dem Untersuchungsrichter unverweilt mitzutheilen.

## S. 42.

Die Bermaltungs= und Polizeibehörben, welche auf die Untersuchung eines Berbrechens bezügliche Antrage zu ftellen haben, wenden fich an ben Staatsanwalt.

#### **§.** 43.

Der Staatsanwalt ift berechtigt, alle Personen, burch welche er nabere Aufflarung über bie zur Justandigkeit des Untersuchungsrichters gehörigen Berbrechen zu erhalten hofft, vorläufig, jedoch unbeeidigt, zu vernehmen, auch hierwegen an andere Staatsanwalte oder an Polizeis behörden Ersuchschreiben zu erlassen.

#### S. 44.

Der Staatsanwalt ift befugt, jederzeit von dem Stande der anhängigen Untersuchungen burch Einsicht der Acten Kenntniß zu nehmen, oder zu diesem Ende deren Mittheilung zu verlangen, ohne daß jedoch das Versahren dadurch aufgehalten werden darf.

#### **§. 45.**

Der Staatsanwalt ist berechtigt, bei ber Vornahme bes richterlichen Augenscheins und ber Haussuchung gegenwärtig zu seyn, um die Thatumstände ober Gegenstände zu bezeichnen, auf welche er dieselbe ausgedehnt zu haben munscht. Die Vernehmung bes Angeschuldigten und der Zeugen hingegen geschieht durch den Untersuchungsrichter ohne Beisein bes Staatsanwalts.

#### **S.** 46.

In Abwesenheit ober bei sonftiger Berbinderung des Untersuchungerichtere fann ber Staats=

anwalt die Feftnehmung bes Angeschuldigten selbst verfügen, ober gegen benselben, in fo fern er nicht gegenwärtig ift, einen Borführungsbefehl erlassen:

- 1. wenn der Angeschuldigte auf frischer That betreten, ober unmittelbar nach der That, als des Verbrechens verdächtig, durch öffentliche Nacheile, ober öffentlichen Nachruf bezeichnet wird;
- 2. wenn derfelbe alsbald nach ber That mit Waffen, geftohlenen Sachen, oder ander en auf seine Theilnahme am Verbrechen hinweisenben Gegenständen betreten wird;
  - 3. wenn er fich bes Berbrechens felbft beschulbigt;
  - 4. wenn ber eines Berbrechens überhaupt Berbachtige:
    - a. auf der Flucht begriffen, oder
    - b. als ein Unbekannter, als ein Auslander, als heimathlos, oder als einen herumziehenden Lebenswandel führend, der Flucht verdächtig, oder
    - c. durch gerichtliches Urtheil unter polizeiliche Aufficht gestellt ift.

# S. 47.

Auch fann ber Staatsamwalt in Abwefenheit ober bei sonstiger Berhinderung beg Untersuchungs= richters die Festnehmung verfügen, ober einen Borführungsbefehl erlaffen:

- 1. wenn Jemand, der durch ben Beschädigten ober durch einen Augenzeugen eines Bersbrechens bestimmt beschuldigt wird, auch ohne die Boraussetzungen des §. 46 Nr. 4 lit. b. der Klucht überhaupt verdächtig ift;
- 2. bei fcmereren Berbrechen, wenn zu befürchten fieht, daß ber Berdachtige Die Spuren bes Berbrechens vertilgen werbe.

# **§.** 43.

Der Staatsanwalt hat den festgenommenen oder vorgeführten Angeschuldigten ungefäumt zu vernehmen, und wenn sich dabei nicht svort ergibt, daß kein Grund zu seiner Verhaftung vorhanden sei, denselben ohne Verzug an den Untersuchungsrichter abzuliefern.

#### S. 49.

Bei ben Bezirksftrafgerichten und bei den höheren Gerichtshöfen darf der Staatsanwalt, wenn er auch in der Sigung mundlich einen Antrag stellte, oder sich über einen Antrag des Angeschuldigten oder des Untersuchungsrichters vernehmen ließ, doch der Berathung nie beiwohnen, welche das Gericht zum Zwecke einer Urtheilsfällung oder überhaupt einer Schlußfassung zu pflegen hat.

# VI. Citel.

Bon den Polizeibehörden in Bezug auf die Berfolgung ber Berbrechen.

#### **S.** 50.

Alle Polizeibehörden bes Großherzogthums haben den Staatsamwalt und ben Untersuchungs = ober Amtsrichter in Bezug auf die Entdedung und Erforschung der Verbrechen zu unterftugen.

#### §. 51.

In so weit Gesahr auf dem Verzuge haftet, haben sie in Abwesenheit des Staatsanwalts alle demselben zustehenden Besugnisse auszuüben. In jedem Falle wachen sie, daß die Spuren, welche ein Verbrechen oder Vergehen zurückgelassen hat, bis zur Vornahme des Augenscheins unverändert erhalten werden; sie beurkunden die Umstände, die in Bezug auf begangene Verbrechen zu ihrer Kenntniß kommen, durch Protokolle, welche sie ohne Verzug dem zuständigen Staatsanwalte oder Antsrichter mittheilen.

#### S. 52.

Polizeibiener und anbere Diener ber öffentlichen Gewalt können in den Fällendes §. 46 auch ohne vorgängigen Auftrag den Angeschuldigten festnehmen, mussen ihn aber dann zur nächsten Gerichts – oder Polizeibehörde bringen, welche nach Maßgabe des §. 48 zu verfahren hat.

Die Rechte und Pflichten ber Gendarmen in Beziehung auf die Erforschung und Verfolgung von Verbrechen und Vergehen sind durch besondere Gesetze bestimmt.

# VII. Citel.

# Bon bem Untersuchungerichter.

# §. 53.

Der Untersuchung 8richt er führt die Untersuchung in benjenigen Straffachen, welche bas Bezirksstrafgericht ober bas Hofgericht in erfter Inftanz abzuurtheilen hat.

#### **S.** 54.

In eilenden Fällen darf er auch; ohne den Antrag des Staatsanwalts abzuwarten, die zur Feststellung des Thatbestandes und zur Verfolgung oder Festnehmung des Thäters nöthigen handlungen vornehmen, muß aber hiervon dem Staatsanwalte zur Stellung seiner Anträge unverweilt Nachricht geben.

#### §. 55.

Wenn der Staatsanwalt keinen Antrag auf Einleitung einer Untersuchung stellt, so hat der Untersuchungsrichter auf Antrag eines Betheiligten hiervon dem Bezirksstrafgerichte Anzeige zu machen, welches sodann nach Anhörung des Staatsanwalts entscheidet, ob die Untersuchung einzuleiten sei.

## **§.** 56.

Bon Augenscheinen und Saussuchungen, welche ber Untersuchungerichter vornimmt, hat er, so fern nicht die Gefahr, die auf dem Berzuge haftet, es unmöglich macht, den Staatsanwalt zum Boraus zu benachrichtigen, damit derselbe, wenn er es für angemeffen erachtet, sich hierbei einfinden fann.

#### S. 57.

hat eine Polizeibehorbe ober ber Staatsanwalt in Gemäßheit bes g. 41 Mr. 4 und ber

88. 43, 48 und 51 gerichtliche Sandlungen vorgenommen, so hat der Richter dieselben zu prufen, und, wenn er es nothig findet, sie zu wiederholen oder zu erganzen.

§. 58.

In einzelnen, zur Aburtheilung bes Bezirksstrafgerichts gehörigen Fällen kann ber Untersuchungsrichter, wenn ber Angeschulbigte nicht verhaftet und bie Untersuchung voraussichtlich nicht von großer Ausbehnung ift, die Führung berselben, mit Zustimmung bes Staatsanwalts und Genehmigung bes Bezirksstrafgerichts, demjenigen Amts=richter übertragen, in dessen Amtsbezirke das Verbrechen oder Vergehen begangen worden ift, oder ber Angeschuldigte seinen Wohnsitz oder Ausenthaltsort hat.

Es bleibt ihm jedoch unbenommen, folche zu jeder Zeit wieder an fich zu ziehen, und bie zur Erganzung für angemessen erachteten Sandlungen entweder selbst vorzunehmen, oder dem Amterichter zu übertragen.

**\$.** 59.

Der Untersuchungerichter fann bem Amterichter seines Bezirks auch die Bornahme ein = gelner gerichtlicher Sandlungen übertragen.

**§.** 60.

Der Untersuchungsrichter erstattet bem Bezirksstrafgerichte über ben Stand aller anhängigen Untersuchungen, in geheimer Sitzung, welcher ber Staatsanwalt beiwohnt, woch entlich einmal Bortrag.

**S.** 61.

Der Untersuchungsrichter kann je berzeit, nach vorgängiger Benachtichtigung bes Staatsanwalts, wo er wegen ber Wichtigkeit einer vorzunehmenden Untersuchungshandlung den Beschluß bes Bezirksstrafgerichts zu erhalten nothig sindet, demselben Bortrag erstatten. Auch hat dieß jedes mal zu geschehen, wenn er Antragen des Staatsanwalts, sei es hinsichtlich der Einleitun g einer Untersuchung, oder hinsichtlich der Bornahme einzelner Untersuchungshand= lungen, beizutreten Bedenken sindet.

**\$.** 62.

Der Untersuchungsrichter kann mit Zustimmung bes Staatsanwalts bas Berfahren einstellen. Auf ben Antrag bes Staatsanwalts ift bas Berfahren einzustellen. Wenn jedoch bereits eine bestimmte Person als Angeschuldigter vernommen wurde (§. 194), ober ber Beschäbigte sich bem eingeleiteten Berfahren angeschlossen hat (§. 328), so muß, wenn ber Untersuchungsrichter entgegengesetzter Meinung ift, die Entscheidung bes Bezirksstrafge=richts barüber eingeholt werden.

Will ber Untersuchungerichter bas Verfahren einstellen, ber Staatsanwalt aber ift ent gegen = geseter Meinung, so ift bie Entscheidung bes Bezirksftrafgerichts gleichfalls einzuholen.

Gegen bas Erfenntniß bes Bezirfsstrafgerichts auf Ginstellung bes Berfahrens steht bem Staats= anwalte binnen brei Tagen bas Rechtsmittel ber Beschwerbesubrung mit aufschiebenber Wirfung an bas Hofgericht zu.

§. 63.

Wird bas Verfahren eingestellt, fo fann ber Angeschuldigte gleichwohl verlangen, daß Ent=

fculbigungsbeweise, welche er anzeigt, von dem Untersuchungerichter erhoben und acten= mäßig gemacht werden.

Wenn jedoch das Bezirksftrafgericht dem Angeschuldigten eine fchriftliche Erklärung zustellt, daß alle Werdachtsgrunde gegen ihn beseitigt seien, so kann er die weitere Erhebung von Entsichuldigungsbeweisen nur auf feine Roften fordern.

#### VIII. Citel.

# Von ben Amterichtern.

#### S. 64.

Die Amtarichter haben für ihre Bezirke in Beziehung auf die ber Zuständigkeit bes Untersuchungerichters ober eines anderen Amterichters unterliegenden Straffachen die in dem §. 41 Nr. 1 und 4 und in den §§. 46 bis 48 bezeichneten Rechte und Pflichten.

Die im §. 41 Mr. 1 und 4 erwähnten Mittheilungen machen fie jedoch bem Staatsauwalte. S. 65.

Wird bem Amtkrichter ein in seinem Bezirke verübtes, zur Zuständigkeit bes baselbst nicht anwesenden Untersuchungsrichters gehöriges Verbrechen angezeigt, bei welchem, wie namentlich bei Todtungen, die schleunige Vornahme eines Augenscheines oder anderer Untersuchungshandsungen den Umständen nach erforderlich erscheint, so begibt er sich unverzüglich an den Ort der That, um bis zum Einschreiten des schleunigst zu benachrichtigenden Staatsanwalts und Untersuchungsrichters vorläufig, so weit nothig, den Thatbestand sestzustellen, und nach §. 41 Nr. 4 überhaupt diesenigen Untersuchungshandlungen vorzunehmen, durch deren Verzögerung Beweismittel verloren gehen könnten.

#### **§.** 66.

In benjenigen Straffachen, beren Aburtheilung nach §. 56 bes Gesetzes über die Gerichtsverfassung ben Amtsgerichten zugewiesen ist, sührt ber Amtsrichter die Untersuchung; wenn er jedoch am Schlusse berselben bafür halt, daß der Angeschuldigte zu verurtheilen, und daß eine die amtsgerichtliche Strafbesugniß übersteigende Strafe zu ersennen sei, so legt er, mit kurzer Angabe der Gründe, die Acten tem Staatsanwalte vor, der sie binnen drei Tagen mit seinen Antragen dem Bezirksstrafgerichte übersendet.

# §. 67.

In den zur amtsgerichtlichen Zuständigkeit gehörigen Straffachen (§. 66) hat das Bezirksstrafs gericht auf Anzeige eines Betheiligten (§. 55) nach Vernehmung des Staatsamwalts, wenn es die Untersuchung begründet findet, den Amtsrichter zur Führung derselben anzuweisen.

#### **\$.** 68.

Der Amtsrichter übersendet dem Staatsanwalte monatlich ein Berzeichniß der von ihm ent = schiedenen Straffalle und der bei ihm noch anhängigen Untersuchungen, worüber ihm die Entscheidung zusteht.

Findet der Staatsamwalt, daß der Amtsrichter Sachen zu seiner Entscheidung gezogen hat, welche seine Bustandigkeit überschreiten, so hat er die Acten einzufordern, und solche mit seinen Anträgen dem Untersuchungsrichter zuzustellen, vorbehaltlich der Bestimmung des §. 275, in so fern der Amtsrichter in einer Sache schon erfannt und das Erkenntniß schon eröffnet hat.

# **\$.** 69.

Auf ben Antsrichter, ber nach ben §§. 58, 59 und 64 als Stellvertreter des Unters such ung grichters handelt, finden die Worschriften des §. 44, und der §§. 60, 61 und 62 keine Anwendung; eben so wenig die besonderen Bestimmungen, welche für das amtsrichterliche Verfahren gegeben sind.

#### S. 70.

Wenn sich im Berlaufe einer vom Amtsrichter geführten Untersuchung ergibt, daß die Sache nicht zu benjenigen gehöre, deren Aburtheilung nach §. 56 des Gesebes über die Gerichtsversfassung den Amtsgerichten zugewiesen ift, so theilt er die Acten unverzüglich dem Staatsanwalte mit. Wird die Untersuchung fortgesetzt, so hat der Untersuchungsrichter die Untersuchung zu vervollsfändigen, und die vom Amtsrichter vorgenommenen Untersuchungshandlungen, so weit er es nothig sindet, zu wiederholen oder zu ergänzen.

#### IX. Citel

# Bon ber Fuhrung ber Untersuchung im Allgemeinen.

#### S. 71.

Die Untersuchung hat die Aufgabe, ben Ehatbestand und ben Thater auszumitteln, sowohl die für die Schuld, als die für die Vertheidigung erheblichen Beweise von Amtswegen zu erheben, und hierdurch die Schlusverhandlung oder den Ausspruch, daß fein Grund
zur weiteren gerichtlichen Verfolgung vorhanden sei (§§. 204 bis 206), vorzubereiten.

#### S. 72.

lleberall, wo eine gerichtliche Handlung mit weniger Roften eben so gut und zwecknäßig burch einen anderen Richter vorgenommen werden kann, hat dieß der zuständige Richter durch Ersuchschreiben zu veranlassen.

#### **§.** 73.

Sit ein Verbrechen mundlich oder schriftlich angezeigt, so wird ber Anzeiger über alle Umstände zu Protokoll vernommen, von welchen die Beurtheilung seiner personlichen Glaubwürdigkeit und der Wahrscheinlichkeit der Anzeige abhängt.

#### S. 74.

Namenlose Anzeigen, ebenso Anzeigen, die von einem völlig Unbekannten herrühren, berechtigen niemals zu anderen Untersuchungshandlungen, als zu solchen, welche geeignet sind, den Grund ober Ungrund ihres Inhalts, ohne Nachtheil für die Ehre oder andere Rechte der badurch beschuldigten Bersonen, aufzuklären.

Werkzeuge, mit welchen bie That verübt wurde, und andere leicht bewegliche Gegen= ftande, welche vom Angeschuldigten ober von Zeugen anzuerkennen, ober zur herstellung bes Beweises in anderen Wegen bienlich find, werben in gerichtliche Verwahrung genommen.

#### **c.** 76.

Bei allen gerichtlichen, zur Untersuchung gehörenden Sandlungen, worüber Protofolle auf= zunehmen find, ift außer dem Beamten, der die Handlung vornimmt oder leitet, ftete die Gegen= wart eines beeidigten Protofollführers ersorberlich.

#### S. 77.

Nebstdem werden, vorbehaltlich der Bestimmungen über die Haussuchung (§. 118), die Durchsuchung der Papiere (§. 121) und die Brieferöffnung (§. 127), zwei Urkunds= personen zugezogen bei Bornahme eines Augenscheins, wenn nicht zwei Kunstver= ständige anwesend sind.

Ift ein Runftverftandiger anwesenb, fo wird eine Urfundsperfon zugezogen.

#### S. 78.

Bu Untersuchungshandlungen, welche nach Maßgabe bes §. 41 Mr. 4 ber Staats= anwalt, ober nach §. 51 bie Polizeibehörde vornimmt, find auch außer ben Fallen bes §. 77 zwei Urfundspersonen beizuziehen, und zwar vom Staatsanwalte noch neben bem beeibigten Protofoliführer (§. 76).

# §. 79.

Die Protofolle über gerichtliche Sandlungen werden gleich bei Bornahme berfelben aufgenommen, ober, wo dieß nicht thunlich ift, unmittelbar nachher.

#### **\$.** 80.

Jebes Protofoll enthalt die Bezeichnung des Orts, des Jahrs, des Tags und der Tags= zeit der Aufnahme, fo wie die Benennung der bei der Handlung gegenwärtigen Berfonen.

Es ift ben vernommenen Personen vorzulegen, auf Berlangen zum Durchlesen vorzulegen und die geschehene Borlesung ober Borlegung und die Genehmigung im Protokoll zu bemerken.

Der Wernommene hat das Protokoll zu unterzeichnen und der Angeschuldigte kann nebstdem verlangen, auf jedem Blatte seinen Namenszug beizusetzen. Will oder kann der Vernommene nicht unterschreiben, so ist dieß, wie die Ursache davon, in dem Protokolle zu bemerken.

#### **§.** 81.

Die Aussagen sind im directen Style, und so weit es möglich ift, in denselben Ausbrücken, worin sie geschahen, nothigenfalls mit den eigenen Erläuterungen des Vernommenen, niederzuschreiben.

Halt der Vernommene dafür, daß eine von ihm abgegebene Erklarung nicht richtig niedergeschrieben sei, so kann er die Berichtigung des Niedergeschriebenen felbst zu Protokoll dictiren.

#### S. 82.

In bem einmal Niebergeschriebenen barf nichts Erhebliches ausgelöscht, zugesett ober verändert werben. Was durchgestrichen wird, muß noch lesbar bleiben. Erhebliche Aenderungen find besonders zum Brotokolle zu bemerken und von dem Vernommenen durch Unterschrift zu genehmigen.

#### S. 83.

Die Protofolle werden am Schluffe von den anwesenden Beamten, dem Protofollführer und den Urfund personen unterschrieben.

# S. 84

Der Protofollführer ist verpsiichtet, in Fällen, da das Protofoll von dem Richter dietirt wird, seine Bedenken gegen die Richtigkeit oder die Vollständigkeit der Fassung dem Richter sogleich zu bemerken und, wenn solche nicht gehoben werden, im Anhange zu Protofoll anzusuhren. Ebendasselbe hat der Richter zu thun, wo er gegen die Vollständigkeit oder Richtigkeit der Protofollausnahme des Protofollsührers Bedenken hat, die nicht durch etwaige Wiederholung der Handlung gehoben werden können.

# §. 85.

Der Untersuchungsrichter ift besugt, gegen Denjenigen, welcher sich bei bem gerichtlichen Berhör ein ungebührliches Betragen ober Beleidigungen gegen ben Untersuchungs = richter zu Schulden kommen läßt, eine Strafe bis zu brei Tagen Gefängniß und, wenn der zu Bestrafende bereits verhaftet ift, eine dieser Strafe emsprechende gesetliche Schärfung der Gesfängnißstrafe zu verfügen.

#### X. Citel.

# Bon bem Mugenschein und ben Sachverftanbigen.

#### **§.** 86.

Augenschein ift vorzunehmen, so oft ein irgend erheblicher Umftand hierdurch aufgeklart werden fann. Hierzu werden Sachverftandige beigezogen, wenn die Erforschung bes zu untersuchenden Gegenstandes besondere Kenntniffe ober Fertigkeiten voraussetzt.

#### **S.** 87.

Das über die Art der Vornahme und die Ergebnisse bes Augenscheins aufzunehmende Protofoll ift mit derjenigen Bestimmtheit und Umständlichkeit abzusassen, welche ersorderlich sind, damit dasselbe eine eben so vollständige als treue Anschauung der besichtigten Gegenstände gewähre.

Es find zu biesem 3mede bem Protofolle Zeichnungen, Plane ober Riffe beizufügen, und Mage, Gewichte, Größe und Ortsverhaltniffe nach bekannten und unzweifelhaften Bestimmungen zu bezeichnen.

#### - \$. 88.

Die Beiziehung eines Sachverftandigen genügt, wenn ber Fall von minderer Wichtigkeit, ober bas Zuwarten bis zum Eintreffen eines zweiten Sachverftandigen bebenklich ift.

Die Wahl ber Sachverftanbigen fteht bem Richter zu; waren bergleichen aber ftanbig bestellt, so barf er Andere nur bann beiziehen, wenn Gefahr auf bem Berzuge haftet, ober jene burch besondere Berhaltniffe abgehalten find.

#### **\$.** 89.

Personen, welche in einer Sache untuchtige ober verdächtige Zeugen sein wurden, barf ber Richter nicht als Sachverständige beiziehen.

# **\$.** 90.

Wird der Augenschein vorgenommen, nachdem bereits ein Angeschuldigter in Untersuchung gezogen ift, so hat der Richter die Personen der beizuziehenden Sachverständigen dem Angeschuldigten vor der Bornahme des Augenscheins zu benennen und, wenn der Angeschuldigte erhebliche Einwendungen (§. 89) gegen die Bezeichneten vorbringt und wahrscheinlich macht, andere Personen beizuziehen.

# §. 91.

Die Sachverständigen werden, wenn sie nicht als ständig bestellte beeidigt sind, noch vor der Bornahme des Augenscheins darauf beeidigt, daß sie die gemachten Wahrnehmungen treu und vollständig
angeben, und ihr Gutachten nach bestem Wissen und Gewissen und den Regeln ihrer Wissenschaft oder Kunft abgeben wollen.

# §. 92.

Die Gegenstände des Augenscheins mussen von den Sachverständigen in Gegenwart der in den §§. 76 und 77 bezeichneten Personen besichtigt werden, die Fälle ausgenommen, wo die Rud= sichten des sittlichen Anstandes die Entsernung Anderer fordern, oder wo die ersorderlichen Wahrnehmungen, wie bei Untersuchung von Giften, nur durch sortgesetzte Beobachtung, oder durch länger dauernde Versuche gemacht werden können.

# **\$.** 93.

Der Richter leitet ben Augenschein auch bann, wenn Sachverständige beigezogen werden. Er bezeichnet die Gegenstände, auf welche fie ihre Beobachtung zu richten haben, und stellt die Fragen, beren Beantwortung er für erforderlich balt.

# §. 94.

Die Sachverständigen können barauf antragen, daß ihnen aus den Acten, oder burch Bernehmung von Zeugen über gewisse, für das abzugebende Gutachten erhebliche und von ihnen bestimmt zu bezeichnende Punkte weitere Aufklärungen gegeben werden.

# **§**. 95.

In allen Fällen, in welchen die Untersuchung ber Sachverständigen die zu untersuchenden Gegenstände zerstört oder verändert, wird denselben nur ein Theil dieser Gegenstände zu ihren Bersuchen überlassen; ist dieses nicht thunlich, so werden wenigstens zwei Sachverständige beisgezogen.

#### **§**. 96.

haben die Sachverständigen ihre Beobachtungen ober Untersuchungen ohne Gegenwart und Mitwirfung des Gerichts angestellt, so geben sie ihr Gutachten mit den Grunden schriftlich zu ben Acten, oder in ber Gerichtskanzlei mundlich zu Protokoll.

In den Fällen, wo das Gericht gegenwärtig ift und mitwirkt, wird das Gutachten sosvert zu Protokoll genommen, es ware benn, daß sich die Sachverständigen ein schriftliches Gutachten vorbehalten, für dessen Abgabe dann eine angemessene Frist bestimmt wird.

#### S. 97.

Im Falle ber Dunkelheit, Unvollständigkeit ober Unbestimmtheit bes Gutachtens, ober bes Widerspruchs besselben mit sich ober mit anderen actenmäßigen Thatumftanden, ober wenn ber Richter findet, daß der Schluß aus ben angegebenen Vordersätzen nicht folge, kann er zur Hebung solcher Anstände entweder die Sachverständigen noch einmal vernehmen, oder andere beiziehen.

#### **s.** 98.

In Fällen erheblicher Verschiedenheit der Angaben der Sachverständigen in Bezug auf die von ihnen wahrgenommenen Thatsachen verordnet der Richter wo möglich die Wiedersholung der Besichtigung ober Untersuchung durch die nämlichen ober durch neue Sachverständige.

Sind sie dagegen verschi'ebener Meinung, so hat der Richter entweder einen weiteren Sachverständigen beizuziehen, oder ein Gutachten von anderen Sachverständigen einzuholen.

#### S. 99.

Ueber bas Gutachten bes gerichtlichen Arzies und Wundarztes ift, selbst außer ben Fällen ber §§. 97 und 98, ber Ausspruch bes hofgerichtlichen Medicinalreferenten alsdann einzuholen, wenn ber Staatsanwalt ober ber Angeschulbigte es verlangt.

Stimmt ber hofgerichtliche Medicinalreserent in einem erheblichen Buntte weber bem gericht= lichen Arzte noch bem Bunbarzte bei, fo fann noch bas Gutachten ber Sanitatscommission eingeholt werben.

#### S. 100.

Wenn sich Anzeigungen für ben gewaltsamen Tob eines Menschen ergeben, und nicht sofort erhellt, daß er in Folge eines reinen Ungläcksfalles gestorben sei, so muß vor der Beerdigung die Leichenschau und Leichenöffnung vorgenommen, oder, wenn die Leiche bereits beerdigt ift, diese wieder ausgegraben, und die Leichenöffnung veranstaltet werden, in jo fern nach den Umständen davon noch ein erhebliches Ergebniß erwartet werden kann, und die Rücksicht auf die Gesahr für die Gesundheit der Personen, die an der Leichenschau Theil nehmen mussen, es nicht widerrath.

#### S. 101.

Ehe zur Leichenöffnung geschritten wird, ist die Leiche Personen, welche den Verstorbenen gekannt haben, und, wenn ein Verdächtiger bereits in Untersuchung gezogen ist, auch diesem zur Aner= kennung vorzuzeigen.

#### **S.** 102.

Ift der Getödtete ein Unbekannter, so wird eine Beschreibung der Leiche durch öffentliche Blätter bekannt gemacht.

# **§.** 103.

Bur Leichenschau und Leichenöffnung sollen der gerichtliche Arzt und der gerichtliche Wundarzt beigezogen, und, wenn ein anderer Arzt oder Wundarzt den Verstorbenen in der durch die Verletzung entstandenen Krankheit behandelt hat, auch dieser dazu eingeladen werden, in so fern es ohne Verzögerung geschehen kann.

#### **S.** 104.

Ift ber Berftorbene von bem gerichtlichen Arzie und bem gerichtlichen Bunbarzte zugleich

behandelt worden, fo muß, und wenn er von bem einen ober bem anderen allein behandelt wurde, fo kann noch ein anderer Arzt beigezogen werden.

#### **§.** 105.

- I. Das Gutachten hat zu beantworten, welches die wirkende Urfache des Todes des Berftorbenen fei, also fich namentlich barüber auszusprechen:
- 1. ob der Verftorbene eines gewaltsamen Todes gestorben sei, und zwar: ob an den wahrge= nommenen Verletungen oder Mighandlungen, und an welchen?
  - 2. ober ob aus besonderen Umftanden als gewiß ober wahrscheinlich anzunehmen sei:
    - a. entweder, daß ber Berftorbene ichon vor jenen Berletungen tobt gemefen';
    - b. ober, daß er in Folge einer zu ber nicht gefährlichen Berletung hinzugekommenen und von ihr unabhängigen Urfache gestorben fet.
- II. Im Falle das Gutachten erklärt, daß die wahrgenommenen Verletzungen oder Mißhandlungen die Todesursache gewesen seien, hat dasselbe zur Unterstützung des Richters in Beurtheilung der Frage: mit welchem Grade von Wahrscheinlichkeit oder Unwahrscheinlichkeit der tödtliche Erfolg bei der Handlung des Thäters vorauszusehen war?

fich zugleich barüber auszusprechen:

ob die dem Angeschuldigten zur Last fallende, oder zur Last gelegte Handlung schon ihrer allgemeinen Natur nach, oder nur wegen der eigenthumlichen Leibesbeschaffen= heit, oder wegen eines besonderen Zustandes des Berletten, oder wegen zufälliger . außerer Umstände die tödtliche Verletung verursacht habe.

Dem Richter bleibt unbenommen, bem gerichtlichen Arzt und Wundarzt im einzelnen Falle weitere Fragen, beren Beantwortung fur die Beurtheilung bes Falles erheblich erscheint, zum Gut= achten vorzulegen.

# **§.** 106.

Ift die forperliche Besichtigung einer Frauensperson nothig, so konnen hebarzte, ober Hebammen flatt ber gerichtlichen Aerzte und Bundarzte bamit beauftragt werben.

#### **S.** 107.

Wenn sich ein Verdacht stattgefundener Vergiftung ergibt, so sind Chemiker als Sachversständige zu bestellen, welche unter Aufsicht und Mitwirkung der gerichtlichen Aerzte die nothigen Unterssuchungen vornehmen. Haben sie kein Gift gefunden, so ist von den Aerzten und Chemikern gemeinschaftlich zu begutachten, wie die Erscheinungen, die auf eine stattgehabte Vergiftung hindeuten, zu erklären seien.

#### **§.** 108.

Bei Körperverletzungen ift sogleich bie Besichtigung des Werletzten durch ben gerichtlichen Arzt ober Wundarzt und, soweit es ohne Gefahr für den Berletzten geschehen kann, unverzüglich die Bernehmung besselben (auch nach Umftanden der Augenschein auf dem Platz, an welchem die Bersletzung verübt wurde) zu veranstalten.

#### **S.** 109.

Bieht ber Verlette vor, ftatt burch ben gerichtlichen Argt ober Wundargt, fich burch einen anderen

Arzt ober Bundarzt behandeln zu laffen, fo fann ihm bieß nicht verweigert werden. Es gelten alsbann folgende Borfchriften:

- 1. ber behandelnde Arzt hat in diesen Fallen ein genaues und aussuhrliches Tagebuch über das Befinden des Verletten und die Art ber Behandlung zu führen, und dem gerichtlichen Arzte von drei zu drei Tagen zuzustellen;
- 2. der gerichtliche Arzt oder Wundarzt hat auch in diesen Fällen, so oft er es nothwendig sindet, den Verletten zu besuchen, dem behandelnden Arzt, wenn er mit der angeordneten Behandlung nicht einverstanden ist, seine Bemerkungen zu machen und, wenn jener ihm nicht beipflichtet, seine abweichende Ansicht über die Behandlung in einem besonderen Protokolle niederzulegen, welches von dem behandelnden Arzte mit zu unterzeichnen ist;
- 3. ber gerichtliche Arzt barf an bem Verletten nichts vornehmen, was nach bem Urtheile bes behandelnden Arztes bie Heilung ftoren könnte.

#### S. 110.

Wenn die Aechtheit von Urkunden durch Schriftvergleichung herzustellen ift, und keine zur Bergleichung geeignete Schriften des Angeschuldigten beizubringen sind, so kann der Richter den Angeschuldigten anhalten, einen ihm zu dictirenden Aufsatz vor Gericht oder vor Schreibverständigen niederzuschreiben, um eine zur Bergleichung dienende Handschrift zu erhalten.

Berweigert ber Angeschuldigte eine folche Rieberschreibung, so hat dieß die Wirkung einer für die Aechtheit der Urkunden sprechenden Anzeigung. Dem Angeschuldigten ift dieses zu bemerken.

# S. 111.

Urfunden, die in fremden Sprachen geschrieben und für die Untersuchung erheblich sind, werden von einem beeidigten Dollmetscher überset, und mit der Uebersetzung zu den Acten genommen.

## XI. Citel.

# Bon ber Saussuchung und ber Beschlagnahme von Briefen.

#### S. 112.

In hausern, welche bem Bublikum offen stehen, namentlich in Gasthausern, so weit sie nicht an Privatpersonen vermiethet sind, kann die haussuchung vorgenommen werden, so oft es dem Richter aus Umständen mahrscheinlich ift, daß in einem solchen hause eine des Verbrechens verdächtige Verson sich verborgen halte, oder daß Gegenstände darin zu sinden seien, die zum Beweise des Thatbestandes eines Verbrechens, oder zur Entdeckung bes Thäters dienen.

#### S. 113.

Die Durchsuchung bes hauses ober ber Bohnung eines Angeschulbigten, ber fich verborgen halt, fann gum 3mede feines Auffindens angeordnet werden, wenn bereits ein Berhafts= ober ein Borführungsbefehl gegen ihn erlaffen ift.

In ben Fällen bes §. 46 Rr. 1 können Polizeibiener und andere Diener ber öffentlichen Gewalt (§. 52) auch ohne beauftragt zu sein, zur Auffindung bes Berfolgten bie Haussuchung vornehmen.

## **S.** 114.

Die Durchsuchung bes hauses ober ber Wohnung bes Angeschuldigten findet ferner statt, wenn wahrscheinlich ist, daß in dem hause sich Gegenstände finden werden, die zum Beweise des Thatbestandes des Verbrechens, worauf die Untersuchung geht, oder zur Ueberweisung des Angeschuldigten dienen.

#### §. 115.

In bem Saufe ober ber Wohnung anderer Personen ift bie Durchsuchung erlaubt, wenn aus Umftanden bringend mahrscheinlich ift, daß ber Angeschuldigte sich barin verborgen halt, ober bag die Person Gegenstande ber im §. 114 bezeichneten Art besitze, und solche verheimlichen werde.

Ift kein Grund zu dieser letteren Annahme vorhanden, so wird der Besitzer des Gegenstandes vorerst über seinen Besitz gestragt, und zur Herausgabe aufgesordert, und erst dann, wenn er den Besitz läugnet, oder die Herausgabe widerrechtlich verweigert, sindet die Haussuchung oder die Wegznahme des Gegenstandes statt.

#### S. 116.

Die allgemeine Saussuchung in einem ganzen Orte ober einer bestimmten Abtheilung besselben ift erlaubt, wenn aus Umstanden wahrscheinlich ist, daß man den Angeschuldigten, oder Gegenstände auffinden werde, die zum Beweise des Thatsbestandes oder zur Entdeckung des Thaters dienen.

#### 6. 117.

Die Veranlaffung und die Gründe einer Haussuchung find in allen Fällen im Protofoll besonders zu bemerken.

# **§.** 118.

In der Regel muß die Haussuchung in Gegenwart des Richters und des Protokollsuhrers, und einer oder zweier Urkundspersonen vorgenommen werden. Der Richter kann jedoch in geringeren Fällen auch den Bürgermeister, den Polizeibeamten oder den Protokollsuhrer schriftlich beauftragen, die Haussuchung mit einer oder zwei Urkundspersonen vorzunehmen.

# **§.** 119.

Bur Durchsuchung bes Hauses ober ber Wohnung bes Angeschuldigten wird bieser selbst beigezogen, ober, wenn er nicht anwesend ift, ein Angehöriger seiner Familie, und in Ermangelung eines solchen, ein Nachbar. Das Rämliche gilt für jede andere Berson, beren Haus ober Wohnung einer Durchsuchung unterworsen wird.

#### **S.** 120.

Die Haussuchung ift mit der möglichften Schonung für den Ruf der Berson, bei welcher sie vorgenommen wird, zu veranstalten. Es ift dabei Alles zu vermeiden, mas eine nicht durch den Zweck der Handlung im einzelnen Falle gebotene Beläftigung der Hausbewohner enthalten wurde.

Bur Nachtzeit findet die haussuchung, bringen be Falle abgerechnet, nicht flatt.

# §. 121.

Die Durchsuchung ber Papiere findet nur flatt, wenn besondere Berbachtsgrunde vorhanden find, daß dadurch Beweise fur ben Thatbestand bes Berbrechens, ober für die Ueberführung bes Thaters gefunden werden.

Dieselbe ift vom Richter und Protofollführer in Gegenwart von zwei Urfunds= personen mit der möglichsten Schonung der Privatgeheimnisse vorzunehmen, und jedenfalls auf die Papiere zu beschränken, welche für die anhängige Untersuchung wichtig werden können. Andere Papiere sind abzusondern.

# S. 122.

Papiere ober andere von dem Gericht in Verwahrung genommene Gegenstände werden entweder sofort verzeich net, oder, wenn dieß unthunlich ift, in einen mit dem Gerichtssiegel zu verschließenden Umschlag gebracht. Der Angeschuldigte kann sein Siegel ebenfalls beifügen. Ift er nicht anwesend, so geschieht es entweder von einem der im §. 119 genannten Stell-vertreter oder einer Urkundsperson. Die Entsiegelung geschieht, nachdem die Siegel besiechtigt wurden, in Gegenwart des Angeschuldigten, oder der Person, deren Siegel beigedruckt ist.

# §. 123.

Papiere, beren Durchfuchung ber Inhaber ober sein Stellvertreter nicht gestatten will, werden in allen Fällen nach Maßgabe des §. 122 in einen Umschlag gebracht, und es wird sofort die Entscheidung des Bezirksstrafgerichts eingeholt, ob dieselben zurückzugeben, ober zu entsiegeln und zu durchsuchen seien.

# §. 124.

In Fällen, wo ber Staatsanwalt die Haussuchung vorzunehmen berechtigt ift, richtet er sich nach den Borschriften, die für die richterliche Haussuchung gelten, nimmt Gegenstände der im §. 114 bezeichneten Art mit Beobachtung der Borschriften der §§. 122 und 123 in Berwahrung, und liefert sie unverzüglich dem Untersuchungsrichter ab.

## §. 125.

Wenn der Angeschuldigte wegen eines zur Zuftändigkeit des Untersuchungsrichters gehorenden Verbrechens verhaftet, oder wenn zum mindesten ein Vorsührungs = oder Verhaftsbefehl gegen
ihn erlassen ift, so kann der Untersuchungsrichter Briefe, welche an den Angeschuldigten gerichtet
sind, oder welche der Angeschuldigte an Andere absendet, in Beschlag nehmen, auch die Posibehörden
zur Auslieferung solcher Briefe auffordern.

Von der Beschlagnahme ift in solchen Fällen dem Angeschuldigten, oder wenn er abwesend ift, dem zurückgebliebenen Bevollmächtigten besselben, oder wo dem Richter ein solcher nicht befannt ift, einem Angehörigen seiner Familie sogleich Nachricht zu geben.

#### **S.** 126.

Eine Eröffnung biefer Briefe ohne Bustimmung bes Angefculbigten ober feines Stellvertreters erfolgt nur auf Befchlug bes Begirks ftrafgerichts:

- 1. wenn der Verhaft nach Maggabe der §§. 174, 176 und 185 erfannt ift; ober
- 2. wenn befondere Grunde zu der Annahme berechtigen, daß die Briefe von Mitfculbigen herrühren, ober an Mitfchulbige gerichtet seien.

#### S. 127.

Die Eröffnung geschieht in Gegenwart von zwei auf die Geheimhaltung des Inhalts durch Handgelübbe verpflichteten Urfundspersonen. So weit von der Mittheilung des Inhalts kein nachtheiliger Einfluß für die Untersuchung zu besorgen ift, muß der Brief dem Angeschuldigten oder Demjenigen, an den er gerichtet ift, in Urschrift oder Abschrift oder im Auszuge mitgetheilt werden.

## S. 128.

Sind die weggenommenen Briese an einen Angeschuldigten gerichtet, welcher flüchtig ift, so wird die Mittheilung, welche nach dem vorhergehenden §. 127 an ihn geschehen soll, dem von ihm zurückgelassenen Bevollmächtigten, oder wo dem Richter ein solcher nicht bekannt ist, einem Angehörigen seiner Familie gemacht. Sind keine solche Personen vorhanden, oder weigern sie sich, die Mittheilung anzunehmen, so hat der Richter den Brief mit der Nachricht hiervon dem Absender zurückzuschicken, oder ihm, wenn der Brief bei den Acten bleiben muß, anzuzeigen, daß derselbe mit Beschlag belegt sei.

## S. 129.

In Beschlag genommene Briese, die man uneröffnet ausbewahrt hat, werden, so fern der Berhaft gegen den Angeschuldigten nicht erkannt, oder wieder ausgehoben worden ist, ohne Verzug Demjenigen, an den sie gerichtet sind, oder dem Angeschuldigten, oder, wenn er abwesend ist, seinem Bevollmächtigten oder einem Angehörigen seiner Familie ausgesolgt, oder wenn keine solche Personen vorhanden sind, der Post zurückgegeben.

# §. 130.

Briefe, welche zwisch en Angehörigen bes Angeschulbigten und anberen Ber = fonen gewechselt werben, fonnen niemals weggenommen, ober mit Beschlag belegt werben.

#### S. 131.

Unter ben Voraussetzungen bes §. 125 fann in Abwesenheit ober bei sonstiger Verhinderung bes Untersuchungsrichters auch der Staatsanwalt Briese, die an den Angeschuldigten gerichtet ober von ihm abgesendet sind, wegnehmen, wenn sie sich nicht auf der Post, sondern bei anderen Bersonen befinden. Er ist jedoch nicht berechtigt, solche zu eröffnen, sondern verpflichtet, sie unverzüglich dem Untersuchungsrichter zu überliesern.

## §. 132.

Finden sich Briefe im Falle des vorhergehenden Paragraphen auf der Post, so fann der Staatsanwalt die Postbehörde auffordern, solche bis zum Eintressen richterlicher Verfügung zuruckszuhalten. Er hat gleichzeitig durch seine Anträge bei dem Untersuchungsrichter die Verfügung zu veranlassen, die, wo möglich, in den nächsten vierundzwanzig Stunden erfolgt, ob der Brief an seine Abresse abgeliesert, oder dem Richter übergeben werden soll.

#### **S.** 133.

Ueber die Bahl der Urkundspersonen, welche zur Eröffnung von Briefen, oder zur Durchsuchung von Papieren beigezogen werden, ift der Angeschuldigte, wo es ohne Nachtheil für die Untersuchung geschehen kann, vorher zu vernehmen.

#### S. 134.

Die Eröffnung von Briefen, ober Durchsuchung von Papieren findet nicht ftatt bei Bergeben, Die nur mit Gelbftrafe ober Amtsgefängniß bedroht find.

#### XII. Citel.

# Bon Borlabungen und Friften.

# §. 135.

Die Vorladung bes Angeschuldigten, so wie ber Zeugen und Sachverständigen geschieht entweber:

- 1. mittelft mundlich er Erdfinung in Folge eines hierzu ertheilten ich riftlich en Befehls, welcher bem Borzulabenden zur Ginficht vorzuweisen ift, ober
- 2. mittelft Buftellung einer schriftlichen Labung in Urschrift, ober einer vom Burgermeister ober Gerichtsboten beglaubigten Abschrift nach ben Bestimmungen ber burgerlichen Procegordnung §. 261 u. ff.

Eine Borladung unter bem Rechtsnachtheil bes Bugeftanbniffes (§S. 170 und 171) fann nur ichriftlich erlaffen, und muß bem Angeschulbigten in Berfon zugestellt werben.

#### S. 136.

Auch andere Eröffnungen an ben Angeschuldigten, an Zeugen ober Sachversftanbige werben, wenn sie nicht mundlich zu Protofoll geschehen, durch Zustellung einer schriftlichen Fertigung nach Maggabe ber bürgerlichen Procegordnung §§. 261 u. ff. bewirft.

#### S. 137.

Ist in einer Sache schon eine bestimmte Person als Angeschulbigter behandelt, so ift in den Bor- ladungen die Untersuchung, in Beziehung auf welche der Borgeladene vernommen werden soll, zu bezeichnen.

Auch wenn es sich, ehe die Untersuchung gegen einen bestimmten Angeschuldigten gerichtet ist, nur um Feststellung des äußeren Chatbestandes, oder um eine allgemeine Ermittlung des Thaters handelt, ist in der Worladung das Werbrechen, wegen bessen dieselbe ersolgt, anzugeben, so fern dieses nicht nach den Umständen des einzelnen Falles für die Untersuchung als nachtheilig sich darstellt.

#### **S.** 138.

Der Borgelabene hat gur bestimmten Stunde zu erscheinen, und barf sich vor seiner Bernehmung ohne Erlaubnig bes Gerichts nicht mehr entfernen.

### **S.** 139.

Bei Friften, welche nicht mit einer mundlichen Verfündung des Gerichts, sondern erft mit dem Zeltpunkte zu laufen beginnen, wo die Festsetung derselben entweder durch eine auswärtige Behörde, oder Behändigung einer schriftlichen Fertigung eröffnet worden ist, wird für je sechs Stunden Entfernung des Wohnsiges des Betheiligten vom Site des Gerichts eineweiterer Tag hinzusgerechnet.

Im Uebrigen werben die Friften von Stunde zu Stunde berechnet, jedoch so, daß der Tag, an welchem barnach eine Frist zu Ende geht, Demjenigen, zu beffen Gunsten fie lauft, noch ganz zu Statten kommt.

## §. 140.

Gegen ben Ablauf gefethlicher Friften fann ber Betheiligte, wo bas Gefet nichts Anderes bestimmt, nur bann Bieberherftellung erlangen, wenn er barthut, entweber:

- 1. daß ihm wegen Krantheit ober höherer Gewalt unmöglich gewesen jet, die Frift einzuhalten, ober
- 2. daß er, falls ihm die Einhandigung nach den §§. 261 und 262 der burgerlichen Processordnung nicht in Person geschah, davon wegen Abwesenheit vor Ablauf der Frist gar keine, oder wenigstens nicht so frühzeitige Kenntniß bekommen habe, um die Frist noch einhalten zu können.

In beiben Fallen muß bie Wiederherstellung, wo das Gefet nichts Anderes verfügt, inner= halb acht Tagen, von ber Beseitigung bes hinderniffes an gerechnet, nachgesucht werden.

#### S. 141.

Was im vorhergehenden §. 140 über die Wiederherstellung gegen den Ablauf von Fristen verordnet ift, gilt auch von der Wiederherstellung gegen Rechtsnachtheile, die wegen Richterscheinens an einem bestimmten Tage ausgesprochen sind.

# S. 142.

Burgen und Rechtsnach folger Desjenigen, welchen in Folge seines Versäumnisses ein Nachtheil getroffen hat, konnen bagegen unter ben nämlichen Voraussetzungen, wie er selbst (§§. 140 und 141), Wieberherstellung erlangen.

#### XIII. Citel.

# Bon Bernehmung ber Zeugen.

#### **S.** 143.

Jebe Person, welche als Zeuge vorgerufen wird, ift schulbig, ber Worladung zu gehorchen und Zeugniß abzulegen, in so fern sie nicht in die Classe der Personen gehört, welche das Geset von bieser Pflicht befreit.

#### **S.** 144.

Gegen Zeugen, welche auf ergangene Vorladung nicht bei Gericht erscheinen, wird nach §. 500 ber burgerlichen Procesordnung verfahren. In dringenden Fällen fann der Richter fogleich Vorführungsbefehle gegen die Nichterschienenen erlassen.

#### **S.** 145.

Weigert sich ber erschienene Zeuge ohne hinreichende Grunde, Zeugniß abzulegen, ober ben Eib zu leiften, ober bie Berficherung zu geben, welche nach seiner Religion und ben Staatsgesetzen statt ber Eibesleiftung gilt, so trifft ihn, wenn die Ermahnung, zu welcher ber Richter auch einen Geistlichen von der Confession des Zeugen beiziehen kann, vergeblich ift, eine

Gelbstrafe bis zu fünfzig Gulben, ober Gefängnifftrafe bis zu vierzehn Tagen; in wichtigeren Fällen wird berfelbe so lange, bis er sich zur Ablegung bes Zeugnisses ober zur Eibesleiftung entschließt, in Werhaft genommen, ber jedoch unter keinen Umständen sech & Woch en übersteigen darf.

Sollte ber Zeuge hierburch zu einer Cidesleiftung nicht vermocht werden, so wird er unbeeidigt vernommen, ober auf ein abzulegendes Handgelübbe hin.

#### S. 146.

Die Borschriften bes §. 145 finden keine Anwendung auf benjenigen Zeugen, welcher einen gesetlichen Grund zur Ablehnung bes Zeugnisses (§§. 149 und 150) nach weist, oder die Wahrheit besselben in Ermangelung anderer Beweise eidlich bekräftigt, oder falls er nach vorgängiger Beeidigung nur auf einzelne Fragen die Antwort verweigert, in Beziehung auf den geleisteten Zeugeneid ausdrücklich erklärt, daß er wegen eines oder des anderen Ablehnungsgrundes hierzu veranlaßt sei.

# S. 147.

Prinzen und Prinzessinnen bes Großherzoglichen Saufes und Saupter ftandesherrlicher Familien werden als Zeugen von bem Prafibenten bes Bezirks-ftrafgerichts ihres Ausenthaltsorts, und, wenn baselbst ein hoheres Gericht sich besindet, von bem Prasidenten bieses Gerichts, in ihren Wohnungen vernommen.

Eine Borladung berfelben zu perfonlichem Erscheinen findet niemals fatt, selbst nicht zu Schlugverhandlungen, und eben so wenig eine Confrontation mit anderen Berfonen.

# **§.** 148.

Beugen, welche durch Rrantheit ober Gebrechlichfeit vor Gericht zu erscheinen ver= bindert find, werden in ihrer Bohnung vernommen.

# **S.** 149.

Als Zeugen können gegen ihren Willen nicht vernommen werben: Verwandte und Verschwägerte in gerader Linie, Geschwister und Verschwägerte im zweiten Grade ber Seitenlinie und die Ehegatten des Angeschuldigten oder eines der Mitangesschuldigten. Der Richter hat diese Personen, wenn sie als Zeugen vorgerusen werden, über ihr Recht, das Zeugniß zu verweigern, zu belehren. Machen sie von diesem Rechte keinen Gebrauch, so können sie gleichwohl nicht eidlich vernommen werden.

#### S. 150.

Mis Zeugen fonnen nicht gerichtlich vernommen werden:

- 1. Geiftliche, in Ansehung besjenigen, was ihnen in der Beichte ober sonft unter geiftlicher Amtsverschwiegenheit anvertraut ift;
- 2. Staatsbeamte, wenn fie burch ihr Zeugniß die ihnen obliegende Amteverschwiesgenheit verlegen murben, in so fern fie nicht dieser Pflicht in dem einzelnen Falle durch das Staatsministerium entbunden find;
- 3. Sachwalter und Nertheibiger in Ansehung desjenizen, was ihnen in dieser Eigenschaft von dem Angeschuldigten anvertraut worden ift.

#### S. 151.

Wo die Kenntniß des früheren Lebens, der sittlichen Eigenschaften und des Rufs des Angeschuldigten besonders erheblich ift, hat der Richter darüber ein schriftliches Zeugniß des Pfarrers und des Gemeinderaths zu erheben, und außerdem diejenigen Personen als Zeugen zu vernehmen, welche nach den Verhältnissen, in denen sie mit dem Angeschuldigten standen, darüber die beste Auskunft geben können.

#### S. 152.

Jeber Beuge wird vom Richter ohne Beisein bes Angeschuldigten, ober anderer Beugen ver= nommen. Er barf, wenn er sprechen kann, seine Aussagen nicht fchriftlich ablegen.

#### S. 153.

Jeber Zeuge ist in ber Regel vor ber Wernehmung zu beeibigen. Er schwört: auf die gestellten Fragen die Wahrheit zu sagen, ohne Haß, Gunst ober Ansehen der Personen; auch nichts, was zur Sache gehört, zu verheinslichen. Stehen der Beeidigung Bedenken entgegen, so tritt an die Stelle derselben die einsache Ermahnung zur Angabe der Wahrheit.

Die Beeibigung wird nachgeholt, wenn bie Bedenken in ber Folge wegfallen.

## S. 154.

In Straffachen, welche zur Zuständigkeit der Amt & richt er gehören, wird den Zeugen, so wie den Sachverständigen, statt des Eides, nur ein Hand gelübde abgenommen. Legt jedoch der Amterichter wegen der im einzelnen Falle zu erkennenden Strafe die Sache nach §. 66 dem Bezirks-ftrafgerichte zur Aburtheilung vor, so werden die Zeugen und Sachverständigen, welche zu der Schlußverhandlung vorgeladen werden, nachträglich durch den Präsidenten beeidigt.

#### S. 155.

Ueberall, wo der Richter Zweisel hat, ob der Zeuge selbst als Urheber, Theilnehmer, Gehilfe oder Begunfliger des Verbrechens schuldig sei, wird die Eidesleiftung so lange aufgeschoben, bis durch seine weitere Vernehmung oder andere Erkundigungen die Zweisel gehoben sind.

## §. 156.

Rein Zeuge ift schuldig, Fragen zu beantworten, auf welche er zu feiner Schande, ober zur Schande einer noch nicht in Untersuchung stehenden Person aussagen mußte, zu der er in einem der in §. 149 bezeichneten Verhältnisse steht.

#### S. 157.

Personen, die weder eidesmündig noch auch nach §. 621 der bürgerlichen Procesordnung für eides fähig erklärt find, desgleichen solche, welche in Folge eines gerichtlichen Urtheils eidesunfähig wurden, können zwar, um Auskunft zu ertheilen, vernommen, dürfen aber nicht beeidigt werden.

#### S. 158.

Der Zeuge wird nach der Beeidigung oder geschehenen Ermahnung zur Angabe der Wahr= heit zuvörderst über Vor= und Familiennamen, Geburts= und Wohnort, Alter und Religion und andere personliche Verhältniffe befragt.

#### **§.** 159.

Bei ber Vernehmung über die Sache felbft ift ber Zeuge zuvorberft zu einer zufammen =

hangenben Erzählung ber ben Gegenstand bes Zeugnisses bilbenben Thatsachen, sobann burch weiteres Befragen zur Erganzung berselben und zur Sebung von Dunkelheiten und Wibersprüchen zu veranlassen.

#### **S.** 160.

Ueberall ift von bem Zeugen ber Grund jeines Biffens zu erforfchen; bagegen find Fragen, mit welchen ihm Thatumftanbe vorgehalten werben, bie burch feine Antwort erft festgestellt werben sollen (Suggestiv fragen), möglichst zu vermeiben.

#### S. 161.

Sollen dem Zeugen zum Behuse der Anerkennung Personen vorgestellt, oder Sachen vorgelegt werden, so ist er vorher zur genauen Beschreibung und Angabe aller unterscheidenden Kennzeichen dersselben zu veranlassen.

# **S.** 162.

Eine Confrontation (Gegenüberftellung) bes Angeschulbigten mit Zeugen findet flatt, wenn diese erhebliche Umftande ausgesagt haben, welche jener beharrlich laugnet, oder anders angibt; ferner in allen Fällen, wo der Angeschuldigte zum Behuse der Vertheidigung verlangt, daß der gegen ihn aussagende Zeuge ihm gegenübergestellt werde.

# **S.** 163.

Personen, welche Zeugniß abgelegt haben, ohne daß sie nach S. 149 gegen ihren Willen dazu verspflichtet gewesen wären, dursen dem Angeschuldigten nicht gegenübergestellt werden, ausgenommen, wenn er es selbst verlangt.

# §. 164.

Stimmen Aussagen von Zeugen in erheblichen Umftanben nicht überein, so findet ebenfalls eine Confrontation zwischen ihnen ftatt, selbst wenn sie zur Klasse Derzenigen gehören, welche nach §. 149 gegen ihren Willen nicht als Zeugen vernommen werden können.

#### S. 165.

Das Berhor bei ber Confrontation ift so einzurichten, daß in der Regel nur zwei Bersonen einander gegenübergestellt, die einander Gegenübergestellten aber über jeden einzelnen Umstand, in Beziehung auf welchen sie von einander abweichen, besonders gegen einander gehört, und die beidersseitigen Antworten in eben dieser Ordnung zu Protokoll genommen werden.

#### S. 166.

Ist der Zeuge der deutschen Sprache nicht kundig, so soll die Vernehmung mit Zuziehung eines beeidigten Dollmetschers geschehen, und dabei jede Frage und Antwort in der Uebersetung zu Protokoll genommen, vom Dollmetscher aber daneben noch eine Auszeichnung in der Ursprache gemacht, oder es sollen, wenn derselbe die Ursprache nicht schreiben kann, zwei Doll=metscher beigezogen werden.

#### S. 167.

Rann ber Zeuge, welcher ber beutschen Sprache nicht kundig ift, schreiben, so ift ihm gestattet, seine Antworten selbst nieberzusch reiben.

#### S. 168.

Ift ber Beuge bes Gebors beraubt, fo werden ihm die zu beantwortenden Fragen vor

Gericht schriftlich vorgelegt, und ift er ftumm, fo wird er aufgefordert, die Antworten im Protofoll felbft niederzuschreiben.

Ift eine ober die andere Art der Vernehmung nicht möglich, so werden als Dollmeischer zwei beeidigte Personen beigezogen, welche der Zeichensprache des Zeugen am besten kundig sind, oder sonft die Geschicklichkeit besitzen, sich mit Taubstummen zu verständigen.

#### XIV. Citel.

Bon ber Borladung bes Angeschulbigten, von Borführung und Berhaftung beffelben.

## **§.** 169.

Der Angeschulbigte wird, mo bas Gesetz nichts Anderes verordnet, zuerst nur mittelft ein fachen Besehls (§. 135) zur Vernehmung vorgelaben; erscheint er nicht, ohne sein Ausbleiben zu entschulstigen, so wird ein Vorführungsbefehl gegen ihn erlassen.

## S. 170.

In Straffachen jedoch, welche zur amts gerichtlichen Zustandigfeit gehören, kann der Amtörichter, wenn er den Umständen nach dafürhält, daß im Falle der Verurtheilung keine höhere Strafe, als vier Wochen Gefängniß einzutreten habe, statt einen Vorsührungsbesehl zu erlassen, ben Nichterschienenen unter Bezeichnung der ihm zur Last gelegten That, oder unter Mittheilung der gegen ihn vorliegenden Anklage oder Anzeige nochmals vorladen, mit dem Bedroben, daß er im Falle seines abermaligen Nichterscheinens als geständig angesehen, des bezeichneten Vergehens schuldig erklärt, und zu der (in der Vorladung bestimmten) Strafe werde verurtheilt werden.

#### S. 171.

Hat blos eine Gelbstrafe einzutreten, so findet ein Vorsührungsbesehl niemals statt; vielmehr ift die im §. 170 erwähnte Art der Vorladung entweder gleich anfänglich, oder nachdem der Angeschuls bigte auf die erste Ladung nicht erschien, stets in zu erlassen.

#### S. 172.

Der Untersuchungerichter fann ohne vorgangige Labung sogleich einen Borführunge = befehl erlaffen:

- 1. in ben Fallen ber §§. 46 und 47, ober
- 2. wenn der Fall von der Art ift, daß gegen den Angeschuldigten nach seiner Vernehmung der Werhaft erfannt werben konnte.

# §. 173.

Der Untersuchungsrichter hat ben Angeschulbigten, welcher unmittelbar vor ihn geführt, ober vom Amtsrichter, vom Staatsanwalte ober von ber Polizeibehörbe an ihn abgeliefert ift, fogleich zu vernehmen.

Bare bieg nicht möglich, fo fann ber Angefchulbigte einftweilen in Bermahrung gebracht werben; er barf aber nicht langer als achtunbvierzig Stunben im Gefängniß feftgehalten werben, shne über ben Grund ber Verhaftung vernommen zu fein, und es ift im Protokoll zu bemerken, warum bie Vernehmung nicht früher flatifinden konnte.

# S. 174.

Gegen ben Angeschuldigten, welcher auch nach seiner Bernehmung bes Berbrechens verbächtig bleibt, fann ber Untersuchungsrichter ben Berhaft erfennen:

- 1. wegen Befahr ber Flucht:
  - a. wenn ber Angeschuldigte als Auslander, als heimathlos ober wegen herum = ziehenden Lebensmanbels überhaupt ber Flucht verbachtig ift; ober
  - b. wenn ein angesessener Inlander wegen getroffener Anstalten zur Flucht, ober aus anderen besonderen Gründen sich der Flucht verdächtig gemacht hat, und es sich um ein die amtsrichterliche Zuständigkeit übersteigendes Werbrechen handelt;

femer:

2. bei Werbrechen, die wenigstens Kreisgefängniß nach sich gichen fonnen, wenn nach ben Umfänden des Falles zu besorgen sieht, daß der Angeschuldigte durch Verabred ung mit sein n Mitschuldigen oder durch Vernichtung der Spuren des Berbrechens die Untersuchung vereiteln oder erschweren werde.

#### S. 175.

Dr nach §. 174 Mr. 2 erkannte Verhaft ift sogleich wieder aufzuheben, wenn die Vereitlung oder Erschweung der Untersuchung nicht mehr zu beforgen steht; er darf bei Verbrechen, welche nur Ge= fangnßstrafe nach sich ziehen, in keinem Falle über zehn, bei schwereren Verbrechen nicht über zw nzig Tage dauern.

## S. 176.

Gegr Denjenigen, ber nach feiner Bernehmung bes Werbrechens bringend verbächtig bleibt, fim ber Untersuchungsrichter auch ohne die Voraussehungen bes §. 174 ben Verhaft erkennen, wenn:

- 1. en Umständen nach mahrscheinlich ift, daß er im Falle der Berurtheilung von einer peinlicen, ober von einer zwei Jahre Arbeitshaus übersteigenden bürgerlichen Strafe etroffen werde;
- 2. wn bie That überhaupt noch mit Arbeitshausstrafe bebroht und zugleich von ber Wift, bag fie öffentliches Aergerniß erregt hat.

# S. 177.

In den illen des §. 174 Nr. 1 und in benjenigen des §. 176 Nr. 1, so fern die hier zu gewärstigende Straserei Jahre Zuchthaus nicht übersteigt, kann der Angeschuldigte, der verhaftet werden soll, oder bereit verhaftet ist, mit der Haft verschont, oder aus solcher wieder entlassen werden, wenn er verspricht, sichts zur erfolgten Aburtheilung von seinem Wohnorte nicht zu entsernen, und dafür eine in ein bestimmten Geldbetrag sestzusetzende Sicherheit gewährt. Dieß sindet jedoch nicht statt, wenn h den Umständen zu besorgen ist, daß der Angeschuldigte der Sicherheitseleistung ungeachtet Flucht ergreist.

Mit Borbehalt efer letteren Ausnahme fann burch Befchluß bes Begirtsftrafgerichts

unter besonderen Umftanden, namentlich auch mit Rucksicht auf die Dauer der Unterssuchung selbst da, wo eine höhere Strafe als von drei Jahren Zuchthaus zu erwarten ift, die Freilassung von der Hast gegen Sicherheitsleistung, oder in geringeren Fällen des §. 176 Mr. 1, eine solche Freilassung ohne Sicherheitsleistung verfügt werden.

# S. 178.

Die Verficherungsfumme wird vom Bezirksstrafgericht für verfallen erklärt, wenn der Angeschuldigte sich ohne Erlaubniß des Untersuchungsrichters von seinem Wohnort entfernt. Stellt er sich jedoch innerhalb vier Wochen freiwillig zum Verhaft, so nimmt das Bezirksstrafgericht die Versallenerklärung wieder zurück.

# S. 179.

Der Angeschuldigte kann, der geleisteten Sicherheit ungeachtet, verhaftet werden, wenn er auf eine gerichtliche Labung ohne hinlangliche Entschuldigung ausgeblieben ift.

#### **S.** 180.

Auch erfolgt, der geleisteten Sicherheit ungeachtet, die Verhaftung oder Wiederverhaftung des Angeschuldigten, wenn er nach der bewilligten Besteiung Anstalten zur Flucht traf, und sie kann auch dann verfügt werden, wenn der Angeschuldigte seine Freiheit zu neuen Verbrechen mißbraucht.

Im letteren Falle kann jedoch bas Gericht auf ben Grund einer weiteren, in Bezug auf bas neuerliche Verbrechen geleisteten Sicherheit die Befreiung von der haft noch ferner bewilligen.

# §. 181.

Die Sicherheitssumme wird frei, und die Burgen sind ihrer Verbindlichkeit enthoben sobald bem Angeschuldigten das Urtheil verkundet, oder er, der geleisteten Sicherheit ungeachtet, in Gemäß= heit der §§. 179 und 180 verhaftet worden ift.

# §. 182.

Wenn bei einem Aufruhr oder bei einer mit Verübung eines schweren Verliechens ftatt gefundenen Schlägerei die Schuldigen nicht gleichbald ausgemittelt werden bunen, so ist der Untersuchungsrichter besugt, Alle, welche dem Vorgange anwohnten, und vom Veracht der Theilnahme nicht völlig frei sind, einstweilen sestnehmen zu lassen. Er darf sie jedoch, sesern sich ihre Schuldlosigkeit nicht früher ergibt, läng stens acht und vierzig Stunden in sewahrsam behalten, Diejenigen ausgenommen, welche bis dahin in solchem Grade verdächtig gewords sind, daß sie nach anderweiten Bestimmungen der Verhaftung unterliegen.

#### **S.** 183.

Begibt sich der Untersuchungsrichter gleich nach Verübung eines schweren Verbrens an Ort und Stelle, theils um den Thatbestand zu erheben, theils um erkundigungsweise er unbestimmte Mehrzahl von Personen zu vernehmen, so kann er Jedem, bei dem er es angemesse sindet, besehlen, daß er während des nämlichen, oder auch noch während des folgenden Tags set Wohnung nicht verlasse, oder sich wenigstens nicht außerhalb des Orts begebe.

Wer biesem Befehle zuwider handelt, wird auf Betreten zum 3medeeiner Berneh= mung verhaftet, und nach Umftanden in eine Gelbstrafe bis zu funks Gulben, ober in eine Gefangnifftrafe bis zu acht Tagen durch ben Untersuchwerichter verfällt.

## S. 184.

Borführunge = und Berhaftsbefehle hat ber Untersuchungerichter, wo nicht Gefahr auf bem Berzuge haftet, schriftlich zu erlaffen.

Ift der Berhaft unmittelbar nach Bernehmung des Angeschuldigten erkannt, so wird es bemfelben mundlich eröffnet, und, daß dieß geschehen, zu Protokoll bemerkt.

# S. 185.

- Ueber jebe Erkennung des Berhafts erstattet der Untersuchungsrichter dem Bezirksftraf = gericht alsbald mundlichen Bortrag, und dieses beschließt, ob der Berhaft sortzudauern habe, oder wieder aufzuheben sei. Ein Beschluß der letteren Art ist unverweilt zu vollziehen; die Bestätigung des Berhafts muß dem Angeschuldigten innerhalb acht Tagen, von der Bershaftung an gerechnet, eröffnet werden.

Die Verfügung, welche bie Beftätigung enthält, bezeichnet bas Berbrechen, weswegen ber Berhaft besteht; Entscheidungsgrunde find nur ben Acten beizusepen.

## S. 186.

Die Vorführung ober Verhaftung foll, wo nicht bringende Umstände es nothig machen, nie bei Nachtzeit, und, eben so wie die Gesangenhaltung, mit möglichster Schonung der Person und der Ehre des Angeschuldigten vollzogen werden; auch soll der Festgenommene oder Gesangene keine größeren Beschränkungen erleiden, als der Zweck ersordert, sich seiner Person zu versichern, oder für die Untersuchung nachtheilige Verabredungen zu hindern. Auf Verlangen und auf Kosten bes Angeschuldigten wird die Bewachung desselben in seiner Wohnung angeordnet, wenn der Zweck des Verhafts badurch ebenfalls mit Sicherheit zu erreichen ist.

# §. 187.

Es dursen dem Gesangenen gewohnte Genusse, Bequemlichkeiten und Beschäf= tigungen nicht versagt werden, in so fern sie mit dem Zwecke des Verhafts vereindar sind, und weder die Ordnung des Hauses stören, noch die Sicherheit gesährden. Insbesondere wird ihm auf seine Kosten Licht gestattet, wenn dabei keine Gesahr zu besorgen ist.

## **S.** 188.

Der Gefangene ist besugt, Briefe an Andere abzusenden, oder von Anderen zu empfangen; so lange jedoch für die Untersuchung nachtheilige Verabredungen zu befürchten sind, nur unter der Vor= aussetzung, daß der Richter die Briefe vorher gelesen, und ihre Absendung oder Mittheilung unbedenklich gesunden habe.

An hohere Juftigstellen und Juftigauffichtsbehörben barf ber Gefangene Briefe absenden, ohne daß ber Richter bavon Einsicht zu nehmen berechtigt ift.

#### **S.** 189.

Wenn der Gesangene den Besuch eines Arztes oder eines Geistlichen seiner Consession nach eigener Wahl verlangt, defigleichen, wenn ihn Verwandte besuchen wollen, oder Personen, die mit ihm in Geschäftsverhältnissen stehen, oder mit denen er sich zu berathen wünscht, so ist die Erlaubniß hierzu innerhalb der durch die Hausordnung gezogenen Schranken nicht zu verweigern.

So lange nach ben besonderen Umftanden des Falls für die Untersuchung nachtheilige Berabre-

bungen zu befürchten find, konnen Besuche vorläufig gang untersagt, und jebenfalls nur in Gegenwart einer Gerichtsperson gestattet werben.

**§.** 190.

Fesseln sind bem Gesangenen nur bann anzulegen, wenn er, eines schweren Werbrechens beschulbigt, und ber Flucht verdächtig, nicht anders mit Sicherheit verwahrt werden kann, oder wenn bieß wegen besonderer Gesährlichkeit seiner Person zur Sicherheit Anderer, insbesondere der Aufseher oder Gesangenwärter, nothwendig ist.

S. 191.

Der Gefangenwärter ift schulbig, bie ihm von bem Gefangenen übergebenen Schreiben, insbesondere auch solche, worin sich derselbe über ungerechte Verhaftung oder Behandlung beschwert, ungefäumt bem Untersuchungs = oder Amterichter vorzulegen.

§. 192.

Die Wiederaufhebung bes Berhafts fann, bie Falle bes §. 175 ausgenommen, nur mit Buftimmung bes Staatsanwalts ober, wenn ber Untersuchungerichter und ber Staatsanwalt verschiedener Meinung find, nur burch bas Bezirksftrafgericht verfügt werben.

Die Beschwerbeführung bes Staatsanwalts gegen ben Beschluß bes Bezirksstraf=
gerichts, welcher ben bloß vom Untersuchungsrichter erkannten, ober auch nachmals bestätigten Berhaft
gegen Sicherheitsleiftung ober ohne solche wieder aufhebt, hat aufschieben be Wirkung, so fern
sie gleich bei Eröffnung bes Beschlusses angezeigt, und binnen brei Tagen ausgeführt wird.

#### XV. Citel.

# Bon ber Bernehmung bes Angefchulbigten.

# **S.** 193.

Als Angeschulbigter barf Niemand behandelt werden, gegen welchen nicht bestimmte Berbachtsgrunde ober Beweismittel vorliegen, baß er ein bestimmtes Berbrechen verübt, oder baran Theil genommen habe, vorbehaltlich ber Fälle, in welchen bas Geset die Einleitung ber Untersuchung von ber Anklage bes burch bas Berbrechen Berletten abhängig macht.

#### S. 194.

Ehe eine bestimmte Person als Angeschuldigter vernommen wird, soder doch sogleich am Schlusse ber ersten solchen Bernehmung, bemerkt der untersuchende Richter die Grunde zum Protofoll, welche die Behandlung des Angeschuldigten als solchen nach §. 193 rechtsertigen.

#### S. 195.

Der zur Vernehmung über die Anschuldigung eines Verbrechens Vorgelabene hat perfonlich zu erscheinen, und mundlich auf die an ihn gerichteten Fragen zu antworten, vorbehaltlich ber Bestimmungen in ben §§. 170 und 171.

**§.** 196.

Die Vorschriften der §§. 158 bis 161 und 164 bis' 168 find auch bei Vernehmung des Angesschuldigten zu befolgen.

#### S. 197.

Bei ber Frage nach Minschuldigen ift die Borhaltung bestimmter Ramen ober bie Bezeichnung bestimmter Personen als Minschuldige so viel thunlich zu vermeiben.

#### S. 198.

Gegenstände, welche zur Ueberweisung bes Angeschuldigten bienen, ober überhaupt auf bas Berbrechen fich beziehen, find ihm zur Anerkennung vorzulegen.

#### **6.** 199.

Berfprechungen und faliche Borfpiegelungen durfen eben fo wenig als Zwang ober Drohungen angewendet werden, um ben Angeschuldigten zu Geständniffen oder anderen bestimmten Angaben zu bewegen.

#### S. 200.

Berweigert ber Angeschuldigte entweder alle Antwort oder die Antwort auf bestimmte Fragen, so kann dieß die Wirkung einer für seine Schuld sprechenden Anzeigung haben. Dem Angeschuldigten ift solches zu bemerken und nebstdem einige Bedenkzeit zu lassen; auch ist er darauf ausmerksam zu machen, daß er durch seine Weigerung die Untersuchung verslängere und sich der Gesahr aussehe, manche Vertheidigungsgründe zu verlieren.

# §. 201.

Stellt sich der Angeschuldigte als taub, flumm, blödsinnig oder wahnsinnig dar, so hat der Richter, wenn er hierbei den geringsten Zweisel hegt, durch Vernehmung von Zeugen oder Sachs verständigen die Wahrheit auszumitteln. Ergibt sich nun, daß Verstellung anzunehmen sei, so ist der Angeschuldigte auf ähnliche Weise zu behandeln, wie nach §. 200 Derzenige, der ihm vorgelegte Fragen zu beantworten unterläßt.

## XVI. Citel.

Vom Schlusse ber Untersuchung und von Anordnung ber Schlusverhandlung ober Bersetzung in ben Anklagestand.

# S. 202.

Die Untersuchung wird geschlossen, sobald die dem untersuchenden Richter bekannt gewor= benen Kenntnifquellen dergestalt benützt find, daß von weiteren Bemühungen weder eine bessere Aus= flärung der Sache noch die Entbedung neuer erheblicher Umstände zu erwarten ift.

# §. 203.

Ift der nämliche Angeschuldigte wegen mehrerer Verbrechen oder Vergehen in Untersuchung gezogen worden, so kann dieselbe nach Umftanden schon dann geschlossen werden, wenn auch nur hin = sichtlich der schwereren Verbrechen die Kenntniffquellen vollständig (§. 202) benütt sind.

# §. 204.

Am Schluffe ber Untersuchung fertigt ber Richter, ber sie geführt, unverzüglich und langftens innerhalb acht Tagen sowohl in Bezug auf ben Thatbestand bes Berbrechens mit feinen

erschwerenben ober milbernben Umftanben, als in Bezug auf bie Ueberführung bes Angeschuldigten eine Bufammenftellung aller Anschuldigungs= und Entlaftungsbeweise, welche für bie Urtheilsfällung irgend erheblich find.

Er macht bavon bem Angeschuldigten mundliche Eröffnung, und fragt ihn, ob und welche fernere Beweise er zu seiner Entlastung noch vorzuschlagen habe. Der Angeschuldigte kann zu seiner Erklärung hierüber brei Tage Bebenkzeit verlangen.

# §. 205.

Schlägt der Angeschuldigte keine zulässigen und erheblichen Beweise vor, oder sind die vorgeschlasgenen erhoben, so hat, wenn es sich um eine zur amtsgerichtlichen Zuständigkeit gehörende Sache handelt, der Amtsrichter ohne weitere Verhandlung das Erkenntuiß selbst zu geben oder die Acten nach §. 66 dem Staatsauwalte vorzulegen.

Da, wo die Untersuchung von dem Untersuchungsrichter geführt worden ift, theilt dieser die geschlossen Acten dem Staatsanwalte mit, welcher sie hierauf binnen drei Tagen mit den geeigneten Antragen an das Bezirksstrafgericht gelangen läßt.

Das Bezirksftrafgericht entscheibet auf mundlichen Bortrag bes Untersuchungsrichters, und nach Anhörung bes Staatsanwalts, in so fern es nicht vorerft noch eine Ergänzung der Unterssuchung anzuordnen für nöthig findet, ob Grund zur weiteren gerichtlichen Verfolgung vorhanden sei ober nicht.

# **S.** 206.

Ift die That durch kein Strafgeset verboten, ober fehlt es an den gesetzlichen Voraussetzungen, deren Dasein die rechtliche Gewißheit der Anschuldigungsthatsachen bedingt (§§. 249 bis 269), oder sind Thatsachen, welche eine Straflosigkeit des Angeschuldigten begründen, unzweiselhaft als vorhanden anzunehmen, so spricht das Bezirksftrasgericht aus, es sei kein Grund zur weiteren gerichtlichen Versolgung vorhanden.

# S. 207.

In anderen Fallen, und wenn es seine Zuständigkeit nicht bezweiseln zu dursen glaubt, ordnet bas Bezirksstrafgericht die Tagfahrt zur Schlußverhandlung an, ober legt, wenn der Angesichuldigte einen befreiten Gerichtsstand hat, die Acten zu diesem Zwecke dem Hofgerichte vor; so fern es hingegen wegen der Nætur des Verbrechens oder wegen der im einzelnen Falle zu erkennenden Strafe die hofgerichtliche Zuständigkeit für begründet hält, faßt dasselbe ben Beschluß, daß der Angeschuldigte in den Anklagestand zu verseben sei, worauf die Acten gleichzeitig an den Staatsanwalt des Hofgerichts eingesendet werden.

Die Borlabung bes Angeschuldigten zur Tagfahrt und ebenso ber Beschluß, wodurch er in den Anklagestand versetzt wird, mussen das ihm angeschuldigte Berbrechen mit den die Gattung und Art desselben bestimmenden Umständen und das Gesetz bezeichnen, nach welchem solches zu bestrafen ift.

#### S. 208.

Die in den §§. 206 und 207 erwähnten Beschlüsse werden dem Angeschulbigten eröffnet; hinsichtlich der zu den Acten zu bemerkenden Entscheidungsgrunde erfolgt die Eröffnung ober absschriftliche Zuftellung nur auf sein besonderes Verlangen.

Ift nach §. 207 wegen ber Natur des Verbrechens ober Größe der Strafe die Versetzung in den Anklagestand ausgesprochen, so wird dem Angeschuldigten bemerkt, daß das Hofgericht für ihn, wenn er nicht innerhalb acht Tagen einen Vertheidiger aufstelle, einen folchen von Amtswegen aufstellen werde.

#### **S.** 209.

Gegen das Erfenntniß des Bezirfsstrafgerichts, daß kein Grund zur weiteren gerichtlichen Berfolgung vorhanden sei (§. 206), hat der Staatsanwalt binnen drei Tagen das Recht der Beschwerdesührung mit aufschiebender Wirkung an das Hofgericht. Gegen die Ansordnung der Schlußverhandlung oder die Versehung in den Anklagestand (§. 207) steht dagegen dem Angeschuldigten das Rechtsmittel der Beschwerdesührung innerhalb drei Tagen, jedoch nur alsdann zu, wenn entweder kein Gesetz die That mit Strase bedroht, oder das Bezirksstrasgericht überall nicht zuständig ist, oder endlich, wenn da, wo ein strasgerichtliches Versahren nur auf Anklage oder Anzeige der Betheiligten stattsinden kann, die Untersuchung von Amtswegen eingeleitet war.

# **§.** 210.

Indem das Bezirksstrafgericht die Tagfahrt zur Schlußverhandlung anordnet, bestätigt, erganzt ober berichtigt es zugleich, nach Anhörung des Staatsanwalts, die vom Untersuchungs= richter gemachte Zusammenstellung (§. 204), als Grundlage der Verhandlung, zu welcher der Angeschuldigte und die Zeugen vorgeladen werden.

# §. 211.

Statt die Zeugen ober Einzelne berselben vorzuladen, kann das Bezirksftrafgericht beschließen, daß ihre bei der Untersuchung erhobenen Aussagen, wenn sie sich nur auf Nebenumftande beziehen, oder wegen des Geständnisses des Angeschuldigten für die Urtheilsfällung minder wichtig sind, in der Tagfahrt vorgelesen werden sollen.

Beugen, die nicht beeidigt werden durfen, sind, wenn ihre Aussage berudsichtigt werden will, ftets zur Tagsahrt vorzuladen, vorbehaltlich jedoch der Bestimmungen der §§. 147 und 163.

#### **6.** 212.

Die nach Absat 1 des §. 211 vorzulesenden Zeugenaussagen, ferner die Urfunden, deren in der Zusammenstellung (§. 204) etwa gedacht worden ift, so wie die Anträge des Beschädigten (§. 330) werden in ein Verzeichniß gebracht; desgleichen in allen Fällen die erheblichen Aussfagen solcher Zeugeu, welche seit ihrer Vernehmung gestorben oder sonst zur Tagsahrt nicht mehr beizubringen sind.

#### S. 213.

Mit Eröffnung ber Borladung an ben Angeschuldigten, die wenigstens zehn Tage vor bem Eintritt ber Tagsahrt zu geschehen hat, wird bemselben zugleich bemerkt, hinsichtlich welcher Zeugen bie Borladung und hinsichtlich welcher die Borlesung ber Aussagen beschloffen sei.

Verlangt ber Angeschuldigte, daß ein oder der andere biefer Letteren ebenfalls noch vorge= laben werde, so hat der Untersuchungsrichter bas Bezirksftrafgericht hiervon in Kenntniß zu setzen, und die Vorladung fann nicht verweigert werden, wenn der Angeschuldigte bestimmte, für bie Urtheilsfällung erhebliche Puncte bezeichnet, in Beziehung auf welche bie in ben Acten enthaltene Aussage eines Zeugen unvollständig ober unrichtig fei.

Was hier und in ben §§. 211 und 212 von Zeugen und ihren Anssagen gesagt ift, findet auch auf die Sachverständigen und ihre Gutachten Anwendung.

#### S. 214.

Nach Eröffnung ber im §. 204 erwähnten Busammenstellung fann ber Angeschuldigte sich mit seinem Bertheibiger, jedenfalls ohne Beisein einer Gerichtsperson, besprechen.

Die Einsicht ber Acten ift bem Bertheidiger und, fo fern nicht besondere Grunde entgegenfteben, auch dem Angeschuldigten unter Aufsicht zu gestatten.

Er fann jeben Rechtsgelehrten zu seinem Bertheibiger ernennen. Rechtsgelehrte, welche im Staatsdienste sind, können jedoch biesen Auftrag nur mit Genehmigung ihrer vorgeseten Diensibehörden annehmen, es sei denn, daß sie zu dem Angeschuldigten in einem der in dem §. 128 ber burgerlichen Procegordnung bezeichneten Verhältniffe ftunden.

Ift ber Angeschuldigte unvermögend, so kann ihm das Bezirköstrafgericht auf fein Berlangen, je nach ber Wichtigkeit und Berwickelung des Falls, auch von Amtswegen einen Bertheibiger bestellen, jedoch erft, wenn es die Tagfahrt zur Schlugverhandlung anordnet.

# S. 215.

Der Staatsanwalt bes Hofgerichts hat, wenn gegen die Versetung in den Unklagestand (g. 207) keine Beschwerde erhoben wurde, binnen acht Tagen nach Ablauf der hierzu bestimmten Frist, andernsalls binnen acht Tagen nach Verwersung der Beschwerde, die Unklageschrift zu übergeben, vorausgeset, daß das Hofgericht nicht auf seinen Antrag vorher noch eine Ergänzung der Untersuchung verordnet, in welchem Falle der Angeklagte, in so fern die Ergänzung ein Ergebniß geliesert hat, darüber vor der Wiedervorlage der Acten vom Untersuchungsrichter noch zu vernehmen ist.

#### **§.** 216.

Die Unflageschrift enthält:

- 1. eine Darftellung berjenigen Thatfachen, worauf bie Unflage zunächst beruht, mit allen erschwerenben ober milbernben und ben fur bie Strafausmeffung erheblichen Umftanben;
- 2. die Anführung der sowohl für den Thatbestand, als für die Schuld des Angeflagten vorliegenden Beweise;
  - 3. die Bezeichnung bes Berbrechens fo wie bes Gefetes, wornach es zu beftrafen ift; und
  - 4. die Unträge bes Staatsanwalte.

# §. 217.

Die Anklageschrift wird bem Angeklagten mitgetheilt, um innerhalb acht Tagen diejenigen Zeugen und Sachverständigen namhaft zu machen, deren Vorladung in die Sitzung er verlangt. Es wird ihm zugleich ein Hofgerichtsadvocat von Amtswegen als Vertheidiger beigegeben, wenn er einen solchen nicht schon selbst ernannt hat.

#### S. 218.

Nach Ablauf ber im §. 217 erwähnten Frist ordnet das Hofgericht, wenn nicht etwa auf Antrag bes Angeklagten weitere Erhebungen nothwendig sind, mit Beobachtung der Vorschriften der §§. 210 bis 213 die Tagfahrt zur Schlußverhandlung an.

Beist ber Angeschuldigte nach, daß ihm wegen Krankheit ober höherer Gewalt das Erscheinen in ber Tagfahrt unmöglich sei, fo kann er eine Berlegung berfelben verlangen.

Wegen ber in Krankheit ober höherer Gewalt liegenben Verhinderung des Anwalts kann eine Berlegung der Tagfahrt nur verlangt werden, wenn keine Zeugen vorgeladen find, und das hinderniß dem Angeschuldigten zu ihat bekannt geworden ift, um einen anderen Anwalt aufstellen zu können.

S. 220.

Wenn in der Tagfahrt ein hierzu vorgeladener Zeuge oder Sachverständiger nicht erscheint, auch mittelst Vorsührungsbesehls nicht mehr beizubringen ift, so entscheibet das Gericht nach Vernehmung der Betheiligten, mit Auchsicht auf den Umstand, in wie sern die Ermittlung der Wahrheit durch das Erscheinen des Ausgebliebenen erleichtert werden mag, ob die Verhandlung auszusetzen sei, oder ob sie mit Vorlesung der Aussagebliebenen dennoch stattsinden soll.

#### S. 221.

Gegen den Ausgebliebenen ift, die Verhandlung werde vorgenommen oder ausgesetzt, so fern ihm die Vorladung wenigstens zwei Tage vor der Tagfahrt zugestellt wurde, eine Strafe bis zu Einshundert Gulben oder bis zu vierzehn Tagen Gefängnif auszusprechen.

Unter gleicher Woraussehung wird ber Ausgebliebene, wenn bas Gericht die Werhandlung ausgesetht hat, auch in die Roften ber vereitelten Tagfahrt verurtheilt.

#### §. 222.

Wird die Verhandlung ausgesetzt, so erläßt der Präsident zugleich gegen den Ausgebliebenen so lange vor der neuen Tagfahrt, als nothig ift, um ihn bis dahin noch beizubringen, einen Vorführungs-befehl, wenn derselbe nicht schon vorher am Gerichtssitze sich einfindet und dem Präsidenten das Haus anzeigt, in dem er sich bis zur neuen Tagfahrt aufhalten will.

Ift wegen nochmaligen Ausbleibens eine zweite Verlegung der Tagfahrt nothig, so wird gegen den Ausgebliebenen, neben der Verurtheilung desselben in die Kosten der vereitelten Tagfahrt, flatt des nach §. 221 zu fällenden Straferkenntnisses, ein Verhaftsbefehl erlassen, und er wird bis zur weiteren Tagfahrt in Verhaft behalten.

#### S. 223.

Die Bestimmungen der §§. 221 und 222 kommen nicht zur Anwendung, wenn der Ausbleibende - sich entschuldigt und dabei nachweist, daß ihm die Vorladung, welche für ihn nach §. 262 oder §. 263 der bürgerlichen Procesordnung etwa einer anderen Person eingehändigt wurde, nicht zuges kommens oder daß er durch Krankheit oder höhere Gewalt am Erscheinen verhindert gewesen sei.

Auf ben Grund soldzer Nachweisung fann ber Ausgebliebene auch gegen das Erkenntniß, wodurch er zu Strafe und Koften verurtheilt ift, Wiederherstellung verlangen, wenn er innerhalb drei Tagen, vom Tage der Eröffnung jenes Erkenntniffes an gerechnet, barum bittet.

Gegen das Erfenntnig, welches die Wiederherstellungsbitte verwirft, fieht dem Berurtheilten gleichfalls innerhalb drei Sagen das Rechtsmittel ber Befchwerbeführung zu.

#### XVII. Citel.

Bon ber Schlugverhandlung vor ben Bezirksstrafgerichten und vor ben Sofgerichten.

#### **S.** 224.

Die für die Schlugverhandlung bestimmte Sigung ift öffentlich in bem Mage, bag erwachsenen Personen mannlichen Geschlechts ber freie Zutritt gestattet wird.

Ift die angeschuldigte Person eine Frauensperson, so wird auf beren Antrag auch Frauenspersonen, beren Anzahl der Prafident bestimmt, ber Zutritt gestattet.

#### S. 225.

Aufinden habe:

- 1. wenn es ermißt, daß aus der Deffentlichfeit der Berhandlung Aergerniß oder Berletung der sittlichen Schicklichkeit entstehen wurde, oder
- 2. wenn in befonderen Fallen der Staatsanwalt mit Ermächtigung des Juftizminifteriums barauf anträgt, weil Gefährdung bes Staats oder der diffentlichen Sicherheit zu beforgen ift. S. 226.

Sachen, für welche das Bezirksstrafgericht zuständig ist, oder die nur wegen des befreiten Gerichtsstandes des Angeschuldigten vor das Hosgericht gehören, sind in geheimer Situng zu vershandeln, wenn der Angeschuldigte darauf anträgt, und das Gericht die Gründe dieses Antrags erheblich findet.

#### **S.** 227.

Der geheimen Sitzung (§. 225) können jedenfalls ber Beschäbigte und die bei dem Gerichte angestellten Abvocaten anwohnen. Desgleichen kann der Angeschuldigte im Falle des §. 225 außer seinem Vertheidiger mehrere Freunde oder Verwandte, deren Zahl der Präsident bestimmt, aber nicht unter drei herabsehen dars, zur Seite haben.

Die namliche Befugniß steht bem Beschädigten zu, wenn er sich bem Strafverfahren ange-

#### **S.** 228.

Die Polizei im Sigungsfaale gebührt bem Prafibenten.

Er leitet die Berhandlung und bestimmt die Ordnung, in welcher die einzelnen Beweismittel vorzubringen find.

Er läßt die zur That benützten Werfzeuge und andere vom Angeschuldigten oder von Zeugen anzuerfennende, überhaupt die zur Beweissührung dienlichen Gegenstände in die Sitzung bringen, um sie während der Verhandlung den Personen, welche dieselben anzuerfennen oder zu besichtigen haben, vorlegen zu laffen.

#### S. 229.

Der Prafibent eröffnet die Sigung mit einer furgen Darftellung bes Wegenstandes ber Ber=

handlung und fragt den Angeschuldigten um Vor= und Familiennamen, Stand, Alter und Wohnort.

# **§.** 230.

Wenn die Anklageschrift vorgelesen ober bei dem Bezirksftrafgerichte die Anklage auf die im §. 216 bezeichnete Weise vom Staatsanwalt mundlich vorgetragen ift, vernimmt der Prafident den Angeschuldigten über alle für die Urtheilsfällung erheblichen Thatumstände theils sogleich, theils im Verlause der Vernehmung von Zeugen oder der Vorlesung ihrer Aussage.

#### S. 231.

Die erschienenen Zeugen werden von dem Präsidenten, unter Erinnerung an den abgelegten Eid, zur gewissenhaften Angabe der Wahrheit ermahnt, und denjenigen Zeugen, welche etwa noch nicht beeidigt sind, so sern kein Hinderniß im Wege steht, gleichfalls der Eid abgenommen. Die Zeugen werden sofort unter etwa nöthiger Anordnung zur Verhinderung gegenseitiger Verabredungen oder anderweiter Mittheilungen in das für sie bestimmte Zimmer verwiesen, demnächst aber einzeln zur Vernehmung vorgerusen.

Nach seiner Vernehmung bleibt jeder Zeuge, so lange der Prafident ihn nicht entläßt oder sein Abtreten verordnet, in der Sitzung amwesend, um zu jeder Zeit weiter befragt werden zu können. S. 232.

Bei Bernehmung des Angeschuldigten und der Zeugen durch den Prafidenten können auch die übrigen Gerichts mit glieder und der Staatsanwalt, nachdem sie vom Prafidenten bas Wort hierzu erhalten haben, ferner jeder Angeschuldigte und sein Bertheidiger, diese jedoch nur durch den Prafidenten, an Denjenigen, der vernommen wird, Fragen stellen,

Was hier und in dem §. 231 in Beziehung auf Zeugen verordnet ift, gilt auch hinsichtlich ber Sachverständigen.

# **§**. 233.

Auf Berlangen bes Angeschulbigten ober seines Bertheibigers, ober bes Staatsanwalts werben einzelne Actenstücke, auch wenn sie nach §. 212 nicht zur Borlefung bezeichnet sind, vollständig ober in einzelnen Stellen vorgelesen.

Der Prafibent fann bieß auch von Amtswegen anordnen.

#### **§**. 234.

Der Prafident kann den Angeschuldigten oder bei mehreren Mitangeschuldigten einen oder mehrere berselben während der Abhör eines Zeugen oder eines Mitangeschuldigten aus dem Sigungsfaale entfernen lassen. Er muß aber Denjenigen, den er entsernen ließ, sobald er ihn nach seiner Wiedereinsührung über den in seiner Abwesenheit verhandelten Gegenstand ebensalls vernommen hat, von Allem unterrichten, was in seiner Abwesenheit vorgetragen ist, namentlich von den Aussagen, welche von anderen Personen inzwischen gemacht worden sind.

#### **§.** 235.

Am Schlusse der Verhandlung werden die Parteien, und zwar zu erft der Staatsanwalt mit seinen Anträgen und beren Begründung, sodann der Angeschuldigte und sein Anwalt mit der Vertheidigung gehört.

Dem Angeschuldigten und feinem Anwalte gebührt in jedem Falle bas lette Bort.

Das Sitzungsprotokoll nennt die anwesenden Gerichtspersonen und Parteien, beschreibt den Verlauf der ganzen Verhandlung, gedenkt der von den Parteien übergebenen schriftlichen Antrage und enthält die mundlichen Antrage berselben, so weit der Prasident ihre Aufzeich= nung verordnet.

Abweichungen von den früheren Aussagen, Beränderungen derfelben oder Zusätze bazu lätt der Präsident von Amtswegen oder auf Antrag des Staatsanwalts oder des Angeklagten durch den Gerichtsschreiber aufzeichnen. Wo es auf wortliche Fassung ankommt, kann der Präsident die Auszeichnungen vorlesen lassen. Einer Genehmigung des Aussagenden bedürsen sie nicht.

§. 237.

Wenn sich im Laufe ber Verhandlung ein neuer für den Anschuldigungs = oder Entschuldigungs beweis besonders wichtiger Umstand ergibt, so kann die Sache zum Zweck der Ergänzung der Untersuchung vertagt, oder es kann der neue Beweis, in so fern das Beweismittel vorhanden, oder seine alsbaldige Herbeischaffung möglich ift, sogleich in der Sitzung erhoben werden, falls der Prasident nicht angemessen sindet, die Erhebung vorerst noch während der Verhandlung oder mit kurzer Unterbrechung derselben durch einen Gerichtsbeputirten vornehmen zu lassen.

Die Aussage eines in ber Sigung zum erften Male vernommenen Beugen ober Sachverftanbigen muß, so weit sie erheblich ift, in bas Sigungsprotofoll aufgenommen werben.

**§.** 238.

Wenn der Angeschuldigte die Ordnung ber Verhandlung in auffallender Weise stört, und der Ermahnung des Prasidenten ungeachtet, dieses nicht unterläßt, so kann er aus der Sitzung entsernt, die Verhandlung in seiner Abwesenheit fortgeset, und ihm das Urtheil sodann durch einen Gerichtse deputirten verkündet werden.

Erfrankt ber Angeschuldigte während der Sitzung in dem Maße, daß die Fortsetzung der Vershandlung unmöglich ift, so wird, je nachdem seine weitere persönliche Vernehmung nöthig, oder die Vorlesung seiner Erklärungen aus den Acten genügend erscheint, entweder die Verhandlung vertagt, oder auch in Abwesenheit des Angeschuldigten zu Ende gesührt, und ihm das Urtheil durch einen Gerichtsdeputirten verkündet.

Wird die Verhandlung sortgeset, so wird bem Angeschuldigten, wenn er keinen Vertheidiger hat, ein solcher für die weitere Verhandlung aus den Anwälten des Gerichts, so fern deren in der Sitzung anwesend sind, vom Prafidenten sogleich aufgestellt.

**§.** 239.

Ergibt sich aus ben Verhandlungen mit Wahrscheinlichkeit, daß ein Zeuge wissentlich falsch ausgesagt habe, so kann der Präsident auf den Antrag des Staatsanwalts oder des Angeschuldigten oder auch von Amtswegen den Zeugen auf der Stelle verhaften lassen, indem er die Sache zugleich an den Untersuchungsrichter überweist.

**S. 240.** 

Beleidigungen bes Gerichts und andere Berbrechen ober Bergeben, welche in ber Sigung felbft verübt worden find, konnen, wenn fie zur amtegerichtlichen ober zur bezirksftrafgerichtlichen Buftandigkeit gehören, mit Unterbrechung ber hauptverhandlung ober am Schluffe ber-

felben, nach Anhörung bes Staatsanwalts und Bernehmung bes Thaters, von bem versammelten. Gerichte sogleich abgeurtheilt werben. Rechtsmittel gegen biefes Urtheil haben feine aufsichende Wirfung.

Ueber folden Borgang wird ein befonderes Brotofoll aufgenommen.

#### XVIII. Citel.

# Bon ber Berathung und von bem Urtheil.

#### S. 241.

Am Schluffe der Verhandlung, welche vorbehaltlich beffen, was in den §§. 237 bis 240 verordnet ift, durch feine anderen Geschäfte unterbrochen werden darf, schreitet das Gericht alsbald zur Berathung in geheimer Sigung und zur Fallung und Verfündung des Urtheils.

Das Gericht hat bei ber Urtheilsfällung nur auf bas Rucfficht zu nehmen, was in ber Schlugverhandlung vorgefommen ift.

#### . S. 242.

In das Protokoll ift aufzunehmen, ob das Urtheil mit Einstimmigfeit ober durch Stimmenmehrheit, und durch welche Stimmenzahl gefaßt worden ift.

#### **§.** 243.

Mit dem Urtheil eröffnet der Prafident zugleich in Kurze bas Wefentlichfte ber Entscheis bungsgrunde, beren nabere Aussuhrung der schriftlichen Aussertigung vorbehalten bleibt.

#### S. 244.

Wird keine Strafe erkannt, sei es, weil der Thatbestand nicht hergestellt, oder die That nicht mit Strafe bedroht, oder der Angeklagte nicht überwiesen, oder wegen mangelnder Zurechnung oder gesehlicher Entschuldigung straffos befunden ift, so muß das Urtheil immer dahin lauten: daß der Angeklagte von der Anklage freigesprochen werde.

#### S. 245.

Das Strafurtheil fpricht aus:

- 1. welches Berbrechen ber Angeflagte ale Urheber oder ale Behilfe verübt habe;
- 2. ob und mit welchen erichwerenden oder milbernden Umftanden bieß geschehen fei, und
- 3. zu welcher Strafe er deßhalb verurtheilt werde.

#### **S.** 246.

Das Gericht fann seinem Urtheile keine anderen Thatsachen, also auch keine ftrafbarere Willensbestimmung des Angeschuldigten zu Grund legen, als solche, welche dem letteren in dem, die Schlusverhandlung anordnenden oder die Versetzung in den Anklagestand aussprechenden Beschlusse (§. 207), oder in der Anklage des Staatsanwalts (§§. 216 und 230) zur Last gelegt sind.

In Beziehung auf die Bezeichnung des in jenen Thatsachen liegenden Verbrechens oder des darauf anzuwendenden Gesetzes ist dagegen das Gericht der ersten Instanz nur in so weit beschränkt, daß es auf kein schwereres Verbrechen erkennen kann, als worauf die Anklage oder doch ein späterer Antrag des Staatsanwalts oder der Beschluß gerichtet ist, der die Schlußverhandlung

anordnete, ober die Versetzung in den Anklagestand aussprach; und wenn das Gericht in den Thatsachen, soweit es sie als erwiesen annimmt, ein anderes, weder in jenem Beschlusse, noch in den Anträgen des Staatsanwalts dem Angeschuldigten zur Last gelegtes, gleich schweres oder geringeres Verbrechen sindet, so fordert es den Staatsanwalt und den Angeschuldigten zur fürsorglichen Erklärung über das Dasein und die rechtlichen Folgen jenes der Anklage nicht unterlegten Verbrechens vor der Urtheilsfällung nachträglich auf, in so fern nicht der Präsident sichen während der Verhandlung selbst eine solche Aussorderung erlassen hat.

# S. 247.

Die Fragen, ob die That verübt worden, ob eine Thatsache, die als erschwerender Umstand gilt, dabei vorkomme, und ob die Schuld des Angeklagten als Urheber ober Gehilse erwiesen sei, können in jeder Instanz nur mit zwei Dritteln der Stimmen bejahend entschieden werden.

lleber bas Dasein eines milbernben ober völlig entschuldigenben ober bie Strafe aufhebenden Thatumstandes, über die Eigenschaft des Verbrechens, über das anzuwendende Strafgeset, und über das zu erkennende Strafmaß entscheibet einfache Stimmenmehrheit; auch werden diejenigen Stimmen, welche sich für die Freisprechung des Angeschuldigten erklären, bei allen weiteren Fragen, über die sich verschiedene Ansichten bilden, der dem Angeklagten gunftigsten Ansicht beigezählt.

Bilben fich in Beziehung auf die nämliche Frage mehr als zwei verschiedene Anfichten, beren teine die Mehrheit für sich hat, so werben die dem Angeklagten nachtheiligften oder nachtheiligeren Stimmen den minder nachtheiligen so lange beigezählt, bis sich eine Mehrheit ergibt.

Bei Stimmengleichheit wird die dem Angeklagten gunstigere Meinung angenommen, und wenn in Beziehung auf die Frage, welches die ihm gunstigere Meinung sei, abermals Stimmensgleichheit besteht, so entscheibet die Stimme des Prasidenten.

#### XIX. Citel.

# Von bem Beweise in Straffachen.

# **§**. 248.

Anschuldigungsthatsachen, beren Kenntniß unmittelbar auf Augenschein, auf Gutachten von Sachverständigen, Geständnissen des Angeschuldigten, auf Zeugenaussagen oder Urkunden, oder mittelbar auf Anzeigungen (Schlußfolgerungen aus anderen Thatsachen) beruht, können nur unter folgenden Bedingungen oder Vorausseyungen als rechtlich gewiß anges nommen werden.

#### S. 249.

Auf den Grund eines Augenscheins fann eine Thatsache als rechtlich gewiß angenommen werben:

1. wenn die Mitglieder bes Gerichts in ber Sigung burch eigene Sinnenwahrnehmung

bie Renntniß eines Gegenstandes erlangt haben, und biese Wahrnehmung durch bas Sigungs = protofoll beurfundet ift, oder

2. wenn die Thatsache durch ein mit den gesetzlichen Erfordernissen versehenes Protofolf über den Augenschein bezeugt wird, welchen der zuständige Untersuchungs = oder Amt 8 = richter, der Staatsanwalt (§. 41 Nr. 4) oder die Bolizeibehörde (§. 51) vorgenommen hat.

# §. 250.

Auf den Grund des Gutachtens von Sachverständigen können die Thatsachen, so wie sie von ihnen angegeben oder beurtheilt find, als rechtlich gewiß angenommen werden, wenn das Gut-achten mit Beobachtung der gesetzlichen Vorschriften erhoben worden ist.

#### S. 251.

lleber das Dasein ober den Mangel der Zurechnungsfähigkeit wegen Seelenstörung entsicheibet das Gericht nach Erwägung der darüber erhobenen ärztlichen Gutuchten, so wie der Aussagen der Zeugen, die wegen ihrer näheren Bekanntschaft mit dem Angeklagten über deffen Geistes = und Gemuthszustand vernommen worden sind, und nach den Ergebnissen der eigenen Wahrnehmung.

#### §. 252.

Auf den Grund eines Geständnisses des Angeschuldigten, wenn es freiwillig vor Gericht abgelegt und durch andere Thatsachen oder Nebenumstände, die man auf anderem Bege fennen gelernt hat, unterstützt ist, kann jede Anschuldigungsthatsache, nicht bloß die eigene Handlung des Bekennenden mit den darauf Bezug habenden Umständen, sondern auch die Wirklichkeit des Verbrech ens selbst oder der Thatbestand als rechtlich gewiß angenommen werden, in so fern zum Thatbestand im einzelnen Falle nicht Merkmale gehören, deren richtige Wahrnehmung den Besitz von Kunstkenntnissen voraussetzt, welche dem Bekennenden mangeln.

# §. 253.

Das so beschaffene gerichtliche Geständnis behalt diese Kraft selbst dann. wenn der Bekennende basselbe später vor dem urtheilenden Gerichte widerruft, in so fern er nicht zur Unterstützung seines Widerrufs Umftande nachweist oder boch mahrscheinlich macht, aus welchen sich die Unwahrsteit des Geständnisses oder so viel ergibt, daß das Geständnis durch Versprechen, falsche Vorspiegelungen, Zwang oder Drohungen veranlagt worden sei.

#### S. 254.

Auf den Grund von gerichtlichen Zeugena ussagen kann eine Anschuldigungsthatsache für rechtlich gewiß angenommen werden, wenn zwei beeidigte vollgiltige Zeugen in ihrer auf eigene unmittelbare Wahrnehmung gestützten Angabe dieser Thatsache und der wesentlichen Umftände derselben übereinstimmen.

#### S. 255.

Als Grunde, die einen Zeugen zum verbachtigen ober nicht vollgiltigen machen, gelten biejenigen, welche

1. ein feindliches Verhaltniß zwischen bem Zeugen und bem Angeschulbigten, ober

2. ein unmittelbares ober mittelbares Intereffe bes Bengen am Ausgange bei Unter- fuchung nachweisen;

3. welche ben Zeugen mit bem Verbacht eines Meineibs, einer Beftechung, einer Falfchung, eines Betrugs ober eines anderen, seine Treue ober Glaubwurdigfeit in hobem Grabe ichwächenben Verbrechens belaften;

4. welche überhaupt in unrechtlichen Sandlungen ober in ber leichtfinnigen ober unfittlichen Lebensweise bes Zeugen liegen, und seine Liebe zur Bahrheit in Zweifel ftellen;

5. welche vernuthen laffen, daß es dem Zengen zur Zeit, da er die Wahrnehmung gemacht haben soll, an dem zur richtigen Wahrnehmung ber zu bezeugenden Thatsachen erforderlichen Geiftes = oder Sinnenvermögen gefehlt habe;

6. welche eine erhebliche Schwäche jenes Vermögens ober ber Fähigkeit, früher gemachte Wahrnehmungen wieder richtig mitzutheilen, insbesondere Schwäche des Gedachtniffes barthun.

#### S. 256.

Ein Zeuge, ber nach bem §. 255 nicht zu ben vollgiltigen gehört, gilt jedoch einem vollgiftigen gleich, wenn die Grunde bes Werdachts burch die Umftante des einzelnen Falles ent= fraftet find.

#### S. 257.

Die Aechtheit einer Privaturkunde kann von dem Gericht nur unter den nämlichen Voraussehungen für erwiesen angenommen werden, unter welchen überhaupt Anschuldigungsthatsachen für
rechtlich gewiß angenommen werden dürsen.

Das Ergebniß ber Schriftvergleichung hat feinen hoheren Werth, als ben einer Angei= gung fur ober gegen bie Aechtheit ber Urfunde.

# §. 258.

Die Aechtheit des Inhalts einer Urfunde fam baraus allein, daß die Aechtheit ber Unterfchrift anerkannt ober hergestellt ift, nicht gefolgert werden.

#### S. 259.

Die Beweisfraft einer Urkunde, beren Aechtheit hergestellt ift, wird, je-nachdem fie vom Angeschuldigten ober von Dritten herrührt, nach den Grundsätzen beurtheilt, welche über die Beweisfraft von Geständnissen oder Zeugnissen gelten; es sei denn, daß die Urkunde die Thatsache selbst enthalte oder ausmache, welche das Verbrechen begründet, worauf die Anschuldigung geht.

#### **\$.** 260.

Deffentlichen Urfunden kann von dem Gericht in Bezug auf die darin bezeugten Thatsachen die nämliche Beweiskraft beigelegt werden, die sie im burgerlichen Rechte haben, jedoch findet gegen sie der Beweis durch Zeugen und Vermuthungen ohne Beschränfung statt.

# §. 261.

Die Ueberweisung bes Angeschulbigien fann auch burch bloge Angeigungen bergeftellt werben, wenn folgende Bebingungen jugleich vorhanden find:

- 1. wenn ber Thatheftand burch unmittelbare Beweismittel allein ober in Berbindung mit übereinstimmenden Anzeigungen bergeftellt ift;
- 2. wenn mehrere Anzeigungen gegen ben Angeschuldigten, beren jeder eine befondere Thatsache zum Grunde liegt, zusammentreffen; wenn ferner
- 3. die Thatsachen, welche biesen Anzeigungen zum Grunde liegen, nicht felbst blos auf Anzeigungen beruhen, sondern durch unmittelbare Beweismittel allein oder in Berbindung mit Anzeigungen als rechtlich gewiß hergestellt find.

# S. 262.

Die Ueberweisung bes Angeschuldigten burch bloße Anzeigungen nach Maggabe bes §. 261 ift jedoch unstatthaft, wenn ber Angeschuldigte nicht eine Berson ift, zu der man sich nach ihrem früheren Lebenswandel, oder ihren perfonlichen Eigenschaften, oder ihren besonderen Beweggründen zur That, des Berbrechens, beffen sie beschuldigt ift, versehen fann.

#### **9.** 263.

Wo die Ueberweisung bes Angeschuldigten auf bloßen Anzeigungen beruht (§. 261), wird ftatt ber Tobesftrafe lebenslängliche Buchthausftrafe ausgesprochen.

# **§.** 264.

Rebenumstände der That, welche die größere oder geringere Strafbarkeit des Berbrechens bestimmen, namentlich auch die Art des Berfchulbens, das Dasein des Borsates oder ber Fahrlässigkeit, können in allen Fällen auf dem Wege der Schlußsolgerung in rechtliche Gewißheit gesetzt werden.

# **S.** 265.

Anschuldigungsthatsachen jeber Art, folglich sowohl bie That felbst mit allen Rebensumständen, als auch bie Ueberweisung bes Angeschuldigten, können ferner als rechtlich gewiß angenommen werden, wenn mehrere ber nachfolgenden Beweisgrunde zusammentreffen:

- 1. Die Aussage eines beeibigten vollgiltigen Zeugen, oder eines beeibigten Zeugen, ber nach allgemeinen Regeln nicht zu den vollgiltigen gehört, bei dem aber die Grunde des Verdachts burch die Umftande des einzelnen Falles entfraftet find;
- 2. die Aussage des nicht als Anfläger aufgetretenen Beschädigten, selbst dann, wenn er bei herannahendem Tode die Thatsache vor mehreren Zeugen, die darüber gerichtlich und eidlich aussagen, mit Bestimmtheit versichert hat, er selbst aber vor seinem Tode vom Richter nicht mehr vernommen oder beeidigt werden fonnte;
  - 3. die Aussagen zweier zulässigen, aber nicht vollgiltigen beeidigten Beugen;
- 4. die übereinstimmende Aussage zweier Angeschulbigten, wodurch sie einen Dritten als Mitschuldigen bezeichnen, unter folgenden Bedingungen:
  - a. wenn feine Grunde vorhanden find, anzunehmen, daß fie hiermit ihre eigene Schuld gang oder theilweise auf den Dritten übertragen wollen, oder aus ihrer Angabe des Mitschuldigen befondere Borthaile für fich erwarten;
  - b. wenn der dritte Beschuldigte eine Person ift, zu der man sich der That, deren er be= schuldigt wird, versehen kamn;

- c. wenn feine Umftande vorliegen, welche ein feindliches Berhaltniß zwischen ben Mitschuldigen und bem britten Betheiligten nachweisen;
- d. wenn fie bemfelben die Beschuldigung bei ber Gegenüberstellung ober bei ber Schluß= verhandlung in bas Angesicht wieberholen;
- e. wenn feine Umftande vorliegen, welche anzeigen, daß die falfche Beschuldigung des Dritten zwischen den Angebern verabredet worden fei;
- 5. die Uebereinstimmung der Aussagen eines Mitschuldigen unter den Bedingungen von Rr. 4 mit der Aussage eines gulaffigen, aber nicht vollgiltigen beeidigten Beugen;
- 6. ein geborig erwiefenes außergerichtliches Beftanbnig unter Umftanben, welche ben Ernft beffelben barthun;
- 7. gerichtliche Acten ober andere öffentliche Urfunden, die wegen einer fehlen = ben Formlichfeit zur Begründung vollfommener Beweisfraft nicht hinreichen.

# **S.** 266.

Eine Anschuldigungsthatsache jeder Art fann ferner als rechtlich gewiß angenommen werden:

- 1. wenn und in so weit sie durch eine größere Unzahl von Mitschuldigen unter ben Bebingungen des §. 265 Nr. 4 a bis e, ober von zulässigen, aber nicht vollgiltigen beeibigten Zeugen, ebenfalls unter ben Voraussepungen bes §. 265 Nr. 4 b, c, d, e bestätigt ift; ober
- 2. wenn und in so weit die Aussage eines beeidigten vollgiltigen Zeugen mit der Aussage eines Mitschuldigen unter den Voraussetzungen bes §. 265 Rr. 4 a bis d, oder mit der Aussage eines nicht vollgiltigen beeidigten Zeugen ebenfalls unter den Voraussetzungen bes §. 265 Rr. 4 b, c, d, e übereinstimmt.

# §. 267.

Eine Anschuldigungsthatsache jeder Art kann endlich als rechtlich gewiß angenommen werden, wenn einer der im §. 265 Mr. 1 bis 7 genannten Beweisgrunde mit wenigstens einer Anseigung zusammentrifft und man sich zu dem Angeschuldigten des Berbrechens versehen kann, oder wenn einer der genannten Beweisgrunde oder doch die Aussage eines zulässigen aber nicht vollsgiltigen beeidigten Zeugen, oder die mit den Erfordernissen des §. 265 Mr. 4 a bis d versehene Aussage eines Mitschuldigen mit mehreren Anzeigungen, welche die im §. 261 Mr. 2 und 3 geforderten Eigenschaften haben, zusammentrifft.

#### **§.** 268.

Sind mehrere Thatumftande, die in ihrem Zusammenhange eine Anzeigung begrunden, durch verschiedene vollgiltige Zeugen bestätigt, so kann, obwohl jeder Thatumftand für sich nur durch einen einzelnen bestätigt ift, die Anzeigung bennoch als rechtlich gewiß angenommen werden.

Eben fo fann verschiedenen Thatumftanden, deren jeder eine befondere Anzeigung begrundet, obwohl jeder für fich nur durch einen einzelnen Zeugen bestätigt ift, die Kraft mehrerer Anzeigungen zukommen, wofern fie nur im Ganzen durch eine größere Anzahl vollgiltiger Zeugen bestätigt find.

Fortgesette ober wiederholte Handlungen, welche von verschiedenen vollgiltigen, jeweils aber nur einzeln stehenden Zeugen wahrgenommen wurden, fonnen ohne Unterschied, ob sie das Berebrechen selbst ausmachen ober nur eine Anzeigung begründen, gleichfalls als rechtlich gewiß angesehen werden.

Personen, die nach ihrer gerichtlichen Einvernehmung, jedoch vor ihrer Beeidigung, ftarben, ober die wegen ihres jugendlichen Alters nicht beeidigt werden dursen, fann die nanliche Glaubs würdigkeit, wie beeidigten, nicht vollgiltigen Zeugen beigelegt werden, so fern sie zugleich Umftande angegeben haben, die sie allen Berhaltnissen nach nicht hatten wissen fonnen, wenn sie bei dem von ihnen bezeugten Borgange nicht zugegen gewesen waren.

#### S. 270.

Auch bei dem Dasein der Voraussetzungen der §§. 248 bis 269 sollen die Richter eine Anschuls bigungsthatsache nur dann als wahr annehmen, wenn sie nach der Glaubwürdigkeit, welche den unmittelbaren Beweisen nach den Umftänden des einzelnen Falls zukommt, und nach der Stärke der ineinandergreisenden, sich gegenseitig unterftützenden, auf keine nur irgend wahrsichielliche Weise anders erklärbaren Anzeigungen die vollkommene Ueberzeugung von der Wahrheit der Thatsache erlangt haben.

#### S. 271.

Eine Entschuldigungsthatsache fann als vorhanden angenommen werden, wenn sie sich ben Umftanden nach als wahrscheinlich barftellt, ohne bag es ber in den §§. 248 bis 270 gedachten Boraussehungen bedarf.

#### XX. Citel.

# Von ben Rechtsmitteln.

#### S. 272.

Gegen Erfenntniffe in Straffachen findet ein Recurs unter nachfolgenden Bestimmungen flatt: S. 273.

Der Staatsamwalt fann gegen Erfenntniffe ber Amtsgerichte nicht recurriren.

Gleichwohl steht in Steuerstraffachen, nach Maßgabe bes Gesetzes vom 22. Juni 1837 Art. 10, ben Finanzbehörden bas Recht bes Recurses auch gegen amtsgerichtliche Erfenntnisse zu, und eben so allen Verwaltungsbehörden in Beziehung auf Vergeben, die gegen sie, ober gegen ihre Diener, in so weit diese in ihrem Amte handelten, verübt worden sind, ober sonst ihren Wirstungsfreis berühren.

Es find diesen Behörden in solchen Fällen die amtsrichterlichen Erkenntnisse mitzutheilen, und von dieser Mittheilung an läuft ihnen die Recursfrift.

#### §. 274.

Wenn auf den Recurs der Steuer= oder Verwaltungsbehörde (§. 273) das Hofgericht auf eine höhere Strafe erkennt, als welche der Amtsrichter nach §. 58 des Gesetzes über die Versassung der Gerichte selbst zu erkennen besugt gewesen ware, so gilt das hofgerichtliche Urtheil in Bezug auf den Angeschuldigten als ein Urtheil der er ft en Instanz, gegen welches demselben der Recurs an das Oberhofgericht zusteht.

Hat jedoch das Antsgericht in einer Sache erkannt, welche nach bem thatsachlichen Verhalt= niffe, auf welches sich die Anschuldigung grundet, gar nicht unter die im §. 56 des Gesetes über die Versaffung der Gerichte aufgesührten gehört, so kann der Staatsanwalt innerhalb acht Tagen, von der davon erhaltenen Kenntniß an gerechnet, bei dem Hofgerichte darauf antragen, daß das Urtheil des Antsgerichts aufgehoben, und die Sache zum weiteren Versahren an das zuständige Bezirksstrafgericht verwiesen werde.

Das Hofgericht erkennt über biefen Antrag, nachdem ber Angeschuldigte barüber gehort, ober auf eine zu biefem Behufe geschehene Borladung nicht erschienen ift.

Bird bem Antrage entiprochen, fo fteht bem Angeschuldigten bagegen innerhalb brei Tagen bas Rechtsmittel ber Beschwerbesührung zu, und zwar, so weit nicht hinsichtlich einzelner Untersuchungshandlungen Gesahr auf bem Verzuge haftet, mit aufschiebenber Birkung.

# S. 276.

Der im §. 275 erwähnte Antrag bes Staatsanwalts findet nicht mehr flatt, wenn, von ber dem Angeschuldigten geschehenen Verfündung des amtsgerichtlichen Urtheils an gerechnet, sechs Wonate umlaufen find.

Erfolgt die Aufhebung des amtsgerichtlichen Erfenntnisses erft, wenn die darin ausgesprochene Strafe erstanden ift, so wird die erstandene Strafe nach ihrer ganzen Dauer bei Fällung eines neuen verurtheilenden Erfenntnisses in Abrechnung gebracht.

# S. 277.

Vormunder, Chegatten, Verwandte in auf= und absteigender Linie und Geschwister bes Angeschuldigten können Namens desselben den Recurs ergreifen; gegen seinen Willenjedoch nur die Vormunder oder Eltern im Falle seiner Minderjährigkeit. Stirbt der Ans
geschuldigte vor eingetretener Rechtskraft des Urtheils, so verliert dasselbe, in so weit es nicht über Ansprüche des Beschädigten, oder die dem Lettern erwachsenen Prozeskosten entschieden hat, seine rechtliche Wirksamkeit; gleichwohl können die Chegatten oder Erben verlangen, daß neue Entschuldigungsbeweise, die zu ihrer Kenntniß gekommen sind, ans ihre Kosten nachträglich erhoben und actenmäßig gemacht werden.

#### S. 278.

Der Recurs ist innerhalb acht Tagen, von der Verfündung des Urtheils an gerechnet, mit Bezeichnung der Beschwerdepunkte bei dem urtheilenden Gerichte anzuzeigen, oder bei demienigen, welches im Austrag oder auf Ersuchen desselchen das Urtheil verkundet hat. Bezeichnet die Recursanzeige die Beschwerdepunkte nicht, so wird angenommen, daß sie gegen alle Theile des Erkenntnisses gerichtet sei.

Non ber Recursanzeige wird bem Gegentheile unverzügliche Rachricht gegeben.

#### **S.** 279.

Ueber die Frift zur Recursanzeige (§. 278) wird der verurtheilte Angeschuldigse bei ber Urtheilsverkundung belehrt. Die Unterlassung bieser Belehrung begründet die Wiederher-ftellung gegen den Ablauf der Frift.

Der Angeschuldigte kann eben so wie der Staatsanwalt vor Ablauf der Frist auf den Recurs verzichten, oder den bereits angezeigten Recurs wieder zurücknehmen; die Zurücknahme des Rescurses, den der Staatsanwalt angezeigt hat, fann jedoch, sobald die Acten an das Recursgericht eingessendet sind (§. 283), nur noch durch den bei diesem letzteren angestellten Staatsanwalt geschehen. §. 280.

Der innerhalb ber gefetlichen Frift angezeigte Recurs hat auffchiebenbe Birfung.

Die Entlassung des Angeklagten aus dem Verhaft wird jedoch durch den Recurs des Staatsanwalts nur dann ausgeschoben, wenn er denselben sogleich bei Verkündung des Urtheils anzeigt, vorbehaltlich der Bezeichnung der Beschwerdepuncte innerhalb der gesetzlichen Frist. It eine Freiheitsstrase erkannt, so kann der Verurtheilte, wenn er sich weder durch die Schuldigerklärung, noch durch die erkannte Strafart, sondern nur durch das Strafmaß beschwert sindet, die Strafe einstweilen antreten.

# §. 281.

Die Recursanzeige begrundet fur den Gegentheil bas Recht ber Anschließung hinficht= lich aller Theile bes Erfenntniffes, auf welche fich bie Recursanzeige bezieht.

Die Anschließung hat binnen acht Zagen nach Eröffnung ber Recursanzeige zu geschehen, und ber Recurrent ift bavon unverzüglich in Kenntniß zu seben.

Ift ber Recurs ohne Angabe einzelner Befchwerbepuncte angezeigt worden, so findet auch die Anschließung in Beziehung auf alle Theile des Erkenntnisses statt. Beschränkt jedoch der Recurrent bei der Verhandlung der Sache nachträglich seine Beschwerde auf einzelne Theile, so unterliegt dann auch die Anschließung der nämlichen Beschränkung.

Wenn der Recurrent auf den Recurs verzichtet, so erlischt die Wirkung der Anschließung.

Innerhalb vierzehn Tagen, von der Urtheilsverfündung an, kann der Recurrent, und innerhalb vierzehn Tagen nach der Benachrichtigung des Gegners von der Recursanzeige kann auch diefer bei dem urtheilenden Gerichte neue Thatsachen vortragen und Beweise vorschlagen.

, Ueber diese Befugniß und die dafür laufende Frist wird der freigesprochene Angeschuls bigte im Falle eines Recurses des Staatsanwalts bei der ihm hiervon zugehenden Benachrichtigung (§. 278), der Berurtheilte aber gleich bei der Urtheilsverfundung belehrt.

Das urtheilende Gericht läßt bie Beweise erheben, und den Angeklagten über das Ergebniß wieder vernehmen.

Halt es jedoch die Beweismittel für unzuläffig, ober die neu vorgetragenen Thatsachen für offenbar unerheblich, so bleibt die Nachholung der Beweiserhebung dem Recursgerichte vorbeshalten; eben so in dem Falle, wenn der Angefchuldigte nach Einsendung der Acten noch weitere erft zu seiner Kenntniß gekommene Beweise in Borschlag bringt.

#### **S.** 283.

Sind die neuen Beweise erhoben oder bergleichen innerhalb der im §. 282 bestimmten vierszehn Tage nicht vorgeschlagen worden, so sendet bas urtheilende Gericht die Acten an bas Recursgericht ein.

Ift jedoch die Frift zur Recursanzeige verfaumt, so erfolgt die Einsendung der Acten nur dann, wenn aus angegebenen und bescheinigten Gründen um Wiederherftellung gebeten ift, über deren Zulaffung sodann das Recursgericht auf mundlichen Vortrag in geheimer Sitzung entscheidet.

# S. 284.

Wird der Bitte um Wiederherstellung entsprochen, oder ist die Frist nicht verfäumt, und findet das Recursgericht auch keine nachträgliche Beweiserhebung nöthig, so bestimmt der Präsident die Tagfahrt zur Verhandlung der Sache, und beauftragt zugleich ein Gerichtsmitglied, hierin schriftlichen oder mundlichen Vortrag zu erstatten, der weder Gutachten noch Anträge, sondern nur das Thatsächliche des Falles und die von dem Angeklagten hierüber abgegebenen Erstlärungen, nebst dem Ergebnisse der Beweissührung, so weit es zur Beurtheilung der aufgestellten Beschwerden erforderlich ist, enthalten darf.

# §. 285.

Die Bestimmung der Tagfahrt wird dem Angeklagten mit dem Bemerken eroffnet, daß er hierbei selbst erscheinen oder sich burch seinen Anwalt, sei dieser von ihm ernannt oder für ihn aufgestellt, vertreten lassen könne.

Ist er verhaftet, so kann er verlangen, an den Sit des Gerichts gebracht und in die Sitzung gesührt zu werden. Auch kann das Gericht, wo es zur Ermittlung der Wahrheit ihm zweckmäßig dunkt, das perfonliche Erscheinen des Angeklagten bei der Recursverhand-lung (§. 284) in gleicher Weise verordnen, wie bei der Verhandlung erster Instanz.

#### S. 286.

Der Angeklagte kann für die Recursverhandlung einen Unwalt ernennen, mag das frühere Urtheil von ihm felbst ober dem Gegner angesochten, und von dem Amts= ober dem Bezirksstraf gericht ergangen sein.

In Ermangelung folder Ernennung wird ihm von dem Recursgericht, jedoch nur im Falle des Recurses gegen ein Urtheil des Hofgerichts oder des Bezirksstrafgerichts, nicht auch des Amtsgerichts, ein Anwalt bestellt, und zwar auf seine Kosten, so fern er Vermögen besitt; die Bestellung erfolgt nebsidem, wenn der von ihm ergriffene Recurs ein Urtheil des Bezirksstrafgerichts betrifft, nur unter der Voraussehung, daß er schon bei der Recursanzeige hierum gebeten hat.

S. 287.

Nach Anhörung bes im §. 284 erwähnten Vortrags, sobann ber Aussührungen und Antrage ber erschienenen Parteien, und zwar zuerst bes Recurrenten, gibt bas Recursgericht fogleich ein Erstenntniß:

- 1. wenn es fich blos um die Frage handelt: ob die That unter ein Strafgefet falle, und unter welches, oder ob die gerichtliche Verfolgung derfelben verjährt fei, oder nicht;
- 2. wenn fich die Beschwerde nur auf die richterliche Strafaus meffung innerhalb der gesetzlichen Schranken bezieht;
- 3. wenn ber Richter erster Inftanz Anschulbigungsthatsachen für mahr angenommen hat, hinsichtlich welcher es an einer ober ber anderen Boraussetzung fehlt, burch welche die Annahme ihrer rechtlichen Gewißheit bedingt ift (§§. 248 bis 269).

Bezieht sich hingegen die Beschwerde auf Entschuldigungs thatsachen, oder auf solche Auschul digungsthatsachen, hinsichtlich welcher die Bedingungen vorhanden sind, unter denen sie als rechtlich gewiß angenommen werden durfen (§§. 248 bis 269), so kann das Recursgericht, wenn es am Schlusse der Verhandlung der Ansicht ift, daß ein Beschwerdepunct nur durch die unmittelbare Vernehmung des Angeschuldigten, oder auch eines oder des anderen Zeugen gehörig ausgeklärt werden könne, statt sogleich bestätigend oder abandernd zu erkennen, vorerst noch eine zweite Tagsahrt anordnen, wozu jene Personen vorzuladen sind.

Dagegen, daß eine Entschuldigung sthatsache als wahr, oder eine Anschuldigung 8 = thatsache als rechtlich nicht gewiß angenommen wurde, steht jedoch dem Staatsanwalte kein Recurs zu.

# §. 289.

Ift der Recurs nur gegen einzelne Theile des Erfenntnisses gerichtet, so kann dieses in seinen übrigen Theilen nicht abgeandert werden. Wenn jedoch in Fallen, wo nur gegen die erkannte Strase und nicht auch gegen die Bezeichnung des Verbrechens Beschwerde geführt wurde, das Recursgericht gleichwohl dafür halt, daß die That ein geringeres als das von dem Richter erster Instanz angenommene Verbrechen sei, so hat dasselbe bei Erledigung der Beschwerde gegen die erkannte Strase seinem Erfenntnisse nur die auf das geringere Verbrechen gedrohte Strase zu Grund zu legen.

#### S. 290.

Was über die Vornahme oder Vertagung der Verhandlung, über die Bestrafung von ausgebliebenen Zeugen oder Sachverständigen, über die Deffentlich =
feit und über das Versahren bei der Schlußverhandlung, dann über die Fällung
und Verkündung des Urtheils für die erste Instanz vorgeschrieben ist, gilt auch für die Recursinstanz, und kömmt, so weit das Gesetz nichts Anderes versügt, ebenso bei Erledigung
anderer Rechtsmittel zur Anwendung.

Bei ber Verhandlung bes Recurfes gegen amtsgerichtliche Erfemuniffe find bie §§. 224, 225 und 226 ebenfalls maggebend.

#### **c.** 291.

Beschwerden gegen Endurtheile erfter Inftanz, wodurch biefelben wegen Unzuftandigkeit bes Gerichts, oder wegen Verletzung wesentlicher (L.R.S. 6 k.) Vorschriften bes Verfahrens als nichtig angesochten werden, find ausschließend im Wege des Recurses geltend zu machen.

Die Nichtigkeiten, die sich auf das der Schlusverhandlung vorausgegangene Berfahren beziehen, können jedoch nicht mehr geltend gemacht werden, wenn sie dem Angeschuldigten bei der. Schlusverhandlung schon bekannt waren, und von ihm hierbei nicht gerügt wurden, oder wenn die nichtige Untersuchungshandlung im Schlusverfahren wiederholt und verbeffert wurde.

Gegen amt &richterliche Erkenntniffe finden Nichtigkeitsbeschwerden des Staatsamwaltes bloß nach Maßgabe bes §. 275 ftatt.

Findet das Recursgericht am Schluffe der erften Berhandlung (§8. 284 und 287) die Richtig= feitsbeschwerde ungegrundet, so hat es bieselbe zu verwerfen, andernfalls aber und zwar:

- 1. wenn ber Grund ber Nichtigkeit in ber Unzuständigkeit bes Gerichts liegt, bas Urtheil aufzuheben und bie Sache zum neuen Berfahren an bas zuständige Gericht zu verweisen; bagegen:
  - 2. wenn der Grund der Richtigkeit nur in Berletzung von Borfdriften bes Berfah= rens besteht, entweder
    - a. unter Aufhebung bes Urtheils die Sache einem anderen, dem Gerichte, das in erfter Instanz erkannte, gleichstehenden Gericht, oder einem anderen Senat des nämlichen Gerichts zu übertragen, oder
    - b. unter Nachholung ber mangelhaft erfundenen Proceshandlung, und in Fällen bes §. 206 auch ohne weitere Verhandlung fogleich in ber Sache felbst bas Endurtheil zu geben. §. 293.

Wird ein Recurs des Staatsanwalts auf die Verletung von Vorschriften des Verfahrens (§. 291) gebaut, so kann, wenn die Beschwerde gegründet gefunden wird, nur die Aufhebung des Urtheils der ersten Instanz und die Verweisung der Sache an ein anderes Gericht oder an einen anderen Senat des nämlichen Gerichts nach Maßgabe des §. 292 Nr. 2 a. erfolgen.

Daffelbe geschieht, wenn das Recursgericht die Beschwerde des Staatsanwalts dagegen, daß das Gericht der ersten Instanz in den der Anschuldigung zu Grunde liegenden Thatsachen mit Unrecht kein Verbrechen erkannt habe, als gegründet erachtet. Die Entscheidung des Recursgerichts, daß und welches Verbrechen durch die in der Anschuldigung liegenden Thatsachen begründet sei, ist in diesem Falle für das Gericht, an welches die Sache zur neuen Aburtheilung verwiesen wird, in so weit dieses die Thatsachen als rechtlich gewiß annimmt, maßgebend.

#### **§.** 294.

Gegen ein Urtheil zweiter Inftanz findet die Nichtigkeitsbeschwerde nur als außerordentliches Rechtsmittel und nur in so fern ftatt, als der Richter zweiter Inftanz selbst wesentliche Vorschriften bes Verfahrens verlet hat.

Dieselbe ift mit Bezeichnung ber Nichtigkeitsgründe innerhalb acht Tagen, von der Werkundung des in zweiter Inflanz ergangenen Urtheils an gerechnet, anzuzeigen, und hat, die Fälle ausgenommen, wo Todesstrafe erkannt worden, keine aufschiebende Wirkung. Sie geht an das Oberhofgericht, und zwar, wenn das Oberhofgericht selbst das angesochtene Urtheil gab, an den vollen Rath dieses oberften Gerichtschofs.

#### §. 295.

Wenn das Oberhofgericht die Nichtigkeitsbeschwerde (§. 294) nicht in geheimer Sigung als versfäumt ober als offenbar ungegründet sogleich verwirft, so ordnet es eine Tagfahrt (§§, 284 und 287) an, und verfährt am Schlusse derselben nach Borschrift des §. 292.

#### **\$.** 296.

Außer ben Fallen, in welchen bas Gefet bas Rechtsmittel ber Beich werbeführung befon-

bers gestattet, steht baffelbe im Allgemeinen nicht nur bem Staatsanwalte und bem Angefchuls bigten, sondern jedem Betheiligten, selbst ben Zeugen, Sachverständigen und Anwals ten zu, wenn sie sich wegen ungebührlicher Behandlung oder darüber beschweren, daß sie in Ausübung ihrer Rechte oder Erfüllung ihrer Pflichten verletzt seien.

Dem Staatsanwalte, wie bem Angeschulbigten fommt biefes Rechtsmittel überbieß wegen ungefeglichen ober unzuftanbigen Berfahrens ober wegen Bergögerungen zu.

Die Beschwerbeführung gegen ben Untersuchungerichter geht an bas Bezirkeftraf= gericht, sonft an bas Recuregericht.

# S. 297.

Die Beschwerdesichrung hat, wo das Geset nicht etwas Underes versügt, keine aufschie= bende Wirkung, jedoch kann das Recursgericht, wenn die Beschwerde unmittelbar bei ihm ein= gereicht ift, und es dieselbe nach dem thatsächlichen Vortrage für begründet halt, bedingt, nämlich für den Fall, daß sich die Sache angebrachtermaßen verhalte, einstweilen, bis auf weitere Verfügung nach eingekommenem Bericht, Einhalt gebieten.

#### s. 298.

Ueber die Befchwerde bes Staatsanwalts wird, wenn fie auf bas Berhaltniß bes Ungefchulbigten von Ginfluß ift, ber Lettere zu Protofoll vernommen.

Ueber eine von dem Angeschuldigten erhobene Beschwerde kann der Staatsanwalt innerhalb drei Tagen eine Erflärung zu dem Acten geben, worauf die Sache, es mag eine folche Erflärung eingekommen sein oder nicht, mit Bericht dem Recursgekicht vorgelegt wird, welches darüber in gehelmer Sigung entscheibet.

# **\$. 299.**

Rach eingetretener Rechtsfraft bes Erfenntniffes fann ber Verurtheilte zu jeber Beit, felbft nach erftanbener Strafe, Die Wie ber aufnahme bes Verfahrens verlangen:

- 1. wenn er barthut, daß Urfunden, welche im früheren Berfahren gegen ihn vorgebracht und berücksichtigt wurden, falfch oder verfälscht, oder daß Sachverftändige oder Zeugen, die zu seinem Nachtheile aussagten, meineidig, oder daß einer oder mehrere derfelben, oder der urtheilende Richter bestochen gewesen find, oder
- 2. wenn er neue Beweismittel vorbringt, welche für fich allein oder in Verbindung mit den früher erhobenen Beweisen geeignet find, seine Freisprechung herbeizuführen, oder wenn er Thatumstände nachweist, wornach die That nicht als strafbar, oder als ein Berbrechen erscheint, welches mit einer geringeren Strafart bedroht ift, als das im Urtheil bezeichnete.

#### **\$.** 300.

Auch nach bem Tobe bes Berurtheilten fann fein gefetlicher Erbe ober fein Chegatte bie Bieberaufnahme bes Berfahrens unter ben Borausfehungen bes §. 299 verlangen.

Rommen Beweife ber im §. 299 gedachten Art aus Anlaß einer anderen Unterfuchung zur richterlichen Kenntnig, fo wird bem Berurtheilten, wenn er noch lebt, davon Eröffnung gemacht.

Erflärt ber Staatsanwalt, daß er die frühere Berurtheilung nun nicht mehr für begründet halte, was lieben ber Werurtheilte mag inzwischen gestorben, oder noch am Leben sein, auch von Amtswegen, und zwar ohne weiteres Berfahren, wieder aufgehoben werden.

In Fällen, mo das Berfahren (nach §. 62) ein gestellt wurde, oder wo das Gericht nach Borschrift des §. 206 wegen Mangels an Beweis ausgesprochen hat, daß eine weitere gerichtliche Berfolgung nicht stattfinden soll, kann das Bersahren später auf Antrag des Staatsanwaltes wieder aufgenommen werden, wenn neue un mittelbare Beweismittel (§. 248) zur Kenntniß bes Richters kommen, oder solche neue Beweismittel, welche bringen de Anzeigungen in rechtliche Gewisheit zu setzen geeignet sind.

**S.** 302.

Ift der Angeschuldigte auf gepflogene Berhandlung freigesprochen, so findet eine Biederaufnahme bes Berfahrens nur auf Antrag des Staatsanwalts in folgenden Kallen ftatt:

- 1. wenn durch gerichtliches Strafurtheil hergestellt ift, daß die Freifprechung burch Falichung, faliches Zeugniß, Bestechung ober burch eine andere ftrafbare Sand= lung herbeigeführt wurde;
- 2. wenn ber Freigesprochene spater felbft gerichtlich ober außergerichtlich (§. 265 Mr. 6) ein Geftand nig bes Berbrechens abgelegt hat;
- 3. wenn in der Folge and ere Personen wegen des namlichen Verbrechens verurt heilt worden sind, und fich bei dieser Gelegenheit Beweismittel ergeben haben, welche die Ueberweifung bes früher Losgesprochenen als Mitschuldigen zu begründen geeignet find.

**§.** 303.

In ben Fallen bes §. 302 findet die Wiederaufnahme des Verfahrens auf Antrag des Staats= anwalts auch gegen ein verurtheilendes Erkenntniß ftatt:

- 1. wenn sich aus ben unter Dr. 2 und 3 bes §. 302 erwähnten Geständnissen ober Beweismitteln ergibt, daß das Verbrechen eine ich werere Eigenschaft habe, als im früheren Urtheile angenommen war;
- 2. wenn in ber ftrafbaren Sandlung (§. 302 Rr. 1) bie Beranlaffung lag, warum ein milberes Erfenntniß erfolgte;

in beiben Fallen jeboch nur unter ber Boraussetzung, bag bas Gefetz bas mirklich verübte Berbrechen mit einer hoheren Strafart bebroht, als basjenige, wegen beffen ber Angeschuldigte verurtheilt ift.

**§.** 304.

Ueber die Wiederaufnahme des Verfahrens erfennt dasjenige Gericht, von welchem das Urtheil in erfter Inftanz ober auf ergriffen en Recurs erft mals erlaffen ift.

Die neuen Beweise, durch welche die Wiederaufnahme des Werfahrens gegen den Angeschuls digten begründet werden soll, find, ehe noch das Werfahren gegen denselben wieder aufgenommen wird, vorläufig zu erheben.

**S.** 305.

Das Erfenntniß über die Wiederausnahme ergeht in geheimer Sigung nach Anhörung des Staatsanwalts. Sind jedoch in Fällen, wo der Verurtheilte um die Wiederausnahme gebeten, und das Gericht biefe Bitte nicht wegen Mangels an gesehlicher Begrundung sofort verworfen hat, vorerft

noch Beweise zu erheben, so wird nach erfolgter Beweiserhebung auf mundlich oder schriftlich erstatteten Wortrag, nach Anhörung des Berurtheilten und des Staatsanwaltes, über die Wiederaufnahme in öffentlicher Sigung entschieden.

Erklärt hierbei der Staatsanwalt, daß er die frühere Verurtheilung jetzt nicht mehr für begründet halte, so kann das Gericht den Verurtheilten mit Aufhebung des früheren Urtheils fogleich freisprechen.

In anderen Fallen bes §. 299 so wie in allen Fallen ber §§. 301 bis 303 wird nach beschlossener Wiederaufnahme des Berfahrens und etwa nothiger Erganzung der Untersuchung die ganze Sache von Neuem verhandelt.

#### S. 306.

Das Gesuch des Berurtheilten um Wiederausnahme des Versahrens hemmt den weiteren Bollzug einer bereits angetretenen Freiheitsstrase nicht; auch hat dasselbe in Beziehung auf den Ginstritt des Straswollzugs eine aufschiebende Wirkung nur in so fern, als der Verurtheilte vershaftet ift, oder zum Verhafte sich stellt; das Bezirkstrasgericht kann jedoch auch hier die Entslassung aus dem Verhafte gegen Sicherheitsleiftung oder auch ohne solche bewilligen.

Bieberholte Gesuche bes Berurtheilten um Wieberaufnahme bes Berfahrens, nachdem ein foldes verworfen ift, haben unter feinen Umftanben auffchiebenbe Wirkung.

#### **S.** 307.

Gegen das Erkenntniß, wodurch die vom Angeschuldigten nachgesuchte Wiederaufnahme bes Wersahrens verweigert, ober die Wiederaufnahme gegen denselben (§§. 301 bis 303) anges ordnet wurde, steht dem Angeschuldigten innerhalb drei Tagen, von Eröffnung des Erkenntnisses an gerechnet, das Rechtsmittel der Beschwerdeführung zu, jedoch nur dann, wenn das Erkenntniss von dem früheren Gerichte erster Instanz und nicht von dem Recursgerichte gesällt worden ist.

Diese Beschwerbeführung gegen eine gegen ben Angeschuldigten angeordnete Wieberaufnahme bes Berfahrens hat aufschiebende Wirkung, in so fern nicht, hinsichtlich einzelner Untersuchungshand= lungen Gefahr auf bem Berzug haften sollte.

Haben während der Lebenszeit des Angeschuldigten die im §. 277 bezeichneten Bersonen für denselben, oder nach seinem Tode die im §. 300 Erwähnten um die Wiederausnahme des Verfahrens nachgesucht, so kommt ihnen gegen das Erkenntniß das Rechtsmittel der Beschwerdeführung in gleichem Maße zu.

#### **§.** 308.

Innerhalb der gleichen Frift (§. 307) sieht auch dem Staatsanwalte das Rechtsmittel der Beschwerdeführung zu, wenn die von ihm verlangte Wiederausnahme abgeschlagen wurde.

#### **§.** 309.

Die Wiederaufnahme des Verfahrens gegen den Angeschuldigten (§ 301 bis 303) findet nur bis zum Eintritt der Verjahrung statt, welche in den Fällen des §. 302 Mr. 1, so fern der Ansgeschuldigte an der Fälschung, Bestechung oder anderen strafbaren Handlungen Theil genommen hat, mit der Verfündung des Urtheils, in anderen Fällen aber mit dem Tage der Begehung des Verbrechens zu laufen beginnt.

Bei Vergehen, die nach §. 56 des Gesetzes über die Verfaffung der Gerichte gur Buftandigfeit der

Amtsgerichte gehören, findet eine Bieberaufnahme bes Berfahrens in ben Fällen ber §8. 301 bis 303 überhaupt nicht ftatt.

**§.** 310.

Wird gegen ben Angefchulbigien, zu beffen Gunften ein freifprechendes Urtheil ober ber Ausspruch, daß kein Grund zur weiteren gerichtlichen Berfolgung vorhanden sei (§. 206), ergangen ift, das Berfahren wieder aufgenommen, so findet gegen benfelben, wenn er hierauf freigesprochen wird, eine noch malige Wieder auf nahme des Berfahrens nicht statt, ausgenommen:

- 1. wenn burch gerichtliches Strafurtheil hergestellt ift, daß er die Freisprechung durch Falfchung, Bestechung ober burch eine andere strafbare Sandlung herbeigeführt habe, ober
  - 2. wenn er felbft fpater aus freiem Antriebe ein gerichtliches Geftanbnig ablegt.

#### XXI. Citel.

Bon bem Verfahren wider Abmefende und Flüchtige.

#### **§.** 311.

Ift von einem Verbächtigen, ber in seinem Wohnorte nicht ausgefunden werden kann, ben Umständen nach anzunehmen, daß er flüchtig geworden sei, oder treten bei einem Abwesenden biejenigen Voraussetzungen ein, unter welchen er nach seiner Vernehmung in Gemäßheit des §. 174 Nr. 1 oder des §. 176 Nr. 1 verhaftet werden könnte, so haben die Behörden, welche mit Erforschung und Verfolgung der Verbrechen und Vergehen beauftragt sind (§. 40), neben der Ausmittlung der That zugleich die nöthigen Verfügungen zu treffen, um denselben vor Gericht zu stellen, und zu dem Ende, nach Verschiedenheit der Fälle, Haussuchung, gerichtliche Nacheile, Ersuchschreiben an andere Vehörden, Ausschreiben in den Fahndungsblättern oder Steckbriese anzuwenden.

§. 312.

Gebricht es bei einem Abwefenden, der nicht als Flüchtiger erscheint, an denjenigen Borausssetzungen, unter welchen er nach seiner Vernehmung in Gemäßheit des §. 174 Nr. 1 ober des §. 176 Nr. 1 verhaftet werden könnte, so sindet nur Erkundigung nach seinem Ausenthalte statt, und erst dann, wenn er nach dessen Ermittlung auf die an ihn ergangene Vorladung nicht erscheint, auch ein Ersuchschreiben an die Behörde seines Ausenthalts um Einlieferung desselhen wegen abermaliger Veränderung dieses Ausenthaltes er folglos bleibt, sind zum Zweck seiner Herbeischaffung die im §. 311 gedachten Maßregeln vorzusehren.

#### **S.** 313.

Einem abwesenden oder flüchtigen Angeschuldigten, der gegen sich eres Geleit sich vor Gericht zu stellen bereit ift, kann folches von dem Justizministerium, nach eingeholtem Gutachten des zuständigen Gerichts, gegen Sicherheitsleistung oder ohne solche, in so welt ertheilt werden, daß derselbe während des Laufes der Untersuchung bis zur Verkündung eines Erkenntnisses auf Versehung in den Anklagestand oder bis zur Verkündung eines verurtheilenden Enderkenntnisses von der Haft befreit bleiben soll.

Das sichere Geleit außert seine Wirkung nur in Bezug auf das Verbrechen, in Ausehung beffen solches ertheilt worden ift. Es erlischt, wenn im Lause der Untersuchung in Bezug auf eine andere strafbare That die Voraussetzungen eintreten, welche für sich allein die Verhaftung begründen, oder wenn der Angeschuldigte Anstalten zur Flucht macht, oder sich der Fortsetzung der Untersuchung durch die Flucht oder durch Verbergen seines Ausenthalts entzieht, oder andere Bedingungen nicht erfüllt, unter welchen ihm das sichere Geleit ertheilt worden ist.

S. 315.

Während gegen den abwesenden oder flüchtigen Angeschuldigten die im §. 311 gedachten Maß=
regeln angewendet werden, geht die Untersuchung der Sache, so weit sie ohne Vernehmung des Angeschuldigten statt finden kann, ungehindert fort, indem der Richter alle geeigneten Mittel benützt, um die Gewißheit der That und der Person des Thäters, oder vorsommende Enischuldi=
gungsthatsachen herzustellen.

**§.** 316.

Ergeben sich bei ber Untersuchung nicht so viele Beweise, daß nach dem §. 207 die Schluß= verhandlung angeordnet, oder die Versehung in den Anklagestand ausgesprochen werden kann, so beschließt das Bezirksftrafgericht, die Sache habe bis auf Wiederbetreten des Angeschuldigten auf sich zu beruhen.

In anderen Fallen wird der Angeschuldigte vom Bezirksftrafgerichte, oder so fern die Bersfehung in den Anklagestand ausgesprochen ift, vom Hofgerichte zu einer nach Maßgabe des siebenszehnten Titels vorzunehmenden Schlugverhandlung öffentlich vorgeladen.

S. 317.

Die öffentliche Borlabung enthält:

- 1. Die Bezeichnung bes Berbrechens mit ben die Gattung und Art beffelben beftimmenben Umftanden;
- 2. die Aufforderung des Angeschuldigten oder Angeklagten, an dem bestimmten Tage, der wenigstens drei Monate hinaus zu setzen ist, in der Sitzung zu erscheinen, widrigensalls die Verhandlung auch ohne ihn vor sich gehen, und über das Verbrechen, so wie über die etwa vom Beschädigten erhobenen Ansprüche werde erkannt werden.

S. 318.

Die öffentliche Berfundung ber Borlabung geschieht nach Borichrift bes §. 275 ber burgerlichen Procefordnung.

Die Borladung wird zugleich dem etwa bekannten Bevollmächtigten des Angeklagten, oder feinem Bormunde, seinem Chegatten, oder einem oder mehreren seiner nächsten Berwandeten besonders eröffnet. Es können diese Bersonen, in so fern es nicht schon von Amtswegen zu geschehen hat, einen Bertheidiger aufftellen, auch unter Anführung genügender Gründe das Ausbleiben des Angeklagten entschuldigen und um Berlegung der Tagfahrt nachsuchen.

**§.** 319.

Rann der Augeflagte auf die flattgehabte Schlugverhandlung darum nicht verurtheilt werden, weil ihn das Gericht nicht für überwiesen halt, so erfolgt flatt der Lossprechung (§. 244)

auch hier nur ber Ausspruch, daß die Sache bis auf Wiederbetreten bes Angeklagten auf sich zu beruhen habe.

Im Falle der Verurtheilung des Angeklagten wird das Urtheil wieder auf die nämliche Weise, wie nach §. 318 hinsichtlich der Vorladung geschehen, bekannt gemacht, und gilt für den Angeschuldigten am dreißigsten Tage nach der dritten Ginrückung in die Zeitung der Residenz als eröffnet.

Nach Ablauf von weiteren acht Tagen wird das Urtheil in so weit vollzogen, als dieß in Abwesenheit des Berurtheilten geschehen fann.

# §. 320.

Die Bestimmungen wegen der öffentlichen Vorladung (§§. 316 bis 318) finden auch auf Densjenigen Anwendung, welcher erst während der Untersuchung oder am Schlusse derselben sich entfernt hat, in so sern ihm die Ladung zur Schlusverhandlung nicht mehr zugestellt werden konnte.

#### §. 321.

Ift bem Angeschuldigten tie Worladung zur Schlugverhandlung noch zugestellt worden, er aber bei ber Tagfahrt, ohne nach §. 219 eine Verlegung erwirft zu haben, gleichwohl nicht erschienen, so wird:

1. wenn ihn im Falle ber Berurtheilung feine hohere Strafe als zwei Jahre Arbeitshaus treffen fann, unter Zulaffung bes von ihm felbst ober von Amtswegen etwa aufgestellten Bertheibigers bie Berhandlung bennoch vorgenommen;

2. in anderen Fällen eine neue Tagfahrt angeordnet, gegen den Angeschuldigten ein Werhaft befehl erlassen, und derselbe, so fern er beigebracht wird, bis zur Sitzung im Verhaft behalten.

Auch in ben Fallen Nr. 1 kann, wenn aus besonderen Grunden die perfonliche Gegenwart des Angeschuldigten zur Ermittlung der Wahrheit dienlich erscheint, Verlegung der Tagsahrt und Verhaftung des Angeschuldigten beschloffen werden; alsbann aber muß die neue Tagsahrt inner= halb acht Tagen, von der Verhaftung an gerechnet, stattfinden.

#### S. 322.

Ift nach §. 321 Rr. 1 die Berhandlung in Abwesenheit des Angeschuldigten vorgenommen worden, so wird ihm das Urtheil durch den Untersuchungs – oder Amtbrichter er öffnet, und fann dieß wegen seiner Entsernung nicht mehr geschehen, so tritt die jenige Art der Berkundung ein, welche für den Fall einer vorausgegangenen öffentlichen Borladung (§. 319) sestgeschet ift.

Ift in Fällen bes §. 321 Mr. 2 ber Werhaft wegen Entfernung bes Angeschuldigten nicht zu vollziehen, so muß berselbe nach Maßgabe ber §§. 317 und 318 öffentlich vorgelaben werben. §. 323.

Auch wenn das Urtheil nach Maßgabe des §. 319 ober des §. 322 öffentlich befannt ge= macht wurde, ist dasselbe dem Berurtheilten, wenn er wieder betreten wird, ober sich freiwillig stellt; gleichwohl noch besonders zu verkunden, und innerhalb der erst von dieser Berkundung an zu rechnenden Frift fieht ihm dagegen bas Rechtsmittel bes Recurfes zu, in fo fern er nicht nach §. 324 bie Wiederaufnahme bes Verfahrens verlangt.

#### S. 324.

Der Werurtheilte, weicher bei ber Schlugverhandlung nicht anwesend war, fam auch ohne bie Woraussehungen bes §. 299 innerhalb vierzehn Tagen, nachdem er von seiner Berurtheilung Renntnig erlangt, die Wieberaufnahme bes Werfahrens begehren:

- 1. wenn er beweist, daß ihm wegen Krankheit ober höherer Gewalt zu erscheinen unmöglich war; ober
- 2. wenn er zur Zett seiner Entsernung als Angeschuldigter noch nicht vernommen war, und zugleich mahrscheinlich ift, daß er wegen des Berbrechens, wegen dessen beiner theilt ift, nicht geflohen sei, auch von der gegen ihn eingeleiteten Untersuchung erft nach seiner Verurtheilung Kenntniß erhalten habe.

# **§.** 325.

Rann ber Amterichter bie Borführung bes abwesenden Angeschuldigten ober in ben Fällen ber §§. 170 und 171 bie Zustellung der Ladung an benfelben nicht bewirken, so nimmt er, ohne eine öffentliche Borladung zu erlaffen, bie Untersuchung vor.

Mach erhobenen Beweisen läßt er aber die Sache, ohne ein Erkenntniß zu geben, bis auf Wiederbetreten des Angeschuldigten auf sich beruhen. Auch wenn in Fällen der §§. 170 und 171 dem Angeschuldigten die Ladung noch zugestellt wurde, die Zustellung oder Eröffnung des Bersäumung Berkenntnisses aber wegen inzwischen stattgehabter Enternung des Angeschuldigten nicht mehr bewirkt werden konnte, ist die Beweiserhebung nachzuholen, und die Sache bis auf Wiederbetreten des Angeschuldigten sodann auf sich beruhen zu lassen.

#### **S.** 326.

Erließ der Amterichter nach Maßgabe der §§. 170 und 171 gegen den Angeschuldigten ein Berfaumung Berkenntniß, so kann der Lettere die Wiederaufnahme des Berfahrens verlangen, wenn er innerhalb acht Tagen nach Eröffnung des Erkenntnisses sein Ausebleiben entschuldigt und sich zur Bernehmung stellt.

Ein Recurs gegen das Versäumungserkenntniß findet nur in fo weit statt, als der Verurtheilte sich über Verletzung der Vorschriften des Versahrens oder darüber beschwert, daß die That, obschon das Gesetz sie nicht mit Strase bedrohe, dennoch bestraft, oder daß eine ungesetzliche Strafe erkannt worden sei.

#### S. 327.

Ift in ben gesetslich bestimmten Fällen ein Anfläger aufgetreten, jo ift auf seinen Antrag jebenfalls ein Enderfenntniß zu geben.

Sanbelt es fich jedoch um eine zur Buftanbigfeit bes Amterichters gehörige Sache, fo muß ber Amterichter beim Dafein ber geseglichen Boraussetzungen zu einer Berurtheilung, ebe er bas Erfenntniß gibt, ben Abwesenden zur Bernehmlassung ebenfalls öffentlich vorlaben.

#### XXII. Citel

# Bon ber Unflage und ber Anschließung bes Beschäbigten.

#### **§.** 328.

Mit Ausnahme der Fälle, in welchen das Gesetz eine Anflage von Seiten des durch das Nersbrechen Beschädigten ausdrücklich gestattet oder für nothwendig erklärt, kann derselbe die Einsleitung einer Untersuchung niemals verlangen; es steht ihm aber frei, wegen Einleitung einer solchen die Entscheidung des Bezirksstrafgerichts nach §. 55 oder §. 67 zu veranlassen, und er kann sich in allen Fällen einer bereits eingeleiteten Untersuchung anschließen, mag er zugleich Entschädigung fordern oder nicht.

#### S. 329.

Im Falle der Anschließung ift der Beschädigte mit seinen Aufschlüssen und Antragen hinfichtlich bes Strafpunftes zu hören, ebenso hinfichtlich der Entschädigung, wenn er solche begehrt, in welchem Falle alle die Würdigung dieses Begehrens bedingenden Umftande auch von Amtswegen zu erheben sind.

Am Schluffe der Untersuchung wird dem Beschädigten die im §. 204 ermabnte Bufammen = ftellung eröffnet, und er wird wegen fernerer Beweise gefragt.

Dabei wird ihm die Acteneinsicht gestattet, Die er auch, wenn nicht besondere Grunde ent= gegenstehen, schon im Laufe der Untersuchung nehmen kann.

# **§.** 330.

Bur Schlugverhandlung wird ber Beschäbigte, ber sich bem Bersahren angeschlossen hat, in je ber Instanz vorgelaben, und zwar, in so fern er nicht zugleich als Zeuge erscheinen soll, nur mit bem Beisate, baß im Falle seines Nichterscheinens die Verhandlung bennoch vor sich gehe, auch daß seine Antrage, welche in das §. 212 erwähnte Verzeichniß aufzunehmen sind, aus ben Acten wurden vorgelesen werden.

#### **§.** 331.

Der Beschädigte fann, selbst wenn er zugleich als Zeuge abzuhören ift, ber gangen Berhandlung anwohnen. Er fann sich babei burch einen Anwalt vertreten laffen, ober einen folchen zur Seite haben.

Er fann durch den Prafidenten an den Angeklagten oder an Zeugen Fragen ftellen, ober, um andere Bemerkungen zu machen, ichon mabrend ber Berhandlung bas Wort erhalten.

Am Schlusse ber Berhandlung wird er vor bem Staatsanwalte mit seinen Antragen und beren Begrundung gehort.

# **§.** 332.

Was das Gesetz in Beziehung auf den Beschädigten, der sich dem Strafverfahren angeschlossen hat, verordnet, gilt auch für Denjenigen, der in den gesetzlich bestimmten Fällen (§§. 238, 315 bis 322 bes Strafgesetzuchs) als Ankläger aufgetreten ift, und es gelten für den Letzteren noch folgende weitere Worschriften:

- 1. zugleich mit ber Anklage ober im Laufe des Berfahrens hat er dem untersuchenden Richter bie zur Ueberführung des Angeschuldigten erforderlichen Beweise zu bezeichnen;
- 2. wegen Berwerfung seiner in Beziehung auf bie Untersuchung gestellten Antrage burch ben untersuchenben Richter steht ihm bie Befchwerbeführung an bas Bezirksstrafgericht binnen brei Tagen zu;
- 3. in den Fallen des §. 207 hat der Anklager, wenn die Versetzung in den Anklagestand ausgesprochen ist, innerhalb acht Tagen, von der ihm diesfalls gemachten Eröffnung an, die Anklage nach §. 216 dem Untersuchungsrichter schriftlich zu überreichen, oder sie demselben zu Protokoll zu geben; unterläßt er beides, so gilt dieß als Verzicht auf die Anklage;
- 4. in ben zur Zuständigkeit des Bezirksstrafgerichts gehörigen Fallen hat der Anklager, auch wenn die Schlußverhandlung wegen des befreiten Gerichtsstandes des Angeklagten bei dem Hofsgerichte vorgenommen wird, wie in anderen Fallen der Staatsanwalt, sogleich beim Beginn der Berhandlung nach §. 230 die Anklage zu entwickeln oder sie durch einen Anwalt entwickeln zu lassen. Die Unterlassung bessen gilt ebenfalls als Berzicht auf die Anklage.

# **§.** 333.

Nimmt der Beschädigte, welcher um Entschädigung gebeten hat, diese Bitte nicht vor der Urtheilssällung zuruck, so erkennt der Strafrichter hierüber selbst da, wo er den Angeschuldigten für straflos erklärt, weil die That gar nicht oder doch nicht gerichtlich strasbar sei. Nur wenn der Angeschuldigte wegen Mangels an Beweis freigesprochen wird, ist statt der Entscheidung über den Entschädigungspunkt dem Beschädigten die Versolgung seiner Ansprüche vor dem bürgerlichen Richter lediglich vorzubehalten.

# S. 334.

Der Beschädigte kann seine Antrage wegen Entschädigung nicht nur gegen ben Angeschuldigten als Urheber ber Beschädigung, sondern auch gegen Diejenigen richten, die nach bürgerlichem Rechte für benselben verantwortlich sind. Die Letteren werden alsbann über diese Antrage in der Untersuchung vernommen, sosort zur Schlußverhandlung mit vorgeladen.

# **§**. 335.

Gegenüber dem Angeschuldigten kann die Anschließung des Beschädigten auch nach geschlossener Untersuchung, selbst noch bei der Schlußverhandlung geschehen, in Beziehung auf die Entschädigung jedoch nur, wenn der Angeschuldigte bei der Berhandlung - anwesend ist.

Wenn in einem solchen Falle die für die Entschädigung erheblichen Thatumstände am Schlusse ber Verhandlung. nicht genügend aufgeklärt sind, ober wenn dieselben auch bei früher erfolgter Anschließung bis zum Schlusse der Untersuchung, so weit sie für den Strafpunkt nöthig ist, und in der Schlusverhandlung nicht genügend ermittelt werden konnten, so wird das Urtheil über den Strafpunkt vorerst allein, und das Urtheil über die Entschädigung, sowohl gegen den Angeschuldigten als gegen den nach §. 334 belangten Oritten, vom nämlichen Gerichte später erlassen.

In allen anderen Fallen enthalt bas Strafurtheil zugleich bas Erfenntniß über bie Ent-

#### **§.** 336.

Behauptet ber Angeschuldigte eine aus Gründen bes burgerlichen Rechts eingetretene Erloschung ber Entschädigungsansprüche (L.R.S. 1234), so wird, wenn ber Beschädigte die Erloschung widerspricht, vom Strafrichter ohne Rudficht auf jene Behauptung über die Entschädisgungsansprüche erkannt, dem Angeschuldigten jedoch, so fern er hierbei unterliegt, die Geltendmachung seiner Behauptung vor dem burgerlich en Gerichte vorbehalten.

In biefem Falle fann die einstweilige Bollziehung bes Erfenntniffes über die Entschäbigung nur gegen Sicherheitsleiftung stattfinden.

#### **§.** 337.

Wenn ber Beschädigte, ber sich bem Strafversahren angeschlossen hat, zur Sicherung seiner Ansprüche auf Beschlagnahme ober einstweilige Verfügungen anträgt, so erkennt darüber ber untersuchende Richter, vorbehaltlich ber innerhalb brei Tagen dagegen zuläffigen Beschwerdeführung.

#### **S.** 338.

Dem Beschädigten, der sich dem Strafversahren angeschlossen hat, stehen solgende Recht 8 = mittel zu:

- 1. bas Rechtsmittel ber Befch werbeführung nach ben §8. 296 und 337;
- 2. das Rechtsmittel des Recurses (§. 278 ff.) gegen das Erkenntniß über die Entschädis gung, jedoch nur bei dem Dasein einer Beschwerdesumme von fünfzig Gulben, wenn der Amtsrichter, und von einhundert und fünfzig Gulben, wenn das Bezirksstrafsgericht, oder von zweihundert und fünfzig Gulben, wenn das Hofgericht in erster Instanz erkannt hat.

Dem Betheiligten, ber in ben gesetzlich bestimmten Fällen als Anfläger aufgetreten ift, sieht überdieß ber Recurs gegen bas Enderkenntniß über ben Strafpunkt, so wie die innerhalb brei Tagen geltend zu machende Beschwerdeführung gegen die Erkenntnisse zu, wodurch ber Antrag auf Untersuchung als ungegründet verworsen, das Versahren wieder eingestellt (§. 62) ober ausgesprochen wurde, daß kein Grund zur weiteren gerichtlichen Versolgung vorhanden sei (§. 206).

#### **§.** 339.

Wenn der Beschädigte in Folge ber Freisprechung des Angeschuldigten wegen Mangels an Beweis nach §. 333 mit seinen Anspruchen an den burgerlichen Richter verwiesen ift, so fieht ihm hiergegen tein Recurs zu.

Wenn jedoch der Staatsanwalt den Recurs ergreist, so wird der Beschädigte hiervon und von der Tagsahrt zur Recursverhandlung mit dem Beisügen in Kenntniß gesetzt, daß er bei dieser Verhandlung in Person oder durch einen Bevollmächtigten erscheinen, und sich dem Recurse des Staatsanwaltes anschließen könne.

#### **§.** 340.

Ein Recurs bes Angeschuldigten gegen bas Erfenntnig über bie Entichabigung findet

ebenfalls nur beim Dasein ber im §. 338 Nr. 2 erwähnten Beschwerdesummen statt, ausgenommen, wenn er zugleich wegen bes Strafpunktes recurrirt. Auch in diesem letteren Falle fann jedoch beim Mangel ber Beschwerdesumme dem Recurse wegen der Entschädigung nur unter ber Voraussehung Folge gegeben werden, daß der Recurs wegen des Strafpunktes ganz oder boch theilweise gegründet befinden wird.

Diese Bestimmungen gelten auch hinsichtlich bes Anflägers, in so fern er mit bem Recurse wegen bes Strafpunftes zugleich eine Beschwerbe gegen bas Erfenntniß über bie Entschäbigung verbunden hat.

#### §. 341.

Wenn ber Angeschuldigte Denjenigen, ber mit einer Anklage ober mit einer Anzeige gegen ihn aufgetreten ift, im nämlichen Strafverfahren sogleich wegen falscher Beschuldigung belangt, so hat der Richter auch darüber zu verhandeln und in dem Strafurtheile über das dem Angeschuldigten zur Last gelegte Verbrechen zugleich über die Klage wegen falscher Beschuldigung und über die damit verbundene Entschädigung sie der ung zu erkennen.

# §. 342.

Gegenstände, welche burch ein Berbrechen bem Besitzer entfommen find, werden bemfelben, wenn fein Dritter hierauf Anspruch macht, von Amtewegen gurudgegeben.

# XXIII. Citel.

# Bon ber Bollftredung ber Strafurtheile.

#### **§.** 343.

Die Wollstreckung verurtheilender Erfenntnisse wird, wenn ber Amterichter in erster Instanz erkannte, von diesem, sonst vom Untersuchungerichter angeordnet; in Källen jedoch, wo das Strasversahren auf Anklage des Werletten eintrat, nur in so fern, als der Lettere innerhalb vier Wochen, von der Rechtskrast des Urtheils an gerechnet, nicht auf den Wollzug verzichtet.

Dieselbe geschieht innerhalb vierundzwanzig Stunden von dem Zeitpunkte an, wo die Recursfrift ohne Necursanzeige abgelausen, oder auf den Recurs verzichtet, oder das Urtheil des Recursgerichts verkündet ift, vorbehaltlich der Vorschrift des §. 280 und der Fälle, in welchen kein Rechtsmittel mit ausschiedender Wirkung flatt hat.

# **§.** 344.

hat der Verurtheilte innerhalb der Recursfrift, oder da, wo das verurtheilende Erkenntniß auf ben Recurs des Staatsanwalts erft vom Recursgericht ausgegangen ift, innerhalb vierundzwanzig Stunden von der Verkündung desselben an gerechnet, ein Begnadigungs-gesuch eingereicht, so wird bis zur Erledigung bieses Gesuchs die Vollstreckung auf Verlangen des Verurtheilten aufgeschoben:

1. wenn berfelbe verhaftet ift, beziehungsweise fich zum Berhafte ftellt; ober

2. wenn eine Gelbftrafe ober eine weniger als brei Monate betragende Freiheit 8= ftrafe gegen ihn erfannt ift.

Auch in anderen Fallen kann der Richter dem Verurtheilten zur Beibringung einer Verfügung bes Juftigminifteriums, welche den einstweiligen Aufschub anordnet, eine Frist bewilligen, die jedoch vierzehn Tage nicht überschreiten darf.

# S. 345.

Tobesurtheile bedürfen zu ihrem Vollzuge der Bestätigung bes Großherzogs. Sie werden zu diesem Behuse, sobald sie rechtsträftig sind (§. 343), mit den Acten sogleich an das Justizministerium eingesendet.

# §. 346.

Die Tobesftrafe fann nicht vollzogen werben:

- 1. an' fchwangeren Berfonen;
- 2. an Berrudten, Bahnfinnigen, Rafenben ober vollig Blobfinnigen;
- 3. an töbtlich Rranten.

Die Entschließung bes Großherzogs, welche bas Urtheil zum Vollzug bestätigt, wird in biesen Fällen erft verfündet, wenn ber Grund bes Aufschubs aufgehört hat.

# **§.** 347.

Der Vollzug ber Tobesstrase kann von dem Hofgerichte auf Antrag des Staatsanswalts auch dann aufgeschoben werden, wenn es noch der Vernehmung des Verurtheilten in Untersuchungssachen gegen andere Verbrecher oder gegen Mitschuldige bedarf; nach Erdfnung der Urtheilsbestätigung jedoch nur in dem Falle, wo der Verurtheilte durch von ihm selbst gesmachte Entdeckungen hierzu Veranlassung gegeben hat.

# **§.** 348.

Steht dem Vollzug des Todesurtheils fein gesetzlicher Grund des Aufschubs entgegen, jo wird dasselbe am britten Tage nach dem Tage der Eröffnung der Bestätigung des Groß= herzogs vollstreckt.

Die Eröffnung geschieht so, daß der Tag der Bollftreckung auf feinen Sonntag oder Reiertag fallt.

# **§.** 349.

Die Bollftredung von Freiheitsftrafen bleibt aufgefchoben:

- 1. so lange der Berurtheilte sich im Zustande der Verrücktheit, des Wahnfinns, der Raferei ober des völligen Blodfinns befindet; oder
- 2. in einem solchen forperlichen Buftande, daß die Bollziehung mit der Einrichtung der Strafanstalt nicht verträglich, oder daß hiervon eine lebensgefährliche Berichlimme= rung des Bustandes zu besorgen ift.

# **§.** 350.

In jo fern durch fogleich eintretende oder durch ununterbrochene Bollftredung einer erfannten Gefangnififtrafe der Nahrungsftand oder der Unterhalt der Familie des Berurtheilten gefährdet wurde, fann der untersuchende Richter auf deffen Ansuchen einen furzen Auffcub gewähren, ober ber urtheilende Richter geffatten, daß ber Bollzug mit einigen Zwischen= raumen erfolge.

#### XXIV. Citel.

# Von den Strafprocegfoften.

#### S. 351.

Die Verurtheilung bes Angeschuldigten in der Hauptsache hat auch die Verurtheilung beffelben in die wegen der nämlichen Sache entstandenen Proceptosten, so wie der Kosten ber Urtheilsvollstreckung, die der öffentlichen Hinrichtung ausgenommen, zur Folge.

Auch fallen, wenn der Angeschulbigte mit einem Rechtsmittel ober mit der nachgesuchten Wiederausnahme bes Versahrens unterliegt, die dadurch entstandenen Kosten auf den Angeschuldigten ober in den Fällen der §§. 277 und 300 auf die dort genannten Personen, mit Ausnahme der Vormunder.

#### **S.** 352.

Bu ben Proceffosten gehören nebst ben Gerichtesporteln biejenigen Auslagen, welche durch Vorladungen, durch Gebühren ber Zeugen und Sachverständigen, durch die nothwendigen Koften ber Vertheidigung, durch Herbeischaffung ber im §. 75 bezeichneten Gegenstände, durch die Beifangung, Vorsührung, Bewachung und den Unterhalt des gesangenen Angeschuldigten, durch Diaten und Reisekosten ber mit der Untersuchung beschäftigten Gerichtspersonen, die der Staatsanwälte ausgenommen, verzursacht werden.

#### **§.** 353.

Won mehreren Theilnehmern wird jeder im Verhältniß des Grades seiner Theilnahme an dem gemeinschaftlichen Verbrechen oder Vergehen zur Bezahlung der hierdurch verursachten Strafproceßkosten verurtheilt. Sie haften sammtverbindlich, in so sern das gemeinschaftliche Verbrechen oder Vergehen nicht ein blos fahrlässiges ist.

#### **S.** 354.

Koften, welche in Beziehung auf einen einzelnen Theilnehmer durch feine Bewachung, ober seinen Unterhalt im Gefängnisse, ober seine Bertheidigung, ober durch besondere nur bei thm eingetretene Ereignisse, ober durch sein besonderes Berschulden entstanden sind, fallen biesem ausschließend zur Last.

#### S. 355.

Lossprechende Erkenntnisse und Erkenntnisse, daß kein Grund zur weiteren gerichtlichen Berfolgung vorhanden sei, haben den Angeschuldigten zugleich auch von den Kosten freizusprechen, ausgenommen, wenn er die Verdachtsgrunde, durch welche das gegen ihn eingeleitete Strasversahren veranlaßt wurde, und welche nach den Gesetzen dazu hinreichend waren, durch eigene rechtswidrige, ihm zur Schuld auzurechnende Handlungen selbst hervorgerusen hat.

Wird die Untersuchung nach Maßgabe des S. 62 eingestellt, so bleibt der Angeschuldigte von allen Koften frei.

**§.** 356.

Wer burch wiffentlich faliche Anzeige ein Strafverfahren veranlagt hat, ift in bie bierdurch verursachten Roften zu verurtheilen.

S. 357.

Sind durch Berhandlung der Ansprüche des Beschädigten (Titel XXII.) besonbere Kosten entstanden, so fallen sie, wenn der Angeschuldigte losgesprochen wird, dem Beschädigten zur Last, welcher jedoch, wenn ihm nach §. 333 die weitere Berfolgung seiner Ansprüche vor dem bürgerlichen Richter vorbehalten wurde, dabei zugleich auch den Ersat seiner Kosten fordern kann.

Ift ber Beschädigte als Anflager aufgetreten, so hat er alle Roften zu tragen, zu welchen nicht nach ben §8. 351 bis 355 ber Angeflagte verurtheilt wird.

**§.** 358.

Wenn ber Angeschuldigte im Sinne bes . §. 160 ber burgerlichen Procesorbnung unver = mögenb ift, so sind bie ihm zur Last fallenden Strafproces = und Bollstreckungskosten einste weilen und bis er etwa zu Bermögen kommt, aus ber Staatscasse zu bestreiten.

S. 359.

Dritte Personen, auch wenn sie nach den Borschriften des bürgerlichen Rechts den Angeschuldigten zu ernähren verbunden find, können nicht angehalten werden, Unterhaltstoften während seines Berhafts, oder während seiner Strafzeit, oder die Kosten seiner Berstheidigung, oder andere Strafprocepfosten für ihn zu bezahlen, vorbehaltlich der Fälle, wo ihre Haftbarkeit durch den L.R.S. 1384 begründet ist.

**§.** 360.

Stirbt ber Angeschuldigte, bevor ein gegen ihn ergangenes Urtheil rechtsfraftig geworden ift, so haftet sein Nachlaß für die Proceptosten nicht, vorbehaltlich ber Bestimmung im §. 277.

Begeben zu Carlerube in Unferem Staatsminifterium, ben 6. Marg 1845.

# Leopold.

Jolly.

Auf allerhöchsten Besehl Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs: Bunter.

# Inhalts-Anzeige.

|              | <b>`</b>                                                                 |                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|
|              |                                                                          | Paragraph.       |
| L Titel.     | Allgemeine Beftimmungen                                                  | 1 - 6            |
| II. Titel.   | Bon ber Buftanbigfeit ber Strafgerichte                                  | 7 19             |
| III. Titel.  | Bon ber Unfähigkeit zur Ausübung bes Richteramts und von ber Ablehnung   |                  |
|              | ber Gerichtspersonen                                                     | 20 39            |
| IV. Titel,   | Bon ben Behörden, welche mit Erforschung und Verfolgung ber Berbrechen   |                  |
|              | und Bergehen beauftragt find                                             | ١ 40             |
| V. Titel.    | Bom Staatsanwalte und feinen Amtsverrichtungen                           | 41 — 49          |
| VI. Titel.   | Bon ben Bolizeibehörden in Bezug auf die Berfolgung ber Berbrechen       | 50 52            |
| VII. Titel.  | Bon bem Untersuchungerichter                                             | 53 — 63          |
| VIII. Titel. | Bon den Amterichtern                                                     | 64 - 70          |
| IX. Titel.   | Bon ber Führung ber Untersuchung im Allgemeinen                          | 71 — 85          |
| X. Titel.    | Bon bem Augenschein und ben Sachverständigen                             |                  |
| XI. Titel.   | Von ber Haussuchung und ber Beschlagnahme von Briefen                    |                  |
| XII. Titel.  | Bon Vorladungen und Friften                                              |                  |
| XIII. Titel. | Bon Bernehmung der Zeugen                                                | 143—168          |
| XIV. Titel.  | Bon ber Borladung bes Angeschulbigten, von Borführung und Berhaftung     | 140-100          |
| AIV. ZIIII   | besselben                                                                | 169—192          |
| XV. Titel.   | Bon ber Vernehmung des Angeschuldigten                                   |                  |
| XVI. Titel.  | Bom Schluffe ber Untersuchung und von Anordnung ber Schlufverhanblung    |                  |
| AVI. ZIII.   | ober Bersetung in ben Anklagestand                                       |                  |
| WII. Titel.  | Bon ber Schlugverhandlung por ben Bezirfestrafgerichten und por ben hof- |                  |
| MI. ZIII.    | gerichten                                                                |                  |
| VIII. Titel. |                                                                          |                  |
| XIX. Titel.  | Bon ber Berathung und von dem Urtheil                                    |                  |
| XX. Titel.   | Bon dem Beweise in Straffachen                                           |                  |
|              | Bon ben Rechtsmitteln                                                    |                  |
| XXI. Titel.  | Bon bem Berfahren wider Abwesende und Flüchtige                          |                  |
| IXII. Titel. | Bon ber Anflage und ber Anschließung bes Beschädigten                    |                  |
| XIII. Titel. | Bon ber Bollstreckung ber Strafurtheile                                  |                  |
| XIV. Titel.  | Bon ben Strafprocefischen                                                | 351 <b>—36</b> 0 |

. . . 

# Großherzoglich Badisches Megierungs-Blatt.

Carlerube, Mittwoch, ben 28. Mai 1845.

#### Inhalt.

Unmittelbare allerhöchfte Entschließungen Seiner Roniglichen Hobeit des Großherzogs. — Orbens. verleihungen. — Dienfinadrichten.

Berfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien. — Des Justigminsteriums, die Ernennung des Rechtspracticanten und Advocaten E. Lap ferer von Freiburg und des Rechtspracticanten Dr. A. Faller von Höllensteig, zu
Advocaten und Procuratoren betressend. — Genehmigung des Berzichts des Obergerichtsadvocaten Hofrath Mohr in Mannheim auf seine Obergerichtsadvocatur und Procuratur und Berleihung derselben an Obergerichtsadvocaten Schenk Mohr in Mannheim auf seine Obergerichtsadvocatur und Procuratur und Berleihung des pensionirten Decans Allgaper dahier, zu Gunsten
der Gemeinde Peckselb, sür eine Darleihcasse betr. — Die Erledigung des größeren altbadischen Juristenstigendiums detr.

— Ergebniß der Prüsung der Lehramtscandidaten betr. — Staatsgenehmigung zu der Schenkung eines Airchen dauplapes von Seiten der Stadigemeinde Baben an die evangelische Airchengemeinde daselbst betr. — Das Ergebniß
der Revision der Medicamententare betr. — Die Ertheilung eines Privilegiums an den Hofschlossermeister G. Römbild
dahier, für seinen Rochheerd-Sparosen betr. — Die jährliche Concurs - oder Dienstprüsung tatholischer Geistlicher betr. —
Bekanntmachung von Stiftungen im Unterrheintreise betressend. — Des Finanzministeriums, den Justand der Wittwencasse
stirchen Diensterledigungen. —

# Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs.

Orbensverleihungen.

Seine Konigliche Hobeit ber Großherzog haben unter bem 21. Mai b. 3.

allergnäbigft geruht,

dem Oberhofmarschall von Dubons de Greffe den Hausorden ber Treue,

bem Königlich Belgischen Generalmajor Anoul bas Commanbeurfreuz bes Orbens vom Babringer Lowen, mit bem Stern, und

bem Koniglich Belgischen Mojor von Moerferfe bas Ritterfreuz beffelben Orbens zu verleihen.

# Dienfinadrichten.

Seine Königliche Hoheit ber Großherzog haben fich allergnäbigst bewogen gefunden, unter bem 14. April b. 3.

bem Lehrer Meichelt an ber polytechnischen Schule babier ben Character als, Professor zu verleiben.

# Verfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien.

(Erneunung bes Rechtspracticanten und Abvocaten E. Rapferer von Freiburg und bes Rechtspracticanten Dr. A. Faller von Höllensteig, zu Abvocaten und Procuratoren betreffenb.)

Durch dieffeitigen Beschluß vom Heutigen Nr. 2459 wurden Rechtspracticant und Abvocat Emil Rapferer von Freiburg, ferner Rechtspracticant Dr. Alois Faller von Höllensteig zu Abvocaten und Procuratoren bei bem Hofgerichte bes Oberrheinfreises ernannt.

Carlerube, ben 9. Mai 1845.

Juftizminifterium.

Vdt. C. Winter.

(Genehmigung bes Bergichts bes Obergerichtsabvocaten Hofrath Mohr in Mannheim auf feine Obergerichtsabvocatur und Procuratur und Verleihung berfelben an Obergerichtsabvocaten Schenth betreffenb.)

Durch diesseitigen Beschluß vom 24. v. M. Mr. 2134 wurde der von dem Obergerichts= advocaten Hofrath Mohr in Mannheim auf seine Obergerichtsadvocatur und Procuratur geleistete Berzicht genehmigt, und dem bisher bei dem Hofgerichte des Mittelrheinfreises angestellten Obersgerichtsadvocaten Schenkh die Advocatur und Procuratur bei dem Hofgerichte des Unterrheinsfreises und dem Großherzoglichen Oberhofgerichte verliehen.

Carlerube, ben 19. Mai 1845.

Buftizminifterium.

Folly.

Vdt. Bachelin.

(Staatsgenehmigung zur Stiftung bes penfionirten Decans Allgaper babier, zu Gunften ber Gemeinbe Bedfelb, fur eine Darleihcaffe betreffenb.)

Der penfionirte Decan Allgaper zu Carleruhe hat zu Gunften ber Gemeinde Heckfelb, Wints Buchen, eine Darleiheasse im Capitalbetrage von 2000 fl. gestistet.

Diese Stiftung hat die Staatsgenehmigung erhalten und wird hiermit zum ehrenden Andensten an den Stifter öffentlich verkundet.

Carierube, ben 28. Marg 1845.

Minifterium bes Innern.

In Ermanglung eines Braftbenten.

Der Ministerialbirector.

Rettig.

Vdt. Stemmler.

(Die Erledigung bes größeren altbabischen Juriften - Stipenbiums betreffenb.)

Mit dem Anfange des nachfikommenden Wintersemesters 1845 wird bas größere altbabifche Juriften=Stipendium von jahrlich vierhundert Gulben erlediget.

XVI. 139

Diejenigen baben soben babischen Landeskinder, welche sich um dieses Stipendium bewerben wollen, haben sich binnen sechs Wochen mit ihren Bittschriften, unter Anschluß von legalen Geburts = und Vermögenszeugnissen, so wie unter Nachweisung, daß sie rucksichtlich ihrer Sitten, Talente und wissenschaftlichen Fortschritte Ansprüche auf die 1. Classe der vorschriftsmäßigen Location haben, bei dem katholischen Oberkirchenrathe zu melden.

Carlerube, ben 28. April 1845.

Ministerium bes Innern.

Mebenins.

Vdt. Reinharb.

(Ergebniß ber Prufung ber Lehramtecanbibaten betreffenb.)

Nach erftandener vorschriftsmäßiger Prüfung wurden Otto Deimling von Carlsruhe und August Kaibel von Mannheim unter die Zahl der Lehramtspracticanten aufgenommen.

Carleruhe, ben 28. April 1845.

Ministerium ber Innern.

Mebenins.

Vdt. Reinhard.

(Staatsgenehmigung zu ber Schenfung eines Rirchenbauplates von Seiten ber Stadtgemeinbe Baben an bie evangelische Rirchengemeinbe baselbst betreffenb.)

Die Stadtgemeinde Baben hat ber bortigen evangelischen Rirchengemeinde zur Erbauung einer eigenen Rirche einen Bauplat im Schätzungswerthe von beiläufig 10,000 fl. zu freiem Eigensthum unentgeltlich abgetreten.

Diese Schenkung hat das Staatsgutheißen erhalten und wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Carlerube, ben 5. Mai 1845.

Ministerium bes Innern.

Mebenius.

Vdt. Buiffon.

(Das Ergebniß ber Revision ber Medicamententare betreffenb.)

In Gemäßheit bes S. 6 der dieffeitigen Verordnung vom 24. Januar 1842, (Regierungsblatt Nr. VI.), wird hiermit das Ergebniß ber von der Sanitätscommission vorgenommenen und dieffeits genehmigten Revision der Medicamententaxc mit dem Anfügen zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß sich die Apotheker vom 1. Juni 1845 an darnach zu richten haben.

Carlerube, ben 10. Mai 1845.

Minifterium bes Innern.

Mebenins.

Vdt. Stemmler.

#### Revision ber Medicamententare im Fruhjahre 1845 betreffend.

| Jodum purum           | Unge 2 fl. | 48 fr. u.   | Drachme    | 22 fr.  | anstatt | Unze 2 fl. | u. Drachme 15 fr. |
|-----------------------|------------|-------------|------------|---------|---------|------------|-------------------|
| Kalium jodatum        | " 2 fl.    | 48 fr. u.   | "          | 22 fr.  | "       | " 2 fl.    | u. " 15 ft.       |
| Ferrum jodatum        | Drachme 2  | 20 fr. u. ( | Scrupel    | -8 fr.  | "       | Drachme    | 14 fr.            |
| Hydrarg. jodatum flav | ,,         | 20 fr. u.   | ,, ,       | 8 fr.   | "       | "          | 16 fr.            |
| " " rubr              | ,, 9       | 20 fr. u.   | "          | 8 fr.   | "       | "          | 16 fr.            |
| Tinct. jodi           | Unge 24 fr | r. u. Drad  | hme 4 fr.  | anstatt | Unze    | 18 fr. u.  | Drachme 3 fr.     |
| Blutegel              | das Stùck  | 12 fr. an   | statt 10 t | r.      | ,       |            |                   |

(Die Ertheilung eines Privilegiums an ben Hoffchloffermeifter G. Rombild babier, für feinen Rochheerd= Sparofen betreffenb.)

Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben nach allerhöchster Staatsministerial= Entschließung vom 3. b. M. Nr. 881 allergnädigst geruht, dem Hoffchlossermeister Gabriel Rom= hild in Carlsruhe auf sein unterthänigstes Ansuchen ein ausschließliches Privilegium, zum Verfause des von ihm ersundenen Kochheerdsparosens auf die Dauer von fünf Jahren zu ertheilen, unter Wor= behalt der Rechte Dritter, welche die Priorität der Ersindung nachzuweisen vermögen, oder künftighin sie verbessern werden, und unter Festsetzung einer Strase von Einhundert Reichsthalern nebst Consis= cation der gesertigten Desen auf ten Fall der Verletzung dieses Privilegiums.

Diefes wird hiemit zur öffentlichen Renntniß gebracht.

Carlerube, ben 10. Mai 1845.

Ministerium bes Innern.

Mebenins.

Vdt. Schmitt.

(Die jahrliche Concurs - ober Dienstprufung fatholischer Geiftlicher betreffenb.)

Diejenigen Geistlichen, welche sich in Gemäßheit ber hochsten Verordnung vom 10. April 1840, (Regierungsblatt Nr. X.) zum Behuse ihrer de finitiven Anstellung ber am Montag ben 4. August b. J. und an den folgenden Tagen in Freiburg statt sindenden Concursprüsung unterziehen wollen, haben sich wenigstens sechs Wochen vorher, und zwar, bei Vermeibung der Zurückweisung ihrer spätern Gesuche, unter Vorlage der erforderlichen Zeuguisse, namentlich über die Zeit ihrer Ordination, serner über eine wenigstens zweisährige Uebung in der Seelsorge und über ihren sittlichen Wandel bei dem katholischen Oberkirchenrause zu melben.

Carlerube, ben 15. Mai 1845.

Ministerium bes Innern. Mebenius.

Vdt. Reinhard.

#### (Befanntmachung von Stiftungen im Unterrheinfreise betreffenb)

Nachstehende Stiftungen, welche im Laufe des Jahres 1844, außer ben bereits bekannt gemachten, die Genehmigung der Regierung des Unterrheinkreises erhalten haben, werden hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Carlerube, ben 17. Mai 1845.

Ministerium bes Innern.

Vdt. Stemmler.

#### Es baben geftiftet:

- 1. Ludwig Holzwarth von Elsenz, eine neue Altarbekleidung in die evangelische Rirche baselbft im Werthe von 30 fl.
  - 2. Barbara Ziegler von Krautheim in den dortigen Almofenfond 156 ff.
  - 3. Ein Ungenannter in ben fatholischen Rirchenfond zu Dilsberg 50 fl.
  - 4. Charlotte Dieg zu Beibelberg, in bas bortige Armeninftitut 200 fl.; und
  - 5. Ein Ungenannter in ben Almosenfont zu Hochhausen 100 fl.

(Den Zuftand ber Wittwenkaffe fur bie Angestellten ber Civilftaateverwaltung im Jahre 1844 betreffend.)

In Gemäßheit der Bestimmung des §. 33 der Statuten vom 25. November 1841 wird ein summarischer Auszug aus der Rechnung der Wittwencasse für die Angestellten der Civilstaatsverwaltung von 1844, eine Berechnung ihres Vermögens, eine Nachweisung über die angewiesenen Sustentationen und eine Uebersicht über den Stand der Mitglieder durch die Anlage zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Carlerube, ben 3. Mai 1845.

Ministerium ber Finangen. Aegenaner.

Vdt. Pfeilftider.

#### Summarische Ueberficht

über ben Buftand ber Wittwencaffe für die Angestellten ber Civilftaats = Berwaltung im Jahr 1844, als bem britten Jahre bes Bestands ter Caffe.

| Soll.            | I. Stand ber Rechnung.                                             | Haben.   | Rest.                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|
| ft.              | tr.                                                                | ft.      | fr. fl. fr.                |
| `                | Cinnahme.                                                          |          |                            |
|                  | I. Rudftanberechnung                                               |          |                            |
|                  | . II. Etatorechnung früherer Jahre .                               |          |                            |
| 25,080<br>2,010  | III. Etaterechnung vom laufenden Jahre. 28 Beiträge der Mitglieder |          | 28 — —<br>10 — —           |
|                  | Se                                                                 |          | 38                         |
| 21,000           | IV. Rechnung der uneigentlichen Einnahmen.                         |          |                            |
|                  | Capitalanlagen bei ber Amortifationecaffe. Rudaahlung.             |          |                            |
| 45,419<br>24,267 | a. aus vorhergehender Rechnung                                     | <u> </u> | _ 45,419 1<br>_ 24,267 15  |
| 69,686           | 6 Summe III                                                        | _        | - 69,686 16                |
| 96,776           | 4 Summe der Einnahme                                               | 27,090   | 38 69,686 16               |
|                  | Ausgabe.                                                           |          |                            |
|                  | I. Rüdftanbe-Rechnung                                              | _        |                            |
|                  | . II. Etaterechnung früherer Jahre .                               | _        |                            |
|                  | III. Etaterechnung vom laufenden Jahre.                            |          |                            |
| 23               | 7 Sustentationen                                                   |          | 57 — —<br>46 — —<br>40 — — |
| 2,823            | -<br>  3 Summe III                                                 | 2,823    | 23 — —                     |
|                  | IV. Rechnung ber uneigentlichen Ausgaben.                          |          | -                          |
| 24,267           | 5 Capitalanlage bei ber Amortisationscaffe                         | 24,267   | 15 —  -                    |
| 27,090           | 8 Summe der Ausgaben                                               | 27,090   | 38 — —                     |
|                  | Abschluß.                                                          |          | _                          |
|                  | Einnahme                                                           |          |                            |

|                                                                                                                                                      |                        | 7                    |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|--|--|--|--|--|
| II. Bermögensftand.                                                                                                                                  | fi.                    | fr.                  |  |  |  |  |  |
| Die verzinslichen Capitalanlagen betrugen auf 1. Januar 1844.                                                                                        | 45,419<br>24,267       | 1<br>15              |  |  |  |  |  |
| Das Gesammtvermögen beträgt somit, ba weber ein Cassenvorrath, noch sonstige<br>Activen, aber auch feine Bassiven vorhanden sind, auf 1. Januar 1845 | 69,686                 | 16                   |  |  |  |  |  |
| section, ages and some pullions outgained line, and it during the                                                                                    | Sabres.                | Ratum                |  |  |  |  |  |
| III. Sustentationen.                                                                                                                                 | betrag.                | für 1844.<br>fl. fr. |  |  |  |  |  |
| Auf 1. November 1843 waren 46 Suftentationen angewirfen, mit                                                                                         | 1 ' 1 1                | 2,099 12             |  |  |  |  |  |
| Zugang.                                                                                                                                              | 15,000                 | ,                    |  |  |  |  |  |
| Jugung.                                                                                                                                              | 38 24                  | 32 —                 |  |  |  |  |  |
| 47. Schmidt, Buchtmeiftere Bittwe                                                                                                                    | 38 24                  | 35 12                |  |  |  |  |  |
| 49 Sader, Steueraufieherd & Relicten                                                                                                                 | 38 24                  | 38 24                |  |  |  |  |  |
| 49. Sader, Steuerauffehers - Relicten                                                                                                                | 51 12                  | 51 12                |  |  |  |  |  |
| 51. Reichling. Brieftragers : Relicten                                                                                                               | 51 12                  | 51 12                |  |  |  |  |  |
| 51. Reichling, Brieftragere = Relicten                                                                                                               | 38 24                  | 28 48                |  |  |  |  |  |
| 53. Dier, Gendarmen - Wittme                                                                                                                         | 38 24                  | 28   18              |  |  |  |  |  |
| 54. Rolble, Grenzauffebere - Relicten                                                                                                                | 38 24                  | 28 48                |  |  |  |  |  |
| 55. Breitenftein, Gefangenwartere - Relicten                                                                                                         | 38 24                  | 25   36              |  |  |  |  |  |
| 56. Seher, Amtsdieners - Relicten 57. Wehrle, Brudengelberhebers - Relicten 58. König, Gendarmen - Wittwe 59. Wambfer, Amtsdieners - Relicten        | 38 24                  | 23 48                |  |  |  |  |  |
| 57. Behrle, Brudengelberhebere - Relicten                                                                                                            | 76 48                  | 51 12                |  |  |  |  |  |
| 58. König, Gendarmen & Wittwe                                                                                                                        | 38 24                  | 25  36               |  |  |  |  |  |
| 59. Bambfer, Amtebienere - Relicten                                                                                                                  | 38 24                  | 22 24                |  |  |  |  |  |
| 60. Gebhard, Sauptzollamtsaffiftenten - Relicten                                                                                                     | 76 48                  | 44 48                |  |  |  |  |  |
| 60. Gebhard, hauptzollamteaffistenten Relicten                                                                                                       | 38 24                  | 19 12                |  |  |  |  |  |
| 62 Schmidt, Grenzaufsehers Relicten                                                                                                                  | 38 24                  | 22 24                |  |  |  |  |  |
| 62 Schmibt, Grenzaufsehers Relicten                                                                                                                  | 76 48                  |                      |  |  |  |  |  |
| 64. Buch olz, Gefangenwärtere Relicten                                                                                                               | 38 24                  |                      |  |  |  |  |  |
| 65. Pielmann, Sauptsteueramtebieners - Wittwe                                                                                                        | 38 24                  | 16 -                 |  |  |  |  |  |
| 66. Reifer, Genbarmen = Relicten                                                                                                                     | 38 24                  |                      |  |  |  |  |  |
| 67. Riefer, Postenführers = Relicten                                                                                                                 | 51 112                 |                      |  |  |  |  |  |
| 1 08. Duver, Paupizouamisaninenten e Relicten                                                                                                        | 70 48                  |                      |  |  |  |  |  |
| 69. Muller, Berimeiftere - Bittme                                                                                                                    | 51 12                  | 1 (                  |  |  |  |  |  |
| Summe                                                                                                                                                | 3,187 12               | 2,782 56             |  |  |  |  |  |
| Abgang.                                                                                                                                              |                        |                      |  |  |  |  |  |
| 1. Marx, Amtebienere Bittme                                                                                                                          | 38 24                  | 26 59                |  |  |  |  |  |
| 1 2. v. Berg. Polizeidieners Ritime.                                                                                                                 | 38 24                  |                      |  |  |  |  |  |
| 3. Saufler, Domanenverwaltungebienere Bittme                                                                                                         | 38 24                  | 13 20                |  |  |  |  |  |
| 4. Strittmatter, Steuerauffehers . Wittme                                                                                                            | 38 24                  | 12 42                |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                      | 1                      |                      |  |  |  |  |  |
| · Summe                                                                                                                                              | <b>1</b> 53 36         |                      |  |  |  |  |  |
| Comit Ctand auf 1. November 1844: 65 Suftentationen mit                                                                                              | J 3,033 3 <sub>6</sub> | 2,704 57             |  |  |  |  |  |
| IV. Zahl ber Mitglieber. Stand auf 1. Januar 1844 2,209 Mitglieber,                                                                                  |                        |                      |  |  |  |  |  |
| " " " " 18 <u>45 2291 "</u>                                                                                                                          |                        |                      |  |  |  |  |  |
| Die Zahl hat sich also vermehrt um 82 "                                                                                                              |                        |                      |  |  |  |  |  |
| Cantanina han 17 Wunit 4045                                                                                                                          |                        |                      |  |  |  |  |  |

Carlerube, ben 17. April 1845. Berwaltungerath ber Wittwencasse für die Angestellten ber Civilstaateverwaltung. Rirchgeßner.

#### Dienfterlebigungen.

Durch das Ableben des Physicus Diet ist das Physicat Krautheim mit der normalsmäßigen Besoldung von 500 fl. und 120 fl. für Pferdfourage in Erledigung gekommen. Die Bewerber um diese Stelle haben sich binnen vier Wochen nach Vorschrift bei der Sanitätscommission zu melben.

Die in dem Regierungsblatte Nro. U. vom 5. Februar d. J. ausgeschriebene evangelische Pfarrei Buchenberg, Decanats Hornberg, mit einem Competenzanschlage von 663 fl. 49 fr., worauf jedoch eine Schuld von 221 fl. 53 fr. ruht, welche ber neu ernannt werdende Pfarrer in 10 Jahresterminen zu berichtigen hat, wird hiermit wiederholt ausgeschrieben, und die Bewerber um dieselbe werden aufgefordert, binnen drei Wochen durch ihre Decanate bei dem evangelischen Oberkirchensrathe sich zu melden.

Durch bas am 20. März b. J. erfolgte Ableben des Pfarrers Beter Stolz ift die katholische Pfarrei Byhl, Amts Kenzingen, mit einem beiläusigen Jahreseinkommen von 700 fl. bis 800 fl. erledigt worden. Die Bewerber um diese Pfrunde haben sich bei dem katholischen Oberkirchenrathe innerhalb sechs Wochen nach Vorschrift zu melden.

Durch das Ableben des Pfarrers Gregor Linz ift die katholische Pfarrei Aheinsheim, Bezirksamts Philippsburg, mit einem jährlichen Ertrage von ungefähr 1,300 fl. erledigt worden, worauf jedoch eine zu fünf Procent verzinsliche Kriegsschuld von 296 fl. 17 kr. haftet, zu deren allmähligen Abzahlung dem kunftigen Pfarrer ein Provisorium von sechs Jahren bewilligt wird. Die Bewerber um diese Pfarrei haben sich binnen sechs Wochen bei dem katholischen Oberkirchenrathe nach Borschrift zu melben.

Durch die Beförderung des Pfarrers Karl Müller in Duchtlingen, Bezirksamts Blumenfeld, ift die katholische Pfarrei Duchtlingen mit einem jährlichen Ertrage von etwa 450 fl. ersledigt worden. Die Bewerber um biefelbe haben fich binnen sechs Wochen bei ber Grundherrschaft von Reischach, als Patron, nach Vorschrift zu melben.

Durch die Uebertragung der katholischen Pfarrei Bolkertshausen an den Professor Ferdinand Santer in Donaueschingen ist die Stelle eines geiftlichen Lehrers an dem Gymnasium zu Donaueschingen, mit einer Besoldung, je nach den Ansprüchen des anzustellenden Lehrers, bis zu 1200 fl. erledigt. Die Bewerber um diese Stelle haben sich bei der fürstlichen Standesherrschaft Fürstenberg, welcher das Patronatsrecht zusteht, vorschriftsmäßig zu melben.

Ourch die Beförderung des Pfarrers Kat auf die Stadtpfarrei Gernsbach ift die evan = gelische Pfarrei Berghausen mit einem Competenzanschlage von 622 fl. 27 fr., worauf jedoch 40 fl. Bodenzins = Ablösungscapital haftet, die der Pfründnießer übernehmen muß, in so fern sie nicht aus den Revenüenüberschüssen getilgt werden können, in Erledigung gekommen. Die Bewerber haben sich binnen sechs Wochen vorschriftsmäßig bei dem evangelischen Oberkirchensrathe zu melden.

Bu dem Ausschreiben der katholischen Pfarrei Schliengen, Amts Mullheim, im Regierungeblatt Nr. VIII. d. J. S. 85, wird bemerkt, daß der kunftige Pfarrer das Provisorium mit 1190 fl. 22 fr. nicht zu übernehmen habe, sondern solches seiner Zeit aus Zehntablösungscapitalien getilgt werden wird.

## Großherzoglich Badisches

# Regierungs-Blatt.

Carleruhe, Sametag, ben 7. Juni 1845.

#### Inhalt.

Unmittelbare allerhöchfte Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs. — Allerhöchft landesherrliche Berordmung, die Allodification der nach dem Gesetze vom 15. Rovember 1833 wieder zu verleihenden, zu ben großberzoglichen Domanen gehörigen Schupfleben betr. — Medaillenverleihung. — Dienstnachrichten.

Berfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien. — Des Justiministeriums, die Ernennung des Rechtspracticanten Dr. L. Brentano in Bruchsal zum Advocaten und Procurator betr. — Die Ertheilung eines Privilegiums an die Aunsthändler Artaria und Fontaine zu Mannzeim gezen den Nachstich eines unter dem Titel: "La Madonna della Scodella" in ihrem Berlage erscheinenden Aupferstichs betr.

Dienfterledigungen. — Todesfälle.

## Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs.

(Die Allobification ber nach bem Gefete vom 15. November 1833 wieder zu verleihenden, zu ben großherzoglichen Domanen gehörigen Schupfleben betreffenb.)

# Leopold, von Gottes Gnaben, Großherzog von Baben, Herzog von Baben, Herzog von Zähringen.

Wir finden Uns bewogen, zur Vervollständigung der unterm 11. Mai 1826 (Regierungs=blatt 1826, Seite 99) und 11. Januar 1827 (Regierungsblatt 1827, Seite 27) ertheilten Bestimmungen über Allodisication der zu den großherzoglichen Domänen gehörigen Bauernlehen, im Hindlick auf das Gesetz vom 15. November 1833 über Wiederverleihung von Schupslehen (Regierungsblatt 1833, Seite 261) Nachstehendes zu verordnen:

#### **Q**. 1

Die zu den großherzoglichen Domanen gehörigen Schupstehen, welche dem Gesetze vom 15. November 1833 zufolge, nach dem Tode des zeitlichen Besitzers wieder zu verleihen sind, konnen, nach Maßgabe der folgenden Borschriften allobisicirt werben.

#### **§**. 2.

Es wird hierbei, wie bei der Allodification der Erblehen (Verordnung vom 11. Mai 1826, Abschnitt I.) verfahren, vorbehaltlich jedoch der in den §§. 3 und 4 für die Ablösung von Canon und Heimfallshoffnung gegebenen abweichenden Bestimmungen.

#### **S.** 3.

Die Ablösungefumme für ben Canon besteht im Achtzehnfachen beffelben.

Ift jedoch ein Schupfleben noch nicht, nach bem Gesetze vom 15. November 1833, wieder verlieben worden, und beträgt der Canon deffelben weniger, als er im Falle ber Wiederverleibung des Schupflesbens nach S. 4 des Gesetzes betragen durfte, so tritt der eben gedachten Ablösungesumme für den Canon eine Ausbefferung hinzu.

Bu dem Ende ift der Minderbetrag des Canons gegen ben nach §. 4 des Gesets zu Bemeffenden zu ermitteln, und es sind dann vom Achtzehnsachen dieses Minderbetrages die nach Abschnitt II., Sat 9, der Berordnung vom 11. Mai 1826 dem Alter des Schupstehenmannes entsprechenden Procente als Ausbesserung der Ablösungssumme für den Canon beizufügen.

S. 4

Für ben Abkauf der Heimfallshoffnung find vier Procent der Summe anzusepen, welche übrig bleibt, wenn vom Werthe des Schupflebens als freies Eigenthum die nach den §§. 2 und 3 bestimmten Abkaufssummen für Canon und Ehrschaft in Abzug gebracht wird.

S. 5

Rudfichtlich der Allodification der Schupflehen, deren Wiederverleihung nach bem Gesetze vom 15. November 1833 nicht angesprochen werden fann, bleibt es forthin bei den Bestimmungen im Abschnitt II. der Verordnung vom 11. Mai 1826.

Gegeben zu Carlerube in Unferem Staatsministerium, ben 27. Mai 1845.

## Leopold.

Regenauer.

Auf allerhöchsten Befehl Seiner Königlichen Hoheit bes Großherzogs: Buchter.

#### Medaillenverleihung.

Unter bem 17. Mai b. 3.

hat Bürgermelfter Anton Jörger in Baben, in Anerkennung seiner vielen Berdienfte um bie Stadt Baben, die größere goldene Civilverdienstmebaille verlieben erhalten.

#### Dienfinadrichten.

Seine Königliche Hoheit ber Großberzog haben fich allergnabigst bewogen gefunden, unter bem 27. Mai b. 3.

ben Postofficialen Joseph Bobenius in Offenburg in gleicher Eigenschaft zu bem Postamte Stockach, dagegen aber den Officialen Carl Feper in Carlsruhe in gleicher Eigenschaft zu dem Post = und Eisenbahnamte Offenburg zu versetzen;

ben Cameralpracticanten Friedrich Righaupt von Heidelberg, zum hauptamtecontroleur bei bem hauptaute Mannheim und

XVII. 147

bie Grenzcontroleure Banko zu Corrach und Bogle zu Thengen, zu Obergrenzcontroleuren zu ernennen;

ber fürftlich leiningenschen Prafentation bes Rechtspracticanten Wilhelm Scheuermann, zum Affessor bei bem großberzoglich badischen, fürstlich leiningenschen Bezirksamte Tauberbischofsheim die allerhöchst landesherrliche Bestätigung zu ertheilen;

bie katholische Pfarrei Dauchingen, Amts Billingen, dem Pfarrer und erzbischöflichen Decan Franz Dominik Schuler zu Biethingen,

Die katholische Pfarrei Moos, Amts Buhl, dem Pfarrverweser Bernard Widmann gu Dbermeier zu übertragen; endlich

ber Prasentation ber grafich von Langenstein'schen Grundherrschaft des Caplans Carl Ludwig Remlinger zu Stetten, auf die katholische Pfarrei Gutenstein, die Staatszenehmigung zu ertheilen; unter dem 31. Mai d. 3.

bem Professor Dr. Bronn in Seibelberg, ben Character als Hofrath zu verleihen; Die evangelische Pfarrei Lichtenau, Decanats Rheinbischofsheim, bem Pfarrer Gifenlohr in Rirchen zu übertragen,

der fürstlich leiningenschen Prasentation des Pfarrers Sebastian Rettemann zu Hettingenbeuern auf die katholische Pfarrei Soonfeld die Staatsgenehmigung zu ertheilen.

#### Verfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien.

(Ernennung bes Rechtspracticanten Dr. 2. Brentano in Bruchfal jum Abvocaten und Procurator betreffenb.)

Durch dieffeitigen Beschluß vom heutigen, Mr. 2738, wurde Rechtspracticant Dr. Lorenz Brentano in Bruchsal zum Abvocaten und Procurator bei dem Hofgerichte des Mittelrheinkreises ernannt.

Carlerube, ben 23. Mai 1845.

Juftizminifterium.

Vdt. Badelin.

(Die Ertheilung eines Privilegiums an die Kunsthändler Artaria und Fontaine zu Mannheim gegen ben Nachstich eines unter dem Titel "La Madonna della Scodella" in ihrem Berlage erscheinenden Kupferstichs betreffend.)

Seine Königliche Hoheit ber Großherzog haben vermöge allerhöchster Staatsministerialentschließung vom 3. d. M. allergnädigst geruht, den Kunsthändlern Artaria und Fontaine zu Mannheim ein Privilegium gegen den Nachstich des in ihrem Berlage heraussommenden, von Ritter Toschi zu Parma gefertigten, unter dem Titel "La Madouna della Scodella" erscheinenden Rupserflichs, die Ruhe der heiligen Familie auf ihrer Rucksehr aus Egypten darstellend, von Antonio Allegri genannt Correggio, auf die Dauer von zehn Jahren zu verleihen, unter Festsepung einer Strafe von Einhundert Fünfzig Gulben, nebst Confiscation ber nachgefertigten Producte auf den Fall der Berletzung biefes Privilegiums.

Carlerube, ben 19. Mai 1845.

Minifterium bes Innern.

Mebenins.

Vdt. Stemmler.

#### Diensterledigungen.

Bei ber Direction ber Forstbomanen und Bergwerke ift die Stelle eines Forstgeometere in Erlebigung gekommen. Die Bewerber um solche haben sich binnen vier Bochen bei gedachter Direction vorschriftsmäßig zu melben.

Durch die Beförderung des Pfarrers Adam Höninger ift die katholische Pfarrei Freuden= berg, mit einem jährlichen Ertrage von etwa 1100 fl. in Erledigung gekommen, worauf die Berbindlichkeit ruht, einen ständigen Vicar zu halten und ihm nehft Kost und Pflege als jährlichen Gehalt 200 fl., serner einen jährlichen Rittlohn von 15 fl. zu bezahlen. Auch muß sich der kunftige Pfarrer die Trennung des Filials Rauenberg mit den dortigen Bezügen seiner Zeit gefallen lassen. Die Bewerber um diese Pfründe haben sich bei dem katholischen Oberkirchenrathe vorschriftsmäßig zu melden.

Durch bas am 8. Mai d. J. erfolgte Ableben bes Pfarrers Noman ist die evangelische Pfarrei Thiengen, Diöccse Freiburg, mit einem Competenzanschlage von 1822 fl. 18 fr., worauf jedoch eine, von dem ernannt werdenden Pfarrer zu zahlende, Kriegskostenschuld von 28 fl. haftet, in Ersledigung gekommen. Die Bewerber um dieselbe haben sich binnen sechs Wochen durch ihre Decanate bei dem evangelischen Oberkirchenrathe zu melden.

Durch bas am 20. Mai erfolgte Ableben des Pfarrers Horn ist die evangelische Pfarrei Hebbesheim, Decanats Ladenburg, erledigt worden; der Competenzanschlag besteht in 618 fl. 49 fr., welcher sich durch eine neue Dotation von baaren 368 fl. 3 fr. auf 986 fl. 52 fr. erhöht. Die Beswerber um dieselbe haben sich vorschriftsgemäß durch ihre Decanate binnen sechs Wochen bei dem evangelischen Oberkirchenrathe zu melden.

Man fieht fich veranlaßt, die durch Versegung des Lehrers Rees erledigte zweite Lehr=
ftelle an der höhern Burgerschule in Freiburg nochmals auszuschreiben, und zwar mit
einem Sehalte bis zu 1200 fl. Dieselbe ift mit einem philologisch gebildeten Lehrer, der der fran zö=
sischen Sprache vollkommen mächtig senn muß, zu besegen; auch wünscht man, daß der kunftige
Lehrer in der englischen Sprache Unterricht zu ertheilen befähigt sei. Die Competenten um diese
Stelle haben sich bei dem Dberstudienrathe vorschristsmäßig zu melben.

#### Tobesfälle.

#### Geftorben find:

Am 17. Februar 1845 ber penfionirte Oberingenieur Pfeiffer in Durlach,

- 9. Mary ,, Der penfionirte Oberhofgerichterath von ber Bant in Beibelberg,
- " 17. " , der penfionirte Oberrechnungerath Overbed in Rabolphjell,
- " 1. April " ber penfionirte Kreisrath von Dawans in Mannheim, und
- " 1. " , ber penfionirte Domanenverwalter, Rammerrath herrmann in Freiburg.

## Großherzoglich Badisches

# Regierungs-Blatt.

Carlerube, Donnerstag ben 19. Juni 1845.

#### Inhalt.

Unmittelbare allerhöchte Entschließungen Seiner Röniglichen Hoheit des Broßherzogs. Allerhöchft landesherrliche Berordnungen: 1. die theilweise Erneuerung der beiden Kammern der Ständeversammlung, insbesondere der beiden Abgeordneten der Universitäten betr. — 2. Die theilweise Erneuerung der beiden Kammern der Ständeversammlung, insbesondere der Abgeordneten des grundherrlichen Avels betr. — Die theilweise Erneuerung der beiden Kammern der Ständeversammlung, insbesondere der Abgeordneten der zweiten Kammer betr. — Diensterledigung.

## Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs.

(Die theilweise Erneuerung ber beiben Rammern ber Ständeversammlung, insbefondere ber beiben Abgeordneten ber Univerfitaten betreffenb.)

# Leopold, von Gottes Gnaden, Großherzog von Baben, Herzog von Zähringen.

Nach Ansicht des Gesetzes vom 5. August 1841, die theilweise Erneuerung der beiden Kammern der Ständeversammlung betreffend, in dessen Folge die beiden Abgeordneten der Hochschulen zu Heibelberg und Freiburg, gleichzeitig mit der Hälfte der grundherrlichen Abzeordneten, am 30. Juni d. J. aus der ersten Kammer der Ständeversammlung austreten, verordnen Wir, daß nach Maaßgabe der Wahlordnung vom 23. December 1818, S. 21 ff. durch die Senate der Hochsschulen eine neue Wahl ihrer Abgeordneten zur ersten Kammer der Ständeversammlung vorgenommen werde.

Unfer Ministerium des Innern wird mit dem Bollzuge beauftragt. Gegeben zu Carlerube in Unferem Staatsministerium, ben 11. Juni 1845.

### Leopold.

Mebenius.

Auf allerhochsten Befehl Seiner Königlichen Hoheit bes Großherzogs: Buchler.

(Die theilweise Erneuerung ber beiben Kammern ber Ständeversammlung, insbesondere ber Abgeordneten bes grundherrlichen Abels betreffend.)

#### Leopold, von Gottes Gnaden,

Großherzog von Baben, Bergog von Bahringen.

In Erwägung, daß nach den Bestimmungen des Gesetzes vom 5. August 1841, die theilweise Erneuerung der beiden Kammern der Ständeversammlung betreffend, — diesenigen vier Abgeordneten des grundherrlichen Abels mit dem 30 Juni d. J. aus der ersten Kammer treten, welche durch die Loosziehung in der 18. Sitzung der ersten Kammer vom 6. September 1842 dazu bestimmt worden, nämlich:

aus dem Bablbegirf oberhalb ber Murg:

Freiherr von Bodlin,

aus jenem unterhalb der Murg:

F. von Kettner, Freiherr von Rüdt, Freiherr von Göler d. j.

haben Bir beschloffen und beschließen:

- 1. Die Vorbereitungsarbeiten zur Abgeordnetenwahl des grundherrlichen Abels in bem Bezirk oberhalb ber Murg und jenes in bem Bezirk unterhalb ber Murg sollen alsbald vorgenommen werben.
- 2. Nach Beendigung ber Vorarbeiten find die Wahlen durch die von Uns hiermit allers gnädigst ernannten Wahl-Commissäre, nämlich für den Wahlbezirk oberhalb der Murg durch Geheimenrath Regierungsdirector Frhrn. von Reck zu Freiburg, und für jenen unterhalb der Murg durch Oberhofrichter Frhrn. von Stengel zu Mannheim anzuordnen und zu leiten.

Unser Ministerium bes Innern, welches Wir mit bem Bollzuge beauftragen, hat Uns von bem Ergebnisse ber Wahlen unterthänigfte Anzeige zu erstatten.

Begeben zu Carleruhe in Unferem Staatsministerium, den 11. Juni 1845.

### Leopold.

Mebenius.

Auf allerhöchsten Befehl Seiner Königlichen Hoheit bes Großherzogs: Büchler. (Die theilweise Erneuerung ber beiben Rammern ber Ständeversammlung, insbesondere ber Abgeordneten ber zweiten Rammer betreffenb.)

# Leopold, von Gottes Gnaden, Großherzog von Baben, Herzog von Baben, Herzog von Bahringen.

Da nach den Bestimmungen des Gesetzes vom 5. August 1841, die theilweise Erneuerung der beiden Kammern der Ständeversammlung betreffend, mit dem 30. Juni d. J. sechszehn Abgeordaete der zweiten Kammer austreten, und zwar nach dem Protocolle der 53. Sitzung vom 3. September 1812 die in der Anlage Verzeichneten; überdieß Uns unterthänigst vorgetragen worden, daß in Folge des Ablebens eines der Abzeordneten des 10. Städtewahlbezirks dessen Stelle zu ersetzen sei; so haben Wir beschlossen und verordnen, wie folgt:

In den Städte = und Aemterwahlbezirken, in welchen Erneuerungswahlen stattsinden sollen, find die Vorbereitungsarbeiten zu den Wahlen alsbald zu beginnen und nach deren Vollendung sowohl diese Wahlen, als eine Ersaswahl in dem 10. Städtewahlbezirk durch die von Uns allers gnädigst ernannten, in der Anlage verzeichneten Wahl-Commissäre zu vollziehen.

Unfer Ministerium bes Innern ift mit bem Vollzuge beauftragt. Gegeben zu Carlerube in Unferem Staatsministerium, ben 11. Juni 1845.

## Leopold.

Mebenius.

Auf allerhöchsten Befehl Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs: Büchler.

#### Bergeichniß

ber nach ber Bestimmung bes Gesets vom 5. August 1841, und ber Lovsziehung vom 3. September 1842, am 30. Juni 1845 austretenden Mitglieder ber zweiten Kammer.

| Nr. | Bezeichnung bes Wahlbezirks.       | Namen ber Austretenben.                | Wahl = Commissäre.                                               |  |  |
|-----|------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1   | 1. Städtemahlbezirf (Ueberlingen)  | Rinbeschwender, Abvocat zu<br>Rastatt  | Geheimer Regierungerath v. Mer-<br>hart in Conftanz.             |  |  |
| 2   | 4. Städtewahlbezirk (Stadt Lahr)   | Baum, Bürgermeifter zu Lahr            | Geheimerrath, Regierungebirector Baumgärtner in Raftatt.         |  |  |
| 3   | derfelbe                           | von Reubronn, Oberamtmann zu Pforzheim | berfelbe.                                                        |  |  |
| 4   | 7. Städtewahlbezirk (Stadt Baben)  | Jörger, Burgermeifter ju Baben         | Geheimerrath, Oberfirchenrathsbi-<br>rector Siegel in Carlsruhe. |  |  |
| 5   | 9. Städtewahlbezirf(Stadt Durlach) | Bleiborn, Kaufmann zu Durlach          | Ministerialrath von Stengel in Carlsruhe.                        |  |  |

| %r.     | Bezeichnung bes Wahlbezirks.               | Namen ber Austretenben.                         | Wahl - Commiffare.                                      |  |  |  |  |  |
|---------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <u></u> |                                            |                                                 |                                                         |  |  |  |  |  |
| 6       | 10. Stäbtewahlbezirk (Stabt Pforzeheim)    | Leng, Kaufmann zu Pforzheim                     | Ministerialrath Beizel in Carle-<br>ruhe.               |  |  |  |  |  |
| 7       | 13. Stäbtewahlbezirf (Stabt Heisbelg)      | + Boffelt, Apothefer gu Beibel-<br>berg         | Geheimerrath Beff in Carleruhe.                         |  |  |  |  |  |
| 8       | 2. Aemterwahlbezirk (Radolphzell 2c.)      | Dr. Baber zu Zizenhaufen                        | Geheimerrath, Regierungsbirector von Bogel in Constanz. |  |  |  |  |  |
| 9       | 10. Aemterwahlbezirk (Amt Müll-<br>heim)   | Blankenhorn=Kraft, Burger= meifter zu Dtullheim | Geheimerrath, Regierungsbirector von Recf in Freiburg.  |  |  |  |  |  |
| 19      | 12. Aemterwahlbezirk (Amt Breisfach)       | Bing, Burgermeifter gu Gunb-                    | Geheimer Regierungsrath Mors<br>in Freiburg.            |  |  |  |  |  |
| 11      | 17. Aemterwahlbezirf (Hornberg 2c.)        | Böhme, Stadtbirector zu Heibel-<br>berg         | Hofgerichtspräsibent Litschgi in Freiburg.              |  |  |  |  |  |
| 12      | 20. Aemterwahlbezirk (Offenburg:c')        | Anapp, Landwirth zu Appenweier                  | GeheimerRegierungsrath v. Etod-<br>horn in Rastatt.     |  |  |  |  |  |
| 13      | 23. Aemterwahlbezirk (Achern und Buhl)     | Richter, Abvocat zu Achern                      | hofgerichtsprafident Obfircher in Raftatt.              |  |  |  |  |  |
| 14      | 27. Aemterwahlbezirk (Durlach und Stein)   | Baag, Oberamimann zu Horn-<br>berg              | Geh. Referenbar Junghanns in Carloruhe.                 |  |  |  |  |  |
| 15      | 29. Aemterwahlbezirk (Amt Bruch-           | Dr. Biffing ju Beibelberg                       | Bicecanzler Trefurt in Mann-<br>heim.                   |  |  |  |  |  |
| 16      | 38. Aemterwahlbezirk (Buchen ic)           | Dr. Fauth, Oberamtmann zu Schwetingen.          | Geheimerrath, Regierungebirector Schaaff in Mannheim.   |  |  |  |  |  |
|         | Hierzu kommt eine Ersatwahl:               |                                                 |                                                         |  |  |  |  |  |
| 17      | 10 Städtewahlbezirk (Stadt Pforz-<br>heim) | • • •                                           | Ministerialrath Beizel in Carls-<br>ruhe.               |  |  |  |  |  |

#### Diensterlebigung.

Durch die Beforderung des Pfarrers Eisenlohr auf die Pfarrei Lichtenau, ift die evangelische Pfarrei Rirchen, Decanats Lörrach, mit einem Competenzanschlage von 721 fl. 39 fr., worauf jedoch eine von dem dahin ernannt werdenden Pfarrer an das Camerariat Lörrach abzutragende Schuld von 120 fl. 10 fr. ruht, in Erledigung gekommen. Die Bewerber um diese Pfarrei haben sich binnen sechs Wochen vorschriftsmäßig durch ihre Decanate bei dem evangelischen Oberstirchenrache zu melben.

## Großherzoglich Badisches

# Regierungs-Blatt.

Carleruhe, Montag ben 30. Juni 1845.

#### Inhalt.

Unmittelbare allerhöchfte Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs. Orbensverleihungen. — Erlaubnis zur Annahme fremder Orben. — Medaillen-Berleihungen. — Erlaubnis zur Annahme einer fremden Berbienstmedaille, — Dienfinach ichten. —

Ber fügungen und Bekanntmachungen der Ministerien. — Des Justigministeriums, das Ergebnis der Frühjahrsprüfung der Rechtscandidaten betreffend. — Die Ernennung des Rechtspracticanten und Schriftverfassers 3. Bucht zu Gtaufen zum Abvocaten und Procurator betreffend. — Das Erlöschen der dem Rechtspracticanten St. C. Fuchs bei den Obergerichten in Mannheim verliehen gewesenen Abvocatur und Procuratur betreffend. — Des Ministeriums des Innern, Staatsgenehmigung zu den Stistungen 3.3. D. D. des herzogs Bictor von Ratibor und höchst Dessenablin Amalie, geborenen Prinzessin von Fürstenberg, so wie eines Ungenannten in das Carlstrankenhaus zu Donaueschingen beir. — Die Erhebung des Gymnasiums zu Bertheim zu einem Lyceum betreffend. — Die Berwendung der für gemeinnüßige Iwede vorbehaltenen Gelder der Aachener und Münchener Feuerversicherungsgesellschaft betr. — Das Ergebnis der Prüfung der Candidaten der Medicin, der Chirurgie und der Gedurtsbilse betr. — Das Ergebnis der Staatsprüfung der Pharmaceuten betr. — Des Finanzminiskeriums, Ergebnis der Staatsprüfung im Baufache betr. — Diensterledigungen. — Todesfälle. — Berichtigung.

## Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs.

#### Ordensverleihungen.

Seine Königliche Sobeit ber Großherzog haben allergnädigst geruht, unter dem 17. Juni b. 3.

bem Dr. Riefen in Bruffel, Leibargt Seiner Majestat bes Königs ber Belgier, und bem Dr. Med. Symans in Antwerpen, bas Ritterfreuz, und unter bem 18. Juni b. 3.

bem bisherigen bevollmächtigten Minister Seiner Majestat bes Königs ber Franzosen an Allerhöchstihrem hofe, Marquis von Epragues, bas Großfreuz bes Orbens vom Zähringer Löwen zu verleihen.

#### Erlaubniß zur Annahme frember Orben.

Seine Königliche Soheit ber Großbergog haben

unter bem 4. Juni b. J.

bem evangelischen Stadtdecan Winterwerber in Mannheim die allergnädigste Erlaubniß ertheilt, das ihm von Seiner Königlichen Hoheit dem Großberzog von Sachsen Weimar Gisenach verliebene Ritterkreuz erster Classe des Hausordens der Wachsamseit, oder vom weißen Falken anzunehmen und zu tragen.

Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben unter bem 20. Juni b. J.

bem Mungrathe Rachel tie allergnädigste Erlaubniß ertheilt, das ihm von Seiner Majestät bem Könige von Bagern verliehene Ritterfreuz bes Orbens vom heiligen Michael anzunehmen und zu tragen.

#### Medaillenverleihungen.

Seine Königliche Hoheit ber Großherzog haben unter bem 14. Juni b. 3.

bem Burgermeister Löhle von Bonnborf, Amts Ueberlingen, in Anerkennung feiner langjahrigen musterhaften Dienstführung, fo wie

bem Altburgermeifter Chrenmann von Deisendorf, Amte Ueberlingen, in Berudfichtigung feiner langjahrigen mufterhaften Dienstführung,

bie filberne Civilverdiensimedaille allergnäbigft zu verleihen geruht.

Erlaubniß zu'r Annahme einer fremden Berdienstmedaille.

Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben unter bem 20. Juni d. 3.

bem Bilbhauer Franz Glanz in Freiburg bie allergnäbigste Erlaubniß ertheilt, bie ihm von Seiner Königlichen Hoheit bem Großherzoge von Sachsen-Weimar-Gisenach verliehene filberne Civilverbienstmebaille anzunehmen und zu tragen.

#### Dienstnachrichten.

Seine Königliche Hoheit ber Großherzog haben Sich allergnäbigst bewogen gefunden, unter bem 11. Juni b. J.

ben Rechtspracticanten Theodor Munte von Beibelberg, jum Affeffor bei der Hofbomanens fammer zu ernennen;

ben Amterevisor Dtt in Stodach nach Pfullenborf,

ben Amterevifor Rothmund in Billingen nach Stockach,

ben Amterevifor Gantner in Ettenheim nach Billingen, und

ben Revisor Franz Xaver Strob bei bem fatholischen Oberkirchenrathe, zu der Oberrevision bes Ministeriums bes Innern, unter Berleihung bes Charakters als Oberrevisor, zu versetzen;

bem Professor extraordinarius Dr. Zacharia von Lingenthal zu Seibelberg bie untersthänigft nachgefuchte Entlassung aus bem babifchen Staatsbienste allergnabigft zu ertheilen;

ben Bezirfeforfter von St. Leon, Barntonig, auf bie Begirfeforftei Steinbach,

- , " von Kippenheim, Metger, auf die Bezirksforstei Sulzseld,
- " " von Sufingen, Cron, auf die Bezirkeforftei St. Leon
- " " von Mößkirch, August von Selbened, auf Die Bezirkeforstei Kippenheim,

bem Obereinnehmer Winter zu hornberg, Die erledigte Obereinnehmerei Emmendingen,

bem Obereinnehmer Sido zu Bonndorf, die Obereinnehmerei Staufen,

bem Revifor Montanus bei ber Steuerdirection, Die Obereinnehmerei Bonnborf,

bem Obereinnehmer Rnauff ju Buhl, Die Obereinnehmerei Offenburg,

bem Obereinnehmer und Domanenverwalter hummel zu St. Blaften, Die Obereinnehmerei Buhl zu übertragen;

den Dienstwermeser ber Obereinnehmerei Thiengen, Cameralpracticanten Sibert, zum Oberseinnehmer baselbst;

ben Dienstverweser ber Obereinnehmeret Emmendingen, Cameralassistenten hefflohl, zum Dbereinnehmer und Domanenverwalter in St. Blaffen, endlich

den Dienstoerweser der Obereinnehmerei Staufen, Cameralpracticanten Seuffert, zum Revisor bei der Steuerdirection zu ernennen;

die katholische Pfarrei Leipferdingen, Umts Blumenfeld, dem Pfarrverwefer Carl Riegger in Bonnborf,

bie evangelische Pfarrei Graben, Landdecanats Carlsrube, dem Pfarrverwefer, Pfarrer Guflav Crecelius zu Opfingen, und

bie evangelische Pfarrei Denglingen, Decanats Emmendingen, bem Diaconus Rupp in Epbingen zu übertragen;

ber Prasentation ber fürftlich fürstenbergischen Standesherrschaft bes Pfarcers Ignaz Rlenker zu Thanheim, auf Die katholische Pfarrei Rohrenbach, Amts Heiligenberg,

der Präsentation ber gräflich von Langensteinschen Grundherischaft des Pfarrers Joseph Merk zu Wyhl, auf die katholische Pfarrei Sidingen, und

ber Prafentation ber freiherrlich von Bobmann'schen Grundherischaft des Bicars Georg Auer zu Stodach, auf die katholische Pfarrei Wahlwies,

bie Staatsgenehmigung zu ertheilen;

#### unter bem 21. Juni b. 3.

ben Universitätsamtmann Lowig in heidelberg jum hofgerichtsrath bes hofgerichts bes Unterrheinfreises,

ben Affessor Rufflin bei ber Direction ber Forftbomanen und Bergmerte, jum Affessor bef= felben Hofgerichte;

ben Amtsaffesson Fecht in Gernsbach, zum Affessor bes Hofgerichts bes Mittelrheinfreises; ben Amtsassessor Schenkh in Heibelberg, zum Affessor bes Hofgerichts bes Seefreises, sobann bie Hofgerichtsassessoren Stempf und Benkieser zu Hofgerichtsrathen zu ernennen; bem Professor Wilhelm Eisenlohr zu Carlerube, ben Hofrathe-Character zu verleihen; ben Lyceumsbirector, Hofrath Dr. Foblisch zu Wertheim, jum Geheimen-Hofrath — ben Professor Play baselbft jum Hofrath,

ben Lyceumsbirector Som eiffer in Freiburg, zum geiftlichen Rath, und

ben Professor Felbbaufch in Beibelberg, jum Bofrath - zu ernennen;

die katholische Pfarrei Waltau, Landamis Freiburg, bem Pfarrverweser Benedict Studler zu Durrheim, und

bie erledigte britte Caplaneiftelle zu Baldfirch, dem Briefter Frang Joseph Bollinger von Chringen zu übertragen; endlich

ber burch bas erzbischöfliche Domcapitel zu Freiburg erfolgten Ernennung bes Beneficiaten Johann Evangelift Schmibt zum Domcaplan an der Metropolitankirche, Die allerhöchst landes-herrliche Genehmigung zu ertheilen.

#### Verfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien.

(Das Ergebniß ber Fruhjahrsprufung ber Rechtscandibaten betreffenb).

Von vierundzwanzig Rechtscandibaten, welche sich zur letten Frühjahrsprüfung eingefunden haben, sind burch Beschluß des großherzoglichen Justizministertums vom heutigen Rr. 3:16 folgende sechszehn unter die Zahl der Rechtspracticanten ausgenommen worden:

Julius Jolly von Mannbeim, Abraham Straus von Tauberbischofsbeim, Richard Schneiber von Ettenheim, Joseph Cble von Baldfirch, Friedrich von Breen von Carlerube, Buftav Rarder von Carlerube, Wilhelm Rapferer von Freiburg, Alexander Sug von Freiburg, Otto von Nincenti von Carlsrube, Guftav Babo von Sedenheim, Frang Rolle von Constang, Berthold Sag von Ganishurft. Carl Jafobi von Carlerube, Franz Joseph Bils von Carlerube, Bector von Gunberrobe von Mosbach, Guftav von ber Bant von Raftatt.

Carlerube, ben 14. Juni 1845.

Juftizminifterium. Bei Berhinderung bes Ministerial=Brafibenten: Junghanns.

Vdt. Bachelin.

XIX.

(Die Ernennung bes Rechtspracticanten und Schriftverfaffers 3. Buchle zu Staufen jum Abvocaten und Brocurator betreffenb).

Ourch diesseitigen Beschluß vom heutigen wurde Rechtspracticant und Schriftverfasser Johann Buchle zu Stausen zum Abvocaten und Procurator bei bem Hofgerichte bes Ober-rheinkreises ernannt.

Carlerube, ben 20. Juni 1845.

Juftizministerium. Dolln.

Vdt. C. Binter.

157

(Das Erlöschen ber bem Rechtspracticanten St. C. Fuchs bei ben Obergerichten in Dannheim verliehen gewesenen Abvocatur und Procuratur betreffenb).

Die bem Rechtspracticanten und vormaligen Landwehr-Oberlieutenant Stephan Caspar Fuchs bei ben Obergerichten in Mannheim verliehen gewesene Abvocatur und Procuratur wurde unter bem heutigen für erloschen erklärt, ba er dieselbe, in Folge der Verlegung seines Wohnsiges schon seit einer Reihe von Jahren nicht ausgeübt hat, auch, weil er seinen dermaligen Wohnsig noch ferner beizubehalten wünscht, vorerst nicht ausüben kann.

Carlerube, ben 20. Juni 1845.

Juftizminifterium.

Vdt. C. Binter.

(Staatsgenehmigung zu ben Stiftungen 3. 3. D. D. bes herzogs Biet or von Ratibor und hoch fte beffen Gemahlin, Amalie, geborenen Prinzeffin von Fürftenberg, so wie eines Ungenannten in bas Carls-Rrantenhaus zu Donaueschingen burch bie Regierung bes Seefreises betreffenb).

Seine Durchlaucht ber herzog Victor von Ratibor und höchsteffen Gemahlin Amalie, geborene Prinzessin von Fürstenberg, haben in bas Carls-Rrantenhaus zu Donaueschingen 1000 fl. und ein Ungenannter eben babin 500 fl. gestiftet.

Diese Stiftungen, welche bie Genehmigung ber Regierung bes Seefreises erhalten haben, werben hiermit zur öffentlichen Renntniß gebracht.

Carlerube, ben 20. Mai 1845.

Ministerium bes Innern.

Mebenins.

Vdt. Reinbard.

(Die Erhebung bes Gymnaftums zu Bertheim zu einem Lyceum betreffenb).

Seine Königliche hoheit ber Großherzog haben vermöge allerhöchster Entschließung aus großherzoglichem Staatsministerium vom 31. v. M., Nr. 1048 bas Gymnasium zu Werts beim zu einem Lyceum zu erheben allergnabigst geruht.

Diefes wird hiermit zur öffentlichen Renntniß gebracht.

Carleruhe, ben 4. Juni 1845.

Ministerium bes Innern.

Mebenins.

Vdt. Stemmler.

158 XIX.

(Die Berwendung ber fur gemeinnutige Broede reservirten Gelber ber Aachener und Munchener Feuerversicherungsgesellschaft betreffend).

Bon ber statutengemäß zu gemeinnüßigen Zwecken zu vertheilenden Gewinnnhalfte der Nachener und Münchener Feuerversicherungsgesellschaft siel für das Jahr 1844 auf das Großherzogthum Baden die Summe von 2155 fl. 42 fr., wovon nach der Bestimmung der Gesellschaft vorläufig 1900 fl verwendet worden sind, und zwar:

500 fl. für ben Localmaifenfond in Carlerube,

200 fl. für ben Schulfond zur Unterftupung armer verwaister Rinder in Kenzingen,

200 fl. für die Carl Friedrich-Stiftung für Taubstumme und Blinde in Mößkirch,

150 fl. fur bie bobere Burgerschule in Buchen,

150 fl. fur Berbefferung ber Loidanftalten in Diftelhausen, Umte Tauberbischofsheim,

200 fl. für Berbefferung ber Lofchanftalten in Ettlingen,

150 fl. fur Verbefferung bes laufenden Bronnens in Deftringen,

200 fl. für bas ftabtische Baisenhaus in Seibelberg,

150 fl. für den Armenfond in Wolfach.

Diese Bermendung hat die bieffeitige Genehmigung erhalten. Carlerube, ben 6. Juni 1845.

Ministerium ber Innern.

Vdt. Reinhard.

(Das Ergebniß ber Fruhjahrsprufung ber Canbidaten ber Medicin, ber Chirurgie und ber Geburtehilfe betr.)

Im Fruhjahre 1845 find von ber Sanitatscommission zwei Canbibaten ber Mebicin, neun Canbibaten ber Chirurgie und sechs Canbibaten ber Geburtshilfe zur Staatsprufung zugelassen worden.

Bon biesen haben zwei Candibaten ber Medicin, fieben Candibaten ber Chirurgie und bie feche Candibaten ber Geburtshilfe Licenz erhalten, und zwar in nachfolgenber Ordnung:

a. gur Ausübung ber innern Beilfunde:

Dr. Beinrich Eimer von Lahr, Albert Panther von Gengenbach;

b. gur Ausübung ber Chirurgie:

Dr. Heinrich Eimer von Lahr, Joseph Gramm von Freiburg, Albert Panther von Gengenbach, practischer Arzt Dr. Carl Enderlin in Carlsruhe, Friedrich Maier von Waldfirch, practischer Arzt Eduard Kunfel von Freiburg, practischer Arzt Franz Joseph Herr in Rothenfels; c. zur Ausübung ber Geburtshilfe:
practischer Arzt Valentin Schmidt in Rust,
Albert Panther von Gengenbach,
practischer Arzt Dr. Brumm in Baben,
prastischer Arzt Eduard Kunkel in Freiburg,
Friedrich Maier von Waldkirch,
practischer Arzt Constantin Wenz von Munzingen.

Carlerube, ben 16. Juni 1845.

Minifterium bes Innern.

Mebenius.

Vdt. Reinhard.

(Das Ergebniß ber Stantsprufung ber Pharmaceuten betreffenb).

Rach ordnungsmäßig erstandener Prüfung wurde nachbenannten Pharmaceuten die Licenz als Apotheter von der Sanitätscommission ertheilt, und zwar:

ben 15. Januar 1. 3. bem Joseph Stolz von Bubl,

ben 7. Mai " " " Dr. Carl August Riegel von St. Wenbel,

ben 28. " " " Joseph Scopnionsfy in Baben,

ben 4. Juni " " Johann Finner von Triberg.

Carlerube, ben 4. Juni 1845.

Ministerium bes Innern.

Mebenins.

Vdt. Reinharb.

(Ergebniß ber Staatsprufung im Baufache betreffenb.)

Nach erstandener vorschriftsmäßiger Staatsprüfung sind die Bau-Eleven Lucas Engesser von Billingen, und Franz Serger von Mannheim unter die Zahl der Baupracticanten aufgenommen worden.

Carleruhe, ben 20. Juni 1845.

Ministerium ber Finangen.

Regenaner.

Vdt. Glod.

#### Diensterledigungen.

Die Stelle eines Directors an dem collegium theologicum zu Freiburg ist in Erlediqung gekommen. Die Bewerber haben sich binnen 4 Wochen bei dem Curatorium ber Universität Freiburg zu melden.

Bei ber Direction ber Forftbomanen und Bergwerke ift bie Stelle eines rechtsgelehrten Affessors zu besetzen. Bewerber um bieselbe haben fich binnen 3 Wochen bei gedachter Direction zu melben.

Die evangelische Pfarrei Schiltach, Decanats Hornberg, beren Competenzanschlag 1241 fl. 5 fr. und beren Congrua 750 fl. beträgt, soll wieder besetzt werden. Die Bewerber haben sich vorschriftsgemäß binnen is Wochen bei dem evangelischen Oberkirchenrathe durch die Oberrheinskreisereung zu melden.

Durch vie Beförderung des bisherigen Diaconus Rupp zu Eppingen ift das bortige evangelische Stadtbiaconat, womit zugleich die Stelle eines Vorstandes und ersten Lehrers an der höheren Bürgerschule verbunden ist, mit dem Competenzanschlage von 843 fl. 33 fr. erledigt worden. Die Bewerber haben sich durch die Mittelrheinfreisregierung binnen 6 Wochen vorschriftsmäßig bei dem evangelischen Oberfirchenrathe zu melden.

Durch bas am 8. d. M. erfolgte Ableben des Pfarrers Frahn ift die evangelische Pfarrei Beinsheim, Decanats Nedarbischofsheim, mit einem Competenzanschlage von 560 fl. 59 fr., worzauf jedoch 91 fl. 3 fr. Schulden von Gultablosungscapital und Blutzehnigblosungscapital und Rosten haften, erledigt worden. Die Bewerber um dieselbe haben sich binnen 6 Wochen vorschriftszemäß bei der Patronatsherrschaft von Nacknis zu melden.

#### Tobesfälle.

#### Geftorben finb:

Am 23. April I. 3. Sofgerichtsaffeffor Gutmann in Conftang,

- " 1. Dai " " ber penfionirte Forftmeifter Frbr. von Blittereborff in Freiburg,
- " 2. " " ber penfionirte Amtschirurg Dimmler in Saslad,
- " 26. " " ber großherzogliche Conful Jafob hummel zu Strafburg,
- " 4. Juni " " ber penfionirte Dberhofgerichtesfecretar Robl in Schwepingen,
- " 10. Juni " " der penstonirte Salz-Controleur Areglinger in Offenburg.

#### Berichtigung.

Auf Seite 118 bes Regierungsblattes vom Jahre 1841 ift auf ber vierten Zeile von unten ftatt Schwezingen ben 15. Dezember 1841, zu lesen: "Schwezingen ben 15. Dezember 1842."

## Großherzoglich Badisches

# Regierungs-Blatt.

Carleruhe, Dienstag ben 8. Juli 1845.

#### Inhalt.

Anmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Hobeit des Großherzogs. Allerhöchstlandesherrliche Berordnung, die Convention zur weiteren Ausbildung und Bervollständigung des suddeutschen Münzwesens betreffend. — Medaillen-Berleihung. — Dienfinachrichten. —

Berfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien. — Des Justigministeriums, die Ertheilung des Schrift, verfassungsrechts an den Rechtspracticanten A. Pellissier von Bruchsal betreffend. — Des Ministeriums des Innern, die Borbereitung zur Conscription für das Jahr 1846 betr. — Bekanntmachung von Stiftungen im Oberrheinfreise. — Bekanntmachung von Stiftungen im Mittelrheinfreise. — Bekanntmachung der von dem Ministerium des Innern ertheilten Staatsgesnehmigung zu Präsentationen auf Patronats Pfarreien. —

Dienfterledigungen. - Todesfälle. - Berichtigung.

## Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs.

(Die Convention gur weiteren Ausbildung und Bervollständigung bes subbeutschen Mungwesens betr.)

# Leopold, von Gottes Gnaden, Großherzog von Baben, Bergog von Baben, Bergog von Bahringen.

Nachdem Wir ber am 27. März d. J. durch Bevollmächtigte der Staaten des süddeutschen Münzvereins in München abgeschlossenen Convention zur weiteren Ausbildung und Vervollsständigung des süddeutschen Münzwesens Unfere Zustimmung ertheilt haben und die hierüber ausgesertigten Ratissications-Urkunden gegenseitig ausgewechselt worden sind, so verordnen Wir andurch, daß diese Uebereinkunft zur Nachricht öffentlich bekannt gemacht werde.

Carlerube, ben 20. Juni 1845.

### Leopold.

ven Dusch.

Auf allerhöchsten Befehl Seiner Königlichen Hoheit bes Großherzogs: Buchler.

#### Convention

jur weiteren Ausbildung und Bervollftanbigung bes fubbeutichen Mungmefens.

Die Königreiche Bayern urd Bürttemberg, die Großherzogthumer Baden und heffen, bie herzogthumer Sachfen Meiningen und Naffau, das Fürstenthum Schwarzburg- Rubolftabt für die fürstliche Dberherrschaft, dann die freie Stadt Frankfurt, von der Abficht geleitet, in bem surdeutschen Munzwesen auf der Grundlage der Convention vom 25. August 1837 einige, nach den biebericen Erfahrungen als zweitmäßig erkannnte Erganzungen einzuführen, haben zu dem Ende Bevollmächtigte ernannt, welche über nachstehende Punkte übereingekommen find:

#### Artifel 1.

Die contrahirenden Staaten machen sich verbindlich, die zur Zeit in Umlauf befindlichen, aber mit dem dermaligen Munzsysteme nicht mehr vollsommen übereinstimmenden Kronenthaler allmählig aus dem Berkehr zu entfernen, und dem zufolge innerhalb der nächsten drei Jahre, sonach bis zum 1. Jänner 1848 davon eine Summe von mindestens zwölf Millionen Gulben nach dem in der Convention vom 25. August 1837 Art. VII. bestimmten Bertheilungsmaaßstabe einzuziehen, und durch Ausprägung einer gleichen Summe in Munzen des Guldensystems zu erschen.

#### Artifel 2.

Hiebei sollen zunächst die sogenannten Brabanter = und die unter Raiserlich Röniglich öfterreichischem Stempel geprägten Kronenthaler ber Einziehung unterworfen werden. Rücksichtlich ber von den sudbeutschen Bereinsregierungen selbst geprägten Kronenthaler bleibt es dem Ermeffen der betreffenden Regierungen anheimgestellt, wann sie dieselben, jedoch ohne Einrechnung in die nach Art. 1 einzuziehende Summe, einziehen und umprägen lassen wollen.

#### Artifel 3.

In ben, gemäß Art. XII. der Convention vom 25. August 1837 alljährlich von jeder Münzstätte zu erstattenden Hauptbericht sind auch Nachweisungen über die Summe und das Ge-wicht ber eingezogenen Kronenthaler, sodann die über den Feingehalt derfelben gemachten Beobsachtungen aufzunehmen.

#### Artifel 4.

Innerhalb der letten sechs Monate bes Jahrs 1847 werden die contrahirenden Staaten sich barüber vereinigen, welche Masse von Kronenthalern weiter eingezogen und umgeprägt werden soll.

Für den Fall aber, daß eine folche Bereinbarung nicht stattfinden follte, machen dieselben sich verbindlich, vom 1. Janner 1848 an jährlich ein Quantum von mindestens zwei Millionen en Gulben einzuziehen und umzuprägen.

#### Artifel 5.

Meben ben im Art. IV. der Convention vom 25. August 1837 vereinbarten ganzen und halben

Stildenftuden wird als größere Houptminge für die sudbeutschen Bereinsftaaten ein Zweiguldenftud angenommen.

#### Urtifel 6.

Daffelbe foll gleichwie die Gulben - und Halbguldenftude im 211/2 Guldenfuß ausgeprägt werben, einen Feingehalt von 9/10 Silber und einen Durchmeffer von 36 Millimeter erhalten.

#### Artifel 7.

Der Avers bes 3weiguldenftuckes zeigt bas Bitonif bes Regenten bes betreffenden Staates. Der Revers enthält bas Landeswappen.

Ueber bem Wappen wird bie Werthsbezeichnung "ZWEY GULDEN" und unter bemfelben bie Jahreszahl angebracht.

Die Randerung ift gleichwie bei ben Gulben - und Salbgulbenftuden.

Die freie Stadt Frankfurt behalt auch bei den Zweiguldenstuden bas Geprage der Gulben-ftude mit veranderter Werthsbezeichnung bei.

#### Artifel 8.

Die Fehlergrenze für bie Zweigulbenftude wird auf 3/1000 sowohl im Feingehalte als im Gewichte feftgesetzt.

#### Artifel 9.

Die Bestimmungen der Convention vom 25. August 1837, Art. XII. und des Vertrags vom 8. Juni 1838 über den Beitritt des Herzogihums Sachsen Meiningen Art. II. Abs. 2 bezüglich der Controlprobe der Gulden = und Halbgulvenstücke finden auch auf die Zweiguldenstücke gleich-mäßige Anwendung.

#### Artifel 10.

Die contrabirenden Staaten machen sich verbindlich, alljährlich ein solches Quantum von Zweiguldenstüden auszuprägen, welches mindestens der vertragsmäßig einzuziehenden Summe von Kronenthalern gleichkömmt.

#### Artifel 11.

Die im Art. XIII. der Convention vom 25. August 1837 einer kunftigen Bereinbarung vorbehaltene Ubnützungsgreuze wird für die Zweiguldenstude auf 11/2 Prozent, für die Einguldenstude auf 2 Prozent, für die Halbzuldenstude auf 21/2 Prozent festzesett.

#### Artifel 12.

Sammtliche contrahirende Regierungen machen sich verbindlich, die in dem Gebiete des substantischen Mungvereins cursirenden alteren und abgenützten eigenen Scheidemungen allmählig einstallichen, und sich darüber am Schlusse sichen Jahres gegenseitige Mittheilung zu machen.

Als ältere Scheibemungen find biejenigen anzusehen, welche vor Auflösung bes beutichen Reiches für ihre bermaligen Landestheile geprägt worben find.

Gegenwärtige Convention foll alsbald zur Ratification ber hohen contrabirenden Regierungen vorgelegt, und die Auswechslung der Ratificationsurfunden zu München spätestens binnen sechs Wochen bewirft werden.

Munchen, ben 27. Marg 1845.

für Bayern für Württemberg für Baden
(L. S.) Frenherr von Gise.
(L. S.) Graf von Seinsheim.
(L. S.) Wanner.
(L. S.) Wanner.

für Württemberg für Baden
(L. S.) Ludwig Frenherr Rüdt
von Collenberg.
von Collenberg.
(L. S.) Fachel.

(L. S.) Baindl.

für bas Großherzogthum heffen - für Sachsen = Meiningen für Raffau (L. S.) Rößler. (L. S.) Frenherr von Gise. (L. S.) Renter.

Für Schwarzburg = Rubolstadt und die freie Stadt Fronkfurt
(L. S.) Frenherr von Gife.

Mebaillenverleibung.

Seine Königliche Hoheit ber Großherzog haben Sich allergnäbigst bewogen gefunden, unter bem 20. Juni b. 3.

dem Hauptlehrer Joseph Andreas Spät zu Nußbach, Bezürksamts Oberkirch, in Anerkennung seines mehr als 60jährigen treuen und segensreichen Wirkens im Lehrfache die kleine goldene Civil-verdienstmedaille zu verleihen.

#### Dienstnachrichten.

Seine Königliche Hoheit ber Großherzog haben mittelft allerhöchster geheimer Rabinetsentschließung, d. d. Baben vom 19. d. M. Nr. 873, allergnädigst geruht, den Geheimen Referendar von Gulat zum Mitgliede Allerhöchstahres Oberhosverwaltungsraths zu ernennen, um die Functionen eines rechtsgelehrten Raths babei zu übernehmen;

unter bem 27. Juni b. 3.

ben Oberpoftrath Rreglinger, Rrantheitehalber, feinem unterthanigften Unfuchen gemäß in ben Rubeftand zu verfeten;

ben Eisenbahnamtevorstand Scheprer in Beibelberg zum provisorischen Bostrathe bei ber Direction ber Bosten und Eisenbahnen zu ernennen; sodann

bem Oberpostmeister von Kleubgen den Character und Rang eines Oberpostraths mit der ihm zukommenden Anciennetät zu verleihen:

ben Revidenten Eduard Becht in Conftang, zum Revisionsgehilfen mit Staatsbienereigenschaft bei ber Stiftungsrevision ber Regierung bes Seekreises,

ben Revisionsgehilfen Joseph Müller in Rastadt und den Revisionsgehilfen Peter Joseph

Unnifer in Mannheim gu Stiftungerevisoren, sobann

bie Revisionsgehilfen Ludwig Romann bei der Regierung des Seekreises, Wilhelm Naher bei der Regierung des Oberrheinkreises, Wilhelm Friedrich Mößner bei der Regierung des Mittelrheinkreises, zu Regierungsrevisoren, und

ben Revisor Johann Michael Schmidt bei ber Regierung bes Unterrheinkreises, zum Rech= nungerathe zu ernennen;

bie erledigte zweite evangelische Stadtpfarrei Reckargemund mit Dilsberg, bem Pfarrer Bolff in Gaiberg, unter Uebertragung ber provisorischen Versehung bes Decanats, und

bie katholische Pfarrei Lippertsreuthe, Amts Ueberlingen, bem Pfarrverweser Couard Müller baselbst zu verleihen.

#### Verfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien.

(Die Ertheilung bes Schriftverfaffungerechts an ben Rechtspracticanten A. Beiliffier von Bruchfal betreffenb.)

Durch Beschluß bes großberzoglichen Justigministeriums vom heutigen Nro. 3631 ist dem Rechtspracticanten Anton Pellissier von Bruchsal das Schriftverfassungsrecht in gerichtlichen Angelegenheiten ertheilt und gestattet worden, zu dessen Ausübung seinen Wohnsitz in Bruchsal zu nehmen.

Carlerube, ben 27. Juni 1845.

Juftizminifterium.

Vdt. C. Winter.

(Die Borarbeiten jur Conscription für bas Jahr 1846 betreffenb).

Da nunmehr die Vorarbeiten zur Conscription für das Jahr 1846 beginnen, so werden in Gemäßheit des S. 17 des Conscriptionsgesepes alle Badener, welche vom 1. Januar dis 31. Dezember 1845 einschließlich, das zwanzigste Lebensjahr zurückgelegt haben oder zurücklegen, hiermit ausgefordert, sich bei dem Gemeinderath ihres Ortes anzumelden oder anmelden zu lassen, sosort am 1. September d. J. sich zu Hause einzusinden, um auf Vorladung vor der Ziehungsbehörde perzisänlich erscheinen zu können, oder aber bei Zeiten die Erklärung abzugeben, daß sie, wenn sie durch das Loos zum Dienste gerusen werden, einen Mann einstellen, widrigenfalls, in Ermangelung eines nach S. 22 des Conscriptionsgesetzes untauglich machenden Gebrechens dieselben als tauglich angesehen, und im Falle sie das Loos zum Militärdienste trifft, nach Vorschrift des S. 4 des Gesetzes als Ungehorsame behandelt werden sollen.

Die Kreisregierungen werben beauftragt, für die Bekanntmachung vorstehender Aufforderung auch durch die Localblätter und auf die für Verkändigungen in den einzelnen Gemeinden borge-foriebene Weise Sorge zu tragen.

Carlerube, ben 23. Juni 1845.

Minifterium bes Innern.

Vdt. Schmitt.

(Befanntmachung von Stiftungen im Oberrheinfreise betreffenb).

Rachstehende, von ber Regierung bes Oberrheinfreifes genehmigte Stiftungen werben biermit zum ehrenben Andenken ber Stifter zur öffentlichen Kenntnig gebracht.

Carlerube, ben 24 . Juni 1845.

Ministerium bes Innern.

Mebenius.

Vdt. Reinhard.

Es haben geftiftet:

Ignag Rebel von Liel, in ben bortigen Armenfond 50 fl.

Handelsmann Christian Adam Mez von Freiburg, zu Erbauung eines Leichenhauses baselbst 1200 fl., und

ber verstorbene Kinangrath Duttle baselbst, zu dem gleichen 3wede 1000 fl.;

ein Ungenannter, in die Kirche zu Furtwangen eine Lampe im Werthe von 90 fl.;

bie Wittme bes Schlossers Christian Haas, Justina Catharina 3rion zu Schiltach, in ben bortigen Armenfond 20 fl.;

Diefelbe, in ben Waisenfond zu Schiltach 10 fl.;

die Wittwe des Georg Krempp, Maria Schafle von Neuershausen, in den Armenfond baselbst 100 fl.

Eine Ungenannte, in die Kirche zu Schelingen ein Delgemalbe — "bas Bild Mariens" und ein Schnigwerf aus Lindenholz — "ben Schmerz Mariens" vorstellend.

Sandelsmann Dif in Munchen, der höheren Burgerschule zu Ettenheim verschiedene Bucher angeschlagen zu 20 fl.

Pfarrer Hegi zu Altenburg, in ben Armenfond daselbst 200 fl.;

Derfelbe, in bie Rirche ju Altenburg eine Processionsfahne im Berthe von 125 fl.

Der verstorbene Schuster Tobias Stupfer von Fahrnau, in den dortigen Ortsarmenfond 150 fl.

Der verstorbene Handelsmann Joseph Anton Gaß von Freiburg, in den dortigen Krankenspitalfond 300 fl.

Pfarrer Dolb zu Schonach, in ben Kirchenfond zu Hinterzarten eine Activforderung von 46 fl. 7 fr. Stadtpfarrer Schindler zu Waldfirch, eine Orgel zum Gebrauche beim Gottesdienste der Schuljugend in der Stadtcapelle baselbst im Werthe von 500 fl.

XX.

Der verftorbene Domprabendar Ambs zu Freiburg, in den fatholischen Armenfond zu Bozingen 100 fl.;

Derfelbe, in ben fatholischen Kirchenfond ju Bogingen 100 fl.

Der verftorbene Pfarrer Fees zu Kappelrobed, in ben Fürstbischof Galura'schen Stiftungsfond zu herbolzheim 100 fl.

(Genehmigung von Stiftungen im Mittelrheinfreise betreffenb).

Nachsichende Stiftungen haben von der Regierung des Mittelrheinfreises die Staatsgenehmisgung erhalten und werben hiermit zum ehrenden Andenken ber Stifter zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Carleruhe, ben 28. Juni 1845.

Ministerium ber Innern.

Mebenins.

Vdt. Reinhard.

167

Es haben gestiftet:

Landolin Krämer's Wittwe, Magdalena, geborene Oberle, zu Haslach, in den Armensund Spitalfond ber Stadt Haslach 400 fl., wovon die Zinsen zu Lehrgeldern zu verswenden find.

Controleur Johann Jacob Mößner's Wittwe in Carlsruhe,

a. in den Kirchenfond zu Stettfelb 200 fl., mit der Berbindlichkeit zu Haltung eines Seelenamts; b. in den Armenfond daselbst 50 fl.

Johann Anapp zu Furschenbach, in ben Beiligenfond Rapplerthal 50 fl., zu Anschaffung eines Traghimmels und Meggewandes.

Bwei Ungenannte von Ottenhofen, eben babin, jeder 10 fl. zu gleichem Zwede.

Andreas Sohn's Wittwe von Lahr, in die evangelische Kirchengemeinde zu Friesenheim eine Altar = und Kanzelbekleidung im Werth zu 120 fl. und einen filbervergoldeten Communionkelch im Werth zu 110 fl.

Ablerwirth Greiner'sche Cheleute zu Mungesheim, ber evangelischen Kirchengemeinde zu Mungesheim eine Kangelbibel im Werth zu 12 fl.

Pfarrer Schif in Michelbach, in ben heiligenfond baselbst für arme Schulkinder in Sulzbach 25 fl. und von Michelbach 25 fl.

Frang Joseph Dundi von Achern, in den Urmenfond Dafelbft 100 fl.

Lorenz Braun von Beiertheim, in den Heiligenfond zu Durmersheim 900 fl. für Orgelspiel und Gesang in der Wallfahrtskirche zu Bidesheim und allgemeine Bedürfnisse der Kirche zu Durmersheim.

Pfarrer Schoch von Lichtenau, in ben bortigen Armenfond 100 fl.

Laver Klemm zu Marlen, in ben bortigen Armenfond 50 fl.

Spielpachter Benazet, in das Kranfenhaus zu Baben 1253 fl. 42 fr. Ertrag eines Balls mit Feuerwerf zur Feier des Geburtsfestes Sr. Königlichen Hoheit des Großherzogs.

Schneibergeselle Carl Rubne aus Bedwis, in bas Spital zu Pforzheim 175 fl.

Catharina Braun von Flehingen, zur Gründung eines evangelischen Schulfonds zu Sickingen 50 fl.

Pfarrer Fell von Rohrbach, in ben Armenfond baselbst 100 fl.

Pfarrer Sprattler von Ettlingenweier, in ben Rirdenfond zu Bolferebach 50 fl.

Pfarrer Mathias Weiß von Ottersborf, in die Kirche zu Forchheim, Amts Ettlingen, ein schwarzes Meßgewand.

Der aufgelöste Lefeverein in haslach, in ben unirten Spitalfond baselbft 58 fl. 14 fr. zur Berwendung ber Binfe auf Arme.

Conrad Bühler von Durlach, in ben Almosenfond in Wößingen, Amts Bretten, 21/2 Ruthen Rrautgarten, Steuercapital 11 fl. 15 fr.

Bfarrer Looner in Oberweier am Eichelberg, in ben Almosensond baselbft 200 fl.

Casimir Bahr's Wittme, Catharina geborene Braun, von Dehnsbach, in die Rirche baselbft ein meffingenes Cruzisir im Werth von 11 fl.

Die Erben Des Johann Spengler von Dehnsbach, eben dahin eine roth damastene Rirchenfahne.

Miffiondr Carl Peter von Dos, in ben Rirchenfond baselbst 30 fl. zu Anschaffung von Rirchenparamenten.

Eine ungenannte Boblthaterin, in ben Beiligenfond zu Buhlerthal zwei übergolvete meffingene Leuchter im Werth von 27 fl.

Eine ungenannte Bobithaterin, in ben Rirchenfond zu Carleruhe 100 fi. zur Unter- flügung armer franker Ratholifen.

Johann Wendelin Ruhn in Dettigheim, in ben Carl-Friedriche-Armenfond bafelbft 6 fl.

Wilhelm Wagner von Reichenbach, in ben bortigen Kirchenfond 200 fl. zu Herstellung eines Beiligengrab-Altars.

Leopold Roller von Carleruhe, in den Almofensond ju Stupferich 20 fl.

Marie Therese Wolf von Erlebach, den Ortsarmen in Neuhausen 300 fl.

Befeph Ropf's Wittme, M. Unna geborene Schmieber, von Bell am harmersbach :

a. dem Spitalfond daselbst 1,200 fl.

b. bem Wallfahrts-Capellenfond allda 1) als Geschenk-Capital 1,000 fl., 2) zu einem Rutter-gotteskleide 100 fl.

Der zu Offenburg verstorbene Pfarrer Kelm, der Pfarrei Honau, Amts Rheinbischofsheim, 500 fl., wovon der jeweilige Pfarrer von Honau die Zinsen zu beziehen hat.

Pfarrer Fees von Rappelroded, in ben bortigen Armenfond 100 fl. gur Befleidung armer Rinder. Einige Ungenannte, in ben Freischulfond von Rappelwinded 35 fl. 11 fr.

Einige Ungenannte, in ben Freischulfond von Ottersweier 33 fl. 14 fr.

Gin unbekannter Wohlthater, in Die Rirche zu Elgersweier eine Rreuzpartifel und ein Defigewand.

Ein unbefannter Bohlthater, in ben Rirchenfond zu Schenkenzell 40 fl. zu einem Meggewande.

Bfarrer Relm in Offenburg, in den Armenfond in Durbach 50 fl.

Der felbe, in den heiligenfond in herrenwies 500 fl., wovon der jeweilige Pfarrer zu herrenwies alljährlich die Zinsen zu beziehen hat.

Anton Wetter's Bittme von Schuttermald, in den dortigen Armenfond über Abzug zweier gestifteter Universarien 28 fl.

(Bekanntmachung ber von bem Ministerium bes Innern ertheilten Staatsgenehmigung zu Prafentationen auf Batronats : Pfarreien.)

Das Ministerlum bes Junern hat

unter bem 17. Januar b. 3.

der fürstlich leiningenschen Prafentation des Pfarrverwesers Frang Anton Grimmer zu Unter- fcupf, auf die katholische Pfarrei daselbft,

unter bem 28. Januar

ber Prasentation von Seiten ber markgraflich babischen Domanenkanzlei für ben Caplaneiverwefer Joseph Ubam Da i in Salem auf die Caplanei baselbft,

unter bem 11. Februar

ber Prasentation von Seiten bes Grafen Bolff - Metternich zu Gracht, fur ben Pfarrvermeser Joseph Anton Schmidt zu Flehingen auf die katholische Pfarrei baselbst,

ber jurftlich fürstenbergischen Prafentation bes Caplans Franz Zaver Reich lin zu Engen auf bie fatholische Pfarrei Neuflatt,

der fürstlich leiningenschen Prafentation des Pfarrverwesers Rarl Schnorr zu Höpfingen auf bie katholische Pfarrei Redarelz,

unter bem 21. Februar

der fürstlich fürstenbergischen Beasentation Des Pfarrverwesers Alois Suffchmied zu Lenzfirch auf Die katholische Bjarrei Gufingen ,

unter bem 7. Marg

ber fürstlich leiningenschen Prafentation bes Pfarrverwesers Anton Sauer zu Dilsberg, auf die katholische Pfarrei Sinsheim, und des Pfarrverwesers Constantin Sein zu Sinsheim, auf die katholische Pfarrei Borberg,

unter bem 20. Marg

ber fürftlich fürftenbergischen Prafentation bes Pfarrverwefers Sebaftian Munger zu Krumbach auf bie katholische Pfarrei Deggenhausen,

unter bem 15. April

der graflich von langenficin'ichen Prafentation bes Professors Ferbinand Ganter zu Donauseichingen auf die kathelische Pfarrei Bolkertshausen, und

der fürstlich fürstenbergischen Brafentation des Caplans Anton Bfaff zu Thennenbronn auf Die katholische Pfarrei Beigen

bie Staatsgenehmigung ertheilt.

#### Diensterledigungen.

Ourch die Beförderung des Professors Carl Simon Bissinger auf die erste Lehr = und Vorstands = stelle am Padagogium und der höheren Burgerschule in Pforzheim ist eine mit einem Philo = logen zu besetzende Lehrstelle am Lyceum dahier mit einer Besoldung bis zu 1,000 fl. in Erledigung gekommen. Die Bewerber haben sich binnen vier Wochen bei dem Oberstudienrathe zu melden.

Durch die Beförderung des Pfarrers Dirhold auf die Pfarrei Wollmatingen, Amts Constanz, ist die katholische Pfarrei Ippingen mit einem beiläufigen Einkommen von 500 fl. in Erlebigung gekommen. Die Competenten um diese Pfründe haben sich bei der fürstlich fürstenberg'schen Standess berrschaft als Vatron nach Worschrift zu melben.

Durch das erfolgte Ableben des pensionirten Pfarrers Gottjer von Boxberg ift die bortige evangelische Pfarrei mit einem Competenzanschlage von 868 fl. 14 fr., worauf seboch 29 fl. Rosten wegen Wiesenwässerungs : Einrichtung haften, die der Pfründnießer zu übernehmen hat, erledigt worden. Die Bewerber um dieselbe haben sich binnen sechs Wochen vorschriftsgemäß bei der fürstlich leiningen'schen Standesberrschaft zu melden.

Das erledigte Beneficium ad St. Crucem in Buchen wird mit dem Bemerken zur Bewerbung ausgeschrieben, daß damit die erste Lehr = oder Vorstandsstelle an der neu errichteten höheren Bürgerschule daselbst verbunden ist. Insbesondere wünscht man, daß der Vorstand, wo möglich, für die Ectheilung des französischen Sprachunterrichts gehörig besähigt sei. Die Besoldung des kunftigen Benesiciaten wird vorerst auf 800 fl. sestgeset, wovon er 500 fl. einschließlich der Naturalbezüge aus dem Benesiciumssond und 300 fl. aus dem Fond der höheren Bürgerschule zu beziehen hat. Eine eigene Dienstwohnung für den Benesiciaten ist zur Zeit noch nicht vorhanden. Die Bewerder um diese Stelle haben sich bei dem katholischen Oberkirchenrathe binnen vier Wochen zu melden.

Tobesfälle.

Geftorben ift :

am 11. Juni d. J.

ber Brofeffor ord. Hofrath Berleb in Freiburg.

Berichtigung.

Im Regierungsblatte Nro. XIX., vom 30. v. M. Seite 155, Zeile 2 von oben ift zu lesen: "Sulz burg" statt "Sulz feld."

•

•

• . ,

•

. .

|   | ,   |   | -              |
|---|-----|---|----------------|
|   |     |   |                |
|   |     |   | •              |
| • |     |   | , -            |
|   | ,   | • |                |
|   |     | • |                |
|   |     |   |                |
| ` |     |   |                |
|   |     |   |                |
|   | •   |   |                |
|   | •   |   |                |
|   | •   | • |                |
|   |     |   |                |
|   | •   |   |                |
|   |     |   | •              |
|   |     | • |                |
|   | •   | • |                |
|   |     |   | 1              |
|   |     |   |                |
| • |     |   | ,              |
| • | - · | • |                |
|   | •   |   |                |
|   |     |   |                |
| · | •   | 4 |                |
| • |     |   |                |
|   | •   |   |                |
|   |     |   |                |
| • |     |   | <del>.</del> . |
| - |     | • | ·              |
|   |     |   |                |
|   | *.  | _ | •              |
|   | •   | • |                |
|   |     | • | ·              |
|   |     |   |                |
|   |     |   |                |
|   |     |   |                |
|   |     |   |                |
| · |     |   |                |
|   |     |   |                |
|   | •   | • | •              |
|   |     | • |                |
|   |     |   |                |
|   |     |   |                |
|   | ·   |   |                |
| - |     |   | · -            |
|   | *   |   |                |
|   |     |   |                |

Beila

# Eisenbagn.

| 9    | pen-<br>iet | Rort      | Rehl       | Offen:<br>burg | Nie:<br>ber:<br>fchopf:<br>heim | Ding:<br>lingen | Orfch:<br>weier | Ren:<br>zingen | Nieg |
|------|-------------|-----------|------------|----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|------|
|      | r.<br>0     | tr.<br>10 | .tr.<br>11 | tr.<br>10      | ft.<br>11                       | tr.<br>12       | tr.<br>12       | tr.<br>13      | ir.  |
|      | 9           | 10        | 10         | 10             | 10                              | 11              | 11              | 12             | 12   |
| Ì    | 9           | 9         | 9          | 9              | 10                              | 10              | 11              | 11             | 15   |
| ļ    | 8           | 9         | 9          | 9              | 9                               | 10              | 10              | 11             | 11   |
| 1    | 8           | 8         | 8          | 8              | 9                               | . 9             | 10              | 11             | 11   |
| 1    | 7           | 7         | 8          | 7              | 8                               | 9               | 9               | 10             | 1(   |
| 1    | 6           | 7         | 7          | 7              | 7                               | 8               | 9               | 9              | 10   |
| <br> | 6           | 6         | . 7        | 6              | 7                               | 8               | 8               | 9              | 1    |
|      | <u> </u>    |           | ~          | ۱ ۵            | . يو ا                          | l . py          | Q               | . 0            | 1. ( |

• .

. • -• 



## für Beförderung von Equipagen auf

| •     | <u> </u> | rle | Bru        | he  |     |     | <b>C</b>   | ttli | ing  | en. | •          | a                                            | Ru  | 389 | enf   | tuı     | :111. |    | 9    | taí | tat   | t.  |      |           |                 | D   | oŝ.   |                                              |      | Baden.  |               |         |     |     |                |
|-------|----------|-----|------------|-----|-----|-----|------------|------|------|-----|------------|----------------------------------------------|-----|-----|-------|---------|-------|----|------|-----|-------|-----|------|-----------|-----------------|-----|-------|----------------------------------------------|------|---------|---------------|---------|-----|-----|----------------|
|       |          | Río | ffe.       |     |     |     |            | RI   | affe | •   |            |                                              |     | Rla | isse. | •       |       |    |      | Ric | isse. |     |      |           |                 | RI  | asse. |                                              |      | Klaffe. |               |         |     |     |                |
| I.    |          |     |            |     | II. | l   | ī.         | ١    | I.   | 1   | II.        | <u> </u>                                     | T.  | ı   | I.    | 1       | II.   |    | t.   | 1   | T.    | 1   | II.  | l         | ſ. <sub>,</sub> | 1   | T.    | ı                                            | II.  |         |               |         | r.  | XI  | T.             |
| fl. ŧ | t.       | A.  | fr.        | fl. | fr. | ft. | îr.        | ft.  | fr   | fl. | ħ.         | ñ.                                           | fr. | ft. | fr    | fī.     | fr.   | ñ. | tr.  | ft. | fr.   | ft. | ħ.   | ft.:      | îr.             | ft. | fr.   | ft.                                          | fr.  | ft.     | łt.           | fI.     | fr. | fl. | ft.            |
| 16.2  |          |     |            |     |     |     |            |      |      |     |            |                                              |     |     |       |         |       |    |      |     |       |     |      |           |                 |     |       |                                              |      |         |               |         |     |     |                |
| 12.   | 8        | 9.  | 42         | 7.  | 17  | 13. | . 45       | 11   | . –  | 8.  | 15         | 16                                           | .30 | 13. | . 12  | 9.      | 54    | 17 | .38  | 14. | . 6   | 10. | . 35 | 19        | . 38            | 15. | . 42  | 11                                           | . 47 | 20.     | 38            | 16.     | 30  | 12. | 23             |
| 9.    | 8        | 7.  | 18         | 5.  |     |     |            | •    |      |     |            | i                                            |     |     |       | <u></u> |       |    |      |     |       |     |      |           |                 |     |       |                                              |      | 17.     |               |         |     |     | 30             |
| 6. 5  | 3        | 5.  | 30         | 4.  | 8   | 8.  | <b>2</b> 3 | 6.   | 42   | 5.  | . 2        | 11                                           | . 8 | 8.  | 54    | 6.      | 41    | 12 | . 15 | 9.  | 48    | 7.  | 21   | 14        | . 15            | 11. | . 24  | 8.                                           | 33   | 15.     | 15            | 12.     | 12  | 9.  | 9              |
| 4. 4  | 5        | 3.  | <b>4</b> 8 | 2.  | 51  | 6.  | 23         | 5.   | 6    | 3.  | <b>5</b> 0 | 9.                                           | _   | 7.  | 12    | 5.      | 24    | 10 | . 8  | 8.  | 6     | 6.  | 5    | 12        | 15              | 9.  | 48    | 7.                                           | 21   | 13.     | -8            | 10.     | 30  | 7.  | 53             |
| 1     | -        |     | <b>4</b> 8 | _   | 36  | 2.  | 30         | 2.   |      | _   | _          |                                              | 15  |     |       |         |       |    | 23   |     |       |     |      |           |                 |     |       |                                              |      | 9.      |               |         |     |     |                |
| C     | a        | rle | ru         | he  |     | 1.  | 30         | 1.   | 12   | -   | 54         | 4.                                           | 15  | 3.  | 24    | 2.      | 33    | 5. | 23   | 4.  | 18    | 3.  | 14   | 7.        | 23              | 5.  | 54    | 4.                                           | 26   | 8.      | <b>2</b> 3    | 6.      | 42  | 5.  | 2              |
|       |          |     |            |     |     |     | <b>E</b> t | tli  | ng   | en. |            | 2.                                           | 45  | 2.  | 12    | 1.      | 39    | 3. | 53   | 3.  |       | 2.  | 20   | <b>5.</b> | 53              | 4.  | 42    | 3.                                           | 32   | 6.      | <del>53</del> | <u></u> | 30  | 4.  | -<br>8         |
| ,     |          |     |            |     | •   |     |            |      |      |     |            |                                              | Rug |     |       | _       |       | _  |      | -   | _     |     | _    | _         | _               |     |       |                                              |      | 4.      |               |         | 18  |     | <del>2</del> 9 |
|       |          |     |            |     |     |     | •          |      |      |     |            |                                              |     |     |       |         |       |    | _    | taí |       | _   |      |           | _               |     | _     | <u>.                                    </u> |      | 3.      |               | ,       |     | ٠   |                |
| 1     | ,        |     | •          |     |     |     |            |      |      |     |            |                                              |     |     |       |         | •     |    |      |     |       |     |      |           |                 |     | 08.   |                                              |      | 1.      | _             | !       | 48  |     | _              |
| ı     |          |     |            |     |     | •   |            |      |      |     |            | <u>'                                    </u> | ben |     | -     |         |       |    |      |     |       |     |      |           |                 |     |       |                                              |      |         |               |         |     |     |                |

is und fonftige Wagen gleicher

leichte Fourgons und sonstige

leichtes Fuhrwerk.
e III. Klasse zu lösen.
gang bes Wagenzuges anges
ine frühere Anmelbung statts

rif

# er Großherzoglich Badischen C

|                        | Achern         |              | 98       | enche      | n.        | m          | nendi         | ngen.         | 8        | reibu       | rg.                                            | ` .                                     |
|------------------------|----------------|--------------|----------|------------|-----------|------------|---------------|---------------|----------|-------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Bühl.                  | At (1) et 1    |              |          |            |           | _          | Rlaffe.       |               |          | Rlaffe.     | ,                                              | Nach und Won:                           |
| Rlasse.                | Rlaffe.        |              |          | Rlasse.    |           | ٠ <u>.</u> | RE.           | HII.          | T.       | ==.         | III.                                           |                                         |
| E. RE. REE.            | I. II.         | HII.         | II.      | II.        | III       | tr.        | fl. fr.       | fl. fr        | fl. fr   | . ft. tr.   | fl. fr.                                        |                                         |
| . tr. fl., tr. fl. tr. | A. tr. A. tr.  | fl. fr.      | fl. fr.  | fl. fr.    | fL t      | 23         | 34.42         | 26. 2         | 46.53    | 37.30       | 28. 8                                          | Mannheim .                              |
| 15 04 45 45            | 28 8 22.30     | 16.53        | 29.38    | 3 23.42    | 17.4      | <u> Q</u>  |               |               |          | 34. 12      |                                                |                                         |
| 17 40 42 47            | 194 - 119.12   | 14.24        | 125.30   | 120.24     | 170. 1    | ່ ຊ        |               |               |          | 31.42       | 1                                              | , ,                                     |
| 15 40 44 90            | 121 _ 16.48    | 3112.36      | 122.2    | 5 17. 34   | H13. 4    | . 53       | 27. 6         | 20. 20        | 37:23    | 3 29.54     | 22.26                                          |                                         |
| - 47140 04140 3        | 18 38 14.54    | 4111.11      | []20. ₹  | 2 1 10° (  | 712.      | 15         | 25.24         | 19. 3         | 35.15    | 28. 12      | 21. 9                                          |                                         |
| 1 15 14 10 0 5         | 116.38113.13   | 819. 5       | 3  TO' - | -   14. 24 | *μυ··     | . —        | 22.24         | 16.48         | 31.30    | 25. 12      | 18.54                                          |                                         |
| 0.53 8, 42 6, 35       | 2 12. 45 10. 1 | $2 7. \ 3$   | 9 14.1   | 0 11.2     | 410.      | _          | 21.36         | 16. 12        | 30.30    | 24.24       | 18.18                                          | G                                       |
| 53 7. 54 5. 5          | 6 11.45 9. 2   | 4 7.         | 3 13.1   | 5 10.3     | 0         | 23         | 20.18         | 15.14         | 29. —    | 23. 12      | 17.24                                          | Ettlingen.                              |
| 22 6 12 5              | 2 10.15 8. 1   | 2 6.         | 9 11.4   | 5 9. 2     | 4 6.      | . 45       | 18, 12        | 13.39         | 26. 15   | 5 21. —     | 15.45                                          | m                                       |
| 38 4. 30 3. 2          | 3 7. 30 6      | <b>-4.</b> 3 | 0 9      | - 7. 1     | 2 5.      | . 38       | 17.18         | 12.59         | 25. 8    | 3 20. 6     | 15. 5                                          | Magatt                                  |
| 20.3 3612 4            | 26. 23,5.      | 6 3. 5       | 0 7. 5   | 3 6.1      | 84.       | .30        | 15.36         | 11.42         | 23. 8    | 18.30       | 13, 53                                         | Sag                                     |
| 202 1 3                | 0 4, 23 3, 3   | 30 2. 3      | 8 5. 5   | 53 4. 4    | 2  3.<br> | .30        | 16.24         | 12.18         | 24. —    | 19.12       | 14.24                                          | Baden.                                  |
| 30 2. 48 2.            | 6 5. 23 4.     | 18 3. 1      | 46.      | 45 5. ½    | 24 4.     | . 8        |               |               |          | 3 16.30     |                                                |                                         |
| Bühl.                  | 1. 53 1.       | 30 1.        |          | 23 2.      | _         | ٠. ٤       | 12. 6         | 9. 5          | 18.45    | 15. —       | 11.15                                          | Achern.                                 |
|                        | Ado            | rn.          | •        | 30 1.      |           | . 45       | 11. —         | 8. 15         | 17. 15   | 13.48       | 10.21                                          |                                         |
|                        |                |              |          | Renc       | hen.      | . 23       | 9. 54         | 7. 26         | 15.53    | 12.42       | 9. 32                                          | Appenweier.                             |
|                        | •              |              |          |            |           | . ٤        | 12. 6         | 9. 5          | 18.38    | 14.54       | 11.11                                          |                                         |
|                        |                |              |          |            |           | . રૂદ      | <b>3. 3</b> 0 | <b>6. 2</b> 3 | 14. 8    | 11.18       | 8. 29                                          | , · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|                        |                |              |          |            |           | 30         | 5. 12         | 3. 54         | 10. 8    | 8. 6        | 6. 5                                           | Dinglingen.                             |
|                        |                |              |          |            |           | 45         | 3. <b>4</b> 8 | 2. 51         | 3. 15    | 6. 36       | 1. 57                                          | Orschweier.                             |
|                        |                |              |          |            |           | 38         | 2. 6          | 1. 35         | 6. 8     | 4. 54       | 3. 41                                          | Renzingen.                              |
|                        |                |              |          |            |           | mu         | nendi         | ngen.         | · I      | )<br>2. 48  | <u>,                                      </u> | Emmendingen.                            |
|                        |                |              |          |            |           | -          |               |               | <u> </u> | <del></del> | L                                              | Brit.                                   |

:

:

· • • , . . , . • • , 

. . . . • •

### Beilage

hn in Anwendung kommen.

Grad).

| Nach | un | 61     | Offen:<br>burg | Ding:<br>lingen | Orfch:<br>weier | Renzin:<br>gen | Em-<br>men:<br>dingen | Frei:<br>burg | Nach und Vou:   |
|------|----|--------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------|---------------|-----------------|
|      |    | ben    | Stunden        | Ctunben         | Stunden         | Stunden        | Stunden               | Stunden       |                 |
|      | M. | =<br>a | 25             | 304             | 32‡             | 341            | 354                   | 381           | Mannheim.       |
|      |    | ŀ      | 243            | 30              | 317             | 33‡            | 35                    | 38            | Friedrichsfeld. |
|      |    | }      | 243            | 30              | 31;             | 333            | 35                    | 371           | Heidelberg.     |
|      |    | ŀ      | 221            | 271             | 29‡             | 31‡            | 32‡                   | 35‡           | Wiesloch.       |
|      |    | }      | 205            | 25‡             | 271             | 29             | 30                    | 321           | Langenbrücken.  |
|      |    | ŀ      | 184            | 231             | 25              | 27             | 28                    | 303           | Bruchfal.       |
|      |    | }      | 16             | 211             | 23              | 241            | 251                   | 28‡           | Weingarten.     |
|      |    | ŀ      | 147            | 198             | 21‡             | 231            | 241                   | 27            | Durlach.        |
|      |    | _      | <u> </u>       |                 | <del>-</del>    |                |                       |               | Continuing      |

• ı •• 1 • `

# Großherzoglich Badisches Megierungs-Blatt.

Carlsruhe, Donnerstag ben 24. Juki 1845.

#### Inhalt.

Berfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien. Bekanntmachungen des Ministeriums des großherzoglichen Pauses und der auswärtigen Augelegenheiten; 1. die Organisation der Eisenbahnbetriebsverwaltung betreffend;
2. die Larife für die großherzogliche Eisenbahn betreffend. — Des Juftizministeriums, Berordnung wegen der Anmeldung um
folche Dienststellen, deren Biederbesehung den Geschäftstreis der Posgerichte berührt. — Des Ministeriums des Innern, die Erledigung der Gemeindebezirtssorftei Ehrenstetten betreffend. — Die Prüfung der Geometercandidaten im Jahr 1844 betr. — Uebersicht der Studirenden auf den Landesumiversitäten heitelberg und Freidurg im Gommerhalbsahr 1845 betreffend.

#### Verfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien.

(Die Organisation ber Eisenbahnbetriebeverwaltung betreffenb.)

Bufolge allerhöchster Entschließung aus großberzoglichem Staatsministerium vom 27. v. M. Nr. 1224 und 1225 wird das Eisenbahnamt in heidelberg mit dem daselbst besindlichen Postamte vereinigt, und diesem combinirten Dienste die Benennung: "Post = und Eisenbahnamt" beigelegt; zugleich wird die demselben bisber untergeordnete Eisenbahn expedition Mannheim davon getreunt und zu einem eigenen Eisenbahnamte erhoben.

Die Direction der Bosten und Eisenbahnen ift mit dem weiteren Bollzuge beauftragt. Carlerube, ben 2. Juli 1845.

Ministerium bes Großherzoglichen Saufes und ber auswärtigen Angelegenheiten. von Dufch.

Vdt. Turdheim.

(Die Organisation ber Gisenbahnbetriebsverwaltung betreffenb).

Seine Konigliche hoheit der Großherzog haben durch allerhöchste Entschließung aus Großherzoglichem Staatsministerium vom 18. d. M. Nr. 1359 zu bestimmen geruht, daß in Freiburg und Baden Eisenbahnamter errichtet werden, und das Oberpostamt Carlsruhe mit dem daselbst besindlichen Eisenbahnamte vereinigt und dieser combinirten Stelle die Benennung "Post= und Eisenbahnamt" beigelegt werde; daß in Muggensturm eine Post- und Eisenbahnerpedition, und in Dinglingen eine Eisenbahnerpedition; in Sinzheim, Niederschopsheim, Orsch-

weier, Kenzingen, Riegel, Emmendingen und Langendenzlingen aber Billetausgabebureaux erichte werden; daß die Eisenbahnexpedition zu Dos in ein Bistetausgabebureau umgewandelt weit; ferner daß von dem Eisenbahnamt Carlsruhe die Station Dos und von dem Posts und Gistebahnamt Offenburg die Billetausgabebureaux zu Steinbach und Bühl getrennt und nebst den neu errichteten Billetausgabebureau zu Sinzheim dem Eisenbahnamt Baden zugetheilt; dem soft und Eisenbahnamt Baden zugetheilt; dem soft umd Sistenbahnamt Offenburg die Eisenbahnexpedition Dinglingen und die Billetausgabeburez zu Niederschopsheim und Orschweier, sodann dem Eisenbahnamt Freiburg die Billetausgabeburez zu Kenzingen, Riegel, Emmendingen und Langendenzlingen untergeordnet werden.

Carleruhe, pen 20. Juli 1845.

Ministerium des Großherzoglichen Sauses und ber auswärtigen Angelegenheiten. von Dufch.

Vdt. Turchein.

(Die Tarife für die Großherzogliche Eisenbahn betreffend).

| Rachbem burch allerhochfte Entschließung aus Großherzoglichem Staatsministrium win               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27. Juni b. J. Mr. 1223 genehmigt worden ist, daß die Personentaxe:                              |
| für die erste Wagenclasse auf                                                                    |
| für die zweite Bagenclasse auf 71/2 "                                                            |
| für die dritte Wagenclasse auf 5 1/2 "                                                           |
| und für den Stehwagen auf                                                                        |
| für die Berson und die Wegstunde ohne Unterschied der zurückzulegenden Entfernung feffet         |
| werde und für die Zweigbahn von Dos nach Baben nachstehende Localtaxe:                           |
| erfte Classe                                                                                     |
| zweite Classe                                                                                    |
| britte Claffe                                                                                    |
| und Stehwagen                                                                                    |
| für die Person in Anwendung tomme, ferner daß alles Gepad ber Reisenden mit Anbahm               |
| bes Handgepads bis zu 10 Pfund einer Taxe von 3 fr. für 100 Pfund und die Beginnt                |
| unterworfen und bas Freigewicht ber auf Stehwagen mitgeführt werbenden Traglaften, welt          |
| nicht in Reisegepad bestehen, von 80 auf 60 Psund herabgesetzt werbe, daß die Equipagentare st   |
| bie Wegstunde                                                                                    |
| erster Classe auf                                                                                |
| zweiter Classe auf                                                                               |
| und dritter Classe auf                                                                           |
| ermäßigt und endlich die Biehtransporttare für einen ganzen Transportwagen und die Begfind       |
| eine Graciale aus 50 fr                                                                          |
| für Großvieh auf ,                                                                               |
| und für Kleinvieh auf                                                                            |
| herabgesetzt werde; und nachdem der Termin zur öffentlichen Benutzung der Eisenbahnstrede von Da |
| nach Baben auf ben 25. d. M., und der Strecke von Offenburg dis Freiburg auf ben 1. Augu         |

bestimmt worten ift, fo werben bie nach obigen Normen abgeanberten und neu aufgestellten Tarife nebft ben Dienfitabellen (Beilage A. bis G.) mit bem Anfügen gur offentlichen Renntniß gebracht, bag biefe Tarife fur Die Transporte zwischen Baden und ben übrigen Stationen mit bem 25. b. M., auf ber gangen im L'etrieb befindlichen Bahn aber am 1. August in Birksamkeit treten.

Carlerube, den 22. Juli 1845.

Ministerium bes Großherzoglichen Hauses und ber auswärtigen Angelegenheiten. von Dusch.

'Vdt. Turdbeim.

(Berordnung wegen der Anmeldung um folche Dienststellen, deren Wiederbesehung den Geschäftstreis der Hofgerichte berührt.)

Man flebt fich veranlagt, biermit zu verorbnen:

1. Die Bewerber um folche Dieuftstellen, beren Biederbefetung ben Geschäftstreis eines ber vier Sofgerichte berührt, haben fich auf beghalb ergangenes Ausschreiben jeweils bei bemienigen Hofgerichte zu melben, in beffen Bezirk fie julept langere Zeit hindurch beschäftigt gewefen find.

2. Ift Dieß ein anderes, wie das im Ausschreiben bezeichnete Hofgericht, fo liegt demfelben ob, die Unmelbung mit gutachtlich er Aeugerung über die Fabigfeit bes Bewerbers an letteres zu überfenden.

Carlerube, ben 11. Juli 1845.

Juftizminifterium.

Jolly.

Vdt. Backelin.

(Die Erledigung ber Gemeinbebezirksforftei Ehrenstetten betreffenb.)

Seine Königliche Hoheit ber Großherzog haben nach allerhöchster Staatsminifterial-Entschließung vom 27. v. D. Rr. 1228 ber Bitte ber Gemeinden Rirchbofen, Ehrenftetten, Norfingen und Offnadingen, um Einverleibung ihrer Waldungen zu einer landesherrlichen Bezirfsforftei allergnädigft zu entiprechen und unter Auflösung der bisherigen Gemeindebegirkeforftei Chrenftetten zu genehmigen geruht, baß bie ben Gemeindeforsteibezirk bieber gebilbet habenden Waldungen mit Ginichlug ber feither ber Begirtsforftei Bendlingen zugetheilt gewesenen Staatswaldungen auf ber Gemartung Rirchhofen ber Bezirksforstei Staufen einverleibt werben.

Dieg wird biermit zur öffentlichen Renntnig gebracht.

Carlerube, ben 5. Juli 1845.

þ

Ministerium bes Innern. In Abwesenheit bes Brafibenten. Der Ministerialbirector.

Mettig.

Vdt. Schmitt.

#### (Die Brufung ber Geometercanbibaten im Jahr 1844 betreffenb.)

Nach ordnungsmäßig erstandener Prüfung wurde auf den Antrag der Oberdirection bes Baffer- und Straßenbaues Carl Victor Bechmann aus Rothenfels als hinlanglich befähigt unter die Zahl ber practischen Geometer aufgenommen.

Carleruhe, ben 9. Juli 1845.

Ministerium des Innern. In Abwesenheit bes Brafibenten. Der Ministerialbirector.

Mettig.

Vdt. Schmitt.

(Uebersicht ber Studirenden auf den Landesuniversitäten Heibelberg und Freiburg im Sommerhalbiahr 1845 betreffend.)

3m Sommerhalbjahr 1845 ftudiren

| • •                                             |       |            |          |          |     | Inlander. | Anslånder. | 3m Gangen     |
|-------------------------------------------------|-------|------------|----------|----------|-----|-----------|------------|---------------|
| 1. Theologen, immatriculirte und Geminariften   | •     | •          | •        | ٠        | . • | 34        | 9          | 43            |
| 2. Juristen                                     | •     | •          | •        |          | •   | 96        | 457        | <b>5</b> 53   |
| 3. Mediciner, Chirurgen und Pharmaceuten        | •     | •          | •        | •        | •   | 32        | 121        | 153           |
| 4. Cameraliften und Mineralogen                 | •     | •          | •        | •        | •   | 40        | 19         | <del>59</del> |
| 5. Philosophen und Philologen                   | •     |            | •        | •        | ٠   | 14        | 20         | 34            |
| 6. Personen reifern Alters                      | •     | •          | •        | •        | •   | 27        | 21         | 48            |
| 7. Conditionirende Chirurgen und Pharmaceuten . | •     | •          | •        | •        | •   | 9         | 12         | 21            |
| •                                               |       | æ.c.       |          |          | **  | 023       |            |               |
|                                                 | ,     | <b>Bef</b> | uun      | ntza     | Ŋι  | 252       | 659        | 911           |
| B. Auf ber Universi                             |       | ·          |          | Ū        | •   |           | 659        | 911           |
| B. Auf der Universi                             |       | ·          |          | Ū        | •   |           | 659<br>21  | 911           |
| ·                                               | tā:   | t F        | rei      | b u      | •   | •         |            |               |
| 1. Theologen                                    | tā:   | t F        | rei<br>• | Бu       | rg  | 61<br>30  | 21         | 82            |
| 1. Theologen                                    | : tā: | : F        | rei<br>• | ь и<br>• | rg  | 61<br>30  | 21<br>3    | 82<br>33      |

Dieß wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht. Carl grube, ben 15. Juli 1845.

Ministerium bes Innern. In Abweienheit bes Brafibenten.

Der Ministerialvirector.

Rettig.

Vdt. Buiffon.

(Die hiezu gehörigen Beilagen A bis G werden ausgegeben werden, sobald der Drud vollendet ift.)

### Großherzoglich Badisches

# Regierungs-Blatt.

Carlerube, Montag ben 4. August 1845.

#### Inhalt.

Unmittelbare allerhöchfte Entschliestungen Seiner Röniglichen Hoheit des Großherzogs. Ordens-

Berfügungen und Betanntmachungen ber Ministerien. Des Ministeriums bes Innern, die Uebersicht über ben Zustand ber allgemeinen Gebäube Brandversicherungs-Anstalt im Jahre 1844 betr. — Die Prüfung ber evangelischen Pfarrcandidaten betreffend. — Die Bereinigung ber babischen Phönirgesellschaft mit ber Frankfurter Bersicherungsgesellschaft betreffend. — Die Bahlen zur ersten Rammer ber Ständeversammlung für 1846 betreffend. — Die Bahlen zur zweiten Rammer ber Ständeversammlung für 1846 betreffend.

Dienfterledigungen. — Todesfälle. — Berichtigung.

# Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs.

Orbensverleihung.

Seine Königliche Hoheit ber Großherzog haben unter bem 20. Juli b. 3.

allergnabigft geruht, bem Generalmajor von Kalenberg bas Großfreuz bes Orbens vom Bahringer Lowen zu verleihen.

#### Medaillenverleihungen.

Seine Rönigliche Sobeit ber Großbergog haben allergnäbigft gerubt,

burch höchste Ordre vom 27. Marz b. 3.

bem Bachtmeister in der Artilleriebrigade Jakob Debold, in Anerkennung mahrend vierzig Jahren treu geleisteter Militarbienste, die goldene Militarverdienstmedaille, statt der im Felde für tapferes Benehmen erhaltenen silbernen Militarverdienstmedaille;

unter bem 23. Juni d. J.

auf die erhaltene Anzeige, daß der zu Carleruhe stationirte Gendarm Joseph Sansler von Radolphzell, vor wenigen Lagen mit eigener Lebensgefahr einen Menschen vom Tode bestertrinkens errettet habe, demfelben die filberne Civilverdienstmedaille;

#### unter bem 26. Juni b. 3.

ben Walbhutern Rrat in Burbach und Gerber in Reusat, in Anerkennung ihrer viel= jahrigen, mit Treue, Gifer und Fleiß geleisteten Dienste, die filberne Civilverdienstmedaille;

#### unter bem 17. Juli b. 3.

bem Bürgermeister Sales Rapp von Kappel, Amts Bühl, in Anerkennung seiner vieljährigen musterhaften Dienstführung als erster Ortsvorgesetzter, die kleine goldene Civilverdienstmedaille zu verleiben;

bem Obermachtmeister Georg Soffarth von der erften Division,

bem Brigadier zweiter Claffe Chriftian Somibt von ber zweiten Division,

bem Brigabier zweiter Claffe Johann Peter Ringholz von ber britten Divifion,

bem Brigabier erfter Claffe Johann Georg Reim von ber vierten Division und

dem Brigadier erster Classe Joseph Groß von der vierten Division als Anerkennung ihres seit einer Reihe von Jahren an den Tag gelegten Fleißes und Eisers in Handhabung des dffentlichen Sicherheitsdienstes, so wie ihrer sonstigen musterhaften Dienstführung, die filberne Civilverdienstmedaille allergnädigst zu verleihen.

#### Dienstnadrichten.

Seine Ronigliche Hoheit ber Großherzog haben Sich allergnäbigst bewogen gefunden:

#### unter bem 27. Juni b. 3.

ben Vorstand bes Postamts Heidelberg, Postmeister Johann Start, zum Vorstand bes Post = und Eisenbahnamts Heidelberg zu ernennen, und

bem Postwagenerpeditor Carl Sarrer in Beidelberg, die combinirte Postcaffen - und Rechenungsführung bei bemfelben zu übertragen;

ben bisherigen Revisionsgehilfen, Postpracticanten Julius Baag von Carlsruhe, jum Of- sicialen bei bem Bost - und Gisenbahnamte Seibelberg zu ernennen;

ben Eisenbahnamtscaffier Burg in Offenburg zu dem Eisenbahnamt Mannheim unter Uebertragung ber Function eines Eisenbahnamtsvorstandes zu versetzen;

#### unter bem 5. Juli b. 3.

ben Rechtspracticanten Eugen von Sepfried von Salem, jum Secretar bei bem Hofgericht bes Geefreises zu ernennen;

bie tatholische Pfarrei Hausach, Bezirtsamts Haslach, bem Beneficiaten Joseph Anton Montfort zu Endingen zu übertragen;

#### unter dem 11. Juli d. 3.

ben Ministerialrath Frensborf zum Gebeimen Referendar zu ernennen;

die katholische Pfarrei Sinzheim, Amts Baden, bem Pfarrer Franz Laver Moutet zu Krenkingen zu übertragen;

XXII.

Nach höchster Orbre vom 12. Juli d. J. wurde der Generalmajor von Ralenberg auf sein unterthänigstes Ansuchen ber ihm übertragenen Funktion eines Garnisonscommandanten ber Residenz enthoben.

Rach bochfter Orbre vom nämlichen Datum wurden verfett:

a. bei ber Infanterie,

Hauptmann und Divisionsabjutant von Reubronn vom zweiten Infanterieregiment zum Divisionsstab ber Infanterie,

Dberlieutenant und Brigadeadjutant Achenbach vom vierten Infanterieregiment zum Stab ber erften Infanteriebrigabe,

Oberlieutenant und Brigadeadjutant von Stern vom britten Infanterieregiment zum Stab ber zweiten Infanteriebrigade;

#### b. bei ber Reiterei.

Oberlieutenant und Brigadeadjutant von Bechmar vom erften Oragonerregiment zum Stab ber Reiterbrigabe.

Sobann haben Seine Ronigliche Sobeit ber Großherzog allergnäbigft geruht:

unter bem 18. Juli b. 3.

ben Postrath von Pfeuffer zum Mitglied des Berwaltungsraths ber Wittwencasse für die Angestellten ber Civilftaatsverwaltung zu ernennen;

bie Stelle eines Borftandes des Poft - und Eisenbahnamtes Carlsruhe bem Borftande des bis= herigen Oberpostamtes dahier, Oberpostrath Friedrich von Kleudgen zu übertragen und den Borftand des Eisenbahnamtes Carlsruhe, Postmeister Mathaus Widmann, in gleicher Eigenschaft zu dem neu errichteten Eisenbahnamt Freiburg zu versetzen;

bem zum Vorstand bes Post= und Eisenbahnamtes heibelberg ernannten Postmeister Johann Stark bas Postamt Lörrach zu übertragen, an dessen Stelle den Worstand des Post= und Eisenbahnamtes Rehl, Gottfried Eberlin, in gleicher Eigenschaft zu dem Post= und Eisenbahnamt heidelberg zu versetzen und an dessen Stelle den Borstand des Postamtes Lörrach, Postmeister Gustav Fischer, zum Worstand des Vost= und Eisenbahnamtes Rehl zu ernennen;

ben Eisenbahnamtscassier Victor Paris bahter in gleicher Eigenschaft zu bem neu errichteten Eisenbahnamte Baben unter Uebertragung der Function des Vorstandes dieses Amtes, zu versetzen, an bessen Stelle den Officialen bei dem Oberpostamt Carlsruhe, Leopold Weigel, zum Cassier bei dem Cisenbahnamt Carlsruhe zu befördern;

den Eisenbahnamtscaffier Bruno Schmittbaur zu Rehl in gleicher Eigenschaft zu bem Eisenbahnamt Freiburg zu verseten;

dem Officialen Ferdinand Morftabt in Carlsruhe die Führung der Caffe bei dem Gisensbahnamte Offenburg und dem Gisenbahnerpeditor Anton von Pigage in Mannheim die Führung der Eisenbahnamtscaffe in Rehl zu übertragen; ferner

ben Postwagenexpeditor Ludwig Ragel in Freiburg als Postamtscaffier zu dem Post = und Gisenbahnamte Carlsruhe zu versegen und den Officialen Otto Schmuck in Mannheim mit der Führung der Postwagenexpedition Freiburg zu beauftragen;

29.

ben Bauconducteur zweiter Claffe Carl Günther zum Bahningenieur bei dem Cisenbahnamt Freiburg zu ernennen;

ben Eisenbahnerpeditor Rubolph Maier in Dos als Official zum Post = und Eisenbahnamt Heibelberg und ben zum Officialen bei bem Post = und Eisenbahnamte Heibelberg ernannten Julius Waag au zu bem Bost = und Eisenbahnamte Carlsrube zu versetzen;

ben Postpracticanten Eduard Ries zum Officialen bei dem Bostamt Mannheim und ben Postpracticanten Heinrich Barth von Carlsruhe zum Officialen bei dem Post = und Gisenbahn= amte heibelberg zu ernennen;

bem Professor honorarius Dr. Gervinus in Heibelberg ben Character als Hofrath zu ertheilen; bie katholische Pfarrei Oberbalbach, Amts Gerlachsheim, bem Pfarrer Hammer zu Honau und bie katholische Pfarrei Tobtnauberg, Amts Schönau, dem Pfarrverweser Franz Joseph Bimmermann zu Altborf zu übertragen.

#### Verfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien.

(Die Ueberficht über ben Zustand ber allgemeinen Gebäude-Brandversicherunge-Anstalt im Jahre 1844 betreffenb.)

Die Uebersicht über den Zustand der allgemeinen Gebände=Brandversicherungs=Anstalt im Großherzogthum im Jahre 1844, wie solche die Anlage ausweist, wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Carlerube, ben 5. Juli 1845.

Ministerium bes Innern. In Abwesenheit bes Prafibenten. Der Ministerialbirector. Rettig.

Vdt. Schmitt.

(Die Prüfung ber evangelischen Pfarrcandibaten betreffend.)

Rach erftandener ordnungsmäßiger Prufung find folgende Theologen, namlich

- 1. Ernft Wilhelm Friedrich Gicheiblen aus Babftabt,
- 2. Carl Friedrich Theodor Greiner aus Rorf,
- 3. Carl Philipp Beinrich Beyermann aus Gerfietten im Ronigreich Burttemberg,
- 4. Eduard Abolph Beinrich Buch aus Ittlingen,
- 5. Carl Braun aus Wiesloch,
- 6. Guftav Heinrich Georg Sabermehl aus Darmftabt

im Frühjahr 1845 unter bie evangelischen Pfarrcandibaten bes Großherzogthums aufgenommen worden. Carlsruhe, ben 18. Juli 1845.

Ministerium bes Innern. In Abwesenheit bes Brafibenten. Der Ministerialbirector. Rettig.

Vdt. Reinharb.

(Die Bereinigung ber Babifchen Phonirgefellschaft mit ber Frankfurter Berficherungsgesellschaft betreffenb.)

Seine Königliche Soheit ber Großherzog haben nach allerhöchster Entschließung aus großherzoglichem Staatsministerium vom 18. d. M., Mr. 1371, allergnädigst zu genehmigen geruht, baß die Babische Gesellschaft des Phönix sich mit der Frankfurter Versicherungsgesellschaft als unsbenannte Gesellschaft, unter dem Namen: "deutscher Phönix" vereinigt und daß diese vereinigte Gesellschaft Fahrnisversicherungen gegen Feuersgesahr im Großherzogthum, unter Beobachtung der im Großherzogthum Baden bestehenden Gesetze und nach den vorgelegten Statuten übernimmt, welch' letztere mit dem Anfügen bestätigt werden, daß Streitigkeiten zwischen der Gesellschaft und Badischen Unterthanen nach dem für das Großherzogthum vorgeschriebenen schiederichterlichen Verssahren und nöthigenfalls durch die großherzoglichen Behörden zu entscheiden seien.

Diefes wird hiermit gur offentlichen Kenntniß gebracht.

Carlerube, ben 19. Juli 1845.

Ministerium bes Innern. In Abwefenheit bes Prafibenten. Der Ministerialbirector. Attig.

Vdt. Buiffon.

(Die Wahlen gur erften Rammer ber Stanbeversammlung für 1846 betreffenb.)

Nach allerhöchster Entschließung aus großherzoglichem Staatsministerium vom 18. b. M., Nr. 1366, haben Seine Königliche Hobeit der Großherzog allergnädigst geruht, wegen Berhinderung des Regierungsvirectors Geheimenraths von Red in Freiburg den Regierungsrath Grasen von Rageneck daselbst zum Commissär für die Wahl eines Abgeordneten des grundherrslichen Abels oberhalb der Murg zu ernennen.

Carlerube, ben 22. Juli 1845.

Ministerium bes Innern. In Abwesenheit bes Praftbenten. Der Ministerialbirector. Aettig.

Vdt. Reinhard.

(Die Wahlen gur zweiten Rammer ber Stanbeversammlung für 1846 betreffenb.)

Nach allerhöchster Entschließung aus großherzoglichem Staatsministerium vom 18. d. M., Nr. 1367, haben Seine Königliche Hoheit ber Großherzog allergnädigst geruht, wegen Bershinderung des Regierungsdirectors Geheimenraths von Reck in Freiburg den Regierungsrath Fromherz daselbst zum Bahlcommissär für die Vornahme der Ersatwahl in dem zehnten Menterk wahlbezirk (Amt Müllheim) zu ernennen.

Carlerube, ben 22. Juli 1845.

Ministerium bes Innern. In Abwesenheit bes Präfibenten. Der Ministerialbirector.

Mettig.

Vdt. Reinbard.

#### Diensterlebigungen.

Durch die Beförderung des Pfarrers Wolf ift die evangelische Pfarrei Gaiberg, Decanats Nedargemund, mit einem Competenzanschlage von 487 fl. 31 kr., welcher sich durch eine neue, in Geld bestehende Dotation von 238 fl. 43 kr. auf 726 fl. 14 kr. erhöht, worauf jedoch 22 fl. Zehntablösungscapital und 75 fl. Kriegsschulden haften, die der Pfründnießer in 10 Jahresterminen bezahlen muß, in Erledigung gekommen. Die Bewerber, um diese Pfarrei haben sich vorschriftsgemäß durch die betreffenden Decanate binnen vier Wochen bei dem evangelischen Oberkirchemathe zu melden.

Die durch die Beförderung des Caplans Xaver Reichlin auf die katholische Pfarrei Neustadt erledigte Caplanei ad St. Nicolaum in Engen mit einem beiläusigen Ertrage von 400 fl. wird mit dem Bemerken ausgeschrieben, daß der kunftige Caplan sich etwa anmeldende Schüler in den Elementen der lateinischen und deutschen Sprache und in der Religion zu unterrichten habe. Die Competenten um diese Pfründe haben sich bei der fürstlich fürstenderzischen Standes und Vatronatscherrschaft vorschriftsmäßig zu melden.

Bu bem Ausschreiben ber katholischen Pfarrei Wyhl, Amts Kenzingen, (Reggs.-Bl. Nr. XVI., vom 28. Mai b. J., S. 144) wird nachträglich bemerkt, daß auf derfelben ein Provisorium von jährlich 21 fl. 53 fr. bis Martini 1860 hafte.

Ju dem Ausschreiben des evangelischen Diaconats Eppingen, womit die Stelle eines Vorstandes und Lehrers an der höheren Bürgerschule daselbst verbunden ist (enthalten im Regierungsblatt vom 30. Juni d. J. Nr. XIX.), wird nachträglich bekannt gemacht, daß auf dieser combinirten Stelle 217 fl. 28 kr. Schulden haften, welche der ernannt werdende Diaconus in 10 Jahresterminen mit Zinsen zu zahlen hat.

Tobesfälle:

Geftorben ift:

Am 15. Mai d. J.

- ber penfionirte Landchirurg Brechter in Neubenau.

Berichtigung.

Auf Seite 146 bes biesjährigen Regierungsblattes ift bei Mebaillenverleihung flatt Burgermeifter Anton Jörger in Baben zu lesen : Butgermeifter Joseph Jörger in Baben. Beilage jum Staats= und Regierungsblatt Rr. XXII. vom Jahr 1845.

### Nebersicht des Bustandes der Gebaude-Brandversicherungs-Anstalt

### im Großherzogthum Baben

#### vom 1. Januar bis legten December 1844.

| Soll.                | Einnahme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hat.              | Reft.           |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| pl.  fr              | T. W. A. A. D. J. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | fl.  fr.          | fl. fr.         |
| 4440                 | I. Statsrechung von früheren Jahren:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 414 27            |                 |
| 414 27               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,328 7           |                 |
| 1,328                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,320 (           | 4 672 02        |
| 1,673 23             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _ ,               | 1,673 23        |
| 5 12                 | - 4. Gelbstrafen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 12              | _  -            |
| 311                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 12              |                 |
| . [                  | H. Ctatbrechnung vom laufenden Jahr: 1. Beiträge für's Jahr 1843 von 8 Areujern Umlage auf 100 fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11                | 1 1             |
| 1 '                  | Brandversicherungeanschlag ber Gebaude:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 1               | 1 1             |
|                      | Ertrag: Anichlag:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 . I I           | 1 1             |
|                      | 84,106 fl. 34 fr. im Seefreis 63,070,000 fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 [ 1             |                 |
| 8                    | 113,402 ,, 38 ,, im Dberrheinfreis 84,805,650 ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 1               | 1 1             |
|                      | 129,357 , 32 ,, im Mittelrheinfreis 96,723,400 ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | I                 | . 11            |
| 1                    | 96,013 , 45 , im Unterrheinfreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 1               | 1 1             |
| 422,880 29           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 421,251 22        | 1,629 7         |
| 1                    | zusammen auf 10. Januar 1843 316,607,150 fl. vom vorigen Jahr 230,324,450 fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | i i i             | -               |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                 |
| <b>.</b>             | Bermehrung durch die neue Ein-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 1               | 1 1             |
| 477 000 7            | fchäng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 455 000 50        | 1 1             |
| 155,208 53           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 155,208 53        | -  -            |
| 141,876 30           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50,000            | 00 070 00       |
| 4 000 50             | untergebrachter Gelbvorrath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 52,000 —          | 89,876 30       |
| 1,233 50<br>1,305 17 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 689 7<br>405 17   | 544 43<br>900 — |
| 110-                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 405 17<br>110 —   | 900             |
| 14 -                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 110—              |                 |
| 14                   | The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s | 14                |                 |
| 381,216 34           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>381,216</b> 34 |                 |
|                      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                 |
| 1,107,273 42         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,012,649 59      | 94,623 43       |
|                      | - ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | ,               |

| Soll               | Ausgabe.                                                                                         | Hat.                 | Reft.      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| fi. fr.            | I. Etatsrechnung von früheren Jahren:                                                            | ff. fr.              | fl. fr.    |
| _ ' 8              | 1. Bureautoften für Inventarieuftude                                                             | _ 8                  |            |
| 108 —              | 2. Einschätzungegebühren                                                                         | 108 —                |            |
|                    | 3. Brandentschäbigungen:                                                                         |                      |            |
|                    | fl. fr. fl. fr. fl. fr.                                                                          |                      |            |
|                    | 88,382 11 im Seefreis 47,640 10 41,242 1 78,052 45 im Oberrheinfreis 57,603 11 20,449 34         |                      |            |
| .                  | 56,206 59 im Mittelrheintreis 34,101 4 22,105 55                                                 |                      |            |
| ′.                 | 25,668 50 im Unterrheinfreis 19,388 13 6,280 37                                                  |                      |            |
| 248,810 45         | ðufammen                                                                                         | 158,732 38           | 90,078 7   |
| 5 12               | 4. Uneigentliche Ausgaben an und für Privatpersonen                                              | 5 12                 | -  -       |
|                    | II. Ctatsrechnung vom laufenden Jahr: 1. Brandentschädigungen:                                   |                      |            |
|                    | fl. fr. fl. fr.                                                                                  |                      |            |
|                    | 252,473 6 im Seefreis 118,229 40 134,243 26                                                      |                      |            |
| k                  | 94,950 49 im Oberrheinfreis 46,484 10 48,466 39 40,733 2 im Mittelrheinfreis 21,414 16 19,318 46 |                      |            |
|                    | 64,711 40 im Unterrheinfreis 38,303 31 26,408 9                                                  |                      |            |
| <b>452,</b> 868 37 | zufammen                                                                                         | 224,431 37           | 228,437 —  |
| 1,872 49           | 2. Allgemeine Roften wegen Ginführung bes neuen Brandversiche-                                   | 4 070 40             |            |
|                    | rungegefetet                                                                                     | 1,872 49             | ) (1       |
| 15,695 53          | 3. Gebaubeeinschaftungefoften                                                                    | 15,645 13            | 50 40      |
| 1,936 11           | 4. Abichanungegebuhren von Branbichaben                                                          | 1,936 11<br>7,038 37 |            |
| 7,038 37           | 5. Einzugegebühren von Beitragen                                                                 |                      | 241,300    |
| 347,508 53         |                                                                                                  | 106,208 53           | 241,000    |
| 10,111 28          | Binse davon                                                                                      | 10,111 28            |            |
| 100,000 —          | 7. Activeapitalien, bis zur Berwendung verzinslich untergebrachter Geldvorrath                   | 100,000 —            |            |
| 1,185,956 33       |                                                                                                  | 626,090 46           | 559,865 47 |
|                    |                                                                                                  |                      |            |

| Soll.             | Ausgabe.                                                     | Hat.             | Reft.      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| fi. fr-           | ·                                                            | ff. fr.          | ff. fr.    |
| 1,185,956 33      |                                                              | 626,090 46       | 559,865 47 |
| 862 40            | 8. Befoldungen und Büreaukosten:  a) für den Berwaltungsrath | 829 20           | 33 20      |
|                   | 317 52 Bureaukosten 317 52 — —                               |                  |            |
| 1,967 52          | zusammen                                                     | • 1,967 52       | . —  -     |
| 30 59             |                                                              |                  |            |
| 1,128 7<br>122 17 | · •                                                          | 571 35<br>118 23 | 000        |
| 12211             | 11                                                           | 11020            | 3 54       |
| ·                 | III. Uneigentliche Ausgaben:                                 | •                |            |
| 381,216 34<br>— — | 2. an und für Privatpersonen                                 | -  -             | -  -       |
| 1,571,285 2       |                                                              | 1,010,825 29     | 560,459 33 |
| 1,107,273 42      | m                                                            | 1,012,649 59     |            |
| 464,011 20        |                                                              | 1,824 30         | 465,835 50 |
|                   |                                                              | Raffenreft       |            |
|                   | Die Ausgaberefte betragen 560,459 ft. 33 fr. über Abzug      | .                |            |
|                   | ber Einnahmsreste ad 94,623 st. 43 fr.                       | <b>l</b> •       |            |
|                   | und des Caffenrestes 1,824 ,, 30 ,, 96,448 ,, 13 ,,          |                  |            |
|                   | Deficit 464,011 fl. 20 fr. biervon:                          |                  |            |
|                   | giervon: 3,367 ,, 44 ,,                                      | <b>.</b> .       |            |
|                   | worüber noch an Deficit bleiben 460,643 fl. 36 fr.           |                  | • 1        |
|                   |                                                              |                  |            |

184 XXII.

Durch die Umlage follen nach S. 60 des Feuerversicherungsgesetes die Brandentschäbigungen des laufenden Jahres, Ein - und Abschäpungsgebuhren, Passivisse, Administrationssoften, Rudersat und Abgang eingebracht und nach S. 74 und 75 erwähnten Gesehes zur allmähligen Tilgung der Passiven eine außerordentliche Umlage von 2 Kreuzern auf 100 fl. angeordnet werden.

Die bedentendften Branbicaben (1000 fl. und barüber) find vorgefommen :

#### Im Seekreis:

in Schweningen, Amts Stetten; in Biethingen und Göggingen, Amts Möskirch; in Radolphzell und Gailingen, Amts Radolphzell; in Beildorf, Buggensegel und Urnau, Amts Salem; in Markorf, Möggenweiler und Riedheim, Amts Meersburg; in hödingen, Ueberlingen, Abelshosen, Seelsingen und Baurenhof, Gemeinde Oberbillasingen, Amts Ueberlingen; in Beiterdingen und Batterdingen, Amts Blumenfeld; in Owingen, Espasingen, Jizenhausen, Winterspüren, Bolkertshausen, Unterschwandorf, Aach, Ludwigshasen, Nenzingen und Rahlspüren, Amts Stockach; in Belschingen und Zimmerholz, Amts Engen; in Fürstenberg, Blumberg, Hüfingen, Aasen, Allmendshosen, Bräumstingen, Reudingen und Sumpsohren, Amts Hüsingen; in Donaueschingen und Oberbaldingen, Amts Donauschingen; in Rappel, Mönchweiler, Billingen, Unterkirnach und Dürrheim, Amts Billingen; in Grasenhausen, Blumegg, Unteridach und Sommerau, Amts Boundorf; in Berg-Gemeinde Raithebuch, Göschweiler, Neustadt und Lössingen, Amts Reustadt; in Oberwangen und Horrheim, Amts Stühlingen.

#### 3m Oberrheinkreis:

in herbern und Riebern, Amts Jestetten; in Burg, Robel, Luttingen und Rohr, Amts Walbshut; in Großherrischwand, Amts Sadingen; in Oberböllen, Amts Schönau; in Attlisberg, Liesenhausern, Schmalenberg, in der Schwand und Wollpatingen, Amts St. Blassen; in Oberhäusern, Tegernau, Damberg und Fahrnau, Amts Schopfbeim; in Gottenheim, Amts Breisach; in Waldsirch, Orensbach, Oberwinden und Rapenmoos, Amts Waldsirch; in Gremmelsbach, Schonach und Schönwald, Amts Triberg; in Buchenberg und St. Georgen, Amts Hornberg.

#### Im Mittelrheinkreis:

in 3ppiden, Gemeinde Kinzigthal, Amts Wolfach; in Fischerbach, Amts hablach; in Entersbach und Rordrach, Amts Gengenbach; in Offenburg; in Petersthal, Amts Oberfirch; in Reichenthal, Amts Gernsbach; in der Spinnerei zu Ettlingen; in Weingarten, Amts Durlach; in Zeutern, Amts Bruchfal; in Flehingen und Gondelsheim, Amts Bretten.

#### Im Unterrheinkreis:

in hemsbach, Amts Weinheim; in Ladenburg und Schaa:hof, Amts Ladenburg; in Schwehingen; im Grenzhof Schönau, Betersthal und Ziegelhausen, Amts Heidelberg; in Medesheim und Müdenloch, Amts Redargemund; in Ragenthal, Amts Neudenau; in Oberschessigen, Amts Mosbach; in Neidenstein, Amts Hoffenheim; in Gennfeld, Amts Abelsheim; in Urphar, Amts Wertheim.

Die im Reft nachgeführten Branbentichabigungen betreffen:

| bes<br>Kreifes, Amtes. | Desjenigen,<br>welcher die Reftentschädigung!<br>zu fordern hat.                  | Betr<br>bee<br>Refte |          | Namen<br>bes<br>Kreifes, Amtes. | Desjenigen,<br>welcher bie Rift:ntichabigung<br>zu fordern hat.                           | Betra<br>bes<br>Refies |        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|
| See= Ucbers            | für bie Pfarricheuer ju Bon-                                                      | ,                    | fri.     | See= Stodach                    | Jofef Stetter ju Dablipuren                                                               | fi. f                  |        |
| freis. lingen          | dorf                                                                              | 700<br>1232          |          | freis.                          | Sebaftian Brentler gu Bin-                                                                | 34 -                   |        |
|                        | Alois Brodmann zu Oberbils<br>lafingen                                            | 2950                 |          |                                 | für bas Eifenwert zu Zigen-<br>haufen                                                     | 21860 -                |        |
|                        | hofen                                                                             | 506                  |          | Bfullendorf                     | Rarl Schaafbautle zu Rel-<br>lenburg                                                      | 101 3                  | 33     |
|                        | Raufmann Xaver 3bele gu !!                                                        |                      |          |                                 | gen für bie Ct. Antonstapelle bem                                                         | 10 -                   | -      |
|                        | Löwenwirth Joseph Appert<br>allba                                                 |                      | 01<br>30 |                                 | Anton Bader zu Neuenburg<br>Wathā Hölderle zu Unadingen<br>für das Pfarthaus zu Kür-      | 3 -                    | _      |
| 1                      | Franz Schroff Wittib zu All-<br>mannsborf.<br>Ulrich von Meerhard zu Con-         | 50                   | _        |                                 | ftenberg                                                                                  | 3100 -                 | _      |
|                        | ftang                                                                             |                      | 53       |                                 | eschingen                                                                                 | 12 5                   | 53     |
|                        | gingen                                                                            | 16<br>50             | 55<br>—  |                                 | bingen                                                                                    | 201-                   | _      |
|                        | Jafob Egger ju Dwingen .<br>Johann Grundler zu Espa-<br>fingen                    | 297<br>1000          | Н        |                                 | Frang Joseph Ganter gu Su-<br>fingen                                                      | 650 -                  | _      |
| []·                    | Frang Frid gu Nach<br>Clemenz Gallenschüpe allba .                                | 500<br>500           | _        |                                 | Joseph Dierberger zu Aasen<br>Ochsenwirth Joseph Ganter                                   | 900-                   |        |
| 1                      | für die Pfarrscheuer allda<br>für das Pfarrhaus allda<br>Senes Mathes und Xaver   |                      |          |                                 | gu Allmenbehofen                                                                          | 2840 -                 | Plants |
|                        | Ragg zu Ludwigshafen .<br>Anton Rummerlander zu hop-                              | 7191                 | 42       |                                 | ohren                                                                                     | 4399 3<br>96 -         | 38     |
| li #                   | Balbus Seeliger zu Renzin-                                                        | 898                  | -        |                                 | Johann Georg Ruf zu Braun-                                                                | 1295 -                 |        |
| 1                      | Johann Schwarz allda<br>Anton Schönberger allda .<br>für die Gemeindetrotte allba | 480                  | _        | Neuftabt                        | Johann Tritfchler zu Schollach<br>Simon Tritfchler allda<br>Mich. Albiet zu Oberlenzfirch | 44 4                   | 0      |

|                  |                               |        |      | <u> </u>         | <u></u>                       |         |
|------------------|-------------------------------|--------|------|------------------|-------------------------------|---------|
|                  | 0.11.1                        | Mar-   |      | m                | Dedlanton                     | Betrag  |
| Namen            | Dedjenigen,                   | Detra: | × 1  | Mamen            | Desjenigen,                   | 1       |
| bes              | welcher bie Reftenischabigung | bed    |      | bes              | welcher bie Reftentichabigung | bes     |
| Rreifes , Amtes. | gu forbern hat.               | Refles | la - | Rreifes, Mintes. | zu fordern hat.               | Reftes. |
|                  |                               |        |      |                  |                               |         |
|                  |                               | ft.    | fr.  |                  |                               | fl. fr. |
|                  |                               | ) , E  |      |                  |                               | 100     |
| Gee= Reuftabt    | Jofef Ruf zu Gofdweiler .     | 866    |      | Sees Billingen   | Rafpar Schumpp , Safner zu    |         |
| freis.           | Strafenmeister Dilger gu      | i      |      | freis.           | Billingen                     | 1800 -  |
|                  | Reuftabt                      |        |      | Rabolphzell .    |                               |         |
|                  | Jung Kaver Beigmann allba     | 1043   | '    |                  | Joseph Sauter gu Gingen .     | 12 30   |
|                  | Gregor Schenzinger allba .    |        |      |                  | Sibel Chat ju Rabolphjell .   |         |
|                  | Johann Retterer allba         |        |      |                  | Jofef Glenbaft Bittme allba   |         |
|                  | Union Robler allba            |        | _    |                  | Bofeph Quer ju Gailingen .    |         |
|                  | Peter Riedlinger allba        | J I    |      | Stuhlingen       | Schmied Rafpar Scheer und     |         |
|                  |                               |        |      | Simbtinden       |                               |         |
| 1                | Simon Rieger allba            |        | _    |                  | Maurer Josef Reuburger        | 2040    |
| mbest            | Josef Winber allba            |        | _    |                  | Bu Dbermangen                 |         |
| Bonnborf         | für die Biebbutte gu Bonnborf |        | -    |                  | Conrad Boller allda           |         |
| {                | für bie Rirche fammt Thurm    |        | _    |                  | Bonifag Bufle "               |         |
|                  | für bas Pfarrhaus allda       | 6588   | 15   |                  | Jofef Rutidmann ju Dor-       |         |
|                  | Fibel Morat gu Amergfelb .    | 2150   | -    |                  | beim                          | 1071/30 |
|                  | Conrad Jorban gu Bellen-      |        |      |                  | Martin Maurer allba           |         |
|                  | bingen                        |        | _    |                  | Diefer für Unton Bogelfang    |         |
| ł i              | Conrad Eggert gu Gunbel-      |        |      |                  | allba                         | 250 -   |
| <b>†</b>         | wangen                        |        |      |                  | Matha Gantert Bittib allba    |         |
|                  |                               |        | _    |                  | II                            | N 00-1  |
|                  | Conrad Ragg auf ber Glad.     |        |      |                  | Anton Bogeifang " .           | M I     |
|                  | hutte                         |        | _    |                  | Anton Beiler                  | 757 30  |
| 1                | Anfelm Roch zuSchwarzhalben   |        |      |                  | für bie Raplanei              |         |
| 1                | Mathias Göz allba             |        | -    |                  | Micael Gromann                | 667 30  |
| i i              | Chriftian Ragele gu Blumegg   | 1590   | -1   |                  | Laver Maier " .               | 712 30  |
|                  | Josef Fechtig gu Unteribach . | 1548   |      |                  | Simon Rutichmann              | 775 -   |
|                  | Paul Sfele ju Commeran .      | 1050   | _    |                  | Maurer Alois Bigmann          | 627 30  |
| Billingen        | Bermaltung Rothweil           |        | _    |                  | Abam Buri .                   | 775     |
|                  | Bofef Grager, Jacob Rra-      |        |      |                  | Jafob Bintler                 | 637 30  |
|                  | denfele und Ferb. Schaaf      |        |      |                  |                               | 1082 30 |
|                  | gu Rappel                     |        |      |                  | H "                           | 1162 30 |
|                  |                               |        | _    | Salem            |                               |         |
|                  | Mathias Flaig d. j. zu Monch- |        |      | Caten            |                               |         |
|                  | meiler                        |        | _    | 6M 45            | Jafob Mert gu Buggenfegel     | 1990 -  |
|                  | Maria Lehmanus Berlaffen-     |        |      | meeteputs        | für das Kornhaus zu Martborf  |         |
|                  | fcaftemaffe allba             |        | _    |                  | für bie Bachtftube allba      | 125 —   |
|                  | Bernhard Caufer gu Durr-      |        |      |                  | für bas Soulhaus "            | 4000 -  |
|                  | beim                          | 1190   |      |                  | für ben Sohlthorthurm allba   | 225 -   |
|                  | Jatob Baufc allda             |        | _    |                  | für ben Oberthorthurm         | 300     |
| 1                | Georg Boffers Wittib allba    |        | _    |                  | für bas Schlachthaus          | 100 -   |
|                  | Mois Bunermabel allba         |        |      |                  | Bofeph Bucher                 | 400 -   |
|                  |                               |        |      |                  | Altfronenwirth Gulbin         |         |
|                  |                               | 300    |      |                  |                               | 250 —   |
| T .              | Rilian Gutfries allba         | 317    | JŲ   |                  | Joseph Areugdorn .            | 175 —   |
| PL '             | •                             | ,      |      |                  | 8                             | l l     |

| Namen<br>bes<br>Kreisco, Umtes. | Dessenigen,<br>welcher die Restentschädigung<br>zu forden hat.                                                                                  | Betrag<br>bes<br>Reftes.                     | Namen<br>bes<br>Rreifes, Amtes. | Desjenigen, welcher die Restentschädigung zu fordern hat.                                                                 | Betrag<br>bes<br>Reftes                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| See= Meerd.<br>freis, burg      | Schuster Joseph Frei zu Markborf                                                                                                                | 525 —<br>187 30<br>425 —<br>450 —<br>1869 30 |                                 | Josef Goltsabend nun Josef<br>Bertich zu Donaueschingen<br>Johann Lohrer Ult Gäßler zu<br>Oberbaldingen                   | 70                                          |
|                                 | Anton Geiger " Raufmann Ant. Matt " Friedrich Walfer " Michael Endres Bittib " Johann Baplift Beeifing " Joseph Begis " Rartin Raier zu Möggen- | 162 51<br>700 —<br>725 —<br>1000 —<br>800 —  |                                 | Jafob Lohrer "                                                                                                            | 695<br>695<br>1400<br>1350<br>40            |
|                                 | meiler                                                                                                                                          | 575 —<br>150 —                               | Steiten                         | Faver Danneler ju Schwe-                                                                                                  | 400                                         |
| Engen                           | Gemeinde Emmingen                                                                                                                               | 100 —<br>1500 —<br>348 —<br>348 —<br>51 15   |                                 | Lufas Straub allba Schuster Johann Stierle allba Johann Georg Doß "Anton Stäuble "Jiegler Wichael Haag "Maurer Josef Wahl | 637 -<br>1050 -<br>985 -<br>500 -           |
| Blumenfeld                      | Freiherr Ignag v. hornftein ; ju Weiterdingen                                                                                                   | 1716 54<br>200 —                             | Dher= Balde-                    | Ablerwirth Xaver Schmidt " Johann Strobel " Jakob Gottftein ju Grunholz                                                   |                                             |
| Mösfirch                        | Josef Dor allba<br>Innocenz Saufler zu Leiber-<br>tingen<br>Michael Kramer und Josef                                                            | 100 —                                        | rhein- but<br>freis.            | Für die Kirche zu Görrwihl .<br>Wendelin Mutter zu hart-<br>ichwand                                                       | 300 -<br>1100 -                             |
|                                 | Goog zu Boll                                                                                                                                    |                                              |                                 | Die sogenannte Gesellschafts-<br>caffe zu Kadelburg<br>Willibald Gerfter zu Röggen-<br>schwiel                            | 300 -<br>374 -                              |
| Donaucfchingen                  | Johann Reller zu Donau-<br>eschingen                                                                                                            | 10<br>275<br>700<br>1000                     |                                 | Josef Runje ju Burg                                                                                                       | 1900 -<br>218 1<br>3100 -<br>639 -<br>755 3 |

|                 |                               | m.             |                 |                                | ett     |
|-----------------|-------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---------|
| Namen           | Dedienigen,                   | Betrag         | Namen           | Desjenigen ,                   | Betrag  |
| bes             | welcher bie Reftentichabigung | bes            | bes             | welcher bie Reftentichabigung  | bed     |
| Rreifes, Omtes. | zu fordern bat.               | Refles.        | Rreifes, Amtes. | gu forbern hat.                | Reftes. |
|                 |                               | a /s-          |                 |                                | A E     |
|                 | OD AND PURE OF THE SALE       | fl. ft.        | Dr. Dankani     | 000 57.4                       | fL ft   |
| Dber= Ccopf-    | Rechtspraftifant Grasle und   |                | Ober= Bandamt   | Mart. Schorp ober bas Dord.    | 800     |
| rhein= beim     | Schmidt Farber gu Gun-        |                | thein= Freiburg | iche Kind zu Opfingen          | 200 —   |
| freis.          | benhausen                     | 302 59         | freis.          | Mathias Schlegel gu Unter-     |         |
|                 | Mathias Brobft zu Ried        |                |                 | ibenthal                       | 150 —   |
|                 | Loreng Ceun gu Dberhaußer     |                |                 | Josef Tritfchler allba         | 600 —   |
|                 | 3ob. Friedr. Gich gu Tegernau |                |                 | Bofef Beimle ju Burbftein .    | 100     |
|                 | Muller Schanglin gu Greggen   | 600            |                 | Johann Ernft Muller Erben      |         |
|                 |                               | 1050 —         |                 | in Falfenfteig                 | 700 -   |
|                 | Friedrich Greiner, Schneiber  |                | Cadingen        | Sammerfdmied Maler gu          | !!!     |
|                 | allba                         | 800 -          |                 | Murg                           | 115 -   |
|                 | Joh. und Rafpar Linfin und    | li             |                 | Unton Mutter ju Gerebach .     | 3/39    |
|                 | Martin hug zu Bafel           | 900 -          |                 | Georg Schenble ju Altborf ,    | 600 -   |
| Schonau         | Georg Steinbeunner, Johann    |                |                 | Ignay Raimann gu Berrifche     | 8 ( 1   |
|                 | Bartmann und Dathias          |                |                 | tieb                           | 300     |
|                 | Ruch ju Bildbollen            | 150            |                 | Gordian Bogt ju Altenfdimanb   | 550     |
|                 | Bartholma Daier allba         | 150            |                 | Blafins gum Reller in Groß.    | 1 1     |
|                 | Die Gemeinden Tobinau,        |                |                 | berrifdmanb                    | 1588 -  |
|                 | Schlechtnau und Branben-      |                | St. Blaffen     | Bofef Tritfdler ju Tobtmoos    | 100 -   |
|                 | berg, nun Roman Dietiche      |                |                 | Engelbard Bubler und 3ob.      |         |
|                 | für bie Bobnhutte bei ber     |                |                 | Georg Mutter ju Borber-        |         |
|                 | Cagmubl Branbenberg           | 50 -           |                 | tobtmood                       | 925     |
|                 | Albrecht Berger und Raimunb   |                |                 | Beter Beble, Johann Schla-     | 1 1     |
|                 | Begel ju Bell                 | 150 —          |                 | geter und Alois Chafer gu      |         |
|                 | Johann Lais, Frang Jofef      |                |                 | Schlageten                     | 1025    |
|                 | Brunner, Michel Geeger        |                |                 | Bofef Deng allda               | 550     |
|                 | und Repomut Riefer gu         |                |                 | Frang Maier Bittib allba .     | 750     |
|                 |                               | <b>3</b> 050 — |                 |                                |         |
| STATE OF STATE  |                               |                |                 | Gebhard Simon, Ant. Maier      |         |
| Müllheim        | Baffenschmieb Cberharb ju     |                |                 | und Johann Becht ju Tobts      |         |
|                 | Riederweiler                  | 100            |                 | moosweg                        |         |
|                 | Die Universität Freiburg,     |                |                 | Alois Sailer, Frang Josef      |         |
|                 | wegen bes Branbes gu          |                |                 | Siemer, Beter Maier, Jof.      |         |
|                 | Steinenftabt                  |                |                 | Ronig und Friedr. Thoma        |         |
|                 | Rathfdreiber Friedrich Brei-  |                |                 | au Antlieberg                  |         |
|                 | tenftein gu Malbeim           |                |                 | Leopold Bergog gu Schmalen-    |         |
| Staufen         | Gemeinde Munfterthal fur Die  |                |                 | berg                           |         |
|                 | Rapelle auf bem Belden .      |                |                 | Cornel Tronble und 3of. Rienle |         |
|                 | Gur die Rirche gu Rorfingen   |                |                 | gu Tiefenhaufern               |         |
|                 | Jofef Bangler ju Kropingen    |                |                 | Johann Muller allba            |         |
| Landamt Freis   | Staabhalter Bafin Reliften    |                |                 | Muguftin gum Reller in ber     |         |
| hurg            | gu Mengen                     | 190 —          |                 | <b>Сфиранд</b>                 | 1155 8  |
|                 |                               |                | i,              | 1                              | ı [     |

| Namen<br>bes<br>Areises, Amies.                   | Desjenigen,<br>welcher die Reftentschäbigung<br>zu fordern hat.                                        | Betrag<br>bes<br>Repes.        | Ramen<br>des<br>Kreifes, Amtes.       | Dessenigen,<br>welcher die Restentschäbigung<br>zu fordern hat.                                                                                                                 | Betrag<br>bes<br>Reftes.                                   |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Ober= St.<br>rhein= Blasien<br>freis.<br>Breisach | Bet. Scheuble zu Wollpatingen<br>Alois Raiser allba<br>Leonhard Röpfer zu Bernau-<br>dorf              | 650 —<br>250 —                 | Ober= Wald-<br>rhein- firth<br>freis. | Michael Dorer zu Baldfirch .  Sakob Willmann allda  Wittwe Helmle "  Sakob Corneli "  Franz Josef Hoch "                                                                        | 25 —<br>350 —                                              |
| Hornberg                                          | Ignag Schmidt Wittib zu Hardheim                                                                       | 87 30<br>138 —<br>18 —<br>13 — |                                       | Rarl Hoch "Dan. Emmert zu Oberwinden Schmidt Josef Welte allda .  3ohann Welte "Sfidor Welte "  Schmidt Christian Curi zu Razenmoos                                             | 186 20                                                     |
| Lôrtach                                           | Simon Heinzmann in Lehen-<br>gericht                                                                   | 50 —<br>452 —                  | Ettenheim<br>Stadtamt<br>Freiburg     | Schittlin Weever Wittib Schumacher Andreas Bernet Zimmermann Jakob Feiler Josef Bauer und Michael Bürkle zu Altborf Fabrikant Eugen Kiener zu Biehre Zuchthaus Berwaltung Frei- | 500 —<br>500 —<br>864 35                                   |
| Triberg                                           | Martin Robin zu Tannenfirch<br>Für's Scharfrichterhaus zu<br>Triberg                                   | 648 30<br>2 22                 | Jestetten                             | burg                                                                                                                                                                            | 1000 —                                                     |
|                                                   | gen                                                                                                    | 1875 —<br>2275 —               | rhein=                                | Sottlieb Bucherer zu All- mendsberg                                                                                                                                             | 250 —<br>500 —<br>50 —                                     |
| <b>W</b> alblird)                                 | Josef und Karl Fischer zu Jach<br>Mathias Maier, Landolin und<br>Christian Heringer zu Bie-<br>derbach | 284 —<br>950 —<br>36 —         |                                       | ber zu Unterharmersbach .<br>Baltas Schneiber zu Nordrach<br>Christian Spismüller allda                                                                                         | 96 —<br>216 40<br>550 —<br>2800 —<br>655 —<br>3 —<br>800 — |

| Namen            |                                                          | II             |     |                      | (l)                              | II.     |
|------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------------|----------------------------------|---------|
|                  | Desjenigen ,                                             | Betr           | ag. | Namen                | Desjenigen,                      | Betrag  |
| bes              | welcher tie Reftenticadigung                             | 41             | -   | bed                  | welcher bie Reftentichabigung    | bes     |
| Rreifes, Umtes.  | ju fordern bat.                                          | Reite          | s.  | Rreifes, Umtes.      | ju forbern bat.                  | Reftes. |
| Stripe, willies. | du losoren dur                                           |                |     | districtly williams  | 9m larness Asset                 |         |
|                  |                                                          | fl.            | fr. |                      |                                  | ff. fi  |
|                  | Court D. Dr. S. D                                        | 11             |     | mount 6 at 4         | CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR |         |
|                  | Silvefter Armbrufter ju Ror-                             |                |     |                      | Mathias Lebig gu Sofftetten      |         |
| rhein= bach      | brach                                                    | 800            | _   | rhein=               | Bfarrer Biffert gu Saufad .      | 50 -    |
| freis. Buhl      | für bie Sanfblant ber Ge-                                |                |     | treis. Plotydeim     | Jatob Bidel ju Durrn .           | 125 -   |
|                  | meinbe Steinbach                                         | 50             |     |                      | Carl Raber gu Pforgheim .        | 82      |
|                  | Kaver Eferle in Buhl                                     | 290            |     |                      | Michael Barth gu Riefelbronn     | 20 3    |
|                  | Anton Eferle allta                                       | 145            |     |                      | Georg Martin Zimmermann          |         |
| 1                | Joh. Leonhard Wagner allba                               | 875            | -   |                      | und Abam Ruf gu Suchen-          |         |
|                  | Revisor Springer und Bert-                               | II .           |     |                      | felb                             | 750 -   |
|                  | mann Stinus zu Reuweier                                  |                |     |                      | Ulrich Burfle allba              | 15 -    |
|                  | Fidel Badler gu Lauf                                     | 650            | -   |                      | Magdalena Stiefel allda .        | 6-      |
|                  | Gottfried Schrodi ju Sunde.                              |                |     | Raftatt              | für das hirtenhaus der Be-       |         |
|                  | bady                                                     | 100            |     | <b>(7)</b>           | meinde Ottersborf                | 49 7    |
| Gernebach        | Joseph Gumpp ju Lautenbach                               |                | -   | Dberfirch            | Joseph Brauers Wittib gu         | ara     |
|                  | 30f. Anton Gerftner gu Bei-                              |                |     |                      | Dottelbach                       | 350 -   |
|                  | Benbach                                                  | 200            | _   |                      | Loreng Dreber gu Peterethal      |         |
| Breiten          | David Rubenader zu Flehin-                               |                | 4   |                      | Mathias Suber ju Balben          |         |
|                  | gen                                                      |                | 45  | Eppingen             | Cafpar Erhard ju Bermangen       | 9 52    |
|                  | Abraham Elginger allba                                   |                |     |                      | Meldior Erhard allba             | 13      |
|                  | Georg Bettiner und Beter                                 |                |     |                      | Chriftof Dolberer unb Bein-      |         |
|                  | Grauers Bittwe in Men-                                   |                |     |                      | rich Dolberer in Eppingen        | 22 13   |
|                  | gingen                                                   | 225            | -   | Achern               | Joseph Dberle in Sasbach-        |         |
|                  | Carl Dillmann, Carl Glud                                 |                |     |                      | walden                           | 150 -   |
|                  | und Philipp Sed gu Gon-                                  |                |     | 07.6                 | Michel Geifer in Dberachern      | 400 -   |
|                  | belsheim                                                 | 200            | -   | Offenburg            | 3of. Joders Wittme in Offen-     |         |
| Bruchfal         | Beorg Fefiler gu Unterowie.                              |                |     |                      | burg                             | 55 17   |
|                  | beim                                                     | 250            |     |                      | Josef Ruf Wittme in Bund.        |         |
|                  | für bie Behnticheuer allba .                             | 10             |     |                      | weiet                            | 199 -   |
|                  | Michael Bos ju Beutern .                                 | 416            | -   |                      | Urfula Schwab allda              | 50 -    |
|                  | Frang Joseph Stengel allba                               |                | -   | Baben                |                                  | 0.50    |
|                  |                                                          | t100           | -   |                      | Saueneberftein                   | 350 —   |
| Eillingen        | Abolf Lauinger und Ignag                                 |                |     |                      | Ambros Jung allda                | 50      |
|                  | Förberer zu Schöllbronn .                                |                |     |                      | Fuhrmann Gabriel Blaile gu       |         |
|                  | Die Frauenalber Tuchfabrit-                              |                |     |                      | Baben                            | 795 —   |
|                  |                                                          | 1 <b>732</b> 5 |     |                      | Joh. Fibel Rleinmann allba       | 15 -    |
|                  | Die Spinnereigesellschaft gu                             | 4== 4          |     | 0                    | Schneider Joh, Lethule           | 4 47    |
|                  |                                                          | 1774           |     | Lanbamt<br>Carlorube | Adam Befterfelber Bittme gu      |         |
|                  | Sandelsmann Rnecht                                       |                | 30  | Gattotube            | Leopolbshafen                    | 300 —   |
|                  | Danbelemann Spreng                                       | 91,            |     |                      | Otto Pauli ju Dettenbeim .       | 84 22   |
|                  | Gaftwirth Ludwig Muller .<br>Anbreas Burge ju hofftetten | 263<br>100     |     | Durlach              | Muguft Mittel gu Johlingen       | 47 —    |
| Saelach (        |                                                          |                |     |                      | Georg Abam Luppold allba         | 3       |

| Namen<br>des<br>Kreises, Amtes. | Desjenigen,<br>welcher die Restentschäbigung<br>zu fordern hat.                                                                                                                                                                                                                         | Betrag<br>bes<br>Reftes.                         | Ramen<br>bes<br>Kreifes, Amtes. | Desjenigen,<br>welcher die Restentschäbigung<br>zu fordern hat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Betrag<br>bes<br>Reftes.                                                                |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Kreifes, Amtes.                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | fi. fr. 4 — 161 21 359 — 414 — 91 — 200 — 8322 7 | Gerlachsheim Buchen             | Andreas Kühn zu Schönau .  Andreas Kühn zu Schönau .  Andreas Engelof zu Große eicholzheim  Heinrich Schifferdeder zu Unsterschefflenz  Andreas Ernst allba  Michael Altmann Wiwe. allba Andreas Heinrich und Martin Binder zu Oberscheffslenz  Peier Carl Reinold allba  Peier Carl Reinold allba .  Johann Georg Frei und Sesbastian Kühner allba .  für das Pfarrhaus zu Königshofen  Alois Blank zu Rinscheim .  Carl Jos. Ehemann allba .  Anton Makerts Erben allba Peter Trabold .  Balentin Kuhn  Franz Göginger Kinder  Balentin Pfeissenberger und Sebastian Gaier zu Dumsbach | 9teftes.    ft.   ft.     17       50       4   24     15       50       2050       325 |
|                                 | geigaufen Georg Michael Link zu Pestersthal Andreas Stierle Wittwe allva Philipp Stay zu Vorderheubach bach Geinrich heckmann zu Eiterbach für's Pfarrhaus allva der Pflege Schönau zu heldelberg Adam herion Wittwe zu Schönau Georg Nollert Wittwe allva Jakob Reichert Johann Salzer | 450 —<br>250 —<br>360 —                          | Abel <b>s</b> heim<br>Borberg   | Jatob Kaufmann zu Sennsfeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 567 —<br>817 —<br>500 —<br>2550 —<br>124 30<br>260 —<br>10 —                            |

#### XXII,

| bes                                                       | Desjenigen,<br>welcher die Restentschädigung<br>zu fordern hat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Reftes.                                                                                 | bes<br>Kreifes, Amtes.                                                                   | Desjenigen ,<br>welcher die Restentschäbigung<br>zu forbern hat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Betrag<br>bes<br>Reftes.                                                        |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| rhein= heim<br>freis.<br>Weinhelm<br>Mannheim<br>Wertheim | für Beschädigung am Schloß zu Krautheim  Martin Ehrenfried zu Thalstrautheim  Abam Leib zu hem Sbach Katharina Fuhr allda Rifolaus Gräher allda Rifolaus Gräher allda Balentin Fichter zu Mannsheim  Rohwicth Burfardt Schönslein zu Lindelbach  Georg Helmuth zu Urphar  Georg Helmuth zu Urphar  Georg Buttel allba  Christof Wagner  Peter Friedrich allba  Christof Wagner  Georg Peter Diehr allba  Leonhard Reinold ber 3te zu  Schollbrunn | 25 —  100 —  13 20  200 —  550 —  27 —  11 —  400 —  323 2  250 —  550 —  1100 —  142 4 | Unter=Neubenau<br>rhein= Nedar-<br>freis. gemünd<br>Hoffenheim<br>Redar-<br>bischofsheim | Amor Stumpf zu Rapenthal Joseph Halder zu Lobenfeld Jasob Herbold zu Mückenloch Michael Allespach allda Kriedrich Herbold zu Wim- mersbach  Schmidt Philipp Beisel Wime,  zu Schönbrunn  Grundherrschaft von Bennin- gen zu Neibenstein  Jiegler Jasob Angstmann zu Untergimpern  Die Salinenverwaltung Rap- penau  Georg Deinrich Goitstrieds Kinder zu Neuluspeim  Diesleben ferner  Marr Steidel allda  Adam Friedrich Koch allda | 790 —<br>680 —<br>250 —<br>400 —<br>1523 2<br>106 40<br>81 20<br>199 —<br>199 — |

Carlerube, im Mai 1845.

Durch ben General . Caffier G. G. Gifenlohr.

## Großherzoglich Badisches

# Regierungs-Blatt.

Carlsruhe, Mittwoch ben 13. August 1845.

#### Inhalt.

Unmittelbare allerhöchfte Eutschließungen Geiner Königlichen Hobeit des Großherzogs. Ordens. Berleihungen. — Erlaubnis zur Annahme eines fremden Ordens. — Medaillen Berleihung. — Dienfinachrichten. —

Berfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien. Des Ministeriums des Großbergoglichen Dauses und ber auswärtigen Angelegenheiten, die Errichtung einer Brief- und Fahrposterpedition in Cichtersheim betreffend. — Des Ministeriums des Innern, den Stand der allgemeinen Schullehrer-Bittwen- und Baisencasse betreffend. — Bekanntmachung von Stissungen im Oberrheintreise betreffend. — Die Bergebung eines Stipendiums für katholische Schullehrer-Candidaten betr. — Des Ministeriums der Finanzen, die Serienziehung für die neunte Gewinnziehung von dem Anlehen zu fünf Millionen Gulden von 1840 betreffend.

Diensterledigungen. — Berichtigungen.

## Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs.

Orbensverleihungen.

Seine Königliche Hoheit ber Großherzog haben unter bem 24. Juli b. 3.

allergnabigft geruht, bem Königlich Bayerifchen Finangrath Dr. 28 anner bas Ritterfreuz bes Orbens vom Bahringer Lowen;

unter bem 6. August b. 3.

bem Geheimen-Rath und Professor Dr. Chelius in Heibelberg ben Stern zum bereits inne habenben Commanbeurfreuz bes Ordens vom Zähringer Lömen, und

bem Grafen Reinhard ju Golms = Laubach, Oberftlieutenant und Flügeladjutanten Seiner Majestät bes Königs von Preußen, bas Commandeurfreuz besselben Orbens zu verleihen.

#### Erlaubniß zur Annahme eines fremben Orbens.

Seine Königliche Hoheit ber Großherzog haben durch höchste Ordre vom 19. Juli d. 3. dem Hauptmann und Kriegsministerialmitglied von Boch, nachdem Seine Königliche Hoheit ber Großherzog von Hessen demselben das Ritterfreuz erster Classe des Ludwigsordens zu verleihen geruht haben, die Erlaubnig ertheilt, den verliehenen Orden annehmen und tragen zu durfen.

#### Mebaillenverleihung.

Seine Rönigliche Soheit ber Großherzog haben Sich gnädigst bewogen gefunden, unterm 24. Juli b. 3. bem bei bem Ministerium bes Großherzoglichen Saufes und der auswärtigen Angelegenheiten angestellten Kanzleidiener Jacob Fifcher, in Berudsichtigung seiner langjährigen treuen Dienste, die silberne Civilverdienstmedaille zu verleihen.

#### Dienstnachrichten.

Seine Königliche Hoheit ber Großherzog haben Sich allergnäbigst bewogen gefunden: durch höchste Ordre vom 20. Juli d. J. dem Obersten von der Suite der Infanterie von Noël, unter Versetzung in die active Suite, die Garnisonscommandantschaft der Restdenzstadt Carisruhe zu übertragen;

unter bem 23. Juli b. J.

die erledigte katholische Pfarrei Wyhl, Amts Kenzingen, dem Caplan Joseph Adam May in Salem zu übertragen;

unter dem 29. Juli d. J.

den Revisor Ofer, unter Ertheilung des Characters als Oberrechnungsrath, zum Vorstand der Rechnungsrevision der Direction der Posten und Eisenbahnen zu ernennen und dem Revisor Fieß den Character eines Rechnungsraths zu verleihen.

#### Verfügungen und Dekanntmachungen der Ministerien.

(Die Errichtung einer Brief - und Fahrpofterpebition in Gichtersheim betreffenb.)

In Gemäßheit allerhöchster Entschließung aus Großberzoglichem Staatsministerium vom 29. v. M., Nr. 1390, wird vom 1. October d. J. an in dem Pfarrdorfe Eichtersheim eine Brief = und Fahrpostexpedition errichtet, was hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Carlerube, ben 2. Auguft 1845.

Ministerium bes Großherzoglichen Hauses und ber auswärtigen Angelegenheiten.

von Busch.

Vdt. Turdheim.

XXIII. 195

(Den Stand ber allgemeinen Schullehrer = Wittwen = und Baisencasse betreffenb.)

Die auf ben Grund der Rechnungen vom 1. Januar bis mit 31. Dezember 1844 gefertigte Uebersicht bes Standes ber allgemeinen Schullehrer = Wittwen = und Walfencasse wird in der Anlage zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Carleruhe, ben 5. Juli 1845.

Ministerium bes Innern. In Abwesenheit bes Brafibenten. Der Ministerialbirector.

Rettig.

Vdt. Buiffon.

(Bekanntmachung von Stiftungen im Oberrheinkreise betreffenb.)

Nachstehende Stiftungen haben von der Regierung des Oberrheinfreises die Staatsgenehmisgung erhalten und werden hiermit zum ehrenden Andenken der Stifter zur öffentlichen Kenntniß gebracht. Carlsrube, ben 2. August 1845.

Ministerium bes Innern. In Abwesenheit bes Brafibenten. Der Ministerialbirector. Rettig.

Vdt. Reinhard.

Es haben namlich geftiftet:

ber verftorbene Handelsmann Joseph Banotti von Freiburg in das dortige Waisenhaus 200 fl., und in das Armeninstitut daselbst 200 fl.;

ber verstorbene Domprabendar Ambs zu Freiburg in das weibliche Lehrinstitut St. Ursula baselbst 100 fl. und in den bortigen Krankenspitalfond 100 fl.;

die ledige Maria Müller von Kropingen in den dortigen Armenfond 15 fl.;

ein Ungenannter in ben Armenfond ju Steinenftadt 25 fl.;

die Aebtissin Maria Amalia zu Lichtenthal in den St. Martine-Rirchenfond zu Endingen 150 fl.;

ber Birkenwirth Joseph Bimmermann zu Burg, Landamts Freiburg, in ben dortigen Schulfond 200 fl.;

ber verstorbene königlich bayerische Major Freiherr von Pfürdt von Freiburg in ben Kirchenfond zu Wiehre, Stadtamts Freiburg, mit der Berbindlichkeit zur Abhaltung eines Seelensamtes, 500 fl.;

Der felbe in die Kirche zu Gunterethal, mit der Berbindlichkeit zur Abhaltung einer Jahrzeit, 200 fl.;

ein Ungenannter, in die Kirche zu Zell, Ants Schönau, eine Lampe im Werthe von 90 fl.; die Bürgerschaft zu Wolfenweiler in den Schulholzsond daselbst 1406 fl. 13 kr.; ein Ungenannter in die Kirche zu Schönwald eine Lampe im Anschlage von 108 fl.

(Die Bergebung eines Stipenbiums für fatholische Schullehrer - Canbibaten betreffenb.)

Aus der Friedrich = Christiane = Louise = Stiftung in Carlerube. ist vom Jahr 1846 an, auf brei Jahre ein Stipendium mit jahrlich 144 fl. in vierteljahrigen Raten zahlbar, an katholische Subjecte, welche sich bem hoberen Schulsache widmen, zu vergeben.

Die Bewerber, von welchen die aus den Standesherrschaften Salem und Petershausen gebürtigen vorzüglich zu berücksichtigen, und die dem höheren Schulsache sich widmenden katholischen Theologen nicht ausgeschlossen sind, haben sich mit legalen Ausweisen über Herkunft, wissenschaftliche Fortschritte, Sitten und Vermögen binnen sechs Wochen bei dem katholischen Oberkirchenrath zu melben.

Carlerube, ben 7. August 1845.

Minifterium bes Innern. Bei Berhinberung bes Prafibenten. Der Minifterialbirector.

Rettig.

Vdt. Reinharb.

(Die Serienziehung für die neunte Gewinnziehung von dem Anlehen zu fünf Millionen Gulben von 1840 betreffenb.)

Bei der heute stattgehabten Serienziehung für die neunte Gewinnziehung von dem Anlehen der Amortisationscasse von 1840 zu fünf Millionen Gulden sind die

Serien Nr. 45, enthaltend die Loosnummern 4,401 bis 4,500;

" " 819, " " 81,900;

" " 631, " " " 63,001 " 63,100;

" " 198, " " " 19,701 " 19,800;

herausgekommen, was andurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Carlerube, ben 1. Auguft 1845.

Minifterium ber Finangen. Regenauer.

Vdt. Glod.

#### Diensterlebigungen.

Durch das am 6. Mai d. J. erfolgte Ableben des Pfarrers Johann Christoph Raiser ist die katholische Pfarrei Assams and, Amts Krautheim, mit einem beiläusigen Einkommen von 1000 fl. in Erledigung zekommen. Die Bewerber um diese Pfründe haben sich bei dem katholischen Oberkirchenrathe durch die Regierung des Unterrheinkreises binnen sechs Wochen nach Vorschrift zu melden.

Durch bie Beforderung bes Pfarrers Dr. Joseph Dominit Carl Brugger auf Die ta tholifche

XXIII. 197

Pfarrei Rohrbach am Gieshübel, Amts Eppingen, ift die Pfarrei Rabelburg, Amts Baldshut, mit einem beiläufigen Einfommen von 800 fl. in Erledigung gesommen. Die Bewerber um diese Pfarrpfrunde haben sich durch die Regierung des Oberrheinfreises bei dem katholischen Oberkirchensrathe nach Vorschrift zu melden.

Durch die Beforderung bes Bfarrers Ignaz Klenker auf die Pfarrei Robrenbach, Amts Beiligenberg, ift die katholische Pfarrei Thannheim, Amts hüfingen, mit einem beiläufigen Einkommen von 600 fl. erledigt worden. Die Competenten um diese Bfrunde haben sich bei ber fürftlichen Standesherrschaft Fürftenberg, als Patron, nach Borschrift zu melben.

Durch die Beförderung des Caplans Ignaz Menner auf die katholische Pfarrei Durcheim, Amts Villingen, ist die zur Aushülse in der Seelsorge bestimmte, und mit einem Einkommen von 600 fl. dotirte zweite Caplaneipfründe zu Dehningen, Amts Radolphzell, erledigt worden. Die Competenten um dieselbe haben sich bei dem katholischen Oberkirchenrathe durch die Regierung des Seekreises binnen 6 Wochen nach Vorschrift zu melden.

Durch die Beforderung des Caplaneibeneficiaten Franz Unton Baumann ift bas zur feelforg= lichen Aushilfe bestimmte Caplaneibeneficium in Eigeltingen mit einem beiläufigen Gintommen von 500 fl. in Erledigung gefommen. Die Bewerber um diese Pfrunde haben sich bei der gräflich von Langenstein'schen Renteiadministration in Carleruhe nach Borschrift zu melden.

Durch Beforderung des Beneficiaten Johann Baptist Schmidt zum Domcaplan an der Me-, tropolitankirche zu Freidung ist das zweite Brunner'sche Beneficium daselbst, mit einer Besoldung von 643 fl. 53 kr. erledigt worden. Der Beneficiat hat als Cooperator im Pfarrhause zu wohnen und dem Pfarr-Rector ein billiges Kostgeld zu zahlen. Die Competenten um dieses Beneficium haben sich sowohl bei dem katholischen Oberkirchenrath durch die Regierung des Oberrheinkreises, als auch bei dem erzbischöslichen Ordinariate zu melden.

#### Berichtigungen.

Auf Seite 169 des diedsährigen Regierungsblatts ift ftatt "Pfarrverweser Alois Suffcmid in Lenzkirch" zu lesen: "Pfarrer Alois Huffchmid in Lenzkirch."

In bem mit bem Regierungsblatt Nr. XXI. ausgegebenen Tarif für Beförberung von Wieh aus der großb. Eisenbahn (Beilage D.) ist die Taxe für 1 Hund von Kork nach Dinglingen irrig zu 6 kr. statt zu 16 kr. angegeben.

Ferner sind in dem Tarif für Guterbeförderung (Beilage F.) die Taxen der Station Rehl nach und von den Stationen Dinglingen, Orschweier, Renzingen, Emmendingen und Freiburg mit enen der Station Offenburg verwechselt worden, wornach also die bei der Station Rehl angegbenen Taxen nach und von den genannten Stationen für jene der Station Offenburg und umgekhrt zu gelten haben.

#### Summarische Ueberficht

ber Einnahmen und Ausgaben, bann bes Bermögens - und Personalstandes der allgemeinen Schullehrer - Bittwen - und Wassencasse, nach Maßgabe der Rechnungen vom Kalenderjahr (vom 1. Januar bis mit 31. December) 1844.

|                                                                                                                                |                         |                                                       |                                                               | _                                                  |                                    |                                                             |                                                                  |                                                  |                                                                        |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Betreff.                                                                                                                       |                         |                                                       | Åreis                                                         | verr                                               | echnung                            | in                                                          |                                                                  |                                                  | Summ                                                                   | a.                                              |
| eritell.                                                                                                                       | Constan                 | 13.                                                   | Freibur                                                       | g.                                                 | Ettling                            | en.                                                         | Peidelbe                                                         | rg.                                              |                                                                        | •                                               |
|                                                                                                                                | ft.                     | fr                                                    | fī.                                                           | fr.                                                | fī.                                | fr.                                                         | ft.                                                              | fr.                                              | ft.                                                                    | fr.                                             |
| A. Ginnahme.                                                                                                                   |                         |                                                       |                                                               |                                                    |                                    |                                                             |                                                                  |                                                  |                                                                        |                                                 |
| 1. Staatszuschuß 2. Jahres beiträge von Lehrergehalten 3. Aufnahms- u. Berbesserungstaren 4. Beiträge von Orts- und Diffricts- | 2,000<br>1,392<br>383   | 39<br>6                                               |                                                               | 24                                                 | 2,045<br>2,413<br>697              | 13<br>28<br>12                                              | 2,573                                                            | 45<br>40                                         |                                                                        | 13<br>52<br><b>22</b>                           |
| Stiftungen                                                                                                                     | 1,513                   | 29<br>—                                               | 2,425<br>— ·                                                  | 58                                                 | 8                                  | 39<br>15<br>.57                                             |                                                                  | 55<br>-<br>32                                    | 8                                                                      | 1<br>15<br>17                                   |
| dusammen .                                                                                                                     | 5,289                   | 14                                                    | 6,924                                                         | 40                                                 | 6,991                              | 44                                                          | 6,726                                                            | 52                                               | 25,932                                                                 | 30                                              |
| B. Ausgabe.                                                                                                                    |                         |                                                       |                                                               |                                                    |                                    |                                                             |                                                                  |                                                  |                                                                        |                                                 |
| 1. Wittwengehalte                                                                                                              | 1,008<br>188<br>107<br> | 4<br>18<br>13<br>-<br>11<br>59<br>45<br>42<br>-<br>12 | 4,459<br>668<br>148<br>5<br>348<br>82<br>25<br>71<br>12<br>29 | 19<br>23<br>52<br>45<br>26<br>53<br>37<br>41<br>21 | 806<br>190<br>97<br>343<br>88<br>9 | 5<br>37<br>28<br>32<br>18<br>38<br>27<br>15<br>-<br>56<br>- | 4,225<br>944<br>131<br>222<br>308<br>120<br>13<br>135<br>—<br>12 | 39<br>25<br>18<br>12<br>12<br>58<br>12<br>12<br> | 14,647<br>2,607<br>577<br>325<br>1,150<br>350<br>63<br>328<br>12<br>44 | 7<br>43<br>51<br>29<br>7<br>28<br>1<br>50<br>35 |
| On Manafaidhna                                                                                                                 | ·                       |                                                       |                                                               | -                                                  |                                    |                                                             |                                                                  |                                                  | . ,                                                                    |                                                 |
| In Vergleichung  der Einnahme von                                                                                              | 5,289                   | 14                                                    | 6,924                                                         | 40                                                 | 6,991                              | 44                                                          | 6,726                                                            | 52                                               | 25,932                                                                 | 30                                              |
| ber Ausgabe von                                                                                                                | 1,562                   | 12                                                    | 5,852                                                         | 17                                                 | 6,579                              | 16                                                          | 6,113                                                            | 30                                               | 20,10                                                                  | 15                                              |
| zeigt sich ein Ueberschuß von                                                                                                  | 3,727                   | 2                                                     | 1,072                                                         | 23                                                 | 412                                | 28                                                          | 613                                                              | 22                                               | 5,875                                                                  | 15                                              |
|                                                                                                                                | . 1                     |                                                       |                                                               |                                                    |                                    | ı                                                           |                                                                  |                                                  | 1                                                                      |                                                 |

| M . 4 m . 5 5                                                                                                                                                                                                                                                           |              |            | Rreisv        | erre       | thnung in     | ì              |            |          |                         |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------|------------|---------------|----------------|------------|----------|-------------------------|----------------|
| Betreff.                                                                                                                                                                                                                                                                | Constan      | <b>8</b> - | Freiburg.     |            | Citlingen.    |                | Seidelbei  | rg.      | Summ                    | a.             |
| C. Vermögensftand.                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>f</b> ī.  | fr         | fī.           | fr.        | ft.           | fr.            | ft.        | fr.      | ft.                     | fr             |
| a. Rentirendes Bermögen.                                                                                                                                                                                                                                                |              |            |               |            |               |                |            |          | ,                       | ,              |
| 1. Liegenschaften                                                                                                                                                                                                                                                       | 39,000       |            | 189<br>54,518 | 9          | 181<br>42,837 | 15<br>37       | <br>28,445 | _<br>46  | 370<br>1 <b>64,</b> 801 |                |
| b. Richt rentirendes Bermögen.                                                                                                                                                                                                                                          |              |            |               |            |               |                |            |          |                         |                |
| 3. Fabrniffe (Bureaurequisiten) . 4. Gefällruchtanbe                                                                                                                                                                                                                    | . <b>220</b> | 48         | 28<br>1,338   | 12<br>41   | 2,118<br>81   | 48<br>51<br>30 |            | 48<br>14 | 4,957                   | 36<br>46<br>30 |
| 6. Caffenvorrath                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,306        | 29         |               | 11         | 166           | 31             | 1,237      | 25       | 4,206                   | 36             |
| zusammen                                                                                                                                                                                                                                                                | 40,535       | 17         | 57,570        | 13         | 45,394        | 32             | 30,995     | 13       | 174,495                 | 15             |
| Hierauf haften:                                                                                                                                                                                                                                                         |              |            |               |            |               |                |            |          |                         |                |
| c. Shulden.                                                                                                                                                                                                                                                             |              |            | 121           | 52         | •             |                | 379        | 25       | 501                     | 17             |
| 7. Wittmengehalte 2c                                                                                                                                                                                                                                                    |              | -          | 121           |            |               |                |            | 23       | 301                     |                |
| 31. Dezember 1844                                                                                                                                                                                                                                                       | 40,535       | 17         | 57,448        | 21         | 45,394        | 32             | 30,615     | 48       | 173,993                 | 58             |
| solches                                                                                                                                                                                                                                                                 | 36,808       | 15         | 36,359        | 26         | 44,982        | 4              | 30,002     | 26       | 168,151                 | 11             |
| 10. also Bermehrung im Rechnungs, jahr 1844                                                                                                                                                                                                                             | 3,727        | 2          | 1,089         | <b>5</b> 5 | 412           | 28             | 613        | 22       | 5,842                   | 47             |
| herrührend:<br>a. von Revenüen-Ueberschüffen .<br>b. von angeschafften Fahrnissen                                                                                                                                                                                       | 3,727        | 2          | 1,072         | <b>2</b> 3 | 412           | 28             | •613       | 22       | 5,825                   | 15             |
| vom laufenden Jahr                                                                                                                                                                                                                                                      |              | -          | 12            | -          | <u> </u>      |                | _          | -        | 12                      |                |
| c. von angeschafften, aber nicht<br>gewerthet gewesenen Fahr-<br>nissen früherer Jahre                                                                                                                                                                                  |              |            | 5             | 32         | _             |                | _          |          | 5                       | 32             |
| wieder obige                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,727        | 2          | 1,089         | 55         | 412           | 28             | 613        | 22       | . 5,842                 | 47             |
| 11. Unter obigem Gesammtvermögen ift inbegriffen der Bermögensbestrag der der allgemeinen Schulslehrerwittwen - und Waisencaffe                                                                                                                                         |              |            |               |            |               |                |            |          |                         |                |
| einverleibten evangelifchen Schullehrerwittwenfiscifonds mit                                                                                                                                                                                                            |              |            | 28,442        | 21         | 14,394        | 31             | 2,403      | 44       | 45,240                  | 36             |
| (Anmerkung zu'11. Bom 1. Januar 1845 an ift auch ber althadische katholische e Schullehrerwittwen: und Maisensond ber allgemeinen Schullehrerwittwen: und Maisencaffe einverleibt worden, worüber die Uebersicht für das Jahr 1845 seiner Zeit Rachweisung geben wird). |              |            |               | -          |               |                |            |          |                         |                |

| Betreff.                                                        |              | Areisverre      | chnung in  |             | Summa.         |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------------|-------------|----------------|
| διτιτ <sub> </sub>  .                                           | Constanz.    | Freiburg.       | Ettlingen. | Beidelberg. |                |
|                                                                 | ft.          | ft.             | fi.        | ſī.         | fī.            |
| D. Personalstand.                                               |              |                 |            |             |                |
| Am 31. Dezember 1844.                                           | •            |                 | 1          | ·           |                |
| 1. Beitragspflichtige Mitglieber . Stand am 31. Dezember 1843 . | 416<br>412 . | 579<br>570      | 577<br>568 | 537<br>542  | 2,109<br>2,092 |
| Bermehrung                                                      | · —          | _               |            |             | 17             |
| 2. Bezugeberechtigte Bittwen Stand am 31. Dezember 1843 .       | .23<br>21    | <b>92</b><br>88 | 104<br>99  | 88<br>79    | 307<br>287     |
| Bermehrung                                                      |              |                 |            |             | 20             |
| 3. Bum Erziehungsbeitrag berech-<br>tigte Rinder                | 25<br>22     | 63<br>63        | 89<br>93   | 97<br>76    | 274<br>254     |
| Bermehrung                                                      | _            |                 |            |             | 20             |
| 4. Bum Rahrungsgehalt berechtigte                               |              | ,               |            |             |                |
| Rinber                                                          | 3<br>4       | 12<br>10        | 13<br>11   | 8<br>8      | 36<br>33       |
| Bermehrung                                                      |              | _               | _          |             | 3              |
|                                                                 |              |                 |            |             |                |
|                                                                 |              | ,               |            |             |                |
| -                                                               |              |                 |            |             | ·              |
|                                                                 |              |                 |            |             |                |
|                                                                 |              |                 | •          |             |                |
|                                                                 |              |                 | ٠          |             |                |
| ·                                                               |              |                 |            | ľ           |                |
|                                                                 |              |                 |            |             |                |
|                                                                 |              |                 |            | •           |                |
| je                                                              | l i          | l               | J          |             |                |

## Großherzoglich Badisches

# Regierungs-Blatt.

Carlerube, Dienstag ben 19. August 1845.

#### Inhalt.

Unmittelbare allerhöchste Eutschliestungen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs. Orbens-Beriebungen. — Medaillen - Berleibung. —

Berfagungen und Bekanntmachungen der Ministerien. Des Ministeriums des großherzoglichen hauses und der answärtigen Angelegenheiten, Bekanntmachung eines Bundesbeschlusses, die Aufstellung gleichmäßiger Grundfäte gegen dem Rachdrud und die unbefugte Rachbildung von Berken der Aunft und Biffenschaft betreffend. — Des Ministeriums des Innern, Berzeichnis dersenigen Grundherrn, welche zu den bevorstehenden Bahlen einzuladen sind.

## Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs.

#### Orbensverleihungen.

Seine Königliche Hoheit ber Großherzog haben

unter bem 12. Auguft b. 3.

allergnäbigst geruht, dem großherzoglich hessischen Obersten von Bechthold den Stern zu bem bereits inne habenden Commandeurkreuz bes Ordens vom Zähringer Löwen,

bem foniglich murttembergischen Oberfilieutenant von Baur bas Commandeurfreuz, und

bem königlich murttembergischen Dberfilieutenant von Reinhardt,

bem foniglich murttembergifchen Major von Binber, fo wie

bem großherzoglich heffischen Hauptmann Schaffnit bas Rittertreuz beffelben Orbens zu verleiben.

#### Medaillenverleihung.

Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben Sich unter dem 17. Juli b. 3. allergnädigst bewogen gefunden, dem Burgermeister Johann Georg Groß zu Leiselheim, Bezirksamts Breisach, in Anerkennung seiner langjährigen treuen Dienstleistungen, die silberne Civilversbienstmedaille zu verleihen.

#### Verfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien.

(Befanntmachung eines Bundesbeschluffes, die Aufftellung gleichmäßiger Grundsate gegen ben Rachbrud und bie unbefugte Rachbildung von Werken ber Kunft und Wiffenschaft betreffenb.)

Die Bundesversammlung hat in ihrer 21sten Sigung vom 19. Juni 1. 3. nachstehenden Beschluß gefaßt:

"Nachdem der Bundesbeschluß vom 9. November 1837 nur das geringste Maaß bes Schutes seitgestellt hat, welcher innerhalb des deutschen Bundesgediets den dort erscheinenden literarischen und artistischen Erzeugnissen gegen den Nachdruck und jede andere unbefugte Verzwielfältigung auf mechanischem Wege zu gewähren war, eine weitere Vereinbarung über gemeinsame Gewährung eines völlig ausreichenden Schutes aber gleichzeitig vorbehalten ist, so sind sämmtliche beutsche Regierungen über solgende Bestimmungen zur Ergänzung des Beschlusses vom 9. November 1837 übereingekommen:

- 1. Der durch den Artikel 2 des Beschlusses vom 9. November 1837 für mindestens zehn Jahre von dem Erscheinen eines literarischen Erzeugnisses ober Werkes der Kunft an zugessicherte Schutz gegen den Nachdruck und jede andere unbesugte Bervielfältigung auf mechanischem Wege wird fortan innerhalb des ganzen deutschen Bundesgehiets für die Lebensdauer der Urheber solcher literarischen Erzeugnisse und Werke der Kunft, und auf dreißig Jahre nach dem Tode berselben gewährt.
- 2. Werke anonymer oder pseudonymer Autoren, sowie posthume und solche Werke, welche von moralischen Personen (Academien, Universitäten u. f. w.) herrühren, genießen solchen Schutzes mahrend breißig Jahren, von dem Jahre ihres Erscheinens an.
- 3. Um biesen Schutz in allen beutschen Bundesflaaten in Anspruch nehmen zu konnen, genügt es, die Bedingungen und Formlichkeiten erfüllt zu haben, welche dieserhalb- in dem beutschen Staate, in welchem das Originalwerk erscheint, gesetzlich vorgeschrieben find.
- 4. Die Verbindlichkeit zu voller Schabloshaltung ber durch Nachdruck u. f. w. Verletten liegt bem Nachdrucker und bemjenigen, welcher mit Nachdruck wissentlich Handel treibt, ob, und zwar solidarisch, in so weit nicht allgemeine Rechtsgrundsätze bem entgegensteben.
- 5. Die Entschädigung hat in dem Berkaufspreise einer richterlich festzusependen Anzahl von Exemplaren des Originalwerkes zu bestehen, welche bis auf 1000 Exemplare ansteigen kann, und eine noch höhere sein soll, wenn von dem Verletzen ein noch größerer Schaden nachgewiesen worden ist.
- 6. Außerdem sind gegen den Nachdruck und andere unbefugte Vervielfältigung auf mechanischem Wege, auf den Antrag des Verletten, in allen Bundesstaaten, wo die Landesgesetzgebung nicht noch höhere Strafen vorschreibt, Gelbbugen bis zu 1000 Gulden zu verhängen.
- 7. Die über bergleichen Bergeben erfennenben Richter haben, nach naberer Bestimmung ber Lanbesgefete, in benjenigen Fallen, wo ihrem Ermeffen zufolge ber Befund von Sach-

XXIV. 203

verständigen einzuholen ift, bei literarischen Werken das Gutachten von Schriftftellern, Geslehrten und Buchhandlern, bei musikalischen und Runstwerfen das von Kunstlern, Kunstwersständigen und Musik = oder Kunsthändlern einzuholen.

In Folge allerhöchker Entschließung aus großherzoglichem Staatsministerium vom 20. v. M. Nr. 1393 wird dieser Bundesbeschluß hiermit zur allgemeinen Nachachtung öffentlich verkundet. Carlerube, ben 7. August 1845.

Ministerium bes großherzoglichen Hauses und ber auswärtigen Angelegenheiten. von Dusch.

Vdt. Turdbeim.

#### Berzeichniß

berjenigen Grundherrn, welche zu ben bevorftehenden Wahlen einzuladen find.

In Gemäßheit des S. 3 der Wahlordnung, wonach vor Vornahme jeder Wahl eines grundsterrlichen Abgeordneten eine Lifte der stimmfähigen und mahlbaren Grundherrn des betreffenden Wahlbezirks bekannt gemacht werden foll, wird nachstehende Liste zur öffentlichen Kenntniß gebracht:

#### A. Dberhalb ber Murg.

- 1. Freiherr von Anblam Birfet, Frang, großherzoglich badifcher Kammerherr, Geheimer Legationsrath und Minister-Resident in Paris.
- 2. Freihert von Undlam = Birfet, Beinrich, großherzoglich babifcher Rammerherr, in Freiburg.
- 3. Graf von Andlam-Somburg, Subert, f. f. öfterreichischer Rammerherr, in Freiburg.
- 4. Freiherr von Beraheim, Carl Chriftian, großherzoglich badifcher Staatsminister außer Dienft und Großhofmeister, in Carlsrube.
- 5. Freiherr von Beraheim, Rudolph, großherzoglich babifcher Rammerherr, in Carleruhe.
- 6: Freiherr von Bercheim, Chriftian, großherzoglich babischer Kammerjunker, Attache bei ber großherzoglich babischen Gesandtschaft in Munchen.
- 7. Freiherr von Berftett, Adrian, großherzoglich badischer Kammerherr, in Buchheim.
- 8. Freiherr von Bobmann, Sigmund, großherzoglich babischer Rammerherr, in Bobmann.
- 9. Freiherr von Bobmann, Carl, in Möggingen.
- 10. Freiherr von Buol auf Muhlingen, Rubolph, großherzoglich babifcher Rammerjunker, in Bizenhausen.
- 11. Freiherr von Bodlin, Friedrich, großherzoglich badischer Hauptmann von der Suite, in Freiburg.
- 12. Freiherr von Bodlin, Leopold, großherzoglich babifcher hauptmann, in Carlecube.

33.

- 13. Freiherr von Bodlin, Emil, großherzoglich badischer Rammerjunter und Bezirtsförfter, in Offenburg.
- 14. Freiherr von Falkenftein, Anton, großherzoglich babischer Geheimerrath und Rammers berr, in Freiburg.
- 15. Freiherr von Gayling zu Altheim, Wilhelm, großherzoglich babischer Generalmajor und Commandeur der Reiterbrigade, in Mannheim.
- 16. Freiherr von Birardi, Frang, in Sasbach.
- 17. Freiherr von Birarbi, Leopold, in Sasbach.
- 18. Freiherr von Gleichenftein, Defar, in Freiburg.
- 19. Graf von hennin, Peter, großherzoglich babischer Rammerherr und hofgerichterath außer Dienst, in hecklingen.
- 20. Freiherr von Sornftein, Friedrich, in Biethingen.
- 21. Freiherr von hornftein, Ignag, in Beiterbingen.
- 22. Freiherr von Sornftein, Ferdinand, f. f. öfterreichischer Rammerer, in Conftang.
- 23. Freiherr von hornftein, Johann Nepomut, großherzoglich babifcher Kammerherr, in Binningen.
- 24. Graf von Ragened, Beinrich, in Mannheim.
- 25. Graf von Ragenect, Carl, großberzoglich babifder Regierungerath, in Freiburg.
- 26. Graf von Ragened, hermann, Dberlieutenant, in Carlerube.
- 27. Graf von Ragened, Philipp, großherzoglich babifder Rammerherr, in Freiburg.
- 28. Freiherr von Lanbenberg, Maximilian, großberzoglich babifcher Rammerberr, in Freiburg.
- 29. Graf von Langenftein, Lubwig Wilhelm Auguft, in Langenftein.
- 30. Freiherr von Meuenftein, Leopold Carl, in Freiburg.
- 31. Freiherr von Neuenftein, Carl August Wilhelm, f. f. ofterreichischer Officier außer Dienst und Rammerberr, in Achern.
- 32. Freiherr von Reveu, Frang Joseph Abolph Carl, großherzoglich babifcher Rammerherr, in Offenburg.
- 33. Freiherr von Meveu, Frang, großherzoglich babifcher Hofjunter, in Offenburg.
- 34. Freiherr von Dberfird, Carl, frangofficher Officier außer Dlenft, in Freiburg.
- 35. Freiherr von Rind, Frang, f. f. ofterreichischer Rammerer, in Freiburg.
- 363. Freiherr von Rind, Fivel, großherzoglich badifcher Rittmeifter von ber Suite, in Freiburg.
- 37. Freiherr von Rind, Carl, großherzoglich babischer Rammerherr, in Carlerube.
- 38. Freiherr von Rind, Wilhelm, großherzoglich badifcher hauptmann, in Carisrube.
- 39. Freiherr von Reifcach, Mepomut, in Schlatt unter Rraben.
- 40. Freiherr von Reifcad, Bingeng, in Durrheim.
- 41. Freiherr von Roggenbach, Conftantin, großherzoglich babifcher Obrift und Regiments.
- 42. Freiherr von Roggenbach, August, großberzoglich babifcher Major, in Carlerube.
- 43. Freiherr von Rober, Philipp Friedrich, großherzoglich babifcher Rammerherr und herzoglich braunschweig'scher Major außer Dienft, zu Diersburg.

XXIV. 205

- 44. Freiberr von Rober, Carl, großherzoglich babifcher Rammerherr, in Diersburg.
- 45. Freiherr von Rober, Carl Ludwig, großherzoglich babifcher Rammerherr und Stallmeifter, in Carlorube.
- 46. Freiherr von Rober, Philipp, großherzoglich babifcher Obriftlieutenant, in Freiburg.
- 47. Freiherr von Rotberg, Theodor, großherzoglich babischer Obrift und Regiments-Commandeur, in Carlsrube.
- 48. Freiherr von Rotberg, Friedrich, Rittmeifter, in Mannheim.
- 49. Freiherr von Rotberg, Ignaz, großherzoglich babischer Kammerherr und Forftmeifter, in Mosbach.
- 50. Freiherr von Schauenburg, Hannibal, in Freiburg.
- 51. Freiherr von Schonau-Behr, Abolph, in Behr.
- 52. Freiherr von Schonau-Behr, Dito, in Schwörftabt.
- 53. Freiherr von Schonau = Wehr, Rubolph, großherzoglich badischer Kammerherr und Hofforstmeister, in Carlsrube.
- 54. Freiherr von Schonau-Behr, Bolfgang, in Freiburg.
- 55. Freiherr von Selbened, Wilhelm, großherzoglich babischer Bice = Oberftallmeister und Oberft, in Carlorube.
- 56. Freiherr von Selbened, Carl, Major, in Bruchfal.
- 57. Freiherr von Gelbened, Friedrich, Bezirkeforfter, in Labr.
- 58. Freiherr von Gelbened, Ludwig, Rittmeifter, in Bruchfal.
- 59. Freiherr von Selbened, August, Rammerjunter und Bezirteforfter, in Rippenheim.
- 60. Freiherr von Selbened, Beinrich, Kammerjunter und Forstmeifter, in Achern.
- 61. Freiherr von Seldened, Bernhard, Gendarmerie-Rittmeifter, in Freiburg.
- 62. Freiherr von Selbened, Rubolph, Rittmeifter, in Mannheim.
- 63. Freiherr von Stopingen, Roberich, in Freiburg.
- 64. Freiherr von Turdheim, Johann, Staatsminifter außer Dienft, in Freiburg.
- 65. Freiherr von Turdheim, Christian, f. f. öfterreichischer Major außer Dienft, in Freiburg.
- 66. Freiherr von Ulm, Max, in Beimbach.
- 67. Graf von Baldner, Theobor, in Mannheim.
- 68. Freiherr von Bangen, Friedrich, f. f. ofterreichischer Generalmajor außer Dienft, in Freiburg.
- 69. Freiherr von Warsberg, Alexander Joseph, königlich preußischer Kammerherr, in Merzhausen.
- 70. Freiherr von Wessenberg, Ignaz Heinrich, großherzoglich babischer Geheimerrath, in Conftanz.
- 71. Freiherr von Bittenbach, Friedrich, Rammerherr, in Elgach.
- 72. Freiherr von Bittenbach, Guftav, großherzoglich babischer hauptmann von ber Suite, in Freiburg.
- 73. Freiherr Born von Bulach, Ernst Maximilian, frangost fcher Officier außer Dienst, in Durbach.

#### XXIV

#### B. Unterhalb ber Murg.

- 1. Freiherr von Abelsheim, Carl Ludwig Maximilian Ernft Franz, großherzoglich babifcher Rammerherr und Regierungsrath, in Mannheim.
- 2. Freiherr von Abelsheim, Abalbert Franz Guffav, großherzoglich badischer Hauptmann, tu Carlsrube.
- 3. Freiherr von Abelsbeim, Otto, großherzoglich babifder hauptmann, in Carlsrube.
- 4. Freiherr von Abelsheim, Theodor Ferdinand, großherzoglich badifcher Oberlieutenant in Carlsrube.
- 5. Freiherr von Abelsheim, Friedrich Ernft, koniglich baper'scher Rittmeifter außer Dienft, in Abelsheim.
- 6. Freiherr von Abelsheim, Richard, in Abelsbeim.
- 7. Freiherr von Abelsheim, Wilhelm Nicolaus Hubert, großherzoglich babischer Ober- lieutenant, in Mannheim.
- 8. Freiherr von Berlichingen, Max Ludwig, großherzoglich babischer Rammerherr und Geheimerrath zweiter Classe, in Mannheim.
- 9. Freiherr von Bettenborf, Franz Ludwig, großherzoglich toskanischer Kammerherr und großherzoglich babischer Rittmeister von ber Suite, in Mannheim.
- 10. Freiherr von Degenfeld, Ferdinand, großherzoglich babischer Oberforstmeister außer Dienst, in Carlsrube.
- 11. Freiherr von Degenfelb, Wilhelm Friedrich, großherzoglich badischer Generalmajor außer Dienft, in Bruchsal.
- 12. Freiherr von Degenfeld, Ubo, in Gulenhof.
- 13. Freiherr von Degenfeld, Ebmund, großherzoglich badischer Oberlieutenant in Mannheim.
- 14. Freiherr von Degen felb, Friedrich, großherzoglich babifder Dberlieutenant in Bruchfal.
- 15. Graf von Degenfeld-Schomburg, Octav Christoph, foniglich bayer'scher Rittmeister auf Schloß Schomburg bei Eppingen.
- 16. Freiherr von Fid, Rarl, in Angelthurn.
- 17. Freiherr von Fid, Joseph, großherzoglich babifder Sauptmann zu Raftatt.
- 18. Freiherr von Fid, Frang, in Angelthurn.
- 19. Freiherr von Gemmingen, Wilhelm Ludwig Friedrich, großherzoglich babischer Ram= merherr und Oberforstrath, in Carlerube.
- 20. Freiherr von Gemmingen, Sigmund Reinhard, in Trefchklingen.
- 21. Freiherr von Gemmingen, Franz Carl, großherzoglich babischer Kammerherr in Rappenau.
- 22. Freiherr von Gemmingen, Ludwig, großherzoglich babischer Rammerherr, in Carleruhe.
- 23. Freiherr von Gemmingen, herrmann August Ferdinand Friedrich, in Babstadt.
- 24. Freiherr Goler von Ravensburg, Ludwig, großherzoglich babifcher Oberft, in Carlerube.
- 25. Freiherr Goler von Ravensburg, Friedrich, großherzoglich badifcher Major von ber Suite, in Heidelberg.
- 26. Freiherr Goler von Ravensburg, Johann Friedrich, in Carlerube.

- 27. Freiherr Goler von Ravensburg, Eberhard Friedrich, Oberlieutenant von ber Suite, in Sulzfeld.
- 28. Freiherr Goler von Ravensburg, Ludwig, in Daisbach.
- 29. Freiherr Goler von Raveneburg, Ferdinand, großherzoglich babifcher Rittmeifter von ber Suite, in Mannheim.
- 30. Freiherr Goler von Ravensburg, Carl, großherzoglich badifcher Kammerherr, in Beidelberg.
- 31. Freiherr Goler von Ravensburg, Ernft, großherzoglich babifcher Hofmarfchall und Rammerherr, in Carlsrube.
- 32. Freiherr Goler von Ravensburg, Auguft, großherzoglich badifcher Sauptmann im Generalftab, in Carlerube.
- 33. Freiherr Goler von Ravensburg, Leopold, großherzoglich babifcher Hauptmann, in Carlerube.
- 34. Freiherr Goler von Ravensburg, Bictor, Dberlieutenant, in Carlerube.
- 35. Graf von Selmftabt, Carl, foniglich bayer'scher Kammerherr und Regierungerath außer Dienft, in hochhausen.
- 36. Graf von Helmftabt, Maximilian, königlich frangofischer Rittmeister außer Dienst, in Rectarbischofeheim.
- 37. Freiherr von hundheim, Alfred, großherzoglich babischer Oberlieutenant von der Suite, in Zwesheim.
- 38. Graf von Ingelheim, Friedrich Carl Joseph, t. t. ofterreichischer Geheimerrath umd berzoglich naffauischer Erzkämmerer, in Mannheim.
- 39. von Retiner, Wilhelm Franz, großherzoglich babifder Kammerherr und Oberforstmeister, in Gernsbach.
- 40. von Retiner, Ludwig, großherzoglich babifcher Rammerberr und Legationsrath, in Carlerube.
- 41. Freiherr von Laroche=Starkenfel8=Bulte, großherzoglich badischer Kammerherr und Major von der Suite, in Wieblingen.
- 42. Freiherr von Leutrum, Carl Ludwig, großberzoglich babifcher Rammerberr, in Carlerube.
- 43. Freiherr von Mengingen, Carl Peter, königlich württembergischer Obriftlieutenant von ber Suite, in Carleruhe.
- 44. Freiherr von Mengingen, Christian Ernft, f. ruffifder Obriftlieutenant außer Dienft, in Mengingen.
- 45. Freiherr von Radnit, Carl, großherzoglich babifcher Rammerherr, in Beinsheim.
- 46. Freiherr Rübt von Collenberg-Cherstabt, Franz, großherzoglich babischer Staatsrath außer Dienst und Rammerherr, in Carlsruhe.
- 47. Freiherr Rudt von Collenberg . Cherftabt, August, großherzoglich babischer Major von ber Suite, in Seidelberg.
- 48. Freiherr Rubt von Collenberg= Cherftadt, Rudolph, großherzoglich babischer Ober=' lieutenant außer Dienft, in Eberftadt.

- 49. Freiherr Rudt von Collenberg . Bobigheim, Ludwig, großherzoglich babifcher Rammerherr, geheimer Legationerath und Ministerrestoent am königlich baver'schen Sofe in München.
- 50. Freiherr Rubt von Collenberg = Bobigheim, Abolph, großherzoglich babischer Rammer= herr in Bobigheim.
- 51. Freiherr Rubt von Collenberg = Bobigheim, Carl, großherzoglicher Rammerjunker und Amtsaffessor in Baben.
- 52. Freiherr Sparre von Kronenberg, genannt Bettenborf, Carl Henning, großherzoglich babischer Rammerherr, in Mannheim.
- 53. Freiherr von St. Anbre, Ernst Alexander, großherzoglich badischer Major von der Suite in Königsbach.
- 54. Freiherr von St. Andre, Carl, großherzoglich babischer Rammerherr und Forstmeister außer Dienst, in Bruchsal.
- 55. Freiherr von Shilling = Cannftabt, großherzoglich babifcher Rammerherr und Hauptmann von ber Suite, in Carlsrube.
- 56. Freiherr von Uerfall-Gplienband, Eduard Friedrich Ludwig, großherzoglich babischer Rammerherr und Forstrath, in Carlsrube.
- 57. Freiherr von Benningen, Friedrich Carl Joseph, f. f. ofterreichischer Rammerer, in Mannbeim.
- 58. Freiherr von Benningen-Ullner, Carl Theodor Heribert, toniglich bayer'scher Rammers herr, in Mannheim.
- 59. Graf von Baldfirch, Maximilian, großherzoglich babifcher Rammerberr in Binau am Redar.
- 60. Graf von Wiefer, Joseph, großherzoglich babifcher Hauptmann von ber Suite, in Stein am Rocher.
- 61. Graf von Biefer, Bilbelm Carl Friedrich, in Leutershaufen.
- 62. Freiherr von Bobel = Gibel ftabt = Darftabt, Ebwin, großherzoglich tosfanischer Ram= merherr und f. f. öfterreichischer Sauptmann außer Dienft, in Meffelhausen.

Sammtliche etwa oben nicht benannte Grundherrn werben hiermit in Beziehung auf die §S. 2 und 3 der Wahlordnung aufgefordert, ihre Ansprüche, welche sie wegen ihres Beizugs zur Wahl der grundherrlichen Abgeordneten zur nächsten Ständeversammlung zu machen haben, langsstens innerhalb vierzehn Tagen bei der diesseitigen Stelle zu begründen, widrigenfalls sie von dieser Wahl ausgeschlossen werden muffen.

Carleruhe, ben 13. August 1845.

Ministerium bes Innern. Bei Berhinberung bes Brafibenten. Der Ministerialbirector.

Rettig.

Vdt. Reinhard.

#### Nr. XXV.

### Großherzoglich Badisches

# Regierungs-Blatt.

Carlerube, Mittwoch, ben 3. September 1845.

#### Inhalt.

Unmittelbare allerhöchfte Entfchließungen Geiner Abuiglichen Hobeit bes Großherzogs. Erlaubniß per Annahme frember Orben. — Dienknachrichten.

Berfügungen und Betanutmachungen der Ministerien. Des Ministeriums des großherzoglichen hauses und der auswärtigen Angelegenheiten, Befanntmachung, die Errichtung einer Relais - Posthalterei zu Kaltenherberg betreffend. — Bestanntmachung eines Bundesbeschiluffes, die Unterdrudung des Sclavenhandels betreffend. —

Des Juftigministeriums, — Berordnung, die Postsendungen der Amterevisorate in Partiesaden betreffend. — Des Ministeriums des Innern, — Bekanntmachung, die von Stulzische Baisen anstalt in Lichtenthal betreffend. — Berordnung, die Berpflegung und den Transport der in die Bundesfestung Mainz und von da zurud marschirenden t. t. Ehreichischen Truppen betreffend. — Bekanntmachung der von dem Ministerium des Innern ertheilten Staatsgenehmigung zu Frafentationen auf Patronatspfarreien.

Dienfterledigungen. - Todesfälle.

## Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzags.

Erlaubniß zur Annahme frember Orben.

Seine Ronigliche Sobeit ber Großbergog haben nach höchster Ordre vom 12. b. M. andbigft geruht:

Dem Hauptmann Ludwig im Leibinfanterie = Regimente,

dem Hauptmann Großmann in ber Artillerie = Brigabe, und

bem Sauptmann von Bodh, Mitgliede bes Rriegsminifteriums,

bie Erlaubniß zu ertheilen, bas ihnen von Seiner Majeftat bem Konige von Burttemberg ver- liebene Ritterfreuz bes koniglichen Ordens ber wurttembergischen Krone annehmen und tragen zu burfen.

#### Dienfinadrichten.

Seine Königliche Toheit ber Großherzog haben Sich allergnabigft bewogen gefunden: unter bem 14. August I. 3.

ben hofrath, Professor Rapfer jum Director ber polytechnischen Schule für bas Schulsiabr 1845/46, und

ben Universitäts - Bibliothetar Dr. Guffav Weil in Heidelberg, unter Belaffung bei seinen bisheriger Dienstleiftungen, jum außerordentlichen Professor ber orientalischen Sprachen zu ernennen;

ben Affeffor Nicola bei bem Polizeiamte Carleruhe, ale Affeffor zu bem Oberamte Heibels berg zu verseten;

Die bei dem Hofgerichte des Unterrheinkreises und dem Oberhofgerichte durch den Austritt des Hofgerichtsraths Sommer erledigte Stelle eines Substituten des Staatsanwaltes, dem Hofgerichtsrathe Lowig zu übertragen;

ben bei bem Sofgerichte bes Unterrheinkreises functionirenden Cangleisecretar Reuboff, seiner unterthänigften Bitte gemäß, wegen vorgeruckten Alters in Penfionsftand zu verfegen, auch sein treues, pflichteifriges Benehmen mahrent einer vieljahrigen Dienfigeit huldvollft anzuerkennen;

bie erledigte katholische Pfarrei Heuweiler, Amis Waldkirch, bem Pfarrverweser Lorenz . Werkmann zu Dauchingen;

Die erledigte katholische Pfarrei Stettfeld, Oberamts Bruchsal, bem Pfarrer Joseph Edert zu Weiher;

die katholische Pfarrei Ettlingenweier, Amts Ettlingen, dem Pfarrer Michael Kern zu Bulach; die katholische Pfarrei Tiefenbronn, Oberamts Pforzheim, dem Pfarrverweser Stephan Mast zu Ettlingenweier;

vie katholische Pfarrei Detigheim, Oberamts Rastatt, bem Pfarrer Sekler in Plittersborf; vie zweite Caplaneistelle zu Waldkirch bem Vicar Friedrich Reller zu Oppenau;

bie katholische Pfarrei Dos, Amts Baben, bem Pfarrer Singer zu Mublhausen zu übertragen; ben von ben beiben katholischen Pfarrern Krank zu Meffelhausen und Cherhard zu Impfingen beabsichtigten Diensttaufch zu genehmigen;

bie erledigte evangelische Pfarrei Buchenberg, Decanats Hornberg, bem Bicar heer zu Ecfartsweier;

bie erledigte evangelische Pfarrei Berghausen, Decanats Durlach, bem Pfarrer Salger gu Ifpringen;

bie erledigte evangelische Pfarrei Thiengen, Decanats Freiburg, bem Pfarrer Gunther in Dinglingen

ju übertragen; fobann

zu genehmigen, daß die Uebertragung des Frühmeßbeneficiums zu Radolpzell an ben Pfarcer Zaver Kurz von Neuhausen nicht vollzogen werbe.

#### Verfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien.

(Befanntmachung, bie Errichtung einer Relais-Bosthalterei ju Raltenherberg betreffenb.)

Nachdem in Folge allerhöchster Staatsministerial = Entschließung vom 18. v. M. Ar. 1355 von dem 1. September 1. J. an die Relais = Posthalterei zu Kaltenherberg wieder hergestellt worden ist, so sind die Extrapost - Distanzen von da nach Basel auf eine und eine halbe Post, nach Lörrach auf eine und eine viertel, und nach Müllheim auf sieben achtel Post, in Gemäßheit des Regulativs sestgesetzt worden, was hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Carleruhe, ben 26. August 1845.

Ministerium des großherzoglichen Hauses und der auswärtigen Angelegenheiten. von Dusch.

Vdt. Zuraheim.

XXV. 211

(Befanntmachung eines Bunbesbeschluffes, bie Unterbrudung bes Sclavenhanbels betreffenb.)

Die Bundesversammlung hat in ihrer 21sten Sigung vom 19. Juni I. J. nachstehenden Be-

"In voller und gerechter Anerkennung der Gesinnungen und Grundsätze christlicher Menschensliebe, welche die Hose von Großbrittannien, Desterreich, Preußen und Rußland zu dem wegen-Unterdrückung des Negerhandels (traite des negres) am 20. December 1841 geschlossenen Ueberzeinkommen veranlaßt haben, und von dem Wunsche beseelt, so viel von ihnen abhängt, auch ihrer Seits zur gänzlichen Ausrottung dieses verdrecherischen Handels mitzuwirken, haben sich sämmtliche beutsche Regierungen dahin vereinbart, daß von denselben der Negerhandel allgemein verdoten werde. Demgemäß soll, wo dießfalls durch bestehende Strasseses nicht bereits Kürsorge getrossen ist, der Negerhandel gleich dem Seeraube bestraft, in denjenigen Bundesstaaten aber, deren Gesetzgebung des Seeraubes nicht besonders erwähnt, mit der Strase des Menschenraubes oder mit einer ahn= lichen schweren Strase belegt werden."

In Folge allerhöchster Entschließung aus großherzoglichem Staatsministerium vom 7. 1. M. Nr. 1409 wird biefer Bundesbeschluß hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Carlerube, ben 11. August 1845.

Ministerium bes großherzoglichen Sauses und ber auswärtigen Angelegenheiten.

von **B**nsch.

Vdt. Türaheim.

(Berordnung, die Postsenbungen ber Amterevisorate in Partiefachen betreffenb.)

Im Einverständniß mit großherzoglichem Ministerium des großherzoglichen Hauses und ber auswärtigen Angelegenheiten, so wie den großherzoglichen Ministerien des Innern und der Finanzen wird hierdurch verordnet:

#### S. 1.

Für biejenigen Sendungen, welche dem Porto unterworfen find, hat das aufgebende Amtsre vifor at daffelbe zu entrichten, beziehungsweise auf die unten im S. 3 bezeichnete Beise in sein Gebührenbuch aufzunehmen.

5. 2.

Ausnahmsweise wird bas Porto von berjenigen Behorde bezahlt, an welche die Sendung gerichtet ift:

- a. Bei Actenruckenbungen, welche bie Kreisregierungen ober andere vorgesetzte Behorden an bas Amtsrevisorat bewirken;
- b. bei Rudfendung von Acten, welche einem anderen Amterevisorate zur Ginficht eines Betheiligten mitgetheilt waren;
  - c. bei Actenversendungen und Rudichreiben auf Requisitionen.

In Fallen biefer Art ift die aufgebende Beborde auf der Abresse zu benennen, und die Bemerkung beizusegen:

"Bei ber Abgabe zahlbar."

§. 3.

Das Porto wird sogleich nach der Conftatirung auf dem betreffenden Actenstäde bemerkt, und auf ben Namen derjenigen Partei, welche die Sendung veranlaßt hat, in das Hauptgebührenbuch und in die heberolle eingetragen, ber Postbehörde aber von der Amtscasse monatweise vorgeschossen.

Bu diesem Zwecke führt jedes Amterevisorat ein sogenanntes Postbuch, in welches alle Posssen= bungen, für welche es das Porto zu entrichten hat, nach Rubrik, Datum, Geschäftsnummer, dem tarismäßigen Porto und der Nummer, unter welcher solches in die Heberolle aufgenommen ist, eingestragen werden.

Am Schlusse jedes Monats fertigt die Postbehörde aus diesem Buche einen gleichlautenden Auszug, welchen das Amtsrevisorat, nach ohne Verzug beigesetzer Beurkundung, daß die verzeichneten Portobeträge in die Heberolle eingetragen seien, derjenigen Amtscasse, die das Porto vorzuschießen hat, zur gleichbaldigen Zahlung übersendet.

S. 4.

Die Rubrit "Boftporto" in ben Hauptgebuhrenbudern ift fort mahrend beizubehalten. Carlerube, ben 23. August 1845.

Juftizminifterium.

Jolly.

Vdt. C. Winter.

(Die von Stulzisch e Waisenanstalt in Lichtenthal betreffenb.)

Seine Konigliche Sobeit ber Großherzog haben allergnabigft zu verfugen geruht, bag bie von Stulgische Baisenanstalt kunftig bem Ministerium bes Innern unmittelbar unterstellt sein solle.

Carlerube, ben 21. August 1845.

Minifterium bes Innern. In Abwesenheit bes Prafibenten. Der Ministerialbirector.

Rettig.

Vdt. Steinbr od.

(Berordnung, die Berpflegung und ben Transport ber in die Bundesfestung Mainz und von da zurud marschirenden kaiserlich königlich öftreichischen Truppen betreffend.)

Nach Ansicht der Berordnung vom 8. März 1833 (Regierungsblatt Nrv. XIII.) bes Artifels 9 bes Geses vom 11. April 1844 (Regierungsblatt Nr. VIII.) und des Artifels 18 bes Geses vom 23. Mai 1844 (Regierungsblatt Nr. XI.) wird verordnet:

- 1. In allen Fällen, in welchen die von den f f. öftreichischen Truppen geleisteten Vergutungen niederer find, als die durch die Gesetz vom 11. April und 23. Mai 1844 festgesetzten, wird der Mehrebetrag ber letztern den Forderungsberechtigten aus der großberzozlichen Staatskasse vergütet.
- 2. Dagegen gebührt in allen Fällen, in welchen die von den f. f. öftreichischen Truppen geleisteten Bergütungen mehr betragen, als durch die erwähnten Gesetze festgesetzt ist, dieser Mehrbetrag ben Quartierträgern und Vorspannleistenden.

**XXV.** 213

3. Im Uebrigen verbleibt es bei ben Bestimmungen ber Berordnung vom 8. Marz 1833 (Regierungsblatt Rr. XIII.)

Carlerube, ben 28. Auguft 1845.

Ministerium bes Innern. In Abwesenheit bes Prafibenten. Der Ministerialbirector.

Mettig.

Vdt. Schmitt.

(Bekanntmachung ber von dem Ministerium bes Innern ertheilten Staatsgenehmigung zu Prafentationen auf Patronats - Pfarreien.)

Das Ministerium bes Innern bat

unter bem 20. Juni b. J.

ber fürstlich fürstenbergischen Prafentation bes Caplans hieronimus Emil Souler zu Engen, auf die katholische Pfarrei Frickingen, Amis Heiligenberg;

unter bem 7. Juli b. 3.

ben fürftlich fürstenbergischen Prafentationen bes Caplans Fribolin Anobel zu Mößfirch, auf bie Hofcaplanei zu Heiligenberg, und

bes Pfarrers Johann Baptist Lieft zu Biesendorf, auf die katholische Pfarrei Krumbach: unter dem 15. Juli d. 3.

ber Prasentation von Seiten bes Grafen Maximilian Joseph Maria von Helmstatt, Grundherrn zu Nedarbischofsheim, heffelbach und helmhof, für ben Pfarrer Albert Franz Ahles zu Kalbertssbausen auf die zweite evangelische Stadtpfarrei Nedarbischofsheim;

und unter bem 29. Juli b. 3.

ber fürstlich fürstenbergischen Prasentation des Decans, Pfarrers Wenbelin haid zu Anbels= hofen, auf die katholische Stadtpfarrei Löffingen, Amts Neuskadt, bie Staatsgenehmigung ertheilt.

#### Diensterlebigungen.

Durch die Beforderung des erzbischöflichen Dekans und Pfarrers Georg Daniel auf die Pfarret Sasbach ist die katholische Pfarrei Gamshurft, Amts Achern, mit einem beiläufigen Erstrage von 1600 fl., worauf ein in den ersten zwei Jahren zu tilgender verzinslicher Vorschuß aus dem dortigen heiligenfond mit 24 fl. 54 fr. für Zehntablösungskosten ruht, erledigt worden. Die Bewerber um diese Pfarrpfrunde haben sich binnen sechs Wochen sowohl bei dem katholischen Oberkirchenrathe durch die Regierung des Mittelrheinfreises, als auch bei dem erzbischössichen Ordinariate zu melden.

Durch die Beförderung des Pfarrers und erzbischöflichen Decans Franz Dominic Schuler auf die Pfarrei Dauchingen, Amts Billingen, ist die katholische Pfarrei Biethingen, Amts Blumenseld, mit einem beiläusigen Einkommen von 450 fl. in Erledigung gekommen. Die Bewerber um diese Pfründe haben sich bei der freiherrlich von Hornstein'schen Grundherrschaft als Patron, binnen sechs Wochen, nach Vorschrift zu melden.

Nachdem in bem Orte Epfenhofen, bisherigem Filiale von Fuegen, Bezirksamts Bonndorf, eine felbstständige Curat=Caplanei mit einem botationsmäßigen Einkommen von 600 fl. errichtet worden ist, so werden die Bewerber um diese Pfründe aufgesordert, sich binnen sechs Wochen bei dem katholischen Oberkirchenrathe durch die großherzogliche Regierung des Oberrheinkreises nach Borschrift zu melden.

Die katholische Pfarrei Beuren an der Aach, Amts Stockach, mit einem beilau= figen Einkommen von 650 fl. ift in Erledigung gekommen. Die Bewerber um diese Pfarrpfrunde haben fich bei der gräflich von Langenstein'schen Renteiadministration in Carlsruhe, welcher das Prasentationsrecht zusteht, nach Vorschrift zu melden.

Durch das am 2. Marz d. J. erfolgte Ableben des Pfarrers Raspar Faller ist die katholische Pfarrei Welschen steinach, Amts Saslach, mit einem beiläusigen Ginkommen von 500 fl. in Erledigung gekommen. Die Bewerber um diese Pfrunde haben sich durch die Regierung des Mittelerheinkreises bei dem katholischen Oberkirchenrathe nach Vorschrift zu melden.

Durch die Beförderung des Pfarrers Gunther auf die evangelische Pfarrei Thiengen ift die evangelische Pfarrei Dinglingen, (Decanatsbezirf Mahlberg) mit einem Competenzansschlage von 907 fl. 52 fr. worauf jedoch eine Zehntablösungscapitalschuld von 143 fl. 28 fr. hastet, die der Pfründnießer zu übernehmen hat, erledigt worden. Die Bewerber um dieselbe haben sich binnen sechs Wochen vorschriftsgemäß durch ihre Decanate zu melden.

Durch die Besorderung des Pfarrers Ahles auf die zweite Stadtpfarrei Neckarbischossheim ist die evangelische Pfarrei Kälbertshausen, Decanats Neckarbischossheim, mit einem Competenzanschlage von 484 fl. 5% fr., jedoch mit einem wahren Ertrage von circa 700 fl., auf welcher eine von dem ernannt werdenden Psarrer zu übernehmende Schuld von 56 fl. 3 fr. ruht, in Erledigung gekommen. Die Bewerber um diese Pfarrei haben sich binnen sechs Wochen bei der Grund- und Patronatsherrschaft, Grafen von Helmstadt, vorschriftsmäßig zu melben.

Durch die Beforderung des Pfarrers Salzer von Ispringen nach Berghausen, ist die evange = lische Pfarrei Ispringen, Decanatsbezirks Pforzheim, mit einem Competenzanschlage von 1122 fl. erledigt worden. Die Bewerber um dieselbe haben sich binnen sechs Wochen burch ihre Decanate vorschriftsgemäß zu melben.

#### Tobesfälle.

#### Geftorben find:

- Um 12. Juni d. 3. ber penfionirte Regierungerevifor Biegler in Bruchfal;
- " 23. " " ber penfionirte Amtmann Riggler in Conftang;
- " 15. Juli " ber penfionirte Rangleirath Eberftein in Carlerube;
- " 23. " " ber Director ber Regierung bes Oberrheinfreises und Curator ber Universität Freiburg, Geheimerrath Freiherr von Red;
- " 26. " " ber Oberthierargt Riefer bei ber Artilleriebrigabe in Carlsrube; und
- " 14. August d. 3. ber pensionirte Dbervogt, Geheimerrath Schnepler in Breisach.

## Großherzoglich Padisches

# Regierungs-Blatt.

Carlsrube, Samstag, ben 6. Geptember 1845.

#### Inhalt.

Berfügungen und Bekanntmachungen der Minifterien. — Des Minifteriums bes großherzoglichen Saufes und ber auswärtigen Angelegenheiten, Befanntmachung, ben Redar-Solz-Jolliarlf betreffenb.

#### Vorfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien.

(Den Redar-Bolg-Bolltarif betreffenb)

In der Nedarschiffsahrtsordnung vom 1. Juli 1842, Bellage B., lit. D. haben die Nedarsufer-Regierungen eine gemeinschaftlich zu verabredende bessere Regulirung des Nedarzolls von Brenn =, Nut = und Bauholz vorbehalten. Nachdem nunmehr durch die Bevollmächtigten der Nedaruser-Regierungen diese Regulirung des Nedar-Holz-Bolles mittelst Bereindarung eines neuen Nedarscholz-Bolles mittelst Bereindarung eines neuen Nedarscholz-Bolles mittelst Bereindarung eines neuen Nedarscholz-Bolles mittelst Bereindarung eines neuen Verarbeiter Großberzog diesem Tarise die allerhöchste Natissication zu ertheilen geruht haben, so wird berselbe nachstehend nebst dem gleichfalls vereindarten Manifesten, daß er vom 13ten saufenden Monats an in Kraft trete und gleichzeitig der bisher bestandene Taris für den Nedarzoll von Brenn =, Nut, = und Bauholz außer Anwendung komme.

Carlerube, ben 1. September 1845.

Ministerium des großherzoglichen Saufes und ber auswärtigen Angelegenheiten.

von Dusch.

Vdt. Turdheim.

#### XXVI.

### Tarif des Neckar=Holz=Jolles.

#### Vorbemerfungen.

- 1. Die Maaßangaben in Fußen und Jollen beziehen sich auf bas bei ber Flößerei auf bem Nedar übliche f. wurttembergische Maas. Der Fuß zerfällt in zwölf Zolle.
- 2. In der Spalte "Betrag des Zolles" ist dieser für alle drei Zollstätten Mannheim, Helbelberg und Neckarelz zusammen angegeben. Er beläuft sich bei einer einzelnen der drei Zollstätten je auf den dritten Theil, ausnahmsweise aber beim Brennholz in Mannheim auf 3½ fr., in Heidelberg auf 3½ fr. und in Neckarelz auf 3 fr. vom Klaster.

| Ordnungszahl.     | - Gattung bes Holzes.                                             | Maapstab<br>ber<br>Berzollung       | Betrag bes<br>Zolles.                                  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| I.<br>II.<br>III. | Brennholz, Scheit = und Prügelholz aller Art                      | 1 <b>A</b> lftr. bab.<br>100 Ringe. | fi. tr. 10 — 51                                        |
|                   | A. eichene, 1. unter brei Fuß Länge                               | 100 Stúđ.<br>"<br>"                 | — 15<br>— 27<br>— 54                                   |
| IV.               | 1. unter vier Fuß Länge                                           | "<br>"<br>100 Sebunb                | - 3<br>- 9<br>- 12                                     |
| V.<br>VI.<br>VII. | Flosweiden                                                        | 100 Stüd<br>1 Ctr.<br>100 Stüd.     | - 9<br>- 12<br>- 9<br>- 1<br>- 36                      |
| VIII              | Rug = und Wagnerholz         A. Buchen = und Eichenstämme (Klöpe) | 1 Etüd.<br>100 Etüd.<br>"           | $\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$ |
| IX.               | D. Eichene und buchene Stangen                                    | "                                   | 2 24<br>- 21                                           |

| Ordnungszahl | Gattung bes Holzes.                                                                                                                         | Maakstab<br>ber<br>Berzollung | Betrag t<br>Zolles |                      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|
|              | a. Bretter (Borde)                                                                                                                          | 100 Stúd.                     | fl.<br>2<br>1      | fr.<br>3<br>30       |
|              | a. Dreilingborde                                                                                                                            | . "                           | 3<br>2<br>1<br>1   | 3<br>3<br>33<br>3    |
| v            | e. gemeine Borde                                                                                                                            | " " " 100 Gebunb.             |                    | 39<br>57<br>12<br>45 |
| X.<br>XI.    | Schindeln                                                                                                                                   | 100 Seonur.                   |                    | 40                   |
|              | A. eichenes, a. Klopholz, 1. ein ganzer Baum (30 Fuß und mehr lang, 22] 30U und mehr mittlere Dicke)                                        | 1 Stúd.                       |                    | 42                   |
|              | 2. ein halber (geringer) Baum (von 22 bis unter 30 Fuß lang, 22 Zoll und mehr mittlere Dicke) 3. eine ganze Ruthe (über 30 Fuß lang, 14 bis |                               |                    | 24                   |
|              | unter 22 Zoll mittlere Dicke)                                                                                                               | •                             | _                  | 30                   |
|              | lang, 14 bis unter 22 Zoll mittlere Dide) . 5. ein Wagenichoftlog (16 bis unter 22 Fuß lang,                                                | • .                           |                    | 15                   |
|              | 18 Zoll und mehr mittlere Dicke) 6. ein Pfeiffholzklop (12 bis unter 22 Fuß lang,                                                           | "                             | _                  | 12                   |
|              | 12 bis unter 18 Joll mittlere Dicke) 7. ein Knappholzklog (9 bis unter 12 Fuß lang,                                                         | "                             | _                  | 6                    |
|              | 12 Zoll und mehr mittlere Dicke) b. Gespaltenes Holz,                                                                                       | "                             | -                  | 3                    |
|              | 1. zu 14 Fuß und mehr Länge und 18 Joll und mehr mittlere Dide (Wagenschoß)                                                                 | "                             | _                  | 6.                   |
|              | hold n. f. w.)                                                                                                                              |                               |                    | 3                    |

| Ordnungezahl. | Gattung des Holzes.                                                | Maapstab<br>ber<br>Berzollung.        | Betrag<br>Zolled |     |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-----|
|               | B. Gemeines tannenes.                                              |                                       | fl.              | fr. |
|               | a. 70r und 60r                                                     | 1 Stück                               |                  | 9   |
|               | b. 50r und 40r                                                     | ,,                                    | _                | 5   |
|               | c. 30r und 25r                                                     | ,,                                    | [ <del></del>    | 2   |
|               | d. 20r                                                             |                                       | _                | 1   |
|               | C. Hollander Tannen.                                               |                                       |                  |     |
|               | a, 100r und 90r (am bunnen Enbe 16 Boll und mehr bid)              |                                       |                  | 33  |
|               | b, 80r und 70r " " " " " " " " "                                   |                                       | , <u> </u>       | 27  |
|               | c. 60r und 50r u u u u u u u                                       |                                       |                  | 21  |
|               | D. Megbalten.                                                      |                                       |                  | 21  |
|               | a, 100r u. 90r (am bunnen Ende 14 bis ausschl. 16" bid)            |                                       | ·<br>            | 18  |
|               | 1 00 80                                                            | ",                                    |                  | 15  |
|               | a 60m mmh 50m                                                      | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |                  | 12  |
|               | E. Dickbalten (44 Fuß lang, am dunnen Ende 16 Boll                 |                                       |                  |     |
|               | und mehr bid)                                                      |                                       |                  | 12  |
|               | F. Rreuzbalken (44 Fuß lang, am bunnen Ende 14 bis                 |                                       |                  | 12  |
|               | unter 16 Boll bid)                                                 |                                       |                  | 9   |
| XII.          | Rebpfähle                                                          | "                                     |                  |     |
|               | A. eichene                                                         | 100 Stud.                             | _ 1              |     |
|               |                                                                    | ,,                                    |                  | 4   |
|               | B. tannene                                                         | " I                                   | -                | _ ^ |
| XIII          | Berarbeitetes, Holz (Zimmer = , Wagner = , Schreinerarbeit         |                                       |                  | Į.  |
| 1 )           | u. s. w.) nach Gattung und Menge des bazu verwendes                |                                       | 1                | 1   |
|               | ten Stamm = ober Rupholzes ober der dazu verwendeten<br>Sägwaaren. |                                       |                  | -   |
| XIV.          | Bellen                                                             |                                       | _                | 3   |
| XV.           | Bängelftangen                                                      | "                                     | -                | 30  |
| A V .         | Պատերաանա                                                          | "                                     | . • 1            | .,, |

<sup>(</sup>gez.) Negenauer. (gez.) von Kettner. (gez.) Verdier de la Blaquière. (gez.) Vanhinger.

| Man | i | je: | ît |
|-----|---|-----|----|
|-----|---|-----|----|

| bes | Floßführers | • | • | • | • | ٠. |  | • | von | , | • | • | • | , |
|-----|-------------|---|---|---|---|----|--|---|-----|---|---|---|---|---|
|-----|-------------|---|---|---|---|----|--|---|-----|---|---|---|---|---|

Der am Schluffe Dieses Manifests Unterzeichnete erklart, bag sein Flog bie anderseits bezeiche neten Holzgattungen begreife.

|                                   | Bescheinigung ber gezahlten Zölle: |        |     |                        |   |     |     |                                      |   |     |          |  |  |  |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------|-----|------------------------|---|-----|-----|--------------------------------------|---|-----|----------|--|--|--|
| Orbnungs-<br>zahl bes<br>Manuals. | in Mar                             | nnþein | t   | sahl bes in Heibelberg |   |     |     | Ordnungs-<br>zahl bes in<br>Wanuals. |   |     | Necarelz |  |  |  |
|                                   |                                    | ft.    | fr. |                        |   | ft. | fr. |                                      |   | ft. | fr.      |  |  |  |
|                                   |                                    |        |     |                        |   |     |     |                                      |   |     |          |  |  |  |
|                                   |                                    | ŕ      |     |                        |   |     |     |                                      |   |     |          |  |  |  |
|                                   |                                    |        |     |                        |   |     |     |                                      | , |     |          |  |  |  |
|                                   |                                    |        |     |                        |   |     |     |                                      | , |     |          |  |  |  |
|                                   |                                    |        |     |                        | · |     |     |                                      |   |     |          |  |  |  |
|                                   |                                    |        |     |                        |   |     |     |                                      |   |     |          |  |  |  |

| <u> </u>     | 2         | 3        |      | 4            |
|--------------|-----------|----------|------|--------------|
| Holzgattung. | Stückahl. | Zollbett | rag. | Bemerkungen. |
|              |           | fi.      | řr.  | ·            |
|              |           |          |      |              |
| , ,          |           |          |      |              |
|              | ·         | ,        |      |              |
|              |           |          |      |              |
|              |           |          |      | -            |
|              | 1         |          | ,    | •            |
|              |           |          |      |              |

| Daß vorstehendes Manifest in jeder !<br>theilen bes Floßes ift, wird hiermit beurfur |       | richtig und | üb ereinftimmend    | mit ben Beftand- |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|---------------------|------------------|
| Mit bem Floße verglichen und                                                         | ten . |             | . 18<br>des Flößers | -                |
| richtig befunden ben ten                                                             |       |             |                     |                  |
| Wasserzoller                                                                         |       |             |                     |                  |

#### Nr. XXVII.

### Großherzoglich Badisches

# Regierungs-Blatt.

Carlerube, Samstag, ben 20. September 1845.

#### Inhalt.

Unmittelbare allerhöchfte Entschlieftungen Seiner Roniglichen Hoheit des Großherzogs. Orbens-

verleihungen. - Dienftnadrichten-

Berfingungen und Bekanntmachungen ber Ministerien. Des Ministeriums bes Innern: — Die Bornahme ber Bubl eines Abgeordneten zur ersten Kammer ber Ständeversammsung aus den Grundherren oberhalb der Murg betreffend. — Die Bornahme ber Bahl eines Abgeordneten zur zweiten landständischen Kammer für den 7ten Städtewahlbezirk (Stadt Baben) betreffend. — Die Ertheilung des Schriftversassungsrechts in Berwaltungssachen an den Rechtspracticanten F. Blattmann zu haflach betreffend. — Die Lehramtscandidaten-Prufung betreffend. —

Des Finangminifteriums: - bie Staatsprufung ber Cameralcandibaten betreffend. - Die neunte Gewinnziehung für bas

Anleben vom Babre 1840 von fünf Millionen Gulben betreffenb. -

Dienfterledigungen. — Todesfälle.

## Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs.

Orbensverleihungen.

Seine Königliche Hoheit ber Großherzog haben

unter bem 27. Auguft b. 3.

allergnädigst geruht, bem herzoglich Sachsen-Coburg Gothaischen Oberkammerherrn und Oberklandjägermeister Freiherrn von Wangenheim das Commandeurkreuz erster Classe des Ordens vom Zahringer Löwen, und

unter bem 10. September b. 3.

bem toniglich bayerichen Bevollmächtigten bei ber Bundes-Militarcommiffion, Generalmajor Freiherrn von Bolbernborff, bas Commandeurfreuz erfter Claffe bes Orbens vom Bahringer Lomen, fobann

ben königlich bayerschen Majors von Xylander, Schnizlein und Seidel, so wie bem königlich bayerschen Regierungsrathe Bettinger bas Ritterkreuz besselben Ordens zu verleihen.

#### Dienfinadrichten.

Seine Ronigliche Hobeit ber Großberzog haben Sich nach allerhochster geheimer Cabinets-Entschließung, d. d. Baben ben 14. Juli 1845, gnabigft bewogen gefunden,

bem Rirchenrathe und Decan Billens ju Mosbach, aus Anlag feines fünfzigjahrigen Dienft=

jubilaums, ben Titel eines geheimen Rirchenrathes;

nach allerhöchster geheimer Cabinets = Entschließung, d. d. Baben ben 14. Juli 1845, bem Stadtpfarrer und Occan Freiherrn von Biberspach zu Sacingen, in Anerkennung seines funfzigjährigen segensreichen Wirkens in seinem Berufe, ben Character eines geistlichen Rathes zu verleihen.

Durch allerhöchste Orbre

#### vom 3. d. M.

ben Rittmeifter Bedert im erften Dragonerregimente, wegen anhaltender Rranflichkeit, in ben Rubeftand zu verfegen;

unter bem 6. September b. 3.

ben Professor Dr. von Siebold, bermalen in Erlangen, zum orbentlichen Professor ber Physiologie, vergleichenden Anatomie und Zoologie an ter Universität Freiburg zu ernennen;

ber fürstlich fürstenbergischen Prafentation des Rechtspracticanten Johann Speer von Mogfirch zum Affessor bei bem großberzoglich babischen, fürstlich fürstenbergischen Bezirksamte Donaueschingen bie landesberrliche Genehmigung zu erebeilen;

ben Lehrer Gifinger am Lyceum zu Raftatt zum Profeffor, und

ben Lehramtspracticanten Dr. Lamen von Carleruhe jum Lehrer am Lyceum zu Carleruhe zu ernennen;

dem Gustav Fecht, bisherigen vierten Lehrer am Symnastum und der boberen Burgerschule zu Lahr, die erledigte britte mit bem Diaconate verbundene Lehrerstelle daselbft; sobann

bie hierburch erledigte vierte Lehrerstelle bem Carl Beder, bisherigen fünften Lehrer bafilbft, zu übertragen;

ben einstweilen penfionirten Expeditor bei bem evangelischen Oberkirchenrathe, Ludwig Schumacher, nunmehr befinitiv in ben Ruhestand zu versetzen;

die evangelische Pfarrei Kirchen, Decanats Lörrach, dem Pfarrverweser Lammert in Leutesheim, die evangelische Pfarrei Leutesheim, Decanats Rheinbischofsheim, dem Pfarrer Mann in Hochstetten; die katholische Pfarrei Schwörstetten, Bezirksamts Sädingen, dem Pfarrer Johann Baptift

Bogelbacher zu Erzingen:

bie katholische Pfarrei Thiengen, Bezirksamts Waldshut, bem Pfarrer Johann Michael Gagg zu Wiechs;

bie tatholische Pfarrei Kirchhofen, Bezirksamts Staufen, bem Pfarrer Carl Safelin ju St. Blafien, und

bie fatholische Pfarrei Herrischried, Bezirksamts Sadingen, bem Pfarrverweser Nicolaus. Rindler in Großschönach zu übertragen.

#### unter bem 13. September b. 3. .

bem Gemeinbebezirksförster Raber zu Schonau, Die unterthanigst erbetene Entlaffung aus seinen bisherigen Dienstverhaltniffen au ertheilen.

#### Verfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien.

(Die Bornahme ber Bahl eines Abgeordneten gur erften Kammer ber Ständeversammlung aus ben Grundherrn oberhalb ber Murg betreffend.)

Seine Königliche Hoheit ber Großherzog haben nach allerhöchfter Entschließung aus großherzoglichem Staatsministerium vom 6. d. M. Nr. 1624 auf die Anzeige des Freiherrn Heinrich von Andlaw in Freiburg über die Niederlegung seiner Stelle als Abgeordneter des grundherrlichen Adels zur ersten Kammer der Ständeversammlung allergnädigst geruht, den Rezgierungsrath Grasen von Kageneck daselbst zum landesherrlichen Commissär behufs der Einleitung und Vollziehung der Wahl eines andern Abgeordneten an die Stelle des Ausgetretenen zu ernennen.

Carlerube, ben 16. September 1845.

Ministerium bes Junern. Mebenins.

Vdt. 3. Schmitt.

(Die Bornahme der Bahl eines Abgeordneten zur zweiten landständischen Kammer für den 7ten Städtes wahlbezirk (Stadt Baden) betreffenb.)

Seine Königliche Hoheit ber Großherzog haben vermöge allerhöchster Staats= ministerial-Entschließung vom 6te n d. M. Nr. 1637 allergnädigst geruht, an die Stelle des wegen eingetretener Verhinderung seines Auftrags enthobenen geheinken Raths Siegel den Hofgerichts= präsidenten Obfircher zu Rastatt zum Wahlcommissär für den Iten Städtewahlbezirk (Stadt Baden) zu ernennen.

Carlerube, ben 16. September 1845.

Minifterium bes Innern. Mebenius.

Vdt. Stemmler.

(Die Ertheil ung bes Schriftverfaffungerechts in Berwaltungssachen an ben Rechtspracticanten Blattmann in Haslach betreffenb.)

Dem Rechtspracticanten Franz Blattmann zu haslach wurde bas Schriftverfaffungerecht in Berwaltungsangelegenheiten ertheilt.

Carlerube, ben 28. August 1845.

Ministerium bes Innern. In Abwesenheit bes Brafibenten: Der Ministerialbirector.

Rettig.

Vdt. 3. Somitt.

(Die Lehramtscanbibaten - Brufung betreffenb).

Am 24. Oct ober 1. J. Morgens 8 Uhr wird die Lehramtscandidatenprüfung vorgenommen werben. Diejenigen Candidaten, welche sich dieser Brufung unterziehen wollen, haben vor dem 14. October, unter Borlage ihrer Studien und Sittenzeugnisse, sich bei großherzoglichem Ober-fludienrathe zu melben.

Carlerube, ben 1. September 1845.

Ministerium bes Innern.

Mebenius.

Vdt. Buiffon.

(Die Staatsprufung ber Cameral = Canbibaten betreffenb.)

Für die Cameralcanditaten, welche nach ber höchsten Berordnung vom 16. Mai 1838 (Reggebltt. 1838 Nr. XXII.) ihre Studien beendigt haben, wird hiemit eine ben 13. Detober d. 3. beginnende Staatsprüfung angeordnet. Wer hieran Theil nehmen will, hat, soweit dieß nicht schon geschehen ist, die durch die SS. 8 und 15 der Verordnung vorgeschriebene Eingabe einzureichen und sich den Tag vor Ansang der Prüfung dahier einzusinden.

Auf ben nämlichen Termin haben auch bie Rechtscandibaten einzutreffen, welche sich, in Gemäßheit ber Bekanntmachung bes großherzoglichen Justizministeriums vom 18. Februar 1834, ber Prüfung in ber Nationaloconomie und Finanzwissenschaft unterziehen wollen.

Carlerube, ben 5. September 1845.

Ministerium ber Finangen.

Regenaner.

Vdt. Rebel.

(Die neunte Gewinnzichung fur bas Anleben vom Jahre 1840 von 5 Millionen Gulben betreffenb.)

Das Resultat der heute geschehenen neunten Gewinnziehung des vorbemerkten Anlehens wird durch die beifolgende Lifte zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Die Gewinne werben planmäßig auf ben 1. Februar 1846 burch bie Amortisationscaffe bezahlt werden, wenn es bie Inhaber ber Loose nicht vorziehen, ihre Gewinne früher bei bieser Caffe gegen Abzug von 1/2 Kreuzer vom Gulben zu erheben.

Carlerube, ben 1. September 1845.

Ministerium ber Finangen.

Regenauer.

Vdt. Pfeilftider.

### Liste

ber

#### gezogenen 400 Stud Loofe mit ben barauf gefallenen Bewinnen

bei ber

#### neunten Ziehung,

welche nach Maasgabe des am 30. Juli 1840 befannt gemachten Planes über das in Folge Gesehes vom 11. Juni 1840 mit ben Banklerhäusern S. von Haber und Sohne dahier, Johann Goll und Sohne in Franksurt am Main und M. N. von Rothschild und Sohne daselbst gegen 100,000 Stud 50 fl. Loose contrahirte Anlehen von 5 Millionen Gulben burch die großherzogliche Commission in Gegenwart ber Anlehensunternehmer

#### am 1. September 1845

vorgenommen wurbe.

#### (Nach der Mummernfolge geordnet.)

Mummern ber am 1. August 1845 gezogenen 4 Serien: 45. 198. 631. 819.

| Loos-Ar. | Gewinn.    | 2006:Nr. | Sewinn, | £006:Nr. | Gewinn. | 2006-Mr. | Gewinn. | £006±Nt. | Gewinn. | 2006:Nr. | Gewinn.<br>fl.       |
|----------|------------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|----------------------|
| 4401     | 125        | 4419     | 65      | 4437     | 100     | 4455     | 65      | 4473     | 65      | 4491     | 65                   |
| 4402     | 65         | 4420     | 125     | 4438     | 65      | 4456     | 65      | 4474     | 65      | 4492     | 100                  |
| 4403     | 65         | 4421     | 250     | 4439     | 65      | 4457     | 65      | 4475     | 65      | 4493     | 65                   |
| 4404     | 65         | 4422     | 65      | 4440     | 65      | 4458     | 65      | 4476     | 65      | 4494     | 65                   |
| 4405     | 65         | 4423     | 65      | 4441     | 65      | 4459     | 65      | 4477     | 65      | 4495     | 65                   |
| 4406     | 65         | 4424     | 125     | 4442     | 65      | 4460     | 100     | 4478     | 65      | 4496     | 65                   |
| 4407     | 65         | 4425     | 65      | 4443     | 65      | 4461     | 65      | 4479     | 65      | 4497     | 65                   |
| 4408     | 125        | 4426     | 65      | 4444     | 65      | 4462     | 65      | 4480     | 250     | 4498     | 1500                 |
| 4409     | 65         | 4427     | 65      | 4445     | 100     | 4463     | 65      | 4481     | 65      | 4499     | 65                   |
| 4410     | 65         | 4428     | 65      | 4446     | 65      | 4464     | 65      | 4482     | 65      | 4500     | 65                   |
| 4411     | 65         | 4429     | 65      | 4447     | 65      | 4465     | 65      | 4483     | 65      | 19701    | 100                  |
| 4412     | <b>6</b> 5 | 4430     | 65      | 4448     | 1000    | 4166     | 65      | 4484     | 65      | 19702    | - 65                 |
| 4413     | 125        | 4431     | 65      | 4449     | 65      | 4467     | 65      | 4485     | 65      | 19703    | 65                   |
| 4414     | 65         | 4432     | 65      | 4450     | 65      | 4468     | 65      | 4486     | 65      | 19704    | 65                   |
| 4415     | 65         | 4433     | 125     | 4451     | 100     | 4469     | 65      | 4487     | 65      | 19705    | 65<br>65<br>65<br>65 |
| 4416     | 65         | 4434     | 65      | 4452     | 100     | 4470     | 65      | 4488     | 65      | 19706    | 65                   |
| 4417     | 65         | 4435     | 65      | 4453     | 65      | 4471     | 65      | 4489     | 65      | 19707    | 65                   |
| 4418     | 65         | 4436     | 65      | 4454     | 65      | 4472     | 65      | 4490     | 65      | 19708    | 65                   |

| Loos-Nr. | <b>OV</b>  |       | Lvos-Nr.   | Gewinn.               | L006=Mr. | Gewinn. | L006=Nr. | Gewinn. | LvoesAr.  | Gewinn.               |            |
|----------|------------|-------|------------|-----------------------|----------|---------|----------|---------|-----------|-----------------------|------------|
|          | ff.        | Ī     | fī.        |                       | ft.      |         | ø.       |         | fi.       |                       | fr.        |
|          |            |       |            |                       |          |         |          | 01005   | ^=        | 0.074                 |            |
| 19709    | 65         | 19758 | 65         | 63007                 | 65       | 63056   | 65       | 81805   | 65        | 81854                 | 65         |
| 19710    | 65         | 19759 | 65         | 63008                 | 65       | 63057   | 65       | 81806   | 65        | 81855<br>81856        | 125        |
| 19711    | 100        | 19760 | 100        | 63009                 | 65       | 63058   | 250      | 81807   | 65<br>65  | 81857                 | 65<br>65   |
| 19712    | 65         | 19761 | 65         | <b>6</b> 3010         | 65       | 63059   | 65       | 81808   | 65        | 81858                 | 65         |
| 19713    | <b>6</b> 5 | 19762 | 65         | 63011                 | 65       | 63060   | 65       | 81809   | 65        | 81859                 | 65         |
| 19714    | 125        | 19763 | 100        | 63012                 | 100      | 63061   | 65       | 81810   | <b>65</b> | 81860                 | 65         |
| 19715    | 100        | 19764 | 100        | <b>6</b> 3013         | 65       | 63062   | 250      | 81811   | 65        | 81861                 | 65         |
| 19716    | <b>6</b> 5 | 19765 | 65         | 63014                 | 65       | 63063   | 125      | 81812   | 65        | 81862                 | 65         |
| 19717    | 65         | 19766 | 65         | 63015                 | 250      | 63064   | 250      | 81813   | 65        | 81863                 | 65         |
| 19718    | 65         | 19767 | 65         | <b>63</b> 016         | 65       | 63065   | 125      | 81814   | 65        | 81864                 | 100        |
| 19719    | 250        | 19768 | 1000       | 63017                 | 65       | 63066   | 65       | 81815   |           | 81865                 | 1500       |
| 19720    | 65         | 19769 | 65         | <b>63</b> 018         | 100      | 63067   | 125      | 81816   | 65        | 81866                 | 65         |
| 19721    | 65         | 19770 | 65         | <b>63</b> 019         | 65       | 63068   | 100      | 81817   | 65        | 81867                 | 65         |
| 19722    | 65         | 19771 | 65         | 63020                 | 65       | 63069   | 65       | 81818   | 65        |                       | 65         |
| 19723    | 65         | 19772 | 100        | 63021                 | 65       | 63070   | 65       | 81819   | 125       | 81868                 |            |
| 19724    | 125        | 19773 | 100        | 63022                 | 65       | 63071   | 65       | 81820   | 65        | 81869                 | 65         |
| 19725    | 65         | 19774 | 65         | 63023                 | 65       | 63072   | 65       | 81821   | 65        | 81870                 | 65<br>65   |
| 19726    | 65         | 19775 | 65         | 63024                 | 65       | 63073   | 65       | 81822   | 65        | 81871                 | 65<br>65   |
| 19727    | 65         | 19776 | 125        | 63025                 | 65       | 63074   | - 65     | 81823   | 65        | 81872<br>81873        | 65         |
| 19728    | 65         | 19777 | 65         | <b>6</b> 3026         | 65       | 63075   | 125      | 81824   | 65        |                       | 65         |
| 19729    | 65         | 19778 | 65         | 63027                 | 65       | 63076   |          | 81825   | 65        | 81874                 |            |
| 19730    | 65         | 19779 | 65         | 63029                 | 65       | 63077   | 65       | 81826   | 65        | 81875                 | 125        |
| 19731    | 65         | 19780 | 250        | <b>6</b> 3029         | 65       | 63078   | 65       | 81827   | 65        | 81876                 | 65<br>65   |
| 19732    | 65         | 19781 | 65         | <b>6</b> 3030         | 65       | 63079   | 65       | 81828   | 65        | 81877                 |            |
| 19733    | 65         | 19782 | 65         | <b>63</b> 031         | 125      | 63080   | 65       | 81829   | 65        | 81878                 | 3000       |
| 19734    | 65         | 19783 | 65         | <b>6</b> 303 <b>2</b> | 65       | 63081   | 65       | 81830   | 1000      | 81879                 | 65         |
| 19735    | 65         | 19784 | 65         | 63033                 | 65       | 63082   | 65       | 81831   | 65        | 81880                 | 65<br>65   |
| 19736    | ` 65       | 19785 | 100        | <b>6</b> 3034         | 65       | 63083   | 65       | 81832   | 100       | 81881                 |            |
| 19737    | 65         | 19786 | 65         | 63035                 | 65       | 63084   | 125      | 81833   | 100       | 81882                 | 65         |
| 19738    | 65         | 19787 | 65         | <b>63</b> 036         | 65       | 63085   | 65       | 81834   | 65        | 81883                 | 125        |
| 19739    | 65         | 19788 | 65         | 63037                 | 65       | 63086   | 65       | 81835.  | 65        | 81884                 | 100        |
| 19740    | 65         | 19789 | , 65       | <b>6</b> 3038         | 65       | 63087   | 65       | 81836   | 65        | 81885                 | 65<br>65   |
| 19741    | 65         | 19790 | 65         | <b>63</b> 039         | 65       | 63088   | 65       | 81837   | 65        | 91886                 | 65<br>65   |
| 19742    | 250        | 19791 | 65         | 63040                 | 65       | 63089   | 65       | 81838   | 65        | 81887                 | 65         |
| 19743    | 65         | 19792 | 100        | 63041                 | 65       | 63090   | 65       | 81839   | 65        | 81898<br><b>81889</b> | 1000       |
| 19744    | 65         | 19793 | <b>6</b> 5 | 63042                 | 65       | 63091   | 65       | 81840   | 65        |                       | 100        |
| 19745    | 65         | 19794 | 65         | 63043                 | 65       | 63092   | 65       | 81841   | 65        | 81890                 | 65         |
| 19746    | 65         | 19795 | 10000      | 63044                 | 65       | 63093   | 65       | 81842   | 65<br>65  | 81891<br>81892        | 65         |
| 19747    | 65         | 19796 | 65         | 63045                 | 65       | 63094   | 65       | 81843   | 65        |                       | 65         |
| 19748    | 100        | 19797 | 65         | <b>6</b> 3046         | 65       | 63095   | 65<br>65 | 81844   | 65        | 81893                 | 100        |
| 19749    | 65         | 19798 | 65         | 63047                 | 65       | 63096   | 65       | 81845   | 65        | 81894                 | 65         |
| 19750    | 65         | 19799 | 65         | 63048                 | 65       | 63097   | 65       | 81846   | 65        | 81895                 | <b>6</b> 5 |
| 19751    | 65         | 19800 | 65         | <b>6</b> 3049         | 65       | 63098   | 65       | 81847   | 65        | 81896                 | 100        |
| 19752    | 65         | 63001 | 65         | 63050                 | 65       | 63099   | 125      | 81848   | 65        | 81897                 | 100        |
| 19753    | 65         | 63002 | 65         | 63051                 | 65       | 63100   | 65       | 81849   | 65        | 81898                 | 65         |
| 19754    | 9000       | 63003 | 250        | 63052                 | 65       | 81801   | 65       | 81850   | 65        | 81899                 | 65         |
| 19755    | 65         | 63004 | 65         | 63053                 | 65       | 81802   | 65       | 81851   | 65<br>65  | 81900                 | 03         |
| 19756    | 65         | 63005 | 65         | 63054                 | 65       | 81803   | 65       | 81852   | 65        | ١,                    | 1          |
| 19757    | 100        | 63006 | 65         | 63055                 | 65       | 81801   | 100      | 81853   | 65        | l                     | 1          |

Borftebenbe Gewinne werben planmäßig

am 1. Februar 1846

bei ber unterzeichneten Casse gegen Rudgabe ber Loose baar bezahlt; wer die Zahlung früher zu empfangen wünscht, kann solche gegen Abzug eines Disconto à 1/2 Kreuzer vom Gulben erhalten. Die von den frühern acht Ziehungen noch ruchtandigen Loose sind in der beifolgenden Liste verzeichnet.

Carlsruhe, ben 1. September 1845.

Großherzoglich badische Amortisationscasse.

### Lifte

ber aus ben

#### frühern acht Ziehungen

noch uneingelösten großherzoglich babifchen Funfzig-Bulben-Loofe

#### bes Unlebens vom Jahr 1840,

beren Befiger zu Erhebung ber Bewinne hierburch aufgeforbert werben.

| Serie<br>Otra.                           | Otro.<br>bet<br>Boofe.                                                                                                                                                                                                                       | Biehung.                                  | Dewurt.                                                                                     | Serie<br>Nto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mrv.<br>ber<br>Lovie,                                                                                                                                                                                                                                                                                | Biehung.     | Фетіпп.                                                                         | Serle<br>Nro                                | Mro.<br>der<br>Loofe.                                                                                                                                                                                                                                              | Biehung.                               | Seminn.                                                                           | Serie<br>Nro.                                             | Mrs.<br>ber<br>Lovie.                                                                                                                                                                                                                                                               | Biehung.                       | Setwinn.                                 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| 18 W W W W W W W W W W W W W W W W W W W | 1778<br>1779<br>1780<br>1906<br>1907<br>1908<br>1911<br>1912<br>1915<br>1916<br>1917<br>1918<br>1922<br>1923<br>1926<br>1935<br>1955<br>1956<br>1957<br>1958<br>1965<br>1966<br>1967<br>1971<br>1972<br>1973<br>1974<br>1975<br>1976<br>1976 | 多 4 年 4 年 5 年 5 年 5 年 5 年 5 年 5 年 5 年 5 年 | ff. 65<br>125<br>65<br>65<br>65<br>65<br>65<br>65<br>65<br>65<br>65<br>65<br>65<br>65<br>65 | 20 Restrict to the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second seco | 1978<br>1979<br>1980<br>1981<br>1982<br>1983<br>1984<br>1985<br>1988<br>1989<br>1990<br>1991<br>1992<br>1993<br>1994<br>1995<br>1996<br>1997<br>2000<br>16301<br>16302<br>16303<br>16304<br>16314<br>16315<br>16316<br>16316<br>16316<br>16316<br>16321<br>16321<br>16321<br>16323<br>16324<br>16323 | 打造 作用的 化 新 图 | 65<br>65<br>65<br>65<br>65<br>65<br>65<br>65<br>65<br>65<br>65<br>65<br>65<br>6 | 164<br>"""""""""""""""""""""""""""""""""""" | 16328<br>16331<br>16332<br>16338<br>16344<br>16345<br>16376<br>16376<br>16380<br>16383<br>16387<br>†16391<br>16393<br>16394<br>16398<br>16399<br>16400<br>21769<br>31903<br>31905<br>31905<br>31905<br>31905<br>31944<br>31946<br>35866<br>35866<br>35866<br>40136 | "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" | 8-65<br>65<br>65<br>65<br>65<br>65<br>65<br>65<br>65<br>65<br>65<br>65<br>65<br>6 | 402 " " " 440 " 524 " 575 " " 614 " " 633 728 893 932 943 | 40138<br>40139<br>40140<br>40143<br>40145<br>40156<br>40157<br>43914<br>43942<br>43955<br>52358<br>52358<br>52358<br>57406<br>57451<br>57452<br>61343<br>61343<br>61345<br>61360<br>61361<br>61361<br>63255<br>63299<br>72787<br>72797<br>89267<br>89299<br>93163<br>93169<br>94253 | VIL "" VIII. VIII. "" VIII. "" | 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 6 |

N.B. Die mit + bezeichneten Loofe Dr. 16390 und 16391 find mit Bahlungesperre belegt.

Carleruhe, ben 1. September 1845.

Großherzoglich badische Amortisationscasse.

#### Diensterlebigungen.

Durch ben Tod bes Rammerraths Fahndrich ift bie Domanenverwaltung und Ober = einnehmerei zu Baldfirch in Erledigung gefo mmen. Die Bewerber um biefen Dienst haben fich innerhalb 4 Bochen bei der Steuerdirection vorschriftsmäßig zu melden.

Durch das am 1. b. M. erfolgte Ableben des Expeditors Kölle ift die Expeditors ftelle bei ber Regierung des Seekreises in Erledigung gekommen. Die Bewerber um dieselbe haben fich binnen vier Wochen bei gedachter Regierung, unter Vorlage ihrer Befähigungszeugnisse, zu melden.

Durch bie Beförderung bes Caplans hieronimus Emil Schuler ift die Caplanei ad Sanctam Margaretham in Engen erlediget worden, deren jährliches Einkommen in etwa 450 bis 500 fl. besteht. Die Bewerber um diese Caplanei haben sich binnen vier Wochen bei der fürstenbergischen Standesherrschaft als Patron nach Vorschrift zu melden.

Die katholische Pfarrei Biesendorf, Bezirksamts Engen, ist durch die Beförderung des Pfarrers Johann Baptist Liest auf die Pfarrei Krumbach erledigt worden. Das beiläusige Einkommen berselben besteht in 400 fl., und die Bewerber darum haben sich binnen sechs Wochen bei der fürstlich fürstenbergischen Standesherrschaft in Donausschingen als Patron vorschriftsmäßig zu melden.

Die katholische Pfarrei Gottmadingen, Bezirksamts Radolphzell, ist durch die Beförderung des Pfarrers Koch auf die Pfarrei Buchheim erledigt worden. Das beiläufige Einkommen berselben in Geld, Naturalien und Güterertrag besteht in 400 fl. Die Bewerber darum haben sich binnen sechs Wochen bei der Curatel der minderjährigen Gräfin Louise von Langenstein in Carlsrube vorschriftsmäßig zu melden.

Man fleht sich veranlaßt, die erledigte katholische Pfarrei Freudenberg, Amts Wertheim, unter Bezug auf die im diesjährigen Regierungsblatt Nr. 17, Seite 148 enthaltene Bestanntmachung mit dem Bemerken wiederholt auszuschreiben, daß sich die Bewerber um dieselbe binnen vier Wochen durch die großherzogliche Regierung des Unterrheinkreises bei dem katholischen Oberkirchenrathe nach Vorschrift zu melden haben.

#### Todesfälle.

#### Geftorben sind:

am 24. August b. 3. ber pensionirte Staabschirurg Wilhe Im Gottlieb Dengel in Illenau, am 1. September b. 3. ber Expeditor Rolle, bei ber Regierung bes Seekreises in Conftang, am 11. September b. 3. hauptmann Leopold von Goler im ersten Infanterieregimente zu Carlerube.

## Großherzoglich Badisches

## Regierungs-Blatt.

Carlerube, Dienstag, ben 30. September 1845.

#### Inhalt.

Unmittelbare allerhöchste Entschliesungen Seiner Röniglichen Hoheit des Großherzogs. Dienstennachrichten.

Vieldungen und Bekanntmachungen der Ministerien. Des Ministeriums des Innern: — Rachtrag zur Setanntmachung vom 13. v. M., (Reggs.-Bl. Ar. XXIV): Die Wahl der Abgeordneten des grundherrlichen Abels zur ersten Kammer der Ständeversammlung betreffend. — Ertheilung der Staatsgenehmigung zu den Stiftungen des verstorbenen K. J. A o i hwe i ler von Aasen, und des J. J. Bohner zu Bulach, zu Gründung von Local-Armensonds betreffend: — Ju jener der L. Elaus mann's Wittwe von Mühlhausen in den dortigen Armensond: — zu den Stiftungen ehemaliger Schüler des verstorbenen Gymnassabirectors Dr. Lauter in heibelberg und dessen Sohnes dahier, für Schüler des heibelberger Lyceums: — zu den Stiftungen des verstorbenen Bärenwirths J. Thoma von Todinau in den dortigen Armen- und Schulsond im Betrage von 5,800 fl.: — zu der Berwendung des Rests aus den zu gemeinnüßigen Zwesten vorbehaltenen Fonds der Aachener und Münchenerssicher und Bürgerssichter in Stockach: — zu der von Fräulein Anna von Beck in Freiburg an das h. Gelfzspital daselbst gemachten Schenlung von 2,000 fl.: — zu der vom Gemeinderath J. Araus in Peidelberg an dortige Stadigemeinde gemachten Schenlung zur Gründung eines Walsenbauer der Errichtung einer Höheren Bürgerschule, in Berbindung mit einer Gewerdsschule in der Stadt Schwehingene betreffend. — Ergebniß der Pharmaceuten-Prüsung betreffend. —

Des Rriegeminifteriums : — Die Ginfegung einer Artillerie - Austliftunge - Direction in ber Bunbesfeftung Raftatt betreffenb.

Di enfterledigungen. - Zodesfälle.

## Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzags.

#### Dienstnachrichten.

Seine Ronigliche Sobeit ber Großherzog haben mittelft allerhöchster geheimer Cabinets = Entschließung vom 3. b. M., bem Zahnarzte Paul Grandhomme von Louviers, bermalen in Baben, bas Prabicat als Hofzahnarzt gnabigft zu ertheilen;

unter bem 26. September b. 3.

ben Avocaten und Privatdocenten Dr. August Munde zu Beibelberg , zum Affeffor bei ber Direction ber Forftomanen und Bergwerte zu ernennen;

bem Oberhofgerichts-Secretar Dr. Low den Character eines Cangleiraths zu verleihen; die erledigte Stelle des Obergeometers bei der Direction der Forstdomanen und Bergwerke bem Trigonometer Roft bei der Oberdirection des Wasser; und Strafenbaues zu übertragen; ber unterthänigsten Bitte bes zum Borflanbe an dem Badagogium und der höheren Burgers schule in Pforzheim ernannten Professors Carl Simon Biffinger, — um Belaffung an seiner bisherigen Stelle bei dem Lyceum in Carlsruhe — zu willfahren;

bas erledigte Diaconat in Eppingen, womit die Stelle eines Borftandes und Lehrers an ber boberen Burgerschule baselbft verbunden ift, bem Diaconus Rippmann in Hornberg, und

bem Beneficiaten und geifilichen Lehrer an ber höheren Burgerschule zu Ueberlingen, Dominic Birnftill, bas erledigte Frühmeßbeneficium zu Philippsburg zu verleihen, allergnädigst geruht.

#### Verfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien.

(Rachtrag zur Befanntmachung vom 13. v. M.: Die Wahl ber Abgeordneten bes grundherrlichen Abels zur ersten Rammer ber Ständeversammlung betreffenb.)

Rachträglich zu ber Verkundigung vom 13. August in dem Regierungeblatte Rr. XXIV., die Wahl ber Abgeordneten des grundherrlichen Abels zur ersten Kammer der Ständeversammlung betreffend, wird bekannt gemacht, daß ben wahlberechtigten Grundherren unterhalb ber Murg noch beizuzählen sei: August Carl Franz Johann Freiherr von Gemmingen zu Gemmingen, großherzoglich badischer Kammerherr.

Carleruhe, ben 24. September 1845.

Minifterium bes Junern.

Vdt. J. Schmitt.

(Staatsgenehmigung ber Stiftungen bes verstorbenen Franz Joseph Rothweiler von Aasen, so wie bes Johann Jacob Bohner zu Bulach zur Gründung von Local-Armensonds betreffend.)

Der Stiftung des verstorbenen Franz Joseph Rothweiler von Aasen, Amts Hufingen, mit 1,000 Gulden zur Gründung eines Armenfonds daselbst, wovon jedoch 400 Gulden zur besseren Ausbanung des schon vorhandenen Armenhauses verwendet werden sollen, so wie jener des Johann Jacob Bohner zu Bulach, Landamis Carlsruhe, von 150 Gulden zur Gründung eines Armensonds daselbst, ist die Staatsgenehmigung ertheilt worden.

Carlsruhe, ben' 23. Mai 1845.

Ministerium bes Innern.

Vdt. Reinbarb.

(Staategenehmigung ju ber Stiftung ber Lorens Clausmann's Bittwe Maria Anna geborene Seims gartner von Muhlhausen, Amte Blumenfelb, in ben bortigen Armenfond.)

Lorenz Clausmann's Wittwe Maria Anna geborene Heimgartner von Muhlhausen bat 50 Gulben in ben bortigen Armenfond gestiftet, welcher Stiftung hiermit die Staatsgenehmis gung ertheilt und biefes zur öffentlichen Kenntnits gebracht wird.

Carlerube, ben 24. Juli 1845.

Ministerium des Innern. In Abwesenheit des Brafibenten: Der Ministerialbirector

Rettig.

Vdt. Stemmler.

(Staatsgenehmigung ber Stiftung ehemaliger Schuler bes verstorbenen Gymnasialbirectors Dr. Lauter in Beibelberg und beffen Sohnes bahier fur Schuler bes bortigen Lyceums betreffenb.)

Der von ben ehemaligen Schülern bes versierbenen Gymnasialvirectors Dr. Lauter in Heibelberg und von bessen Sohne, Secretär Dr. Lauter dahier gemachten Stiftung, im Bettage von 101 Gulben, wovon ber jährliche Zinsertrag zu Anschaffung eines Buches für einen Schüler bes Lyceums zu Heibelberg verwendet werben soll, ist die Staatsgenehmigung ertheilt worden.

Carlerube, ben 29. Juli 1845.

Ministerium bes Innern. Bei Berhinderung bes Prafibenten: Der Ministerialbirector

Rettig.

Vdt. Reinbarb.

(Staatsgenehmigung ber Stiftungen bes verftorbenen Barenwirths Johann Thoma von Tobinau betreffenb.)

Die von dem nunmehr verftorbenen Barenwirthe Johann Thoma von Todinau, Amis Schönau, burch lestwillige Berfügung in die Stiftungsfonds gemachten Stiftungen und zwar:

| 1. | in | ben | Armenf  | ond mi | t. | ٠    |    |          | • | • | • | • | ٠ | ٠ | • | ٠ | ٠ | 3,000 ft. |
|----|----|-----|---------|--------|----|------|----|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|
| 2. | in | ben | Schulfo | nd mit | •  | •    | ٠  | <b>'</b> | • | ٠ | • | ٠ | ٠ |   | ٠ | • | ٠ | 2,000 ft. |
| 3. | in | ben | lettern | Fond   | we | iter | mi | t        | • | • | • | • | ٠ | • | ٠ | ٠ | ٠ | 600 ft.   |
|    |    |     |         |        |    |      |    |          |   |   |   |   |   |   |   |   | - | 5.600 ff  |

mit ber Berbindlichkeit, jahrlich vier heilige Meffen, nämlich zwei aus bem Armenfond und zwei aus bem Schulfond, wobei die Schulfinder anwohnen sollen, halten zu laffen, und hinfichtlich ber ver= machten 600 Gulben, mit ber Berbindlichkeit für ben Schulfond, die von dem Erblaffer gestifteten

beiben fteinernen Rreuze auf bem Friedhofe in Tobtnau, so wie die beiben Grabsteine des Erblaffers und seiner Frau immermahrend in gutem Zustande zu erhalten, haben die Staatsgenehmigung erhalten.

Dieß wird zum ehrenden Andenken bes Stiftere hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht. Carlerube, ben 13. August 1845.

Ministerium bes Innern. Bei Berhinberung bes Bräfibenten: Der Ministerialbirector Rettig.

Vdt. Reinbarb.

(Die Berwendung von 255 fl. 42 fr. aus ben zu gemeinnützigen 3weden vorbehaltenen Fonds ber Aachener und Munchener Feuerversicherungsgesellschaft betreffenb.)

Der Rest ber statutengemäß zu gemeinnützigen Zweden zu vertheilenden Gewinnhalfte ber Aachener und Münchener Feuerversicherungsgesellschaft für das Jahr 1844, von welcher für das Großherzogthum Baben nach der Bekanntmachung vom 6. Juni 1. J., (Reggsblit. Nr. XIX.) bereits 1900 fl. verwendet worden sind, soll nach der Bestimmung der Gesellschaft verwendet werden, wie folgt:

- 1. 150 fl. für Beitrag zur Anschaffung eines physikalischen Apparats ins Gymnafium zu Tauberbischofsheim,
  - 2. 105 fl. 42 fr. für Beitrag zur Berbesserung ber Loschanstalten in haßmersheim. Diese Berwendung hat die dieffeitige Genehmigung erhalten. Carlerube, ben 18. August 1845.

Ministerium bes Innern. In Abwefenheit bes Prafibenten: Der Ministerialbirector Rettig.

Vdt. Stemmler.

(Die Stiftung bes geistlichen Raths Berg in Sigmaringen für Burgersföhne und Burgerstöchter in Stodach betreffenb.)

Der verstorbene geistliche Rath herz von Sigmaringen hat die lettwillige Anordnung getroffen, daß aus seinem hinterlassenen Vermögen jahrlich 40 Gulden und zwar abwechselnd bas eine Jahr einem armen Bürgersohne von Stockach zur Erlernung eines Gewerbes, das andere Jahr einem armen Mädchen von da, als Beitrag zur Aussteuer verabsolgt werden sollen.

Diese Stiftung bat die Staatsgenehmigung erhalten und wird zum ehrenden Undenken des Stifters biermit befannt gemacht.

Carlerube, ben 16. September 1845.

Ministerium bes Innern.

Mebenins.

Vdt. J. Schmitt.

(Die von Fraulein Anna von Bed in Freiburg an bas Beiliggeift Spital baselbst gemachte Schenfung betreffenb.)

Anna von Bed zu Freiburg schenkte bem Beiliggeift - Pospitale baselbft bie Summe von

Diefe Schenfung bat bie Staatsgenehmigung erhalten.

Carlerube, ben 16. September 1845.

Ministerium bes Junern.

Mebenius.

Vdt. J. Somitt.

(Die vom Gemeinderathe Joseph Kraus zu heibelberg an die Stadtgemeinde baselbst gemachte Schenkung zur Gründung eines Waisenhauses allba betreffend)

Gemeinderath Kraus zu Heidelberg schenkte der Stadtgemeinde daselbst den ihm für die mehrmonatliche Verwaltung der Stelle des zweiten Bürgermeisters gedührenden Gehalt von 158 Gulden 20 Kreuzern, zur Gründung eines Waisenhauses in der genannten Gemeinde, mit der Besichräntung, daß er sich, wenn diese Anstalt binnen drei Jahren nicht gegründet sein sollte, weitere Verfügung über jene Summe zu Gunsten eines anderen öffentlichen Zweckes vorbehalte.

Dieser Stiftung ift bie Staatsgenehmigung erthe ilt worben.

Carlerube, ben 16. September 1845.

Ministerium bes Innern.

Mebenius.

Vdt. J. Schmitt.

(Die Errichtung einer höheren Burgerschule, in Berbindung mit einer Gewerbschule, in ber Stadt Schwehingen betreffenb.)

Seine Königliche Hoheit ber Großherzog haben nach allerhöchster Staatsminissterial = Entschließung vom 14. v. M., Nr. 1517, die Errichtung einer höheren Bürgerschule in der Stadt Schwetzingen mit einem fünfjährigen Curse in drei Classen, gnabigst zu genehmigen geruht. Carlerube, ben 8. September 1845.

Ministerium bes Innern.

Mebenins.

Vdt. 3. Schmitt.

(Ergebniß ber Pharmaceuten - Prufung betreffenb.)

Dem Apotheker August Friedrich Duvernois von Candern und dem Candidaten der Pharmacie Ludwig Vortisch von Lorrach wurde nach erstandener Staatsprüfung von der Sanitats= commission die Licenz als Apotheker ertheilt.

Carlerube, ben 17. September 1845.

Minifterium bes Junern.

Mebenins.

Vdt. Stemmler.

(Die Ginfepung einer Artillerie = Ausruftungs = Direction in ber Bunbesfeftung Raftatt betreffenb.)

Seine Königliche Hoheit ber Großherzog haben in der Bundesfestung Rastatt eine Artillerie = Ausrustungs = Direction mit den Rechten und Besuguissen eines großherzoglichen Regiments = Commando's zu bestellen geruht, welches hiermit zur dffentlichen Kenntniß gebracht wird. Carleruhe, ben 12. September 1845.

Rriegsministerium. von Frendorf.

Vdt. Frohlich.

#### Diensterledigung.

Bei bem evangelischen Oberkirchenrathe ift die Stelle eines Expeditors zu besetzen. Die Bewerber um dieselbe haben sich binnen vier Wochen bei gedachtem Oberkirchenrathe zu melden.

#### Tobesfälle.

#### Geftorben finb:

Den 28. August b. J. ber Obereinnehmer und Domanenverwalter Kammerrath Fahnbrich ju Waldfirch;

am 20. September b. 3. hofgerichts-Abvocat Lenberr in Rreiburg.

## Großherzoglich Badisches

# Regierungs-Blatt.

Carlerube, Donnerstag, ben 9. October 1845.

#### Inhalt.

Unmittelbare allerhöchfte Entschließungen Seiner Röniglichen Sobeit des Großberzogs. Provisorifces Befet, bas Berbot ber Aartoffel-Aussuhr über die Bollvereinsgrenze betreffenb.

# Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs.

(Provisorisches Geset, das Berbot der Kartoffel - Aussuhr über die Zollvereinsgrenze betreffenb.)

#### Leopold, von Gottes Gnaben, Großherzog von Baben, Herzog von Zähringen.

Auf die unterthänigste Anzeige Unseres Ministeriums des Innern, daß die Kartoffel-Krankheit in vielen Gegenden des Großherzogthums mehr oder weniger verbreitet ift, und deßhalb im Durchsschnitte nur eine geringe Erndte an gesunden Kartoffeln zu erwarten steht; daß ferner bedeutende Aufstäuse von Kartoffeln für den Handel theils geschehen, theils eingeleitet sind, sinden Wir Unsbewogen, Nachstehendes provisorisch zu bestimmen:

#### S. 1.

Die Ausfuhr ber Kartoffeln über Die Bollvereinsgrenze ift verboten.

#### **§**. 2.

Der Auffauf ber Kartoffeln in einem, ben Hausbebarf bes Erwerbers offenbar überschreitenben Maße, — sei es zum handel im Großherzogthume ober nach Außen, ober zur Brantweinbrennerei — ift untersagt.

Lieferungsverträge, welche das bezeichnete Maß übersteigen, durfen nicht vollzogen werden; geschieht die Ablieferung an den Käufer dennoch, so ist derselbe anzuhalten, den jenes Maß übersteis genden Vorrath an Ort und Stelle wieder zum Verkaufe zu bringen.

#### **6.** 3

Die Uebertretung des Aussuhrverbots im §. 1 wird nach dem Jolfftrafgesetze geahndet, die Uebertretung des Berbots im §. 2 mit einer Polizeistrafe, die nach dem Umfange des unbefugten Einfaufs die auf 150 Gulden ansteigen kann.

§. 4.

Gegenwartiges provisorisches Geset tritt sogleich in Wirksamkeit. Unfere Ministerien bes Innern und ber Finanzen sind mit dem Bollzuge besselben beauftragt. Gegeben zu Carlsruhe, in Unferem Staatsministerium, den 8. October 1845.

## Leopold.

Mebenins. Regenauer.

Auf allerhöchsten Befehl Seiner Königlichen Hobeit bes Großherzogs: Buchler.

## Großherzoglich Badisches

# Regierungs-Blatt.

Carlerube, Samftag, ben 11. October 1845.

#### Inhalt.

Unmittelbare allerhöchfte Entschließungen Seiner Röniglichen Hobeit des Großherzogs. Orbensverleibung. — Dienfingdrichten. —

Berfügungen und Befanntmachungen ber Ministerien. Befanntmachung bes Ministeriums bes großherzoglichen Daufes und ber auswärtigen Angelegenheiten : — Die Zusah - Artitel jur Rheinschifffahrts - Convention vom 31. Marg 1831 betreffenb. —

Des Ministeriums bes Innern : — Beiterer Rachtrag jur Befanntmachung vom 13. August b. 3., die Bahl der Abgeordneten bes grundherrlichen Abels jur ersten Rammer der Ständeversammlung betreffend. — Diensterledianungen.

# Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs.

#### Orbensverleihung.

Seine Konigliche hoheit ber Großherzog haben unter bem 28. September b. J. allers gnäbigst geruht, bem Rammerherrn Carl Freiherrn von Radnig zu heinsheim bas Ritterfreuz bes Orbens vom Zähringer Löwen zu verleihen.

#### Dienstnachrichten.

Seine Ronigliche Hobeit ber Großbergog haben Sich allergnädigst bewogen gefunden

unter bem 2. October d. J.

ben Hofrichter, Geheimenrath von Jagemann in Mannheim, seiner unterthänigsten Bitte gemäß, unter besonderer höchster Anerkeinnung seiner langjährigen, treuen und ersprießlichen Dienstelltungen, in ben Ruhestand zu versetzen;

folgenden Amtmannern und Amtsvorständen, als

bem Amtmann Freiherrn von Bobmann in Rheinbifchofsheim,

dem Amimann Exter in Korf,

bem Amimann von Faber in Ueberlingen,

bem Amtmann Dr. Shep in Bonnborf und

bem Amtmann Schneiber in Tauberbischofsheim ben Character als Oberamtmann; — sobann

bem Amtsaffeffor Meff in Beibelberg,

bem Amtsaffeffor Fifcher in Gerlachsheim,

bem Amtsaffeffor Raft in Abelsheim und

bem Amtsaffeffor Rah in Freiburg

ben Character als Amtmann, zu verleihen;

den Amtsaffessor Ludwig Dill in Schopsheim in gleicher Eigenschaft zu dem Bezirksamte Gernsbach — und .

ben Amtsaffeffor Nober in Bonnborf in berfelben Eigenschaft zu bem Bezirksamte Abelsheim,

den Rechtspracticanten Theophil Moppert in St. Blasien zum Affessor bei bem Bezirksamte Bunnborf, und

ben Hofgerichtsbiurniften Mufer zum Cangliften bei bem unterrheinischen Hofgerichte zu ernennen :

ben Secretar Stengel bei ber Regierung bes Mittelrheinfreises in ben Rubeftanb zu verseben.

#### Verfügungen und Bekanntmachungen der Minifterien.

(Die Busapartifel jur Rheinschifffahrts = Convention vom 31. Marg 1831 betreffenb.)

Die nachstehenden, in dem 11. und 12. Protocolle der vorjährigen Sitzung der Centralcom= mission für die Rheinschifffahrt verabredeten Zusatzatel zur Rheinschifffahrts = Con = vention vom 31. März 1831, Mr. XVI. und XVII. werden, nach erfolgter allerhöchster Genehmigung, mit dem Anfügen zur öffentlichen Kenntnitz gebracht, daß dieselben mit dem 16. f. M. October in Wirksamkeit treten sollen.

Carlerube, ben 29. September 1845.

Ministerium bes großherzoglichen Sauses und ber auswärtigen Angelegenheiten. von Dufch.

Vdt. Türdheim.

#### XVIter Supplementair=Artifel.

Der in den Artikeln 16, 18, 19 und folgenden der Convention vom 31. Marz 1831 und in ben Supplementairartikeln zu dieser Convention erwähnte provisorische Larif Lit. C. tritt am 31sten Tage nach erfolgter Auswechselung und hinterlegung der Ratissicationen des gegenwärtigen Supplesmentairartikels außer Kraft, und an seine Stelle der im Artikel 18 der gedachten Convention vorgesschriebene nachfolgende definitive Tarif Lit. C.

Lit C. Tarif für ben Rheinzoll.

Bon allen Gegenftanden, welche auf dem Rhein verschifft werden, und die nicht ausbrudlich ausnahmsweise geringer belegt find, wird fur ben Centuer an Rheinzoll erhoben:

| Für bie Rh                                                                                                                                                                                                | infirede | 23                                                                                                                                                 | ei ber                                                                                                                              | : Fahrt                                                                                                                 |                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| von .                                                                                                                                                                                                     | bis      | abwärts an ber Boll-<br>ftelle ju                                                                                                                  | Sentim.<br>Nellim.                                                                                                                  | aufwärts an ber Boll-<br>ftelle zu                                                                                      | Centim.                                                                                                                |
| 1. ber babisch französissschaften Grenze 2. Breisach 2. Etrasburg 3 bon ber Lauter 4. Neuburg 5. Mannheim 6. Mainz 7. Saub 8. Coblenz 9. Andernach 10. Linz 11. Cöin 12. Düsseldorf 13. Ruhrort 14. Wesel | Breisach | Breisach Große Rheinbrücke bei Straßburg Neuburg Neuburg Wannheim Wainz Gaub Goblenz Andernach Linz Göln Düffelborf Ruhrort Wefel Wenn ber Leck ab | 12 1<br>15 17<br>14 49<br>- 47<br>23 51<br>18 24<br>10 -<br>9 39<br>4 46<br>3 51<br>12 05<br>11 63<br>7 52<br>7 52<br>7 04<br>10 74 | Breisach Große Rheinbrüde bei Straßburg idem Reuburg Mannheim Mainz Gaub Goblenz Andernach Linz Göln Düffelborf Ruhrort | 18 5<br>22 81<br>21 79<br>- 70<br>35 36<br>27 42<br>15 03<br>14 11<br>6 70<br>18 12<br>17 48<br>11 3<br>10 58<br>16 15 |
| 15. Lobith                                                                                                                                                                                                | Breeswyf | zu Lobith  Breedwif  Benn die Waal ab - warts gefahren                                                                                             | 13 51<br>5 73                                                                                                                       | ju Breedwif                                                                                                             | 20 3<br>8 6                                                                                                            |
| 17. Lobith                                                                                                                                                                                                | Tiel     | wird, an ber Zollstelle<br>zu Lobith                                                                                                               | 11 —                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                                        |

#### XXX.

#### XVII. Supplementairartifel. .

Die im Artikel 23 der Convention von 1831 erwähnten Ausnahmen vom Tarif Lit. C., so wie auch die Supplementairartikel Nr. III., V. und VII. sind aufgehoben und durch die nachfolgenden Bestimmungen ersetzt, welche den einundbreißigsten Tag nach erfolgter Auswechslung und hinterlegung der Ratissicationsurkunden des gegenwärtigen Supplementairartikels in das Archiv der Centralcommission zu Mainz in Kraft treten.

#### Ausnahmen.

- A. Folgende Artifel haben nur ein Biertel bes Rheinzolles zu entrichten: Dr. 1. Afche (unausgelaugte).
- " 2. Asbeft (Erbflachs) rober.
- 2. 21 5 be fit (Get blands) to be i
- u 3. Asphalt (praparirter).
- 4. Bruchsteine (behauene), Bacofensteine, Mühlensteine, steinerne Platten, Marmor in Bloden ober Platten, in so fern er unverpact und nicht polirt ist, Lithographiesteine, Flintensteine, feine und grobe Wet = und Schleifsteine, verpact ober unverpact.
- " 5. Bleiglang.
- " 6. Bier= und Branntweinhefe, trodene (Prefhefe), Beinhefe, Drufen.
- " 7. Bimsftein.
- " 8. Binfen.
- " 9. Bucheln und Bucheder.
- " 10. Baumrinde aller Art, roh und gemahlen, auch Beibenrinde.
- " 11. Eichelmehl.
- " 12. Eisen (altes) auch eiserne Bomben, Granaten, Rugeln und Kanonen (in so fern biefe Artifel als altes Eisen zu betrachten sind), ferner Gußeisen in Gansen und Masseln, Robeisen und Stahlmasseln, auch Stahlfuchen, ohne weitere Fabrication.
- " 13. Efelespiegel (weißer Glangftein) von Mannheim fommenb.
- " 14. Balmey= Grz.
- " 15. Belbwurzel (Curcuma).
- " 16. Bemufe (burre) ober Bulfenfruchte aller Urt.
- " 17. Getreibe aller Art, einschließlich ber grünen Körner (Suppenkörner) und Mais (Welschforn, turfischer Waizen).
- " 18. Gräte und Afch e von eblen und uneblen Metallen.
- " 19. Hornstude (mit Ausnahme ber Gornspipen), Bornschuhe, Bornschläuche (ber hoble untere Theil ber Gorner).
- " 20. Sanf und Flache (ungehechelt und unverpact).
- " 21. Raftanien und Muffe, außer ben grünen Schalen.
- " 22. Rienruß, Gifenschwärze.
- " 23. Anochen (gange) und Anochenftude gum Berarbeiten.

- Mr. 24. Kreibe, gemahlen und ungemahlen.
- " 25. Rohlen pulverifirt.
- " 26. Krippen, Muscheln und Schalen aus Sandsteinen; imgleichen unpolitte und unverpacte Marmor=Arbeiten.
- " 27. Lauge (concentrirte) Seifenfieber= ober alfalische Lauge.
- " 28. Lumpen.
- " 29. Malz.
- " 30. Marienglas (auch unter ber Benennung Fraueneis ober Frauenglas).
- " 31. Dehl, Grief und Grüte aus Getraibe aller Art.
- " 32. Meerschaum, rober.
- " 33. Delfuchen und Mehl baraus.
- " 34. Pech aller Art, ohne Unterscheidung zwischen Schiffs=, schwarzem ober Schusterpech einer Seits, und zwischen gelbem und weißem anderer Seits, desgleichen Harz aller Art, Mineralkitt.
- " 35. Rothstein ober Rothel, auch Blutftein.
- " 36. Samereien, nämlich: Garten = und Felbsämereien und Samenkörner aller Art, einschließlich des Senf=, Floh= und Esparsett=Samens, jedoch mit Ausnahme der Körner zum Material=, Medicinal= und Fabrikgebrauche, als Anis=, Fenchel=, Koriander=, Kümmel=, Wurmsamen.
- , 37. Salzpottafche.
- " 38. Salz, nämlich: Koch=, Stein= und Viehfalz.
- " 39. Schmirgel, Amarilfteine.
- " 40. Theer und Mineraltheer.
- " 41. Wau und Waid.
- " 42. Wismuth.
- " 43. Bunber (Feuerschwamm).
  - B. Ginem 3manzigftel bes Rheinzolles unterliegen:
- " 1. Alaunsteine (Maunschiefer) und Alaunerde.
- " 2. Artillerie=Requisite, Munition zum Militärgebrauch.
- " 3. Asphalt (Jubenpech) rober.
- " 4. Brennholz aller Art, Solzfohlen, Bellen und Reifig, auch Sobel- und Bimmerfpane,
- " 5. Blut.
- " 6. Cement.
- " 7. Cichorien (getrodnete).
- " 8. Erze (rohe) aller Art, fo fern nicht hinfichtlich einzelner Arten etwas Anderes fpeziell vor= gefchrieben ift; auch Braunftein.
- " 9. Erbharg (Bergharg).
- " 10. Flechfen und Fuße von Thieren.
- " 11. Faffer (gebrauchte, leere).

- Rr. 12. Gebrannte Steine aller Art, auch Dachziegel.
  - v 13. Berig, Steinfohlen, Coafs.
  - " 14. Gpps (gebraunter).
- " 15. Glasgallen.
- u 16. Hornabfälle, Hornschabsel, Hornspane.
- " 17. Ralf (gebrannter), auch bybraulifcher Ralf.
- " 18. Rleie.
- " 19. Leien (Schieferfteine).
- " 20. Leimleber und Abfälle von Häuten, desgleichen Leberabfälle (fleine Leberschnitzel).
- " 21. Lohfuchen, Lohfafe.
- " 22. Diortel von Dachziegeln und Bacfteinen.
- " 23. Mufchelfchalen (gemahlen).
- " 24. Papierfpane (Abfalle).
- " 25. Reifftangen von Beiben, auch geschälte und ungeschälte Beiben fur Rorbmacher.
- " 26. Rohr für Tüncher.
- w 27. Runfelrüben (getrodnete).
- u 28. Sägemehl.
- # 29. Gade, alte.
- " 30. Sandfteine von Engers und Benborf.
- " 31. Salzabgang.
- " 32. Salzlauge.
- " 33. Salzwasser.
- " 34. Seegras, Walbhaare.
- " 35. Schweinsborften (Abgang von =) für Salmiaffabrifen.
- " 36. Schwerspath (unverpacter).
- " 37. Seifenfluß.
- " 38. Steinernes Befchirr.
- " 39. Töpfermaaren (gemeine).
- " 40. Torf, Torffohlen.
- " 41. Tufffteine (gemablene und ungemablene), auch an ber Luft getrodnete Baufteine, aus gemablenem Tuffftein.
- " 42. Traß (gemahlener).
- " 43. Bitriolftein und Bitriolerbe.
  - C. Frei vom Rheinzolle find:
- " 1. Baume (junge) und Rebenfetlinge.
- " 2. Birten = und Reifigbefen.
- " 3. Bierhefe (fluffige).
- " 4. Branntweinfpulig.
- " 5. Butter, welche nicht in Faffern ober Topfen verhacht ift,

- Mr. 6. Dünger aller Art, ausgelaugte Afche, Abfälle von Fabrifen, Stallmift, Bungersalz, Gpps, Kalkasche, Mergel u. f. w.
  - " 7. Eicheln gur Saat und gur Maft.
  - " 8. Eier.
  - " 9. Erbe (gemeine) als Gartenerbe, gemeiner Sand, Lehm, Ries u. f. w., auch ungefärbter Schreib= und Streufand.
  - . 10. Erbe (schwarze und gelbe) Walker=, Töpfer=, Pfeifen= und Porzellan= erbe, Sand von Frechem.
- " 11. Fafchinen zum Wafferbau, auch Weibenfetlinge.
- " 12. Fifche (lebenbe).
- " 13. Floß = und Schiffsgerathichaften.
- "] 14. Futterfräuter aller Art, als Gras, Rice, Esparsette, Heu u. s. w.
- " 15. Gartengewächse (frische, sowohl ausländische, einschließlich der Gewächse für Treibhäuser als einheimische), als Blumen, Gemüse u. s. w., überhaupt alle genießbare Wurzeln ohne Unterschied, 3. B. Kartoffeln, Zwiebeln, besgleichen frische Runkelrüben und Cichorien.
- " 16. Geflügel.
- " 17. Blasfcherben.
- " 18. Gpp & (rober, gemahlen und ungemahlen).
- " 19. Anochen= ober Beinabfalle, Anochenmehl, alte Anochenftude gum Berfohlen, gebrannte Anochen, Anochenfohlen.
- " 20. Rrapp in grunen Burgeln.
- " 21. Milch.
- " 22. Moos.
- " 23. Dbft (frisches), auch Muffe in ben Schalen.
- " 24. Schilf.
- " 25. Steine, und zwar Baufteine (gebrochene unbehauene), Pflastersteine, Sand=
  fteine von abgebrochenen Gebäuden, rohe ungebrannte Kalksteine, Kiefel=
  fteine und Wacken (rohe zum Fabrikgebrauche).
- " 26. Strob, Spreu, Stoppeln.
- " 27. Schladen von Erg.
- " 28. Thiere (lebenbe).
- " 29. Trauben (geftogene in offenen Butten), auch Traubentreftern.
- . w 30. Bafcheisen.
- " 31. Binn = und Silberfand, Sand zu feinen Gugarbeiten.
  - D. Es wird von Bau = ober Rutholy \*) nach cubifchem Mage entrichtet und zwar:
- 1. Bon Cichen=, Ulmen=, Efchen=, Rirfchen=, Birn=, Apfel=, und Cornelholg von einem Cubifmeter:
  - \*) Anmertung. Darunter geboren auch Schiffsmaften, unbearbeitete Gewehrichaften, abgebiertes ober behauenes Bauhola.

- a. bei ber Fahrt abmarts, fo viel wie von vier Centnern nach ber erften Gelbspalte bes Rheinzolltarifs;
- b. bei ber Fahrt aufwärts, so viel wie von zwei und einem halben Centner nach ber zweiten Gelbspalte beffelben Tarifs;
- 2. von Fichten=, Tannen=, Lerchen=, Buchen=, Bappeln=, Erlenholz und andern weichen und bargigen Solzarten von einem Cubifmeter;
  - a. bei ber Rahrt abwarte, fo viel wie von zwei Centnern nach ber erften Gelbspalte;
  - b. bei ber Fahrt aufwarts, so viel wie von einem und einem Biertelscentner nach ber zweiten Gelbspalte bes vorgebachten Zarifs.

(Beiterer Rachtrag zur Bekanntmachung vom 13. August b. 3.: Die Wahl ber Abgoerdneten bes grundherrlichen Abels zur ersten Kammer ber Standeversammlung betreffenb.)

Nachträglich zur Verkündigung vom 13. August d. J. in dem Regierungsblatte Nr. XXIV., die Wahl der Abgeordneten des grundherrlichen Adels zur ersten Kammer der Ständeversammlung betreffend, wird bekannt gemacht, daß den wahlberechtigten Grundherren oberhalb der Murg noch beizugählen sei: Graf Franz von Enzenberg zu Singen.

Carlerube, ben 30. September 1845.

Minifterium bes Innern.

Vdt. 3. Somitt.

#### Diensterlebigungen.

Die Stelle eines Affessors bei bem Polizeiamte ber Residenzstadt Carlsruhe ift erledigt. Die Bewerber haben ihre Anmelbungen um dieselbe binnen vier Wochen bei der Regierung des Mittelrheinkreises einzureichen.

Durch die Beförderung des Pfarrers Mann auf die Pfarrei Leutesheim ift die evangelische Pfarre. Achtsteten, (Landdecanat Carlsruhe) mit einem Competenzanschlage von 525 fl. 26 fr. in Erledigung gekommen. Die Bewerber um diese Pfarrei haben sich binnen sechs Wochen vorschriftsgemäß zu melden.

An der neu errichteten höheren Bürger = und Gewerbschule in Schwehingen sind drei Lehrerstellen mit einer Besoldung von 800 fl., 600 fl. und 500 fl. zu besehen. Die erste Stelle soll mit einem Lehrer aus der Zahl der wissenschaftlich gebildeten Lehramtspracticanten, die zweite mit einem aus der Zahl der an der polytechnischen Schule in den mathematischen Wissenschaften vorzugsweise besähigten Lehrer, die dritte mit einem vorzüglich besähigten Volkssschullehrer beseht werden. Die Bewerder um diese Stellen haben sich binnen drei Wochen bei dem Oberstudienrathe zu melden.

# Großherzoglich Badisches

# Regierungs-Blatt.

Carlerube, Freitag, ben 17. October 1845.

#### Inhalt.

Berfagungen und Betanutmachungen ber Minifterien. Berordnung bes Minifteriums bes Innern: — bas Berfahren und ben Bollzug ber Ertenntniffe in Forfiftraffachen betreffenb.

#### Verfügungen und Bekanntmachungen der Ministerieu.

#### Berordnung

über bas Berfahren und ben Bollgug ber Ertenntniffe in Forftftraffachen.

Da der britte von den Forstfreveln handelnde Theil des Forst geses vom 15. November 1833 (Reggsblt. v. 1834 Nr. II. Seite 5) durch das Geset vom 6. März 1845 (Reggsblt. Nr. VI. Seite 57—62) wesentliche Abänderungen erlitten hat, in deren Folge auch eine theils weise Aenderung der Verordnungen des Ministeriums des Innern über die Forstgerichtsbarkeitscassen und den Vollzug der in Forstsrevelsachen ergehenden Erkenntnisse vom 15. September 1834 (Reggsblt. Nr. XLII. Seite 309) und vom 21. October 1837 (Reggsblt. Nr. XXXIX. Seite 343) nöthig wird, und in Erwägung, daß nur durch einen gehörig gesicherten und raschen Vollzug der gesetzlichen Bestimmungen ein wirksamer Schutz des Waldeigenthums erreicht werden kann,—sieht man sich veranlaßt, im Einverständnisse mit dem großherzoglichen Finanzministerium die oben bezeichneten Verordnungen vom 15. September 1834 und 21. October 1837 auszuheben und deren Vorschriften, soweit sie künstig noch gelten sollen, in die gegenwärtige Verordnung nehst den erforderlichen neuen Bestimmungen auszunehmen.

#### I. Aufstellung und Ginfendung ber Frevelregifter.

#### S. 1.

Das Frevelregister muß innerhalb ber ersten zehn Tage bes zur Bornahme ber Thatigung bestimmten Monats (Forstgeseth §. 202) bem Forstgerichte von ber Bezirksforstei, unter Anschluß ber Tagebücher ber Waldhüter und etwaiger weiterer Beilagen übergeben werden.

Erfolgt die Uebergabe nicht auf den befagten Tag, fo hat das Forfigericht unverzügliche Mittheilung hierüber an das Forfiamt zu machen, welches erforderlichenfalls burch Anwendung

dienstpolizeilicher Maßregeln die saumige Bezirksforstei zur sofortigen Vorlage der Frevelregister anhält, und sogleich Anzeige hierüber und namentlich über die ergriffenen Maßregeln an die Forstpolizeidirection erstattet.

(Instruction für bie Bezirkeförster als Forstpolizeibeamte S. 22 Berordnung ber Forstpolizeiti

rection vom 7. Juni 1839 Nr. 1558 im Berordnungeblatte 1839 Nr. 19 Seite 85).

#### **§**. 2.

Mit der Borlage des Duplicats der Uebersicht über die an das Bezirksamt abgegebenen Frevelregister und der Anzahl der in denselben enthaltenen Frevel (§. 22 der angeführten Instruction und Beilage 3 hiezu) hat die Bezirksforstei dem Forstamte zugleich anzuzeigen, wie viele von den zur befondern Untersuchung ausgesetzten, oder im Wege der Berufung an die Kreisregierung gelangten Fällen früherer Thätigungsperioden erledigt worden sind, und welche noch ausstehen.

#### II. Abhaltung ber Frevelthätigung.

#### **S.** 3.

Unmittelbar nach Worlage ber Frevelregister hat bas Forfigericht bie Thatigungstagfahrm anzubergumen (Forfigeses S. 202) und hievon bas Forstamt zu benachrichtigen.

In jedem Falle muffen sammtliche Thatigungen in einem Forfigerichtsbezirke in dem auf die Thatigungsperiode folgenden Monate begonnen und wo möglich beendigt werden. (F.G. §. 202 Abs. 1). Sollte dieß aber dringender Gründe wegen nicht geschehen können, so darf am Schlusse des zweiten auf die Thatigungsperiode folgenden Monats keine Thatigung mehr im Rucksande sein, widrigenfalls das Forfigericht in eine Ordnungsftrase von fünf Gulden verfällt.

Das Forstamt hat über die Abhaltung der Thätigungen Anzeige an die Forstpolizeidirection zu erstatten, welche von jeder Saumseligkeit eines Bezirksamts die Kreisregierung in Kenntmis sepen wird, damit diese geeignetenfalls obige Strase nach Anhörung des Forstgerichts ausspricht.

#### 6. 4

Die Vorladung zur Thätigung geschieht auf die bisherige Weise; es muffen jedoch bei ber Vorladung ber für die Beschuldigten haftbar erklärten Personen (F.G. §S. 204. 205) die im Art. 6 des Geseyes vom 6. März 1845 (F.G. §S. 154 und 154a) aufgestellten Grundsätze beachtet werden.

#### S. 5.

Das Frevelregister, welches zugleich als Untersuchungsprotokoll bient (F.G. S. 209), muß im Eingang Ort, Tag und Jahr ber abgehaltenen Frevelthätigung, die Namen und Diensteigensschaft ber babei handelnden Beamten oder ihrer Stellvertreter enthalten, und am Schlusse von dem Beamten, dem Bezirkförster und dem basselbe führenden Actuare unterzeichnet sein. (§. 209).

Rur ein verpflichteter Actuar barf ein berartiges Protocoll führen und er muß biefer Gigenschaft bei seiner Unterschrift ausbrudlich erwähnen.

#### S. 6.

Die erkannten Strafen und Ersathetrage muffen vom Actuar auf jeder Seite des Frevelpeotocolls zusammengerechnet werden.

Am Ende jeden Protocolls ift eine Ueberficht beigufügen, welche nachweist:

1. Die Babl ber mit Geloftrafe belegten Frevel, ben Betrag berfelben und ber Erfappoften;

2. Die Zahl berjenigen Frevler, beren Strafe in diffentliche Arbeit verwandelt wurde und bie Zahl ber Arbeitstage;

3. bie Babl ber mit Gefängnifftrafe belegten Frevler und ber erkannten Gefängniftage;

4. die Anzahl der ftraffrei erklarten Frevler, der zur besondern Untersuchung überwiesenen und jener Falle, in welchen ein Recurs gegen das forstgerichtliche Erkenntnis angezeigt wurde.

Eine Zusammenstellung biefer Ueberfichten ift sogleich nach Beenbigung fammtlicher Frevel-

thatigungen einer Periode bem Forftamte mitzutheilen.

In den Fällen des Art. 13 des Gesetzes vom 6. Marz 1845 hat das Forstgericht in dem Frevelprotocolle auch noch besonders und zwar bei den betreffenden Nummern bemerken zu lassen, daß dem Waldeigenthümer der hälftige Strafantheil nicht gebührt.

#### S. 7.

Die Kreisregierungen haben, wenn die Acten über die Frevelthätigungen zur Genehmigung und Anweisung der Rosten ihnen vorgelegt werden, zugleich die rechtzeitige Anberaumung und Erledigung der Thätigungen (§. 3) die rechtzeitige Vorlage der Acten zur Kostengenehmigung (§. 14), sowie die ordnungsmäßige Führung der Protocolle (§. 5) zu prüfen und geeigneten Kalles Rügen oder Strasen auszusprechen.

#### III. Conftatirung ber Ginnahmen und Ausgaben ber Forfigerichtsbarteit.

#### S. 8.

Die mit ber Forstgerichtsbarkeit verbundenen Einnahmen und Ausgaben durfen bei ben Frevelgerichten nur constatirt, nicht aber erhoben und bezahlt werden.

Die Erhebung und Auszahlung liegt ausschließlich ben Caffen ob, welchen bie Functionen ber Korstgerichtsbarkeitscaffen übertragen find.

#### S. 9.

#### Als Forfigerichtsbarkeitscaffen functioniren :

1. da, mo die Forftgerichtsbarkeit vom Staate verwaltet wird, theils die Obereinnehmereien, theils die Amtscaffen.

#### Es beforgen:

a. die Obereinnehmereien: Die Bereinnahmung der Forstfrevelstra fen, der Schabenersatzbeträge, ber jum Ersatz kommenden Kosten und bes Steigerungserlöses; ferner die Ausfolgung des Schabenersates an den Waldeigenthumer und jene des halftigen Betrags der Strafen

41.

an benjenigen, welcher ben huter besolbet; endlich bie mit ber Conftatirung und bem Einzuge verknüpften Auslagen an Item =, Beb = und Berrechnungsgebuhren;

- b. bie Amtscaffen: die Einnahmen an Arbeitsertrag, und die Ausgaben für Gerichtstoften und Beaufsichtigung ber Strafarbeiter.
- 2. Da wo die Forfigerichtsbarkeit Standesherrn zusieht, für jeden Dienstbezirk diejenigen Recepturen, welchen sie dieses Geschäft übertragen, worüber die Kreisregierungen, so weit dieß nicht schon geschehen ift, die erforderliche Bekanntmachung durch die Anzeigeblätter erlassen.

§. 10.

Die Bezirksämter haben über die von ihnen in der Eigenschaft als Forstgerichte erkannten Strasen und Schadenersatheträge (Werth und Schaden) je am Schlusse eines Monats nach Wohnorten der Frevler abgesonderte Ortseinzugsregister ausstellen zu lassen, in der Art, daß dieselben sämmtliche im Laufe des Monats rechtsträftig gewordenen Erkenntnisse gegen die je nigen Frevler umfassen, welche zur Zahlung des Strasbetrags und Schadensersates von den betressenden Ortsbehörden als hinlänglich vermögend bezeichnet worden sind, oder rücksichtlich derer die Bezirksforstei die Vornahme des Vermögenszusgriffs ausdrücklich beantragt hat. (§§. 16, 17, unten).

S. 11.

Diefe Ginzugeregifter (Mufter 1) muffen enthalten:

- a. eine Ordnungszahl für jeden Poften,
- b. bas Datum bes Frevelgerichtsprotocolls,
- c. die Nummer bes Poftens im Protocoll;
- d. ben Namen bes Freviers;
- e. den Namen des Eigenthumers, in beffen Balde ber Frevel verübt murde;
- f. Die Bezeichnung des Forstbezirks;
- g. ben Betrag ber Strafe;
- h. ben Betrag bes Schabenersages;
- i. ben Betrag ber etwa zu erfetenben Roften;
- k. bie Summe ber nach g. h. und i. ju erhebenben Betrage;
- 1. ein leerce Feld für die Zahlung, und
- m. ein folches für ben Reft.

Das Register zerfällt in so viele Abtheilungen, als verschiedene Walbeigenthumer, in beren Walbungen der Frevel verübt wurde, vorhanden sind. Der Name des Frevlers ist daher immer in die Abtheilung des Walbeigenthumers einzutragen, in bessen Wald er gefrevelt hat.

Auslandische Frevler kommen babei in bas Register des Orts, an welchem die Obereinnehmerei, beziehungsweise die ftandesherrliche Forftgerichtsbarkeitscasse ihren Sig hat.

Ist für einen Frevler eine britte Person als haftbar erklart, so ist ber Name ber hastbaren Person unter ben Namen bes betreffenden Frevlers in Colonne d. beizusetzen und zugleich anzusgeben, ob die Haftbarkeit sich auf die Gelbstrase und Werth, Schaden und Kosten oder nur über Werth, Schaden und Kosten erstrecke.

XXXI. 249

Sollte bei einem einzelnen Posten burch bas Erkenntniß eine besondere bis zur himausgabe ber Register nicht umlaufende Zahlungsfrist festgesetzt worden seyn, so ift ber Tag, mit welchem biese verstreicht, babei anzumerken.

Wenn eine Person wegen mehreren in berselben Periode begangenen Freveln bestraft wurde, so wird unter hinweisung auf die verschiedenen Nummern des Frevelprotocolls nur ein einziger Eintrag im Ortseinzugsregister gefertigt.

In ben Fallen bes Art. 13 bes Gesetses vom 6. Marg 1845 (vergl. oben §. 6) muffen auf ber erften Seite bes Ortseinzugsregisters biejenigen Nummern beffelben besonders aufgeführt werben, bei welchen ben Walbeigenthumern ber halftige Strafantheil nicht gebührt.

#### S. 12.

Die so aufgestellten Ortseinzugsregister werden sogleich nach Ablauf bes Monats und jedenfalls in den ersten brei Tagen des nächstolgenden der Obereinnehmerei, beziehungsweise der ftandesherrlichen Forfigerichtsbarkeitscaffe, zugefertigt.

Derfelben wird zugleich eine summarische Uebersicht mitgetheilt, welche die Orte, in benen die Einnahmen constatirt wurden, und bei jedem Orte summarisch ben Betrag ber Strafe, jenen bes Schadenersages, jenen des etwaigen Kostenersages, so wie die Summe biefer Beträge aufführt.

Eine Doppelschrift biefer Uebersicht wird vom Forfigerichte an die Steuerdirection, beziehungsweise an die ftandesherrliche Domanencanzlei eingeschickt.

Aus diesen Uebersichten wird eine Hauptübersicht, welche die nach Obereinnehmereibezirken gezogenen Summen nachweist, gefertigt und gleichzeitig an die großherzogliche Steuerdirection, be-, ziehungsweise an die ftandesherrliche Domanencanzlei eingesendet.

#### **S.** 13.

Jeder sonstige der Forftgerichtsbarkeitscaffe zur Last fallende Auswand wird, unter Einreichung eines mit Belegen versehenen Kostenverzeichnisses, der Kreisregierung angezeigt, welche die Decretur, so weit die Kosten die standesherrliche Gerichtsbarkeit betreffen, durch Mittheilung der Belege an die einschlägige Domanencanzlei veranlaßt, sonst aber auf die Amtscoffen ertheilt.

Den Forstgerichten wird es zur besondern Obliegenheit gemacht, alsbald und spatestens vierzehn Tage nach jeder Frevelthätigung über die durch dieselbe veranlaßten besondern Rosten an Vorladzebühren, Diaten u. s. w. Vorlage an die Kreisregierung zu machen, welche die Decretur und Anweisung der Kosten, so wie die im §. 7 vorgeschriebene Prüfung der forstgericht- lichen Verhandlungen als eilige Sache möglichst zu beschleunigen hat.

#### IV. Einzug ber Gefälle und Beftreitung ber Ausgaben.

#### S. 14.

Die Forstgerichte haben dafür zu sorgen, daß auf den Verzeichnissen, durch welche die eines Forstsrevels beschuldigten und die für sie hastbaren Personen nach §. 205. des Forstgesest zur Thätigungstagfahrt vorgeladen werden, sogleich nach der Worladung und vor Rücksendung der

260 XXXI. ·

Berzeichniffe an das Forfigericht, von dem Burgermeifter, zwei Gemeinderathen und bem Steuererheber turz bescheinigt werbe, welche der Borgeladenen als vermögenslos anzusehen seien.

S. 15.

Bei ber Frevelthätigung ober auch vorher, in so fern fich bieß ohne Bergögerung bes Geschäftsthun lagt, bat ber Bezirksforfter biese Bermögensbescheinigungen (S. 14) einzusehen und zu prufen.

Glaubt er, daß einzelne Frevler, welche als vermögenslos bezeichnet wurden, im Stande find, die erkannten Gelbstrafen zu bezahlen, so hat er sogleich in der Frevelthätigungstagfahrt bei dem Forsigerichte den Antrag zu stellen, bei diesen Frevlern wegen der erkannten Geldstrafen den Bermögenszugriff vorzunehmen. In der für die Vermögensbescheinigung bestehenden Colonne der Verzeichnisse, durch welche die eines Forstsrevels Beschuldigten vorgeladen worden, hat der Actuar bei jedem Frevler, rücksichtlich bessen der Vollzug des Vermögenszugriffs verlangt wird, kurze Vormerkung hierüber zu machen.

Das Forfigericht hat sofort biese Frevler wie jene zu behandeln, welche als vermögend bezeichnet sind, d. h. sie in die Ortseinzugsregister (§. 10 — 12) einzutragen und beren Straf und Schabenersag-Beträge ben Obereinnehmereien zum Einzug zu überweisen.

S. 16.

Die Forstgerichte haben die besondere Obliegenheit, sobald sie Unregelmäßigkeiten bei Ausstellung der Vermögensbescheinigungen von Seiten der Bürgermeister, Gemeinderathe und Steuererheber wahrnehmen, diese sogleich kraft Amts zu untersuchen und die Urheber derselben wegen dieser pslichtwidrigen Handlungsweise mit angemessenen dienstpolizeilichen Strasen zu belegen, oder wenn sie glauben, daß die Größe der Pflichtwerletzung die Anwendung einer der im §. 21—25 des Gemeindegesetzes enthaltenen Bestimmungen nothwendig mache, die Acten der betreffenden Kreisregierung zum Erkenntniß vorzulegen.

Begen ber Steuererheber hat Die Borlage an Die Steuerbirection gu geschehen.

S. 17.

Alle Posten, welche als beibringlich bezeichnet sind, ober rücksichtlich berer von ber Bezinksforstei die Vornahme ber Pfändung verlangt wurde, werden sodann den Forstgerichtsbarkeitscassen
in der oben §. 10—12 und 15 angegebenen Art zum Einzug überwiesen.

Hinfichtlich ber nach S. 14 als ungiebig bezeichneten Bosten unterbleibt die Ueberweisung und es tritt bagegen bas unten (S. 22) vorgeschriebene Berfahren ein.

S. 18.

Sobald der Obereinnehmerei, beziehungsweise der flandesherrlichen Forfigerichtsbarkeitscaffe, die Ortseinzugsregister zugekommen sind, hat sie, und zwar erstere mittelbar durch die Ortssteuerserheber, den Einzug der vom Forstgerichte constatirten Einnahmen zu beginnen und mit allem Eiser zu betreiben.

Es hat zu bem Ende ber mit dem Einzuge beauftragte Erheber die Frevler aufzufordern, binnen acht Lagen Zahlung zu leisten, oder bas gegen sie eintretende weitere Berfahren zu gewärtigen.

Nach Ablauf dieser Frift werden diesenigen, welche bis dahin die ganze urtheilsmäßige Summe nicht bezahlt haben, mit Umgehung einer vorherigen Personalexecution, dem S. 28 der Steuersexecutionsordnung vom 8. Juli 1817 (Reggeblit, vom Jahr 1818 Nr. 1) gemäß, in die Pfändungs-

XXXI. 251

liste eingetragen, worauf alsbald die Realexecution nach ben Bestimmungen ber SS. 26 bis 36 und 39 gegen sie zu vollziehen ist.

Ift bei einem Bosten im Erkenntniß des Forstgerichts eine besondere Zahlungsfrist sestgesetzt, so hat rücksichtlich dieses das oben bemerkte Versahren erst nach Umlauf dieser Frist einzutreten.

S. 19.

Für die Erhebung und Berrechnung wird den Obereinnehmern ein Kreuzer, ben Ortssteuerserhebern zwei Kreuzer von jedem Gulden der baar eingehobenen Straf =, Schabenersag = und Rostenbetrage bewilligt.

Den standesherrlichen Domanialcanzleien bleibt es überlassen, die Heb = und Berrechnungsgebühr ber ihnen untergebenen standesherrlichen Forftgerichtsbarkeitscassen zu bestimmen.

s. 20.

Am Schlusse jeben Monats hat die Obereinnehmerei, beziehungsweise die stanbesherrliche Forsts gerichtsbarkeitscasse, ben Walbeigenthümern die ihnen gebührenden Straf = und Schadenersag-Beträge zu verabsolgen.

Sie baben zu biesem 3mede

- 1. für jeden einschlägigen Waldeigenthumer ein Verzeichniß aufzustellen, das die Frevelthätigungen angibt, von welchen für Frevel, die in Waldungen dieses Eigenthumers verübt wurden, Strafen und Schadenersay-Beträge bei der letten Abrechnung noch rückftandig waren, und unter jeder Frevelthätigung aufführt:
  - a. bie noch unerledigten Ortseinzugeregister und rudfichtlich diefer in einer Summe,
  - b. ben Betrag ber conftatirten Strafe,
  - c. ben Betrag bes conftatirten Schabenerfates,
  - d. Die inzwischen baar eingegangene Strafe,
  - e. ben inzwischen baar eingegangenen Schabenerfat,
  - f. ben inzwischen ungiebig befundenen Schabenerfat;
- 2. neben biesem Berzeichniffe zur Colonne lit. f. beffelben ein namentliches Berzeichniß ber unsgiebigen Schabenersagbetrage zu fertigen;
  - 3. bem Balbeigenthumer unter Anschluß biefer beiben Berzeichniffe:
  - a. Die Balfte ber baar eingegangenen Strafen,
  - b. ben gangen baar eingegangenen Schabenerfagbetrag,

beibe nach Abzug der im §. 9 erwähnten Beb = und Verrechnungsgebühr, abzuliefern und ihm die fernere Betreibung des ungiebig erfundenen Schabenersagbetrages zu überlaffen.

Wurde von einem Frevler der volle Betrag an Schadenersat, Kostenersat und Strafe nicht ganz beigebracht, so wird das Eingegangene zuerst auf Rechnung des Schadenersates an den Eigensthümer ausgefolgt, sodann die Kostenforderung berichtigt und nur der Rest auf Rechnung der Strafe getheilt.

Der Balbeigenthumer hat die Ablieferung auf ein Duplicat der Ueberficht Ziffer 1 zu bescheinigen. S. 21.

Gleichzeitig mit dieser Ablieferung an die Waldeigenthamer hat die Obereinnehmerei, beziehungsweise die ftandesherrliche Forfigerichtsbarkeitscasse aus jedem Ortseinzugsregister einen Auszug über bie burch vergeblich versuchten Bermögenszugriff als ungiebig nachgewiesenen Strafbetrage zu fertigen.

- Diefer Auszug muß gleichlautend mit dem Ortseinzugeregifter enthalten:
  - a. bie Ordnungszahl bes Poftens,
  - b. bas Datum bes Frevelgerichtsprotocolls,
  - c. Die Nummer bes Postens im Protocolle,
  - d. ben Namen bes Frevlers,
  - e. ben Namen bes Eigenthumers, in beffen Balbe ber Frevel verübt wurde,
  - f. ben Betrag ter Strafe,
  - g. ben am Strafbetrage ungiebig erfundenen Theil,
  - h. ein leeres Relb fur bie erfannt werdenbe ftellvertretenbe Strafe, endlich
  - i. ein folches zur Notirung, daß und wann fie vollzogen worben.

Diese Register ber ungiebigen Strafbetrage sind nebst ben Urkunden, welche die Ungiebigkeit nachweisen, und einer doppelt aufgestellten summarischen Uebersicht, die nur den Namen jedes Oris und den daselbst ungiebigen Strafbetrag in einer Summe anzeigt, zur Veranlassung der Strafbers wandlung dem Förster langstens bis zum Oritten jeden Monats abzugeben. Auf das Ouplicat der summarischen Uebersicht wird vom Förster für die Ueberweisung bescheinigt.

#### V. Berwandlung ber unbeibringlichen Gelbstrafen in offentliche Arbeit.

#### S. 22.

Die also erhaltene Mittheilung über die ungiedigen Strafen hat der Förster nach genommener Einsicht und gemachter Vormerkung ungesaumt und längstens die zum Zehnten jeden Monats an das Forstgericht gelangen zu lassen. Er hat diesem zugleich anzudeuten, in wie weit, wo und wie die Arbeitskräfte der zahlungsunfähigen Frevler nach den von ihm gesammelten Notizen zum Vortheile der Amtscasse, beziehungsweise der standesherrlichen Forstgerichtsbarkeitscasse verwendet werden können, und dasselbe überhaupt beim Vollzuge der stellvertretenden Strasen nach Krästen zu untersfüßen. Er schließt im Namen der Forstgerichtsbarkeitscasse Uebereinfünste wegen Ueberlassung der Strasarbeiter (§. 139 des Forstgesepes) und hat dabei darauf hinzuwirken, daß derzenige, für welchen die Arbeit geleistet wird, mindestens die Kosten für die Beaussschigung übernehme.

**S.** 23

Um ben Förster in den Stand zu setzen, die im vorhergehenden Paragraphen ihm auferlegte Verbindlichkeit möglichst zu erfüllen, haben alle diejenigen, welche Gelegenheit haben, die Arbeit der Fredler gegen einen billigen Werthanschlag zu benutzen, insbesondere die Gemeinden, Waldseigenthümer, die Domanenverwaltungen, die Wasser= und Straßenbauinspectionen ze. ihn von dieser fortlausend in Kenntniß zu erhalten. Der Förster wird auch stets seiner Seits mit Fleiß die Wege aussuchen, wie die Strafarbeiter auf nühliche Weise beschäftigt werden können, nicht minter das Bezirksamt, so weit dieß noch ersorderlich ist.

S. 24.

Das Bezirksamt verwandelt die Strafbeträge und zwar jene, welche als unbeibringlich schon von

**XXXI.** 253

ben Ortsbehörden (§. 14) bezeichnet wurden, sogleich in ber Thätigungstagfahrt und jene, welche uns geachtet des vorgenommenen Vermögenszugriffs nicht beigebracht werden konnten, sogleich nach Empfang ber Register (§§. 22 und 23) in die stellvertretende öffentliche Arbeitsstrafe nach den Vorschriften des §. 138 bes Forstgesehes und Art. 2 des Gesehes vom 6. März 1845 und bemerkt dieß in den Frevelprotocollen.

Sobald dieß geschen ift, theilt das Forstgericht die Frevelthätigungsprotocolle nebst ben Tagebuchern ber Baldhüter dem Forstamte mit, damit dieses das Erforderliche in seine Controle-Uebersicht eintrage und die Führung der Tagebücher prufe.

Das Forstamt hat der Forstpolizeidirection die Anzeige zu machen, wenn nicht sechs Wochen nach Abhaltung ber Thatigung ibm diese Acten mitgetheilt werden.

Dem Forfigerichte find bie Acten langftens in acht Tagen wieber gurudzugeben.

#### VI. Bollaug ber offentlichen Arbeitsftrafe.

#### **\$.** 25.

Ueber alle in öffentliche Arbeit verwandelten Strafen werden nach den Wohnorten ber Frevler gesonderte Auszuge aus bem Frevelthätigungsprotocolle von dem Forfigerichte gefertigt, und zwar

- 1. ein Auszug zum Vollzuge ber erkannten stellvertretenden Gefängnißstrafe, welcher enthält: bie betreffenden Nummern dieses Protocolls, die Namen der Frevler, des Waldeigenthumers, in bessen Eigenthum der Frevel begangen wurde, die Zahl der erkannten Arbeitstage, eine Colonne für die seiner Zeit in dieselbe einzutragende Jahl der wirklich abverdienten Tage, eine solche für den Rest der noch abzuverdienenden und endlich eine solche für etwaige Bemerkungen (Must er Nr. 2);
- 2. ein Auszug für den Waldeigenthumer, in welchem die Nummer jedes auf den betreffenden Wald bezüglichen Postens im Frevelprotocolle, der Name jedes Frevlers und der ihm zur Last fallende Ersatbetrag für Werth und Schaden bemerkt ift. (Muster Nr. 3).

#### **S.** 26.

Fur die nach S. 25 zu fertigenden Auszuge, einschließlich ber hierzu erforderlichen Impressen, werden ben bamit beauftragten Amtsactuaren

- 1. was die zum Behufe des Strafvollzugs zu fertigenden Auszuge betrifft, einschließlich ber Be= buhr wegen Führung ber Rudfallsregister, von jedem Ztem 2 fr., und
- 2. mas die Auszuge für den Walbeigenthumer betrifft, von jedem Item 1 1/2 fr. aus der Amts= caffe, beziehungsweise ftandesherrlichen Forftgerichtsbarkeitscaffe, bewilligt.

#### S. 27.

Wie für die Auszüge zum Behufe des Strafvollzugs werden auch für jedes Item der Ortseinzugsregister einschließlich der Gebühr für die Rückfallsregister 2 fr. dem betreffenden Amtsactuar von der Obereinnehmerei, beziehungsweise standesherrlichen Forstgerichtsbarkeitscasse bezahlt, damit zur Berichtigung der für Aufstellung der Rückfallsregister bewilligten Gebühr keine besondere Kostenverzeichnisse mehr aufzustellen sind.

In ben Fallen, in welchen eine Person wegen mehrerer in berfelben Beriode begangener Frevel bestraft wurde, hat ber Actuar, obgleich er im Ginzugeregister hierüber nur einen einzigen Gintrag zu

254 **XXX**I.

fertigen hat, bennoch die Gebuhr für jeden einzelnen Poften, wie er im Frevelprotocoll aufgeführt ift, zu beziehen.

Ueber die ihm zukommenten Gebühren hat ber Actuar nach jeder Frevelthätigung einen Forderungszettel aufzustellen, welcher von dem Forzgerichte hinsichtlich ber angerechneten Itemzahl zu beurkunden und sodann mit den Einzugsregistern der betreffenden Casse zur Auszahlung einzusenden ist.

#### **S.** 28.

Wenn die Forfigerichtsbarkeitscasse die öffentliche Arbeit sich nicht selbst unmittelbar, ober in Folge einer Uebereinkunft andern Personen leisten läßt, so hat das Forstgericht mit den Forstbehörden im Voraus sich zu benehmen, wo jeweils die Frevler ihre Strasen abzuverdienen haben, wobei in Gemäßheit S. 139 Absat 3 des Forstgesetzes die Waldungen, in welchen die Frevel verübt wurden, vorzugsweise berücksichtigt werden mussen.

Es ist nicht nothig, daß das Forsigericht und die Forsibehörden für jede einzelne Beriode über die Abverdienung der öffentlichen Arbeit sich benehmen; es kann vielmehr die Uebernahme derselben ein für allemal sowohl von dem Waldeigenthümer, als auch, wenn dieser hierauf verzichtet, von der Forsibehörde geschehen.

#### **\$.** 29.

In bem Falle des 8. 28 werden die im §. 25 unter Ziffer 1 genannten Auszüge vom Forsigerichte bem Forstamte mitgetheilt, damit dieses nach etwaigem Benehmen mit der Forsigerichtsbarkeitscasse (Forsigeses §. 139) die sofortige Einleitung zum Bollzuge der Strafen treffe.

Das Forstamt trägt bie Zusammenstellung aus ben besondern Auszügen in die von ihm (nach Must er 4) zu führende Control = Uebersicht ein, und fertigt sodann jene den Bezirksforsteien mit dem Austrage zu, alsbald über die Bertheilung der Arbeiten und deren Bollzug nach S. 30 sich auszuweisen.

#### **S.** 30.

Der Bezirksförster hat über die ihm zugehenden Listen der abzuverdienenden Strafen ein Hauptbuch nach Muster 5 zu führen, den Eintrag in dasselbe sogleich nach dem Empfang zu fertigen, sodann folche den betreffenden Aufsehern (F.G. \$. 141) zuzustellen, damit diese unverzüglich mit dem Vollzuge der Arbeiten beginnen.

#### S. 31.

Der Bezirsförster bestimmt durch schriftliche Weisung auf die über die abzuverdienenden Strasen gefertigten Auszüge (§. 25) den Ort, wo die Arbeit, und die Zeit, innerhalb welcher sie verrichtet werden muß, bemerkt dieß in sein Hauptbuch und stellt sofort diese Auszüge ben zum Vollzuge der öffentlichen Arbeitsstrasen bestellten Aussehern (K.G. §. 141) zu.

Sobalv Mangel an Gelegenheit zu Beschäftigung ber der Bezirksforstei zugewiesenen Frevler eintritt, hat dieselbe unverzüglich dem Forstamte Anzeige zu machen, damit von diesem, in Benehmen mit dem Forstgerichte, die Abverdienung der Schuldigkeiten mit Rücksicht auf S. 140 des Forstgeses in einer benachbarten, jedoch zum Bezirke des in der Hauptsache zuständigen Forstgerichts gehörigen Bezirksforstei eingeleitet werde.

#### **6.** 32.

Sobald sammtliche Arbeitslisten auf die obenbemerkte Weise an die Aufseher vertheilt sind, macht der Bezirksförster hievon an das Forstgericht und Forstamt die Anzeige, unter Beifügung eines Auszugs aus den Rubriken seines Hauptbuchs, damit das Forstgericht sowohl als das Forstamt eine Controle des Aussehers und der Bezirksforstei eintreten lassen.

Die lettere hat insbesondere den gehörigen und rechtzeitigen Vollzug der öffentlichen Arbeiten sowohl felbst, als durch das untergeordnete Hutpersonal überwachen zu laffen.

#### **s**. 33.

Der Aufseher über die öffentlichen Arbeiten der Forstfrevler hat sogleich nach Empfang der Arbeitsliften die darin genannten Frevler auf einen bestimmten Tag mit dem erforderlichen Arbeitse geschirre an den genau zu bezeichnenden Ort durch Ansuchen an das Bürgermeisteramt des Wohnsorts der Frevler im Namen des Forstgerichts zur Leistung der Arbeit vorzuladen und Bescheinigung hierüber für sich zu verlangen.

In der Borladung ift zu bemerken, daß diejenigen Straflinge, welche ohne Entschuldigung bei der Arbeit nicht erscheinen, dem Forstgerichte in Gemäßheit des §. 142 des Forstgesesse angezeigt werden sollen, damit dieses die Arbeitsstrafe in Gefängnißstrafe verwandle, und nothigenfalls einen Strafzusat verfüge.

Die ohne Entschuldigung bei der Arbeit ausgebliebenen Frevler hat der Aufseher in ein besonderes Berzeichniß zu bringen und dieses nehft der Beurkundung über die ordnungsmäßige Borladung dersselben dem Forstgerichte vorzulegen, welches die Berwandlung in Gefängniß nöthigenfalls mit einem Strafzusage ausspricht und darüber dem Aufseher schriftliche Aussertigung behändigt, damit der letztere hiemit bei der Bezirksforstei über den Strafvollzug, beziehungsweise den Abgang der mit Gefängniß belegten Sträflinge von seiner Liste, sich ausweisen kann.

Auf ber lettern macht der Aufjeher hierüber Bormerkung.

#### S. 34.

Die erschienenen Frevler haben in Gegenwart und nach der Anleitung bes Aufschers die ihnen zugewiesenen Arbeiten (F.G. S. 139 Abf. 1) zu verrichten.

#### S. 35.

Der Aufseher hat sogleich nach bem Empfange ber Arbeitsliften (§. 26) bie Namen ber Frevler in das ihm von der Bezirksforstei zugestellt werdende Abverdienstbuch (Muster 6) einzutragen, alle übrigen Rubriken besselben nach der Anleitung ber Bezirksforstei auszufüllen und jeden Tag bei bem einzelnen Frevler die Zeit zu bemerken, welche er auf der öffentlichen Arbeit zugebracht hat.

#### S. 36.

Nach Umlauf jeder Woche hat der Ausseher, unter Vorzeigung seines Abverdienstbuches und der forstgerichtlichen Auszüge aus dem Frevelprotocolle sowohl bei dem Forstgerichte als dem Bezirksförster über den Fortgang des Strafvollzugs sich auszuweisen.

#### S. 37.

Haben sammtliche Frevler einer Gemeinde die ihnen in einer Thatigungsperiode zuerkannten Arbeitsstrafen abverdient, so ist der betreffende Auszug (S. 25) nehst dem Abverdienstbuche unter Anschluß des Kostenverzeichnisses, dem Bezirksförster vorzulegen, welcher solche zu prüsen, und wenn er gefunden, daß alle Straflinge ihre Strafen vollständig erstanden haben, zu beurkunden hat. Er vervollständigt nun sein Hauptbuch, indem er das Ergebniß des Strasvollzugs in daffelbe einträgt.

Das Gebührenverzeichnis des Aufsehers wird vom Bezirksförster ebenfalls geprüft und sobann dem Forstgerichte, unter Anschluß ber Acten über den Strafvollzug, zur Erwirkung der Decretur vorgelegt.

**\$.** 38.

Um letten Dezember und letten Juni eines jeden Jahrs schließt der Bezirkeförster sein Hauptbuch und legt dasselbe bem Forstamte zur Ginsicht vor, welches dasselbe innerhalb langstens acht Tagen unsehlbar zurudzugeben hat.

Bur besondern Obliegenheit wird es bem Forstgerichte und ben Forstbehörden gemacht, streng barauf zu sehen, bag bie Strafen so rafch abverdient werden, bag biejenigen, welche innerhalb eines halben Jahres erkannt werden, langstens in bem barauf folgenden vollzogen sind.

**s.** 39.

Bei ber Zuweisung ber Arbeit ist besonders darauf zu sehen, daß nach ber Borschrift bes §. 139, Abs. 4 des Forstgesepes dem Sträslinge für eine gewisse Zahl von Tagen eine demselben angemessene bestimmte Arbeit in der Art zugewiesen werde, daß ihm, wenn er die Arbeit durch besondern Fleiß früher vollendet, die Strafe für sammtliche Tage, für welche die Arbeit berechnet war, als erstanden angenommen wird.

Der Sträffing kann nicht angehalten werben, langer als 8 Tage ununterbrochen bei ber öffentlichen Arbeit zuzubringen.

Hat er innerhalb biefer Zeit seine ganze Arbeitsftrase nicht erstanden, so ist auf acht Tage bamit auszusetzen, und sodann mit der völligen Erstehung der Strafe mit gleicher Unterbrechung sortzusahren, wenn nicht der Strafting selbst die ununterbrochene Fortsetzung der Arbeit bis zur beendigten Erstehung der Strafe verlangt.

**s.** 40.

Läßt die Forftgerichtsbarkeitscasse bie öffentliche Arbeit sich selbst unmittelbar ober in Folge einer von ihr abgeschlossenen Uebereinkunft anderen Personen leisten (§. 30), so werden vom Forstgerichte ihr die Auszüge aus dem Frevelprotocolle (§. 25) zugestellt, um den Bollzug in gleicher Weise zu leiten, wie dieß in den §§. 28 — 39 für die Forstbehörden vorgeschrieben ist, namentlich liegen ihr die Functionen ob, welche für den Bezirksförster vorgeschrieben sind.

Der Aufseher hat ihr sein Abverdienstbuch mit den Auszügen a us dem Frevelprotocolle (§. 25) vorzulegen, und sie hat wegen Nachweis des Bollzugs und Decretur der Kosten mit dem Forstgerichte sich ins Benehmen zu setzen.

VII. Berwandlung ber unbeibringlichen Erfapposten in öffentliche Arbeit.

6. 41.

Die im S. 25 unter Biffer 2 bemerkten Verzeichniffe über bie unbeibringlichen Ersasbeträge werben ben Walbeigenthumern unter Bezug auf S. 218 bes F.G. und Art. 17 bes Gesets

**XXXI.** 257

vom 6. März 1845 unter ber Aufforderung zugestellt, im Falle er die Verwandlung biefer Beträge in öffentliche Arbeit verlange, unter Wiedervorlage der Listen innerhalb a cht Tagen Antrag beim Forstgerichte zu stellen.

Sollen die öffentlichen Arbeiten in Staats , Gemeinde- ober Körperschaftswaldungen zu Gunften ihrer Eigenthümer geleistet werden, so hat der Bezirksförster wegen des Bollzugs die nothigen Ansordnungen auf Mittheilung des Forstgerichts zu treffen, und wie bei den Arbeiten für verwandelte Strafen durch den Aufseher vollziehen zu lassen, die Beurkundungen über den Bollzug zu erheben und mit dem Kostenverzeichnisse dem Forstgerichte vorzulegen, welches den Nachweis des Vollzugs dem Waldeigenthümer zustellt.

Die ermachsenben Roften hat ber Lettere zu tragen.

Sie werden von ber Kreisregierung ber Forfigerichtsbarkeitscaffe zur vorschüßlichen Jahlung überwiesen, welche solche vom Waldeigenthumer wieder erhebt.

Den Eigenthumern ber Privatwalbungen wird die Anordnung bes Abverbienstes ber Werthund Schabensersage lediglich überlassen.

#### VIII. Bolljug ber erfannten Gefangnifftrafen.

#### S. 42.

Ueber die vom Forfigerichte bei ber Thatigung erkannten Gefan gnißstrafen (F. G. Art. 9, S. 168, Abs. 3 und Art. 14 bes Gesetzes vom 6. Marz 1845) wird, sobald die besfallsigen Erkenntniffe die Rechtstraft beschritten haben, ein Auszug (nach dem Muster Jiffer 7) in Doppelschrift gefertigt, wovon ein Exemplar der Bezirksforstei zugestellt wird.

Das Forfigericht ordnet bie unverzügliche Erstehung der Strafe an , von beren Bollzuge bie Bezirksforftei Nachricht erhalt.

#### IX. Behandlung ber Strafreste.

#### 8 43

Wenn bei bem Abschlusse ber Berbienstbucher sich zeigt, daß nicht alle Arbeitsftrasen erstanden find, so hat der Bezirksförster dafür Sorge zu tragen, daß diese Strafreste, wenn sie in der nächsten Periode abverdient werden können, sogleich in die neuen Berbienstbücher unter der Ueberschrift: "Reste aus früheren Perioden" übertragen werden.

Die bei dem halbjährigen Abschlusse des Hauptbuchs sich noch ergebenden Reste hat der Bezirksförster zu verzeichnen und das Verzeichnis mit dem Hauptbuche an das Forstamt einzusenden, zugleich auch den Antrag zu stellen, wie diese Reste im nächsten Halbjahre abzuverdienen sind, in so fern sie nicht von einem früheren Halbjahre herrühren, da eine zweimalige Ueberweisung nicht statt sinden kann.

S. 44.

Das Forftamt hat biefe Verzeichnisse genau zu prufen, biejenigen Strafreste, welche burch offent-

liche Arbeit nicht abverbient werben können, auszuscheiben und hierüber, unter Angabe ber Grunde, aus welchen bieses nicht geschehen kann, Mittheilung an bas Forstgericht zu machen, bamit bieses andere stellvertretende Strafen erkennt.

Die Strafreste aus neueren Perioden hat das Forstamt auszuscheiben und bie Anordnung bes schleunigen Abverdienstes berselben dem Bezirksförster aufzutragen.

In ber Controleuberficht bat bas Forftamt hievon Bormertung zu machen.

X. Berfahren bei ben gur befondern Untersuchung ausgesetten Fallen.

#### S. 45.

Die Verhandlungen über folche Falle muffen, so weit fie zur Aburtheilung burch bas Forftgericht fich eignen, vor bem Beginne ber nächsten Thatigungsperiode burch Erkenntniß ihre Erlebigung erhalten haben (F.G. §. 210).

Der Bezirksförster ift zur Untersuchung einzulaben (F.G. §. 201). Sollte er berfelben nicht angewohnt haben, so sind ihm vor ber Urtheilsfällung bie Acten zur Einsicht und Stellung etwaiger Beträge mitzutheilen, welche innerhalb brei Tagen bem Forstgerichte zurudzugeben sinb.

Bon bem Erkenntniffe wird ber Bezirksforftei ebenfalls Nachricht gegeben.

#### **S.** 46.

Ift eine Strafe erkannt, welche spater in öffentliche Arbeit verwandelt werben mußte, so hat der Bezirksförster auf die oben bezeichnete Weise für beren Vollzug zu sorgen.

#### S. 47.

Sollte die Erledigung eines zur besondern Untersuchung ausgesetzten Falls verzögert werden, so hat der Bezirksförster hievon dem Forstamte Anzeige zu erstatten, damit dieses bei dem Forstgerichte die Erledigung betreibt und nothigenfalls Anzeige bei der Forstpolizeidirection erstattet.

#### S. 48.

In Bezug auf jene Fälle, welche sich zur Aburtheilung der hohern Gerichte eignen (Art. 14 bes Gesetzes vom 6. März 1845) hat das Forstgericht das Forstamt von der Abgabe der Acten in Kenntniß zu sepen, was das Forstamt in ein eigenes Register einträgt.

Letteres erfucht bas urtheilenbe Gericht, von dem erfolgten Urtheile und bem Bollzuge beffelben ibm Nachricht zu geben.

Beides wird in das Register eingetragen. Sollte die Erledigung einer solchen Forststrafsache sich verzögern, so hat das Forstamt der Forstpolizeidirection Anzeige hievon zu machen, welche sich hierauf mit dem betreffenden Gerichte ins Benehmen setzen wird.

#### XI. Berfahren bei ben Recurfen.

#### **S.** 49.

Bei ergriffenem Recurse gegen ein Erfenntniß bes Forftgerichts hat bas Lestere bem Bezirts- förster von dem Abgange ber Acten an die Recursbehörde Nachricht zu geben.

Der Bezirksförster gibt bem Forstamte jeweils über ben Stand bieser Recurssachen mit ber im S. 2 vorgeschriebenen Vorlage aussührliche Nachweisung. XXXI.

#### XII. Rachweisung über Behandlung ber Forstfrevel und ben Strafvollzug.

**S.** 50.

Die Forstämter sind verpflichtet, ihre Controlübersicht halbjährig, nämlich am letten Juni und letten Dezember, abzuschließen und Abschriften davon im Monate Januar und Juli jeden Jahrs an die Forstpolizeidirection einzuschicken.

In dem Vorlageberichte haben sie sich über ben Grund ber Zu= oder Abnahme ber Frevel, über die rechtzeitige und vorschriftsmäßige Abhaltung der Frevelthätigungen und ben Vollzug der Strafen auszusprechen.

Carlerube, ben 5. September 1845.

Minifterium bes Innern.

Vdt. Stemmler.

• 

Mufter 1 (3u \$. 11).

## Einzugs-Register

der Forstgerichtsgefälle, welche im Laufe des Monats . . . . 184 in dem Orte . . . . constatirt worden sind.

(3u §. 4 der Verordnung)

Der halftige Strafantheil gebührt bem Balbeigenthumer nicht bei ben Rummern:

2. 3. 4. Nr0 Datum Namen des Frevlers bes Namen Orb. Nr. des Frevelund Anzeige ber Poftens gerichts= bes im bemfelben etwa befonders Proto= Protocolls. Balbeigenthumers. bewilligten Zahlungsfrift. colle.

| 6.         | 7   | 7.         | 8         |     | 9                          | ).  | 10  | ).        | 11  |     | 12                 | 2   | 13          | 3.  | 14         |     | 15          | ).  | 16                 | 3.  | 17  | 7.  |
|------------|-----|------------|-----------|-----|----------------------------|-----|-----|-----------|-----|-----|--------------------|-----|-------------|-----|------------|-----|-------------|-----|--------------------|-----|-----|-----|
| Benen=     | Be  |            |           |     | Betrag                     |     |     | Zahung an |     |     |                    |     |             |     |            |     |             |     |                    |     |     |     |
| Forfibe=   | be  | -          | de<br>Sch | a=  | be<br>etma<br>erlek        | 8u  | Sum | ma        | 1   | tr  | a f e n            |     | <b>6</b> 4) | abe | n=Er       | ſαţ |             |     | penb<br>den.       | en  | Re  | ft  |
| zirīs.     |     |            | Grianes.  |     | ersepen=<br>ben<br>Rosten. |     |     |           | баа | r   | pe<br><b>A</b> bge |     | ba          | ar  | pe<br>Abga |     | Бас         | ır  | pe<br><b>A</b> bge |     |     |     |
|            | ft. | fr.        | fī.       | ft. | fī.                        | fr- | fl. | fr.       | fī. | fr. | fī.                | fr. | fī.         | fr. | fī.        | fr. | ft.         | fr  | fī.                | fr. | ft. | fr. |
|            |     |            |           |     |                            |     |     |           |     |     |                    |     |             |     |            |     |             |     |                    |     |     |     |
|            |     |            |           |     | 1                          |     |     |           |     |     |                    |     |             |     |            |     |             |     |                    |     |     |     |
|            |     |            |           |     |                            |     |     |           |     |     |                    |     |             |     |            |     |             |     |                    |     |     |     |
|            |     |            |           |     |                            | -   |     |           |     |     | i                  |     |             |     |            |     |             |     |                    |     |     |     |
|            |     |            |           |     |                            |     |     |           |     |     |                    | ,   |             |     |            |     |             |     |                    |     |     |     |
|            |     |            |           |     |                            |     |     |           |     |     |                    |     |             |     | ,          |     |             |     |                    |     |     |     |
|            |     |            |           |     |                            |     |     |           |     |     |                    |     | -           |     |            |     |             |     | ٠                  |     |     |     |
|            |     |            |           |     |                            |     | - 1 |           |     |     |                    | ,   | •           |     |            |     |             |     |                    |     |     |     |
|            |     |            |           |     |                            |     |     |           |     |     |                    |     |             |     | •          |     |             |     |                    |     |     |     |
|            |     |            |           | •   |                            |     |     |           |     |     |                    |     |             |     |            |     |             |     |                    |     |     |     |
|            |     |            |           |     |                            |     |     |           |     |     |                    |     |             |     |            |     |             |     |                    |     | ı   |     |
|            |     |            |           |     |                            |     |     |           |     |     | ٠                  |     |             |     |            |     |             |     |                    |     |     |     |
| ' <b>!</b> |     | ) <b>[</b> | ı         | ı   | ı                          | 1   |     | 11        | 1   | •   |                    | 1   | l           | 1   | I          | 1   | <b>43</b> . | 1 , | •                  | ٠ ١ | ļ   |     |

Dufter 2.

Bezirtsforftei R.

Forfigericht R.

Gemeinde R.

#### Verzeichniß

ber

in der Thätigungsperiode vom Januar und Februar 1845 in öffentliche Arbeit umgewandelten Forstfrevelstrafen.

| 1.                                | 2.                       | 3.                                                                                     | 4.                                         | 5.                                | 6.               | 7.           |
|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------|
| Nr. des<br>Frevels<br>protocolls. | Namen<br>ber<br>Frevler. | Namen des<br>Walteigenthümers,<br>auf beffen Eigenthume<br>der Frevel verübt<br>wurde. | Bahl ber<br>erfannten<br>Arbeits=<br>tage. | Hieran<br>wurden abs<br>verdient. | Reft<br>blieben. | Bemerfungeu. |
|                                   |                          | •                                                                                      |                                            |                                   |                  |              |
|                                   |                          |                                                                                        |                                            | ,                                 |                  |              |
|                                   |                          |                                                                                        |                                            |                                   | ,                |              |
|                                   |                          |                                                                                        |                                            | ·                                 |                  |              |
|                                   | `                        |                                                                                        |                                            |                                   |                  |              |
|                                   |                          |                                                                                        |                                            |                                   |                  |              |
|                                   |                          |                                                                                        |                                            |                                   |                  |              |
|                                   |                          |                                                                                        |                                            |                                   |                  | ·            |
|                                   |                          |                                                                                        |                                            |                                   |                  |              |
|                                   |                          |                                                                                        |                                            |                                   |                  |              |
|                                   |                          |                                                                                        |                                            |                                   |                  |              |

Mufter 3 (31 8. 25).

Bezirksforstei M.

Forftgericht R.

Gemeinde N. Wald N. Eigenthümer N.

#### Verzeichniß

ret

in der Thätigungsperiode Januar und Februar 1845 für den Waldeigenthümer N. von N. constatirten Erfasposten.

|                                   |                          | . •                                              |                                                                                                              |              |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|
| Nr. des<br>Frevels<br>protocolls. | Namen<br>ber<br>Frevler. | Ramen bes<br>beschäbigten Balo-<br>eigenthümers. | Betrag des ihm zufommen. Berwantelt burch forft. gerichtlichen Beschluß vom für Werth und Rr in Arbeitstage. | Bemerfungen. |  |  |  |  |  |  |
|                                   |                          |                                                  |                                                                                                              |              |  |  |  |  |  |  |
|                                   |                          |                                                  |                                                                                                              |              |  |  |  |  |  |  |
|                                   |                          |                                                  |                                                                                                              |              |  |  |  |  |  |  |
|                                   |                          |                                                  |                                                                                                              |              |  |  |  |  |  |  |
|                                   |                          |                                                  |                                                                                                              |              |  |  |  |  |  |  |
|                                   |                          |                                                  |                                                                                                              | ,            |  |  |  |  |  |  |
|                                   |                          |                                                  |                                                                                                              |              |  |  |  |  |  |  |
|                                   | ÷                        |                                                  |                                                                                                              |              |  |  |  |  |  |  |
|                                   |                          |                                                  |                                                                                                              |              |  |  |  |  |  |  |

- . 

Mufter 4 (ju \$. 25).

## Control-Nebersicht

bed

Forstamts M.

űber

bie angezeigten Forstfrevel und über ben Bollzug ber Arbeitsftrafen

vom Jahre

1845.

| 1.            | 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.              | 4.                                                                   | 5.                                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.            |                                                 |                       | 7.                                   |                                                                                      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                      |                                       | Hier     | on n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | urben         | bestr                                           | aft:                  |                                      |                                                                                      |
| Drbuungszahl. | Bezirke=<br>Forftei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bezirfs=<br>Amt | Thatigungs:<br>Periode, aus<br>welcher die<br>Brevel her:<br>rühren. | 3m Gangen murben<br>Brevel angezeigt. | mit Gelb | in Arbeit ver-<br>wandelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | mit Gefängniß | gur besondern Unterfus<br>dung wurden ausgefeht | freigesprochen wurben | forst<br>Weifu<br>der E<br>Arb<br>an | tum ber cantlichen ing, womit sollzug ber eitsftrafe georbnet vurbe.                 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                      |                                       |          | Frei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | oelp          | o ft e n                                        |                       |                                      |                                                                                      |
| 1.            | Berghausen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Durlach         | Refte v                                                              | om v                                  | orige    | n hal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ben           | Zah                                             | re.                   | 3.                                   | Februar.                                                                             |
| 2.<br>3       | Durlach<br>Etilingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bo<br>Ettlingen | <b>"</b>                                                             | "                                     | "        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | **            | "                                               | "                     | <b>6</b> .                           | #<br>*/                                                                              |
| ٦             | bo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pforzheim       | "                                                                    | "                                     | ",       | n<br>in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | "             | ",                                              | ",                    | 8.                                   | #<br>#                                                                               |
| 4.            | Rüppurr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.A. Carlerithe | ,                                                                    |                                       | "        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ,             | "                                               |                       | 12.                                  | . #                                                                                  |
|               | m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | 1814.                                                                |                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ١.,           |                                                 | 40                    | ١.,                                  |                                                                                      |
| 5.<br>6.      | Berghausen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Durlach<br>bo   | Rovbr. Dez                                                           | 326                                   | 91       | 164<br>29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 44<br>19      | 9 3                                             | 18<br>5               | 18.<br>20.                           | •                                                                                    |
| 0.<br>7.      | Durlach<br>Eitlingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ettlingen       | " "                                                                  | <b>68</b>                             | 32<br>28 | 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10            | 2                                               | 1                     |                                      | **                                                                                   |
| 8.            | Rüppurr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 A. Carloruhe  | ""                                                                   | 47                                    | 9        | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18            | 1                                               | 3                     | 22.                                  | "                                                                                    |
| J.            | }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | 1845.                                                                | - 4.                                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | -                                               |                       |                                      | ••                                                                                   |
| 9.            | Berghausen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Durlach         | Janner. Fbr.                                                         | 92                                    | 25       | 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19            | 1                                               | _                     |                                      | April.                                                                               |
| 10.           | Durlach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | bo              | " "                                                                  | 36                                    | 19       | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11            | -                                               | 1                     | 14.                                  | ,,                                                                                   |
| 11.           | Ettlingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ettlingen       | " "                                                                  | 54                                    | 21       | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9             | 2                                               | 2                     | . 11                                 |                                                                                      |
| 12.           | Rüppurr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.A Carloruhe   | l W W                                                                | 32                                    | 9        | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16            | 1                                               | 3                     | 16.                                  | n<br>Omi                                                                             |
| 13.<br>14.    | Berghausen<br>Durlach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Durlach<br>bo   | Mārz. April.                                                         | 73<br>38                              | 25<br>16 | 34<br>12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11            |                                                 | 3                     | b                                    | Juni                                                                                 |
| 15.           | Ettlingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ettlingen       | , " "                                                                | 54                                    | 32       | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9             | 3                                               | 2                     | 18.                                  | 11<br>1 <i>1</i>                                                                     |
| 16.           | Rüppurr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | L.A. Carloruhe  | " ",                                                                 | 71                                    | 39       | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14            | 1                                               | 7                     | 24.                                  | -                                                                                    |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •               | ., ,,                                                                | 979                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 190           | 23                                              | 42                    | 1                                    | •                                                                                    |
|               | Abgeschlossen im Monat Juli 1845.  Rota. Bei Anlegung ber Controle = Nebersicht fürs erste halbe Jahr werben zuerst die Strafreste, sodann die noch unerledigten besonbern Untersuschungen und Recurse eingetragen, sodann werden aus dem Anzeigsbericht der Bezirkssorstei über die Absendung der Frevelregister die Anzahlen der in jeder Periode angezeigten Frevel eingetragen. |                 |                                                                      |                                       |          | Aus ben vom Amt einstommenden Frevelprotocollen werden die Rubrifen 4 und 6 ausgefüllt, sodann in den Rubrifen 10 und 11 bemerft, wie viele besondere Untersuchungen erstannt und wie viele Recurse eingelegt wurden. Wie viel davon erledigt oder im Rücstand sied, wird aus der im Juli einsommenden Nachweisung der Bezirksforstei beigesett. |               |                                                 |                       |                                      | ie Rubri= 7 und 8a den auß= illt, wenn leberwei= 38=Berfü= 3 an die irfsförster eht. |

| ` ε                                                               | 3.                                                            |                                    | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ).                                                                 |                  | 10.                     |                                         |                              | 11.                     |                        | 12:                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arbeite                                                           | sstrafer                                                      | n                                  | Arbei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | tbrefte                                                            | llnt             | Besond<br>ersuchi       | ere<br>ingen                            |                              | Recur                   | fe                     |                                                                                              |
| hievon<br>folien im e<br>Gauzen wur<br>abverbient abver<br>werben | bient                                                         | c<br>int<br>Rüdffanbe<br>blieben   | murben<br>an die<br>Bezirksfors<br>flei Jum<br>endlichen<br>Abverdienst<br>rädzes<br>wiefen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | b<br>an das<br>Bezirfsamt<br>als unvoll,<br>Ziehbar<br>rüdgewiefen | angeorbnet s     | bavon wurben erlebigt o | unerledigt blieben o im Rudftanbe       | wurben im Bangen ergriffen m | bavon wurden erlebigt o | unerlebigt find noch o | Bemerkungen.                                                                                 |
| Arbeit                                                            | stage                                                         |                                    | Arbei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | tetage                                                             |                  |                         |                                         | ana                          |                         |                        |                                                                                              |
| 91/ <sub>3</sub> 22 16 19 144 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> 14      | 16<br>9'/ <sub>4</sub><br>22<br>14<br>19<br>40'/ <sub>5</sub> | 2                                  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                                                                  | 1<br>3<br>2<br>1 | 1<br>3<br>2<br>1<br>•   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 3 1 . 2                      | 3 1 . 2                 | •                      | Begen Altersschwäche<br>bes Sträffings.<br>ber Sträffing fann we-<br>gen Kränflichfeit nicht |
| 37   3<br>26   2<br>47   4<br>15   1                              | 37<br>26<br>12<br>5<br>19'/2                                  | 5                                  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                                                                  | 1 1 . 2          | 1 1 1                   |                                         | 3 2 1 . 3                    | 3 2 1 . 3               | •                      | ärbeiten.<br>der Sträßing ift außer<br>Land.                                                 |
| 10<br>32<br>22'/ <sub>2</sub><br>15<br>19'/ <sub>2</sub>          | •                                                             | 10<br>32<br>22 1/2<br>15<br>19 1/4 | 10<br>32<br>22 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>15<br>19 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                                                                  | 1 , 1            | •                       | 1<br>1                                  | 2<br>1<br>2<br>3             | 1                       | 1<br>• • 2<br>3        | wegen Mangel an Ars<br>beit.                                                                 |
| D<br>ber<br>zirfs                                                 | am S<br>forsteie                                              | chluffe be                         | 99 de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de | jahres eink                                                        | omme             | nben                    | Nachn                                   | eifun <sub>i</sub>           | g ber                   | Be-                    |                                                                                              |

. • ı

Mufter 5.

## Hauptbuch

ber

## Sezirksforstei Serghausen

übet

ben Bollzug ber Arbeitsstrafen für Forfifrevel.

Fürs erfte halbe Jahr

1845.

| 1.                                                 | 2,                                                                       | 3.                                                                 | 4.                                                                                            | 5.                                                                                             | 6                                  | 7                                                                                                                                                                | 8.                                                                                                                                                                                                                                        | 9.                                                           |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                    | Bezeichnun                                                               | ig ber Special                                                     | lverzeichniffe.                                                                               |                                                                                                | llebe                              | erwejung bes §                                                                                                                                                   | Abverdienftes.                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |
| Drenungezahl,                                      | Datum ber<br>forftamtlichen<br>Ueberweisung<br>bes Arbeits-<br>vollzugs. | welcher bie                                                        | Wohnort<br>ber<br>Sträßinge.                                                                  | Datum, nuter wels chem bie Berbienst- bûcher an bie Arbeite- ausseher hinaus gege- ben wurden. | Frift zum<br>Arbeite-<br>vollzuge. | Namen ber<br>Vrbeits-<br>auffeher-                                                                                                                               | Balbeigenthümer,<br>in beren Walbung ber<br>Abverbienft gefchieht.                                                                                                                                                                        | Art bes Strafe<br>vollzugs,<br>Benenz<br>nung der<br>Malbung |
| 1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6.<br>7.<br>8.<br>9. | "1844."   3ånner 28.   "                                                 | Sept Octbr "1845 JännerFebr "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" | Söllingen Berghausen Söllingen Beingarten Jöhlingen Böschbach Berghausen Söllingen Berghausen | Febr. 10 " 12. " 15 " " 16 " " " " " " " " " " " " " " "                                       | bis zum<br>20. März                | Schneiber<br>Anopfloch<br>Strider<br>Kurz<br>Reichenbacher<br>Strider<br>Ranun<br>Schneiber<br>Rurz<br>Reichenbacher<br>Strider<br>Rurz<br>Schneiber<br>Derfelbe | Semeinbe Jöhlingen Domänen - Fibrus Gemeinbe Söllingen Domänen - Fibrus Sem. Berghaufen Gemeinbe Söllingen Gemeinbe Jöhlingen Domänen - Fibrus Gemeinbe Söllingen Domänen - Fibrus Gemeinbe Söllingen Domänen - Fibrus Gemeinbe Jöhlingen |                                                              |

Abgeschloffen am 30. Juni 1845 fure erfte halbe Jahr.

NB. Die Rubriken 1 — 4 werden ausgefüllt, sobald bie einzelnen Uebem weisungeversügungen vom Forstamte einkommen.

Die Rubrifen 5 — 10 werben ausgefüllt, wenn bie Arbeitsbucher ausgefertigt und an bie Aufseher abgesens bet find.

10.

11.

12.

13.

14.

15. 16.

|                          |                                         |                     | Erge                                          | ebniß bes            | Abverdiens           | ies                 |            | über die<br>ifreste                          |                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Arbei                    | 18tage                                  |                     | m, unter<br>Gem bie                           | Go loutest           | Es find              | Es blieben          |            | für bie<br>nächste Ars<br>beitsperiobe       |                                             |
| für jeden<br>Waldeigens  | eines jeben<br>Specials<br>verzeichnifs | Ber<br>Ger<br>Auffe | von ben<br>von ben<br>thern wie-<br>eingelom- | abverbicht<br>werben | abverbient<br>worben | im Reft             | amt zurüd: | Inm völligen<br>Abverbienfle<br>Jum völligen | ,                                           |
| thûmer.                  | fes in<br>Summa.                        | 1 '                 | n finb.                                       |                      |                      | Arbeitstage         | 1          |                                              |                                             |
| 10                       | 10                                      | 24.                 | <b>N</b> pril .                               | . 10                 | 10                   |                     |            |                                              |                                             |
| 16                       | _                                       | "                   | "                                             | 16                   | 16                   |                     |            |                                              | ·                                           |
| 24                       | 40                                      | "                   | <b>"</b> "                                    | 24                   | 24                   | •                   |            |                                              |                                             |
| 22                       | <u> </u>                                | 6.                  | Mai                                           | 22                   | 22                   |                     |            |                                              | von einer besonbern Unter-                  |
| 9<br>34'/ <u>2</u>       | 34 <sup>1</sup> /2                      | <b>9</b> .          | "                                             | 9                    | 9<br>3 (             |                     |            |                                              | fuchung herrührenb.                         |
| 18                       | •                                       | 12.                 | "                                             | <b>34</b> 1/2<br>18  | 18                   | 3'/ <sub>2</sub>    | 3          | :                                            | der Sträfling befindet fich<br>im Auslande. |
| 10                       | 10                                      | 8.                  | Juni                                          | 10                   | 10                   |                     |            | ١.                                           |                                             |
| 14                       | 14                                      | 12.                 | "                                             | 14                   | 10                   | 4                   | 4          |                                              | wegen Rranflichteit bee Straflinge.         |
| 32                       |                                         | 20.                 | "                                             | 32                   | 32                   | ·                   |            |                                              | 1                                           |
| 14 <sup>4</sup> /2<br>36 | .46 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>36   | EZ.                 | "                                             | 141/3                | 91/2                 |                     |            | 5                                            | wegen augenblicklicher<br>Rranfheit.        |
| 171/2                    | 30<br>17 1/ <sub>3</sub>                |                     |                                               | 36<br>17 1/2         | •                    | 36                  |            | 36                                           | ·                                           |
| 21                       | /3                                      |                     | 1                                             | 21                   | •                    | 17'/ <u>,</u><br>21 |            | 171/2                                        |                                             |
| 3                        | 3                                       |                     |                                               | 3                    | •                    | 3                   |            |                                              | vou einer besønbern Unters                  |
| 2801/2                   | 2801/3                                  | l                   |                                               | 2901/2               | 191 1/2              | 991/2               | 7          | 87                                           | juchung herrührenb.                         |

Die Rubrifen 11 — 14 werden ausgefallt, wie die einzelnen Berbienftbucher einkommen.

Die Rubrifen 15 und 16 werden beim Soluffe bes hauptbuches ausgefüllt.

Die Bemertungen werben nach Umffauben entweber fogleich beim Eintrag, ober am Schluffe beigefügt.

Mufter 6.

Forftbezirt Berghaufen. Gemeinbe . . . . . .

## Abverdiensthuch

für

biejenigen Frevler, beren Strafen in offentliche Arbeit verwandelt wurden.

Aus der Beriode vom Monate November und December 1844.

Jum Bortheile des Domanen . Fiscus.

Unter Aufficht

bes

Bilfshuters Michael Araft von Berghanfen.

Bugeftellt bem Arbeitsauffeher am 24. Februar 1845. Bieber einzufenben bis jum 24. Mai.

Bezirksforftei R.

## Johann Michael Karft von Berghaufen.

|      |               | <b>Soll</b> ab                             | verbiener          | 1                                                                                                                        | •                                            | Ş                                                                                                            | at abverbient                                                                                                                            |                                                   |
|------|---------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|      | Laut Frevelge | erichtsprotocol                            | α                  | ,                                                                                                                        | Zeit be                                      | r Arbeit                                                                                                     | Ort und Art                                                                                                                              |                                                   |
| Jahr | Monat         | Nr. bes Frevels<br>gerichtsprotos<br>colls | Arbeite:<br>tage   | Bemerfungen.                                                                                                             | Wonat                                        | Tage                                                                                                         | ber<br>Arbeit                                                                                                                            | Arbeits:<br>tage                                  |
| 1844 | Nov. u. Decb  | 17. 22. 23.<br>27. 28. 29.                 | 19 <sup>1</sup> /2 | Am Rittner 16 Ruthen Graben zu machen, ausgeschlagen zu 4 Tagen, die übrigen 15 1/2 Tage zum Pflanzenfegen zu verwenden. | Vpril Vor Arbeite Der ,,Beme trag zi eines F | 2. 3. 4. 5. 7. 8 9.14.15. 16. 17. 18. 19. 21. 22. bis 25.  tehenbe sauffeher Auffeh erfungen macher frevlers | Rubrifen werbei<br>ausgefüllt und a<br>ier hat in bie<br>" auch barüber be<br>1, wenn bie Arbei<br>in Gefängniß vern<br>Behufe Anzeige v | 15½<br>19½<br>19½<br>Rubrif<br>n Eine<br>töftrafe |

Mufer 7

Bezirtsforftei R. R.

Forfigericht R.

## Verzeichniß

über

bie in ber Thatigungsperiode I. (Januar und Februar) 1845 wegen Forstfrevel erkannten Gefängnißstrafen.

| Dronungszahl. | Ramen des Frevlers. | Wohnort<br>Deffelben. | Rummer<br>des Frevel-<br>protocolls. | Zahl ber<br>erfannten<br>Tage<br>Gefängniß. | Bemerkungen. |
|---------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|
|               |                     |                       |                                      |                                             |              |
|               | ,                   |                       | `                                    |                                             |              |
|               |                     | ÷                     |                                      |                                             |              |
|               | -                   |                       |                                      | ,                                           |              |
|               |                     |                       |                                      | ·                                           | -            |

## Großherzoglich Badisches

# Regierungs-Blatt.

Carlerube, Montag, ben 20. October 1845.

#### Inhalt.

Unmittelbare allerhöchfte Entschließungen Seiner Königlichen Hobeit des Großberzogs. Lanbesberrliche Berordnung, — die Conscription für das Jahr 1846 betreffend. — Medaillenverleihungen. — Dienstnachrichten.

Berfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien. Bekanntmachung bes Inftigministeriums: — Die Ersennung des Rechtspracticanien Ludwig Stephani jum Procurator betreffend. — Des Ministeriums des Innern: — Die Erscheilung des Schriftverfassungsrechts in Berwaltungssachen an den Rechtspracticanten Pellissier in Bruchsal, betreffend. — Beiterer Rachtrag zur Bekanntmachung vom 13. August d. J.: Die Bahl der Abgeordneten des grundherrlichen Abels zur ersten Kammer der Ständeversammlung betreffend. — Die Bornahme der Ersahwahl eines Abgeordneten zur zweiten landständische Kammer in dem fünften Aemterwahlbezirke betreffend. — Die Revision der Medicamententare betreffend.

Des Finangminifteriums : - Die Berbrennung eingeloster Staatsiculopapiere betreffenb.

Diensterledigungen. Todesfälle.

## Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Graßherzags.

(Die Confeription fur bas Jahr 1846 betreffenb.)

## Leopold, von Gottes Gnaden, Gerzog von Zähringen.

Nach Ansicht des S. 3 des Conscriptionsgesetzes, wornach die ordentliche Conscription bestimmt ist, das Armeecorps auf dem etatsmäßigen Friedenssuße zu erhalten; unter Bezugnahme auf Unfere Berordnung vom 4. December 1833 (Regierungsblatt Nr. XLVH); auf den Bortrag Unferes Kriegsministeriums und den Beivortrag Unferes Ministeriums des Innern, haben Wir beschlossen und verordnen, wie folgt:

#### C. 1.

Die für das Jahr 1846 zur Ergänzung des Armeecorps erforderliche Recrutenquote wird auf dreitausend einhundert und fünfundbreißig Mann festgeset, wovon 2,950 Mann zur gleichbaldigen Eintheilung und 185 Mann zur Reserve bestimmt sind.

#### s. 2

Diese Reserve, nach dem Magstabe bes S. 7 des Conscriptionsgesetes, auf alle Bezirke bes Landes vertheilt und aus ben bochften Loosnummern ber übernommenen Pflichtigen bestehend,

wird von bem Kriegsministerium nach Bedürfniß einberufen und jo weit ihre Einberufung bestimmungsgemäß nicht nothwendig geworben ist, bei ber Uebernahme ber nächtfolgenden Recrutenquote freigegeben. Die Freigegebenen treten badurch in das Berhältniß ber nicht übernommenen Pflichtisgen ihrer Altersclasse zurud.

S. 3.

Die im S. 1 festgesette Erganzungsquote ift von bem Ministerium des Innern auf die Bezürke gesehmäßig zu vertheilen und die Vertheilung durch das Regierungsblatt bekannt zu machen. Das Kriegsministerium aber hat sich am Schlusse des Jahres über die Verwendung der ausgehobenen Mannschaft zu Unserem Staatsministerium auszuweisen.

S. 4.

Unfere Ministerien bes Innern und bes Krieges sind mit dem Bollzuge ber gegenwärtigen Berordnung beauftragt.

Begeben zu Carlerube in Unferem Staatsministerium, ben 10. October 1845.

## Leopold.

von Frendorf. Mebenius.

Auf allerhöchsten Befehl Seiner Königlichen Hoheit bes Großherzogs: Budler.

### Medaillenverleihungen.

Seine Ronigliche Sobeit ber Großherzog haben Sich

unter dem 3. October b. 3.

allergnädigst bewogen gefunden, folgende Civilverdienstmedaillen zu verleihen, und zwar

a. die größere golbene

bem Burgermeifter Teubner in Dosbach;

b. die fleine goldene

bem Altgemeinberath Mertle in Neudenau,

bem Burgermeifter Ernft in Nuftenbach,

bem Altburgermeifter Frant in Sagmersheim,

bem Al thurgermeifter Schwing in Sollerbach,

bem Burgermeifter Grimm in Mubau,

bem Gemeinberath Bucher in Mubau,

bem Burgermeifter Deifter in Aglafterhaufen,

bem Burgermeifter Braun in Beisbach,

bem Burgermeifter Sillengaß in Neunkirchen, und

bem Burgermeifter Ried in Bingenhofen.

### Dienstnachrichten.

Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben allergnäbigst geruht: unter bem 6. October

ben Oberstlieutenant Bayer im vierten Infanterieregimente, auf sein unterthänigstes Ansuchen, wegen anhaltender Kränklichkeit in den Ruhestand zu versetzen, und demselben zugleich, in Bezeus gung der besonderen höchsten Bufriedenheit mit seiner langjährigen treuen Dienstleistung, den Character als Oberst zu ertheilen, mit der Erlaubniß, die Uniform der Suite der Infanterie zu tragen; ferner

bem in Ruheftand versetzten Rittmeister Bedert Die Erlaubniß zu ertheilen, Die Uniform ber Suite ber Reiterei zu tragen ;

unter bem 10. October b. 3.

ben Revidenten bei der Postrechnungs-Revision, Cail Gerlin, jum Revisor bei Dieser Stelle, und

den Vicar Herrmann Herbst zu Mullheim zum Diaconus und Lehrer an der hoberen Bürgerschule baselbst zu ernennen;

und die evangelische Pfarrei Schiltach, Decanats Hornberg, dem Pfarrer Gerwig zu Hausen zu übertragen.

### Verfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien.

(Die Ernennung bes Rechtspracticanten Ludwig Stephani jum Procurator betreffenb.)

Durch Beschluß vom heutigen, Nr. 5648 — 49, wurde Rechtspracticant Ludwig Stephani von Wertheim zum Abvocaten und Procurator bei dem Hosgerichte des Seekreises ernannt. Carlsruhe, den 9. October 1845.

Juftizministerium.

Folly.

Vdt. Bachelin.

(Die Ertheilung des Schriftverfassungsrechts in Berwaltungssachen an den Rechtspracticanten Pelliffier in Bruchsal betreffend.)

Dem Rechtspracticanten Anton Pellissier zu Bruchsal wurde bas Schriftverfassungerecht in Berwaltungsfachen ertheilt.

Carlerube, ben 26. September 1845.

Ministerium bes Innern. Mebenius.

Vdt. J. Schmitt.

| -  |            |           |     |    |     |      |       |    |     |    |      |     |     |     | -     |    | 1   | leb | ertra | 1g | 1,076,909 ft    | - fr.           |
|----|------------|-----------|-----|----|-----|------|-------|----|-----|----|------|-----|-----|-----|-------|----|-----|-----|-------|----|-----------------|-----------------|
|    | 1          | 134       | Stü | iď | à { | 500  | fl.   | ٠  | •   | •  | •    | •   | •   | •   |       | •  | •   | ٠   | ٠     | •  | 67,000 " -      | - <sub>11</sub> |
| •  |            | 120       |     |    |     |      |       |    |     |    |      |     |     |     |       |    |     |     |       |    | 12,000 ,, -     | - <sub>v</sub>  |
|    |            | Zinsc     |     |    |     |      |       |    |     |    |      |     |     |     |       |    |     |     |       |    | 104,107 ,, 3    | 0 "             |
|    |            |           |     |    |     |      |       |    |     |    |      |     |     |     |       |    |     |     |       | -  | 1,260,016 ft. 3 | 0 fr.           |
| 2. | <b>B</b> a | pier      | e b | er | E   | ifes | n b a | Бn | ιſφ | ul | bei  | nti | Egi | u r | ı g s | ca | ffe | :   |       |    |                 |                 |
|    |            | proce     |     |    |     |      |       |    |     |    |      |     |     |     |       |    | •   |     |       |    |                 |                 |
|    |            | Stüd      | _   |    |     | •    |       |    |     |    |      |     | •   | ٠   | •     | •  | •   | •   | •     | ٠  | 15,000 ft       | - fr.           |
|    |            | "         |     |    |     | •    |       |    |     |    |      |     |     |     |       |    |     |     |       |    | 14,500 ,, -     | - 11            |
|    |            | "         |     |    |     |      |       |    |     |    |      |     |     |     |       |    |     |     |       |    | 3,800 ,, -      | - "             |
|    |            | <br>Scoup |     |    |     |      |       |    |     |    |      |     |     |     |       |    |     |     |       |    | 330,601 ,, 1    | 5 "             |
|    |            |           |     |    |     |      |       |    |     |    |      |     |     |     |       |    |     |     | '     |    | 363,901 🛼 1     | 5 ft·           |
|    |            | wirb      |     |    |     |      |       |    |     |    | enni | miß | ge  | bra | фt.   | •  |     |     |       | •  | •               |                 |

Minifterium ber Finangen.

Megenaner.

Vdt. Glock.

### Diensterlebigungen.

Die Stelle eines Affeffors bei bem Begirtsamte Schopfheim ift in Erlebigung gekommen. Die Bewerber um bieselbe haben fich binnen vier Mochen bei ber Regierung bes Dberrheintreises vorschriftsmäßig ju melben.

Durch ben Austritt bes bisherigen Stadtvicars Chrenfeuchter babier in auswärtige Dienfte ist die Stelle eines Hof= und Stadtvicars dahier mit einem Gehalte von 600 fl. in Erledigung gekommen. Die Bewerber um diese Stelle haben fich binnen feche Bochen vorschrifts= mäßig burch ihre Decanate bei bem evangelischen Oberkirchenrathe zu melben, wobei benfelben bie Berbindlickkeit auferlegt wird, auf exfolate Beisung der oberften Kirchenbehörde eine Brobepredigt in der Schloßkirche dahier abzulegen.

Durch bie Beförderung des bisherigen Caplans May auf die Pfarrei Byhl ist bas Caplaneibeneficium ju Salem mit einem beilaufigen jahrlichen Ertrage von 500 fl. erlediget worden. Die Bewerber um daffelbe haben fich bei ber großherzoglich markgraftich babifchen Domanencanzlei innerhalb sechs Bochen nach Vorschrift zu melben.

> Tobesfälle. Geftorben ift:

am 2. October b. 3.

hauptmann Carl von Rechthaler im zweiten Infanterieregimente zu Freiburg.

## Großherzoglich Badisches

# Regierungs-Blatt.

Carlsrube, Samstag, ben 25. October 1845.

#### Inhalt.

Unmittelbare allerhöchfte Entschlieftnugen Seiner Roniglichen Sobeit des Großherzogs. Erlaubniß, jur Annahme fremder Orben. — Dienfinadrichten. —

Verfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien. Des Ministeriums des Innern: — Bolljugsverordnung zu den Gesehen vom 6. Marz 1845, über Besserstellung der Bollsschullehrer und Erhöhung des Schulgeldes bei den Bollssichulen. — Bekanntmachungen von Stiftungen im See-, im Oberrhein- und im Unterrheinfreise. —

Dienfterledigungen. - Todesfälle.

## Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs.

Erlaubniß zur Annahme frember Orben.

Seine Königliche Sobeit ber Großherzog haben nach höchster Orbre vom 13. b. gnabigft geruht,

bem Hauptmann Ludwig in bem Leibinfanterieregimente und dem Hauptmann Großmann in ber Artilleriebrigade die Erlaubniß zu ertheilen, das ihnen von Seiner Königlichen Hobeit dem Großherzoge von Heffen verliehene Ritterfreuz des Verdienstordens Philipps des Großmuthigen annehmen und tragen zu durfen.

#### Dienstnachrichten.

Seine Königliche Soheit ber Großherzog haben allergnädigst geruht, burch bochfte Ordre vom 9. October b. 3.

den Generallieutenant und Generalabjutanten von Freystedt, in Beachtung deffen vorgerückten Alters, seiner bisherigen Function zu entheben und in den Ruhestand zu versetzen, mit Beibehaltung der Unisorm der Generaladjutanten, so wie in der bleibenden Eigenschaft als Chef bes seinen Namen suhrenden Oragonerregiments, und unter der allergnädigsten Bersicherung der Fortdauer des allerhöchsten befonderen Wohlwollens und unter der allerhöchsten vollen Anerkennung der von ihm durch lange Jahre treuest geleisteten Dienste;

burch bochfte Orbre vom 13. October b. 3.

ben Generalmajor und Commandeur ber Artilleriebrigade von Lafollage zum Generallieutenant zu befördern, und zu allerhöchst Ihrem Generaladjutanten, mit Austritt aus seinem bisherigen Dienstverhaltniffe, zu ernennen;

burch höchste Orbre vom 13. October b. 3.

bem Grafen Friedrich von Leiningen = Billigheim ben Character als Lieutenant mit Aggregirung zum Grenadierbataillon bes Leibinfanterieregiments und Eintheilung in Diefes Bataillon zur Dienstleiftung zu ertheilen; ferner

burch bochfte Ordre vom 13. October b. 3.

den Thierargt Lautemann vom zweiten Dragonerregiment zum Oberthierargt bei ber Artilleriebrigabe zu ernennen.

## Verfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien.

### Bollzugs = Berordnung

ju ben Gesehen vom 6. März 1845, über Befferstellung ber Boltsschullehrer und Erhöhung bes Schulgelbes bei ben Boltsschulen.

Zum Bollzuge ber beiben Gesetze vom 6. Marz b. 3., Regierungsblatt Nr. VI., über bie Befferstellung ber Volksichullehrer und die Erhöhung des Schulgeldes bei ben Volksschulen, wird verordnet:

**S**. 1.

In allen Gemeinden, deren Bolksschulen zur ersten oder zweiten Classe gehören, treten innerhalb vierzehn Tagen nach Berkundigung dieser Berordnung unter der Leitung der Orteschulinspectoren, die Ortsschulvorstände sammt den Hauptlehrern mit den Gemeinderathen und Burgerausschulften zusammen und erstatten barüber umfassenden Bericht:

- a. zu welcher Classe eine jede Schule eingetheilt ift und wie viel baber nach bem Gesetze vom 6. Marz 1845 ber niederste Gehalt ber bei der Schule angestellten Hauptlehrer betregen foll;
- b. wie viel von diesem Normalgehalte burch bie früheren Erkenntniffe ichon gebeckt ift;
- c. welche Beranderungen fich etwa seit dem letten Claffifications = Erkenntniffe an Diesen Dedungsmitteln burch Bermehrung oder Berminderung ergeben haben;
- d. wie viel hiernach, vom 1. Januar 1844 an, die Gemeinden sowohl für die Dauer der Anstellung der jestigen Hauptlehrer, als für die Zukunft (vorbehaltlich ihrer Ansprüche an die Staatscasse) jährlich weiter beizutragen haben, damit außer der freien Wohnung und außer dem Schulgelbe ein hauptlehrer der ersten Classe wenigstens 175 fl. und ein solcher zweiter Classe wenigstens 200 fl. jährlichen Gebalt beziehen.

**S.** 2.

Ebenso wird überall, wo bas Schulgeld bei ben Bolfsschulen ben Betrag von 48 fr. für jeben Schüler nicht erreicht, ermittelt: wie viel bem früher regulirten Betrage vom 1. Januar 1845 an fe

**XXXIII.** 285

biefem 3wede beizulegen ift und diese Erörterung bei Schulen erfter und zweiter Classe in den nach §. 1 zu erstattenden Bericht aufgenommen; bei Schulen höherer Classen aber, rudfichtlich welcher eine solche Berichterstattung unterbleibt, eine besondere Borlage gemacht.

#### S. 3.

Wenn der Schulvorstand, Schullehrer, Gemeinderath oder Burgerausschuß über eine Frage versichiedener Ansicht find und dieselben sich nicht vereinigen können, so werden die Auslichten und Antrage eines jeden Theils angeführt und begründet.

#### S. 4.

Diese Berichte (§§. 1 und 2) werden mit den Beilagen von den Ortsschulinspectionen den Bezirksschulvisitaturen, welche das rechtzeitige Eintressen derselben zu überwachen haben, für jede Schulgemeinde besonders vorgelegt, von den Schulvisitaturen einer Vorprüfung unterworsen, nothigenfalls berichtigt und alsbann mit ihren eigenen Bemerkungen den Bezirksämtern mitgetheilt. Diese machen, nachbem sie auch ihrer Seits eine Vorprüfung, beziehungsweise Berichtigung, vorgenommen und ihre Anträge beigefügt haben, die Vorlagen an die Arcisregierung.

#### s. 5.

Dierguf erfennt bie Rreidregierung:

- 1. wie viel die Sauptlehrer ale jahrlichen Gehalt zu fordern baben;
- 2. welche Dedungsmittel nach ben früheren Bestimmungen und ben eingetretenen Beranberungen barauf angewiesen bleiben ober nun anzuweisen find;
- 3. wie viel von ber Gemeinde subsidiar, von ber Staatscasse vorübergebend ober ftanbig beigus schiefen ift, und
- 4. wie viel an Schulgeld mehr als bisher von jedem Kinde oder im Ganzen bezahlt werden muß. Dieses Ergebniß wird durch das Bezirksamt dem Gemeinderathe, Burgerausschuffe, Schulvorstande und Hauptlehrer eröffnet, und es steht jedem derselben der Recurs an das diesseitige Ministerium zu, welchem ebenso, wie der Oberschulbehörde von der Kreisregierung eine Abschrift des Erkennts nisses einzusenden ist.

Bon ber Erledigung eines gegen daffelbe ergriffenen Recurfes wird die lettere burch die Rreisregierung in Kenntniß gesetzt.

#### **S.** 6.

Denjenigen Hauptlehrern an Schulen ber ersten und zweiten Classe, welche seit bem ersten Januar 1844, als bem Tage, an welchem die Erhöhung ihres Gehaltes eintrat, vom Dienste abzekommen sind, wird ebenso wie ihren Relicten von diesem Tage an bis zu dem Austritte aus dem Dienste, beziehungsweise bis zum Schlusse des Gnadenquartals, das Betreffniß der Gehaltssausbesserung, und wenn derselbe nach dem 1. Januar 1845 erfolgte, auch jenes des höheren Schulgeldes nachbezahlt.

Ift zugleich der Pensions - und Hilfsfond mit einem Intercalarzefällbetreffnisse betheiligt, so werden erst nach dem Schlusse des Richtigstellungsverfahrens (§§. 1 bis 5) durch die Oberschuls behörden die Nachträge für diesen Fond berechnet und in so ferne angewiesen, als sie den Betrag von 5 fl. beim Fixum und 10 fl. beim Schulgelde erreichen. Andernfalls wird von der Nachersbedung Umgang genommen.

47.

Wenn ras nach bem Gesetze vom 28. August 1835 sestgestellte Einkommen einer seit bem 1. Januar 1844 verwalteten Hauptlehrerstelle die Summe von 200 fl. nicht überstieg, so daß nach der Berordnung vom 12. December 1836 (Regierungsblatt von 1837, Nr. I.) die Intercalargefällerhebung zu unterbleiben hatte, dagegen durch die in Folge des Gesetzes vom 6. März 1845 eingetretenen Erhöhungen nachträglich jene Summe erreicht wird, so ist gleichwohl dem Schulverwalter in allen Fällen so viel zu belassen, als ihm nach den Bestimmungen des Gesetzes vom 28. August 1835 und der Verordnung vom 12. December 1836 (Regierungsblatt 1837, Nr. I.) gebührte.

#### §. 7.

Die seit dem 1. Januar 1844 aus dem Pensions = und Hilfssond bewilligten Pensionen der Hauptlichrer und die Zuschüffe zu den Gehalten ständiger Hilfslehrer (§. 60 des Gesetzes vom 28. August 1835) bei Schulen erster und zweiter Classe werden von den Oberschulbehörden einer Revision unterworfen und nach dem Maßstabe des in Folge des Gesetzes vom 6. März 1845 nen regulirten Gehalts erhöht.

#### s. 8.

Die Kreisregierungen beforgen bie Unweifung aller aus biefen Gehalts = und Penfionserhöhungen folgenben boheren Beitrage jum Bittwen- und Baifenfond.

#### **S**. 9.

Ueber die Anspruche, welche Gemeinden wegen ihrer erhöhten Beiträge zu Lehrersgehalten an Diftricts- und Localfonds erheben wollen, wird in der Regel gleichzeitig mit der Erörterung S. 1, lit.c oben verhandelt und nach S. 5 erkannt.

Spatere Antrage unterliegen einem besonderen Verfahren nach Maßgabe der Vollzugs = Versordnung vom 4. December 1835 (Regierungsblatt Nr. LXVI., Seite 485).

#### S. 10.

Will eine Gemeinde, welche schon einen Beitrag aus der Staatscasse bezieht, auf den Grund der Bergrößerung ihres Zuschusses zur Deckung des Lehrergehalts nach der jetigen Regulirung eine Erhöhung des Staatsbeitrags begründen, so hat, nachdem das Erkenntniß über die Verpflictung zur Leistung jenes Zuschusses vollzugsreif geworden ist, der Gemeinderath und Bürgerausschuß in einem an das Bezirksamt zu erstattenden Berichte, unter Berufung auf die nach §. 1, a des Geseses vom 6. März 1845 auch hier maßgebenden früheren Verhandlungen über die Ermittelung des Verhältnisses der Ausgaben und der Einkünste der Gemeinde (§§. 21 bis 26 des Geses vom 28. August 1835, Regierungsblatt Nr. XLV., Seite 307) nachzuweisen, welchen höheren Beitrag die Staatscasse in Folge des neuen Erkenntnisses über die Leistung eines Zuschusses zum Lehrergehalte von Seiten der Gemeinde an diese zu entrichten habe.

Diesen Bericht, nebst ben früheren im §. 18 und bem ersten Abschnitte bes §. 17 ber Berordnung vom 4. December 1835 (Regierungsblatt Nr. XLVI., Seite 485) bezeichneten Nadweisungen, bem hierauf erfolgten Erkenntnisse und jenem, welches in Gemäßheit der oben (§. 5) enthaltenen Bestimmungen zu erlassen ift, theilt das Bezirksamt, nachdem es etwa weiter nothige Aufklärungen und Ergänzungen veranlaßt hat, dem zur Bertretung des Jiscus in dieser Sache in Carlsrube aufgestellten Commissar, unter Rücksendungs Borbehalt, zur Erklärung mit und legt,

XXXIII.

wenn biese erfolgt, nach etwaigen weiteren Erhebungen, die Sache der Kreisregierung jum Erkenntnisse darüber, ob und was die Gemeinde auf sich zu behalten und von welcher Beitragssumme an, die Staatscasse für sie einzutreten habe, gutachtlich vor.

Gegen dieses Erkenntniß fteht sowohl dem Gemeinderathe und Ausschusse, als auch dem von ber Kreisregierung unmittelbar davon in Kenntniß zu sependen Fiscal : Commissar der Recurs an bas biesseitige Ministerium zu.

Ift das Erkenntniß rechtskräftig, so veranlagt die Kreisregierung rudsichtlich des von ber Staatscasse zu leistenden Beitrags die Zahlungsanweisung mit Berücksichtigung der im §. 2 des Gessehes vom 6. Marz d. J. enthaltenen Bestimmungen.

S. 11.

Bei Gemeinden, welche früher einen Staatsbeitrag in Anspruch genommen und ben Bestimmungen der Verordnung vom 4. December 1835, Reggs. Bl. Nr. LXVI., genügt haben, dabei aber mit ihrem Antrage abgewiesen worden sind und nun bei dem erhöhten Lehrersgehalte, beziehungsweise Gemeindezuschusse, wieder auftreten wollen, ist ebenfalls nach den Bestimmungen des vorhergehenden Varagraphen zu versahren.

S. 12.

Erhebt eine Gemeinde in Folge der durch bas Gesetz vom 6. Marz 1845 eingetretenen Gehaltserhöhungen diese Ansprüche erstmals, so kommen die Vorschriften der Vollzugeverordnung vom 4. December 1835 (Regierungeblatt Rr. XLVI.) §§. 15 bis 17 zur Anwendung.

Carleruhe, ben 26. September 1845.

Ministerium bes Innern.

Mebenius.

Vdt. Buiffon.

(Befanntmachung von Stiftungen im Seefreise.)

Nachstehende Stiftungen haben von der Regierung des Seekreises die Staatsgenehmigung erhalten und werden hiermit zum ehrenden Andenken der Stifter zur offentlichen Kenntniß gebracht.

Carlerube, ben 29. September 1845.

Minifterium bes Innern.

Mebenins.

Vdt. J. Schmitt.

Es haben gestiftet:

Der fürftlich fürstenbergische Forst = Inspector Anton Nittinger und seine Chegatitn Josepha geborene Schmib von Waldhausen, in ben bortigen Schulfond 200 fl.;

Anbreas Biebemann zu Grafenhaufen in ben bortigen Schulfond 200 fl.;

Johann Morath von Grafenhausen in ben bortigen Schulfond 200 fl.;

Simon Morath von Grafenhaufen in den dortigen Schulfond 50 fl. und in den Armenfond 50 fl.; Catharina Nagele von Grafenhaufen in den dortigen Armenfond 100 fl.;

Die Joseph Buc'schen Cheleute von Durrheim in ben bortigen Schulfond 50 fl. und in ben bortigen Armensond 50 fl.;

ein Ungenannter in ben Pfarrfond zu Raithaslach 100 fl.;

Franzisca Sirt und Kronenwirth Weißmann von Bohlingen, je 100 fl., zusammen 200 fl. in die dortige Kirche;

ein Unbekannter in die Kirche zu Unterbaldingen eine blau seidene Fahne nebst Canontafeln auf bem hauptaltare, im Werthe von 92 fl.;

Ferdinand Rottler von Dbereichach in ben bortigen Schul = und Armenfond 100 fl.;

eine Gefellschaft zu Bohrenbach in ben dortigen Armenfond 36 fl.;

Alone Kleifer von Böhrenbach in ben Armensond allba 25 fl.;

Stadtpfarrer Banbel zu Markborf in den dortigen Armenfond 100 fl.;

bie Nachkommen ber verftorbenen Freifrau Maria Beata von hornfte in zu Binningen in ben bortigen Armenfond 100 fl.

#### (Befanntmachung von Stiftungen im Dberrheinfreise.)

Nachstehende Stiftungen haben von ber Regierung des Dberrhein freises die Staatsgenehmigung erhalten, und werden hiermit zum ehrenden Andenken der Stifter zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Carlerube, ben 16. October 1845.

Minifterium bes Innern.

Rebenius.

Vdt. Reinharb.

Es haben nämlich geftiftet :

Lubwina Falk von Au, Landamis Freiburg, in den dortigen Armensond zur Berwendung ber 'Binse auf Anschaffung von Soulbedurfnissen für arme Souler 25 fl.;

Dberrimfingen jum Anfaufe von Gebetbuchern für fleißige Schulfinder 100 fl.;

die verstorbene Johanna Saberthür, geborene Müller, von Wasenweiler in ben Armen= fond baselbst 60 fl.;

die beiden Wittwen des Andreas Sohn und des Johann Mezger zu Lahr in den Stulzischen Spitalfond zu Kippenheim 12 Leintucher, angeschlagen zu 42 fl., und 3 wollene Bettdecken, im Werthe von 23 fl. 24 fr.;

bie Andreas Sohn'sche Wittme zu Lahr in ben nämlichen Fond 50 fl.;

bie Johann Thoma'schen Cheleute von Unteribenthal in ben Schulfond zu Buchenbach zur Anschaffung von Schulbedurfnissen für arme Schüler 50 fl.;

Johann Albieg von Dogern in die bortige Pfarrfirche eine neue Orgel, im Werthe von 1,200 fl.; Anton Bund von Tobinau in den bortigen Schulfond 50 fl.;

der verftorbene königlich bayerische Major, Freiherr von Pfürdt zu Freiburg in den Armenfond zu Gunterethal 1,000 fl.;

XXXIII.

bie verstorbenen Schneiter Gottlieb Ründt or f'ichen Cheleute von Emmendingen in ben dortigen Almosenfond 30 fl.;

bie Freifrau von Girardi zu Sasbach in ben Kirchenfond baselbft, zur Abhaltung einer jahrlichen Meffe und Vertheilung des Zinsrestes unter bie Armen 100 fl.;

ein Ungenannter in ben Rirchenfond zu Reufirch 54 fl.;

die verstorbene Stiftsbame Josephine von Girardi zu Freiburg in bas dortige Waisenhaus 150 fl.;

ber verftorbene Domherr Freiherr von Wangen zu Freiburg in die nämliche Anftalt 200 fl.; Johann Michael Wesler von Mulheim in ben bortigen Almosensond 500 fl.

#### (Befanntmachung von Stiftungen im Unterrheinfreise.)

Nachstehende Stiftungen haben von ber Regierung bes Unterrheinfreises bie Staatsgenehmigung erhalten und werden hiermit zum ehrenden Andenken ber Stifter zur öffentlichen Renntnig gebracht.

Carlerube, ben 29. September 1845.

Minifterium bes Innern.

#### Mebenins.

Vdt. J. Schmitt.

289

Es haben gestiftet:

Lina Bongrain von Mannheim in die dortige Armencaffe 402 fl.; ein Ungenannter in Mannheim in die dortige Armencaffe 150 fl.;

zwei Ungenannte in die Kirche zu Rupprichhausen zur Anschaffung eines Pluvials 50 fl. und 30 fl.;

Charlotte Luife Mieg zu Beibelberg in ben bortigen academischen Hospitalfond 200 fl.; Peter Riem ansperger von Ballborf in ben bortigen Almosenfond 100 fl.;

Carl Obernzenner von Rappenau in den dortigen evangelischen Almosenfond 125 fl.; Heinrich Schneider's Wittwe von Dühren, geborene Arnold, in die dortige evangelische Kirche 200 fl.;

ein Ungenannter in ben katholischen Kircheufond zu Grünsfeld zwei Altartucher im Werthe von 4 fl. 30 fr.;

Philipp Spengel's Wittwe in Heidelberg in die dortige allgemeine Armenanstalt 200 fl.; Anton Molitor's Wittwe in Buchen in den Almosenfond daselbst 100 fl.;

einige Ungenannte, ber Rirche bes Babagogiums in Tauberbischofsheim mehrere Ornatftude im Werthe von 105 fl. 24 fr.;

Sebastian Baidenmaier's Wittwe in Oberhausen zwei neue Standarten im Werthe von 46 fl. in die dortige Kirche;

Anna Maria Artaria Wittwe von Mannheim in die bortige Stadtarmencaffe 500 fl.; Georg Schafer von Epfenbach in den bortigen katholischen Kirchenfond 25 fl.;

Sebastian und Barbara Andrzer von Pulfringen in ben bortigen Almofenfond 50 fl.; Lorenz Schunt von Königehofen in ben bortigen Gottesbausfond 30 fl.;

Joseph Alone Barth von Gardheim in ben Erbacher'schen Armenfond baselbft 125 fl.;

Barthel Bodani von Mannheim: 100 fl. für die katholische Freischule baselbst und 100 fl. in ben katholischen Kirchenalmosenfond allba;

ein Ungenannter in die Rirche zu Oberwittighausen ein neues schwarzes Meggewand mit Bu= gehörbe im Werthe von 25 fl. und ein neues Tobtentuch auf die Tumba im Werthe von 12 fl.;

ein Ungenannter zur Anschaffung ber Leuchter auf ben Sochaltar in ber Rirche zn Seine= beim 54 fl.;

der Guftav = Adolph = Berein zu Redargemund und Mosbach an die evangelische Rirchengemeinde zu Mudenloch 115 fl.;

Andreas Keller von Hohenftadt einen neuen Kirchenrock im Werthe von 20 fl. in die dortige evangelische Kirche;

Jacob Reller von Brehmen eine Prachtbibel im Werthe von 33 fl. in die bortige evangelische Rirche, und

Conrad Enbre's Wittmen Erben zu Dberballbach in den Almosenfond baselbft 30 fl.

### Diensterlebigungen.

Durch die Beforderung bes Diaconus Rippmann von Hornberg auf das Diaconat Eppingen ift bas Diaconat Hornberg, womit die er fte Lehrerstelle an ber höheren Bürgerschule baselbst verbunden ift, mit einem Competenzanschlage von 674 fl. 5 fr. erledigt worden. Die Bewerber um biese Stelle haben sich vorschriftsgemäß binnen sechs Bochen zu melben.

Durch die Beförderung des Pfarrers Michael Ruppel auf die katholische Pfarrei Thengendorf, Amts Blumenfeld, ift die katholische Pfarrei Pfohren, Amts Donaueschingen, mit einem beiläusigen Ertrage von 800 Gulden, worauf ein in zwei Jahren zu tilgendes Provisorium von 42 st. Zehntablösungskoften, — vorbehaltlich der sich noch weiter durch die Zehntablösung ergebenden Kosten, — haftet, in Erledigung gekommen. Die Bewerber um diese Pfarrei haben sich bei der fürstlichen Standesherrschaft Fürstenberg, als Patron, nach Vorschrift binnen sechs Wochen zu melden.

Durch die Beförderung des Beneficiaten Joseph Anton Montfort auf die Pfarrei Sausach ift bie zur seelsorglichen Aushitse bestimmte Caplaneipfründe zu Endingen mit einem beiläufigen jährlichen Ertrage von 500 Gulden erlediget worden. Die Bewerber um dieselbe haben sich binnen sechs Wochen durch das erzbischösliche Ordinariat sowohl, als durch die Regierung bes Oberrheinfreises bei dem katholischen Oberkirchenrathe vorschriftsmäßig zu melden.

Tobesfälle.

Geftorben ift:

am 10. September b. 3.

ber Physikus Dr. Roos in Triberg.

## Großherzoglich Badisches.

# Regierungs-Blatt.

Carlerube, Dienstag, ben 28. October 1845.

#### Inhalt.

Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Röniglichen Hoheit des Großherzogs. Landesherrliche Berordnung: — Die Einderufung der Landstände betreffend. — Ordensverleihungen. — Erlaubniß zur Annahme eines fremden Ordens. — Dienstnachrichten. —

Berfügungen und Bekanntmachungen ber Minifterien. Des Juftizminifteriums: — Bekanntmachung, — bie Beftätigung ber Declaration bes herrn Kurften von Leiningen, wegen Abanderung bes fürstlichen Stammichulben stammichulben stauts betreffend. — Des Ministeriums bes Innern: — Bekanntmachungen: bie Bezahlung ber Brandversicherungsbeiträge von ben kirchlichen Gebäuben betreffend; — ber von dem Ministerium bes Innern ertheilten Staatsgenehmigung zu Prafentationen auf Patronatspfarreien. —

## Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Hohcit des Großherzogs.

(Die Einberufung ber Lanbstanbe betreffenb.)

## Leopold, von Gottes Gnaden, Gerzog von Zähringen.

Wir haben beschlossen, Unfere getreuen Stanbe auf ben 21. bes fünftigen Monats um Uns zu versammeln.

Bir laben baher sammtliche Mitglieder der beiden Rammern ein, sich an gedachtem Tage bahier einzusinden, die gewählten Abgeordneten ber ersten Kammer und die Abgeordneten der zweiten Rammer, welche im Staatsdienste stehen, nachdem sie vorerst ben erforderlichen Urlaub bei der ihnen vorgesetzen Stelle nachgesucht und von Uns erhalten haben werden.

Begeben zu Carlerube, in Unferem Staatsministerium, ben 23. October 1845.

## Leopold.

Mebenins.

Auf allerhöchsten Befehl Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs: Buchler.

#### Orbensverleihungen.

Seine Königliche Soheit ber Großherzog haben unter bem 6. October b. 3.

bem foniglich frangofischen Oberften Boper bas Ritterfreuz des Cail Friedrich = Militarverdienftorbens, und

unter bem 10. October b. 3.

dem königlich französischen Generallieutenant Baron Pelet, Pair von Frankreich, das Groß: kreuz bes Ordens vom Zähringer Löwen zu verleihen, allergnäbigst geruht.

Erlaubniß zur Annahme cines fremben Drbens.

Seine Königliche Hoheit ber Großherzog haben unter bem 22. October b. 3. bem geheimen Regierungrathe Wallau in Mannheim die allergnädigste Erlaubniß ertheilt, bas ihm von Seiner Majestat bem Könige von Bayern verliehene Ritterfreuz des Verdienstordens vom heiligen Michael anzunehmen und zu tragen.

### Dienstnachrichten.

Seine Königliche Sobeit ber Großherzog haben durch hochfte Cabinets = Ent-foliegung

unter bem 14. b. M.

den Vice Dberst Rammerherrn und Intendanten der Hofdomanen, Grafen von Brouffel zum Oberst Rammerherrn mit dem Pradicate Excellenz gnadigst zu befördern geruht;

unter bem 23. October b. 3.

dem vorsitzenden Rathe bes Ministeriums tes großherzoglichen Hauses und ber auswärtigen Angelegenheiten und Ministerrestdenten bei der schweizerischen Sidgenossensche Freiherrn August von Marschall, den Character als Geheimerrath dritter Classe zu versleihen und denselben zum Director der Regierung des Oberrheinfreises, so wie zum Curator der Universität Freiburg;

ben hofgerichtebirector von Rettenader jum hofrichter in Mannheim;

ben Dberhofgerichterath Brunner jum hofgerichtebirector baselbft;

ben hofgerichterath Bayer jum Dberhofgerichterathe; endlich

ben Legationssecretar von Meysenbug zu Wien zum Ministerialaffeffor bei bem Ministerium bes großherzoglichen Sauses und ber auswärtigen Angelegenheiten, zu ernennen;

ben Legationssecretar Freiherrn von Turdheim in gleicher Eigenschaft zur großherzoglichen Gefanbtschaft in Wien, und

ben Amterevisor Dtt von Pfullendorf auf bas Amterevisorat Ueberlingen zu versetzen, gnabigft geruht.

### Verfügungen und Bekanntmachungen der Ministericn.

(Die Bestätigung ber Declaration bes herrn Fursten von Leiningen wegen Abanberung bes fürstlichen Stammichulben-Statuts betreffend.)

Nachbem Seine Königliche Hoheit ber Großherzog ber mit agnatischer und obervormundschaftlicher Zustimmung von dem Herrn Fürsten Emich Carl von Leiningen unter
bem 24. März I. J. beschlossenen Aenderung der §§. 25 und 38 des fürstlich Leiningen'schen
Stammschulden-Statuts vom 18. Juli 1829 durch allerhöchste Entschließung aus großherzoglichem
Staatsrathe, vom 11. d. M., Nr. 9, die Staatsgenehmigung gnädigst zu ertheilen geruhten, so
wird die betreffende Declaration bes herrn Fürsten von Leiningen vom 24. März I. J.
hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Carlerube, ben 17. October 1845.

Juftizminifterium.

Vdt. C. Minter.

Aenderung der \$5. 25 und 38 bes fürstlich Leiningen'schen Stammschulden = Statute vom 18. Juli 1829 (veröffentlicht im Regierungsblatte Rr. V. vom Jahre 1829).

Wir Emich Carl Fürft zu Leiningen zc. haben: In Ermägung

1. daß das im großherzoglich badischen Regierungsblatte von 1829, Nr. V., verkundete Stammsschulden-Statut Unseres fürftlichen Hauses im Art. 25 die Einholung der Staatsgenehmigung bei allen Veräußerungen und Einzügen von Activcapitalien und im Art. 38 eine alljährliche Prüfung der Acchnungsverwaltung der Schuldentilgungscasse durch die Staatsbehorde verlangt, daß aber diese Bestimmung nur den Zweck hatte, die damals sehlende Zustimmung Unserer grässichen Herren Ugnaten zu dem gedachten, nur für Unsere fürstliche Speciallinie erlassenen Statute entbehrlich zu machen und zugleich den damaligen Stammgute Bläubigern größere Sicherheit zu gewähren;

in Erwägung:

- 2. daß inzwischen durch den Mosbacher Bergleich vom 24. Juni 1829, verkündet im großherzoglich badischen Regierungsblatte von 1830, Nr. V., die Verhältnisse zwischen den Agenaten Unseres fürstlichen Gesammthauses geordnet, auch die früheren Stammschulden, welche aus Resten des Boxberger Anlehens, des Consortial-Anlehens und des, durch die Wechselhäuser Frege und Comp. zu Leipzig und Phil. Nic. Schmidt zu Frankfurt a. M. unterm 1. October 1828 und 1. October 1829 negozirten Anlehens bestanden haben, durch das neue, unter dem 9. Mai 1834 mit dem letztgenannten Wechselhause abgeschlossen Anlehen von 1,400,000 fl. getilgt wurden, auch die bei letzteren Anlehen betheiligten Gläubiger mittelst der ihnen bewilligten Specialhypothet und der fortwährend bestehenden, durch einen landesherrlichen Commissär constrolirten Schuldentilgungscassen Euratel vollständig gesichert sind, sofort
- 3. die im Art 25 des Statuts für nothwendig erklärte Staatsgenehmigung zu Beräußerungen und Einzügen von Activcapitalien, so wie die im Art. 38 des Statuts vorgeschriebene Rechnungssprüsung durch die Staatsbehorde, ihre Bedeutung verloren haben;

Uns veranlaßt gesehen, mit Zustimmung ber Staatsbehörde und Unserer Agnaten, die es angeht, die Art. 25 und 38 Unseres Stammschuldenstatuts, so weit sie die besondere Staatsgenehmigung zu allen Beräußerungen und Einzügen von Activcapitalien, und die jährliche Prüfung ber Berwaltung der Schuldentilgungscasse durch die Staatsbehörde, vorschreiben, außer Wirkung zu erklären, und es in dieser Beziehung bei ben Bestimmungen der Mosbacher Convention vom 24. Juni 1829 bewenden zu lassen.

Urkundlich Unferer eigenhandigen Unterschrift und Unferes beigedruckten fürftlichen Inflegels. Amorbach, ben 24. Marg 1845.

(gez.) Emich Carl.

(L. S.)

Vdt. Steinwarz. Auf Seiner Sochfürstlichen Durchlaucht höchsten Befehl haung, Secretar.

(Die Bahlung ber Brandverficherungsbeitrage von ben firchlichen Gebäuden betreffenb).

In Folge allerhöchster Entschließung Seiner Königlichen Hoheit bes Großherzogs aus großherzoglichem Staatsrathe vom 11. d. M. Nr. 8, wird zur öffentlichen Kenntniß gebracht: baß die im Regierungsblatte vom 21. September 1842, Seite 259 verkundete Staatsministerialsverordnung vom 24. August 1842, welche die Ministerialverordnung vom 9. Juni 1821 (Reggsblt. Nr. XI.) beseitigt, und eine eigene Erläuterung des S. 30 des Kirchenbauchicts vom 26. April 1808 (Reggsblt. Nr. XXIV.) enthält, zurückgenommen werde.

Carlerube, ben 17. October 1845.

Ministerium bes Innern.

Mebenius.

Vdt. Buiffon.

(Bekanntmachung der von dem Ministerium des Innern ertheilten Staatsgenehmigung zu Prafentationen auf Patronatspfarreien )

Das Ministerium bes Innern hat

unter bem 29. Juli b. 3.

ber Prasentation der freiherrlich von Bodmann'schen Grundherrschaft als Patron des Vicars Friedrich Kirner in Bleichheim auf die katholische Pfarrei Cspasingen, Amts Stockach, und unter dem 28. August d. R.

der Präsentation von Seite des Freiherrn Carl von Racknig zu Heinsheim, des Pfarrverwesers August Le Pique zu hirschlanden, auf die evangelische Pfarrei Heinsheim, Amts Neudenau, die Staatsgenehmigung ertheilt.

# Vereins-Zolltarif

für die Jahre

1846, 1847 und 1848.

### Carloruhe,

Drud und Berlag bes Comptoirs bes Großh. Regierungs, Blattes.

1845.

### Erfte Abtheilung.

### Gegenstände; welche gar keiner Abgabe unterworfen find.

- 1. Baume, Strauche und Reben zum Berpflanzen, ingleichen lebende Gewächse in Topfen ober Rubeln;
- 2. Bienenflode mit lebenben Bienen;
- 3. Branntweinspülig;
- 4. Dunger, thierischer; besgleichen andere Dungungsmittel, als: ausgelaugte Asche, Kalkascher, Knochenschaum ober Zuckererbe, Dungefalz, letteres nur auf besondere Erlaubnificheine und unter Kontrole ber Verwendung;
- 5. Gier;
- 6. Erben und Erze, die nicht mit einem Zollfatze namentlich betroffen find, als: Bolus, Bimsstein, Blutstein, Braunstein, Gips, Lehm, Mengel, Sand, Schmirgel, Schwerspath (in krystallisirten Studen), gewöhnlicher Töpferthon und Pfeifenerde, Tripel, Walkererde u. a.;
- 7. Erzeugnisse bes Aderbaues und ber Biehzucht eines einzelnen von ber Bollgrenze burchschnittenen Landgutes, bessen Bohn = ober Wirthschaftsgebaube innerhalb biefer Grenze belegen find;
- 8. Fifche, frifche, und Rrebse (Flugfrebse); besgleichen frifde unausgeschalte Muscheln;
- 9. Felbfrüchte und Getreide in Garben, wie dergleichen unmittelbar vom Felde eingeführt werben; Flachs und Hauf, geröftet ober ungeröftet, in Stengeln und Bunden; ferner Gras, Futterfrauter und heu, auch heusamen;
- 10. Gartengewächse, frische, als: Blumen, Gemüse und Krautarten, Kartoffeln und Rüben, egbare Burzeln z., auch frische Krappwurzeln, ingleichen Feuerschwamm, rober; auch ungetrocknete Cichorien;
- 11. Beflügel und fleines Wildpret aller Art;
- 12. Glasur = und Safnererz (Alquifoux);
- 13. Gold und Silber, gemunzt, in Barren und Bruch, mit Ausschluß ber fremben filberhaltigen Scheibemunze;
- 14. Hausgerathe und Effecten, gebrauchte, getragene Kleider und Wasche, gebrauchte Fabrikgerathschaften und gebrauchtes Handwerkszeug, von Anziehenden zur eigenen Benutzung; auch auf besondere Erlaubniß neue Kleider, Wasche und Effekten, insofern sie Ausstattungsgegenstände von Ausländern sind,
  welche sich aus Veranlassung ihrer Verheirathung im Lande niederlassen;
- 15. Holz: Brennholz beim Landtransporte, auch Reifig und Besen baraus, ferner Bau = und Rutholz (einschließlich Flechtweiben), welches zu Lande versahren wird und nicht nach einer Holzablage zum Verschiffen bestimmt ift:
  - Anmertung. Dem Landtransporte wird bas Berflößen in lofen Stliden auf Floftanalen und Flofbachen gleiche geachtet.
- 16. Alcidungsstude und Baiche, welche Reisende, Fuhrleute und Schiffer zu ihrem Gebrauche, auch Sand= werkszeug, welches reisende Handwerker, sowie Gerathe und Instrumente, welche reisende Kunftler zur Ausübung ihres Berufs mit sich führen, ingleichen Musterkarten und Muster in Abschnitten oder

Proben, die nur zum Gebrauch als solche geeignet find; dann die Wagen der Reisenden; serner die beim Eingange über die Grenze zum Personen = oder Waarentransporte dienenden und nur deß= halb eingehenden Wagen und Wasserschunge, lettere mit Einschluß der darauf besindlichen gebrauch= ten Inventarienstücke, insofern die Schiffe Ausländern gehören, oder insofern inländische Schiffe die nämlichen oder gleichartige Inventarienstücke einsühren, als sie beim Ausgange an Bord hatten; Reisegeräthe, auch Verzehrungsgegenstände zum Reiseverbrauch;

17. Runftsachen, welche zu Runftausstellungen ober für landesherrliche Runftinstitute und Sammlungen, auch andere Gegenstände, welche für Bibliotheten und andere wissenschaftliche, besonders naturhiftorische

Sammlungen bffentlicher Anftalten eingehen;

- 18. Lohfuchen (ausgelaugte Lohe als Brennmaterial);
- 19. Mild;
- 20. Dbft, frifches;
- 21. Papier, beschriebenes (Aften und Manuscripte);
- 22. Saamen von Balbholgern;
- 23. Schachtelhalm, Schilf = und Dachrohr;
- 24. Scheerwolle (Abfalle beim Tuchscheeren); Flodwolle (Abfalle von der Spinnerei); Tuchtrum ner (Abfalle von der Weberei), und die aus Lumpen gewonnene Bupfwolle (Shuddywolle);
- 25. Seibencocons;
- 26. Steine, alle behauene und unbehauene, Bruch'=, Kall'=, Schiefer=, Ziegel= und Mauersteine beim Landtransport, insofern fie nicht nach einer Ablage zum Berschiffen bestimmt find; Muhl= und grobe Schleif= und Betzlieine in demselben Falle;
- 27. Strob, Spreu, Baderling;
- 28. Thiere, alle lebenden, für welche kein Tariffat ausgeworfen ift;
- 29. Torf und Braunkohlen, auch Steinkohlenasche;
- 30. Treber und Trefter.

### Bweite Abtheilung.

Begenftanbe, welche bei ber Ginfuhr ober bei ber Ausfuhr einer Abgabe unterworfen finb.

Funfzehn Silbergroschen ober ein halber Thaler Preußisch, ober zwei und funfzig und ein halber Rreuszer im 241/2=Guldenfuß vom Zentner Brutto=Gewicht wird in der Regel bei bem Eingange, und weiter keine Abgabe bei bem Berbrauch im Lande, noch auch bann erhoben, wenn Baaren ausgeführt werden.

Ausnahmen hiervon treten bei allen Gegenständen ein, welche entweder nach bem Vorhergehenden (eife Abtheilung) gang frei, ober nach bem Folgenden namentlich:

- a. einer geringeren ober hoheren Eingangsabgabe als einem halben Thaler ober zwei und fünfzig und einem halben Kreuzer vom Zentner unterworfen, ober
- b. bei ber Aussuhr mit einer Abgabe belegt fint.

Es find biefes folgende Gegenstände, von welchen bie beigefetten Befalle erhoben werben:

| 1   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |               |                                                   | 21                                         | gab                             | ensi         | i ș e                     |                      |       |                                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------|-------|----------------------------------------------------------------|
| Nr. | Benennung der Gegenstände.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Waaßstab</b><br>ber<br>Berzollung | (mit<br>in 3  | nach<br>4=Tha<br>ber C<br>bes T<br>Oftel u<br>b e | ler-Fi<br>inthei<br>halere<br>ind 24<br>im | lung                            |              | / <sub>2</sub> =Gu<br>b e | dem<br>lben=F<br>i m |       | Für<br>Eara<br>wird vergütet wn<br>Zentner Brutto-<br>Gewicht: |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |               | Sgr.<br>(gGr.)                                    | -                                          | <b>€</b> gr.<br>(g <b>Ø</b> r.) |              | fr.                       | ft.                  | tr.   | Pfunb.                                                         |
| 1   | Ubfalle: von Glashütten, desgleichen Scherben und Bruch von Glas und Porzellan; von der Bleigewinnung (Bleigefrät, Blei-Abzug oder Abstrich und Bleiasche); von der Gold = und Silberbearbeitung (Munz-Gräte); von Seifenstedereien die Unterlauge; von Gerbereien das Leimleder; ferner Blut von geschlachtetem Bieh, so-wohl flüssiges als eingetrodnetes, Thierssechsen, Abfalle und Theile von rohen Häuten und Fellen, abgenutte alte Leberstüde, Hörner, hornspiten, Hornspäne, Klauen und Knochen, lettere mögen ganz oder zerkleinert seyn |                                      | frei.         |                                                   |                                            | 15                              | frei.        |                           | _                    | 527/2 |                                                                |
| - 1 | Baumwollen. Baumwollenwaaren:  a) Rohe Baumwolle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 Bentr.                             | frei.         |                                                   | _                                          | (12*)<br>15                     | frei.        | _                         |                      | 521/2 |                                                                |
|     | b) Baumwollengarn, ungemischt ober ge- mischt mit Wolle ober Leinen: —  1. ungebleichtes ein = und zweidrähtiges, und Watten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 Zentr. 1 Zentr. 1 Zentr.           | <b>2</b><br>3 | _                                                 | <br><br>                                   | <br> -<br> -<br> -              | 3<br>5<br>14 | 30                        | _                    | _     | 18 in Fäffern Lüße<br>13 in Körben.<br>7 in Ballen.            |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |               |                                             | Ab                                       | gab                     | eusä   | \$e                               |              |              |                                                                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|--------|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| Nr. | Benennung ber Gegenstände.                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Maakstab</b><br>ber<br>Berzollung. | (mit<br>in 3( | nach<br>1=Tha<br>der E<br>des Ti<br>ditel u | ler-Fu<br>inthei<br>palers<br>nd 24<br>m | lung<br>lftel),         |        | nach<br><sup>t</sup> /2°Gu<br>b e | iben={       |              | Für<br><b>Eara</b><br>wird vergütet vom<br>Zentner Bruttos<br>Gewicht: |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |               | gang.                                       |                                          | ©gr.<br>(g <b>Ø</b> r.) | FI.    | lang.                             | Aus,         | jang<br>!fr. | Pfunb.                                                                 |
|     | bergleichen Zeug - und Strumpfwaaren mit Wolle gestidt ober broschirt; serner Gespinnste und Tressenwaaren aus Mestallfäben (Lahn) und Baumwolle ober Baumwolle und Leinen, außer Verbinsbung mit Seibe, Wolle, Eisen, Glas, Holz, Leber, Messing, Stahl und ans |                                       |               | <b>⊕</b> gr.<br>(g <b>ॐ</b> r.)             |                                          | (g <b>Ø</b> r.)         |        |                                   |              |              | (18 in Saffern u. Riften.                                              |
|     | bern Materialien                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 Bentr.                              | 50            | _                                           | -                                        | -                       | 87     | 30                                | _            | _            | 7 in Ballen.                                                           |
| 3   | Blei: a) Rohes, in Blöden, Mulben 2c., auch altes, besgleichen Bleis, Silbers und Gold = Glätte                                                                                                                                                                  | 1 Zentr.                              | -             | 7½<br>(6)                                   | _                                        | ·                       | ·<br>- | 261/4                             | <del>-</del> | _            |                                                                        |
|     | b) Grobe Bleiwaaren, als: Ressel, Röhren, Schrot, Platten u. s. w., auch gerolltes Blei  c) Feine Bleiwaaren, als: Spielzeug ic. ganz ober theilweise aus Blei, auch ber-                                                                                        | 1 Bentr.                              | 2             | -                                           | _                                        | _                       | 3      | 30                                | _            | _            | 6 in Säffern u. Riften.                                                |
|     | gleichen ladirte Baaren                                                                                                                                                                                                                                          | 1 Bentr.                              | 10            | -                                           | -                                        | -                       | 17     | 30                                | -            | _            | 20 in Faffern u. Riften.                                               |
| 4   | Bürstenbinder : und Siebmacher :<br>waaren :<br>a) Grobe , in Berbindung mit Holz ober<br>Gisen , ohne Politur und Lack                                                                                                                                          | Ш                                     | 3             |                                             |                                          | _                       | 5      | 15                                |              |              | 16 in Fäffern u. Riften.                                               |
|     | b) Feine, in Berbindung mit anderen Ma-<br>terialien (mit Ausnahme von eblen Me-<br>tallen, feinen Wetallgemischen, Bronce,<br>Berlmutter, echten Berlen, Korallen ober<br>Steinen), auch Siebböben aus Pferde-<br>haaren                                        |                                       | 10            | _                                           |                                          |                         | 17     | 30                                |              |              | 20 in Saffern u. Riften.                                               |
| 5   | Droguerie = und Apotheker = auch Farbewaaren : a) Chemische Fabrikate für ben Medicinal- und Gewerbegebrauch, auch Praparate, atherische und andere Dele, Sauren,                                                                                                |                                       |               | -                                           |                                          |                         |        |                                   |              |              |                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |        |                                                    | 21                        | bgab                    | ensi | i b e                |     |       |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------|----------------------|-----|-------|--------------------------------------------------|
| Benennung der Gegenstände.                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Waaßstab</b><br>ter<br>Berzollung. | (mit   | nach<br>4=Tha<br>ber C<br>bes T<br>Ostel 11<br>b e | ler=Fi<br>inthe<br>halere | ilung<br>3              | 24   | nach<br>'/2:St<br>be |     | Fuß   | Fite<br>Ear<br>Wird vergin<br>Bentner S<br>Genin |
| , ,                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                     | Ging   | gang.                                              | Aus                       | gang.                   | Ein  | gang.                | Aus | gang. |                                                  |
| Salze, eingebidte Cafte; besgleichen                                                                                                                                                                                                                                              |                                       | Reble. | <b>Ggr.</b><br>(g <b>G</b> ₹ )                     | Rthlr.                    | €gr.<br>(g <b>©</b> r.) | p.   | fr.                  | ø.  | , fr. | 9) fa::                                          |
| Maler -, Wajch -, Paftellfarben unb Tusche, Farben - und Tuschfaften, feine Binsel, Wundlad (Oblaten), Englisch - Pfacker, Siegellad u. s. w.; überhaupt bie unter Apothefer -, Droguerie - und Farbewaaren gemeiniglich begriffenen Gesgenstände, sosern sie nicht besonders aus |                                       |        |                                                    |                           |                         |      |                      |     |       | 1 <b>6 in Sil</b> en                             |
| genommen find                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 Benir.                              | 3      | (8)                                                | -                         | -                       | 5    | 50                   | _   | -     | 9 in Sein<br>6 in Sein                           |
| gahlen weniger:<br>b) Alaun                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 Bente.                              | 1      | 10 (8)                                             | _                         | -                       | 2    | 20                   | _   | _     | li in Jäke                                       |
| c) Bleiweiß (Kremserweiß), rein ober vers, sept, Chlorfalk                                                                                                                                                                                                                        | 1 Bentr.                              | 2      | _                                                  | _                         | -                       | 3    | 30                   | _   |       | 6 in 33%-                                        |
| Anmer k. Ungereinigte — unter 30 Procent<br>reines wassersteies Ratron enthaltende —<br>Soda, beim Eingang siber die Preußische<br>Seegrenze, sowie in Preußen, Sachsen<br>und Churhessen bei dem Eingang auf<br>Klüssen und in Sachsen auf der Land-<br>grenze                   |                                       | . —    | 71/2                                               |                           |                         | _    |                      | _   |       |                                                  |
| o) Eisenvitriol (gruner)                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 Zentr.                              | _      | (6)<br>71/2                                        | _                         | -                       | _    | 261/4                | -   | -     |                                                  |
| f) Gelbe, grune, rothe Farbenerde, Braun- roth, Kreibe, Oder, Rothstein, Umbra; so wie alle Abfälle von der Fabrikation der Salpetersaure; schweselsaures und salgaures Kali, auch rober Flußspath in                                                                             | ·                                     |        | (6)                                                |                           |                         |      | 171/2                |     | •     |                                                  |
| Studen                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 Bentr.                              |        | (4)                                                |                           |                         |      | 1,6-72               |     |       |                                                  |
| Waib und Wau                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 Bentr.                              | -      | 5 (4)                                              | -                         | 5                       | -    | 173/                 | -   | 177   | 2                                                |

| •                                                                                   |                                        |        |                                      | R                                                  | gab                     | en sã | be.                   |        |       |                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------|-----------------------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------|
| Benennung ber Gegenstände.                                                          | <b>ERaafstab</b><br>ber<br>Berzollung. | (mit   | ber C<br>bes T<br>Oftel 1            | bem<br>cler=Fi<br>inthei<br>haleri<br>ind 2:<br>im | lung<br>3               |       | nach<br>'/2=S1<br>b e | ilden= | Fuß   | Für<br><b>Zara</b><br>wird vergütet vom<br>Zentner Brutto-<br>Gewicht: |
|                                                                                     |                                        | 1      |                                      | Aus                                                |                         |       | gang                  | Aus    | gang  |                                                                        |
| -                                                                                   |                                        | Hthlr. | Sgr.<br>(gGr.)                       | Rible                                              | Egr.<br>(g <b>G</b> t). | ft.   | fr.                   | ft.    | Řt.   | Pfund.                                                                 |
| 2. <b>A</b> rapp                                                                    | 1 Bentr.                               | -      | 5<br>(4)                             | -                                                  |                         | -     | 171/2                 | -      | _     | *                                                                      |
| 3. Aloe, Flechten, Galläpfel, Kurtume, Sumach                                       | 1 Bentr.                               | frei.  | -                                    | _                                                  | 10                      | frei. | _                     |        | 35    | i ,                                                                    |
| 4. Ederboppern , Anoppern                                                           | 1 Zentr.                               | fret.  | _                                    | _                                                  | (8)                     | frei. | _                     | _      | 171/2 | •                                                                      |
| h) Farbehölzer, in Blöden, gemahlen ober geraspelt                                  | 1 Bentr.                               | _      | 5                                    | _                                                  | (4)<br>5                | _     | 171/2                 | _      | 171/2 |                                                                        |
| i) Rorfholz, Bodholz, Gebernholz und Buchs-<br>baum                                 | 1 Bentr.                               | -      | (4)<br>5                             |                                                    | (4)                     | _     | 171/2                 |        | 171/2 |                                                                        |
| k) Bott = (Walb-) Afche, Weinstein                                                  | 1 Bentr.                               | _      | (4)<br>7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | -                                                  | (4)                     | _     | 261/4                 | _      | -     |                                                                        |
| 1) Harze aller Gattung, europäische und außereuropäische, roh und gereinigt         | 1 Zentr.                               | _      | (6)<br>5<br>(4)                      | _                                                  | _                       | -     | 17'/,                 | -      | _     |                                                                        |
| m) Mineralwaffer, natürliches, in Flaschen ober Krugen                              | 1 Bentr.                               | _      | 7'/,                                 | _                                                  | -                       | -     | 261/4                 | -      | -     | `                                                                      |
| auch falpeterfaures Ratron                                                          |                                        | -      | 5 (4)                                | -                                                  | -                       | -     | 171/2                 | _      | -     |                                                                        |
| o) Salzsaure und Schwefelsaure                                                      | 1 Bentr.                               | 1      | 10 (8)                               | -                                                  | -                       | 2     | 20                    | -      | -     | 23 in Riften.                                                          |
| p) Schwefel                                                                         | 1 Bentr.                               | frei.  | -                                    | -                                                  | 21/2                    | frei. | -                     | -      | 83/   |                                                                        |
| q) Terpentin und Terpentinol (Kienol)                                               |                                        |        | 10 (8)                               | _                                                  | 2                       | -     | 35                    |        |       |                                                                        |
| Sifen und Stahl:  a) Robeisen aller Art; altes Brucheisen, Gisenfelle, Hammerschlag | 1 Bentr.                               | _      | 10 (8)                               | <br> -                                             | 71/:                    | _     | 35                    | _      | 261/4 |                                                                        |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |              | •                        | AL                                           | gab                              | enfä       | <b>ķ</b> e            |                      |     |                                                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|------------|-----------------------|----------------------|-----|-------------------------------------------------------------|
| Nr. | Benennung ber Gegenstände.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Maaßstab</b><br>ber<br>Berzollung | (mii<br>in 3 |                          | ler-Fu<br>finthei<br>halere<br>ind 24<br>i m | lung<br> -<br> ftel),            |            | /2= <b>G</b> u<br>b e | dem<br>lben=F<br>i m |     | Für <b>Eare</b><br>wird vergüter<br>Zentner Bra<br>Gewicht: |
|     | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      | <u> </u>     | gang.<br>(g <b>e</b> r.) | <u> </u>                                     | gang.<br>Ogr.<br>(8 <b>G</b> r.) | Eing<br>f. | gang.                 | fi.,                 | tr. | Pfan:                                                       |
|     | b) Geschmiedetes und gewalztes Eisen (mit<br>Ausnahme tes saconirten) in Stäben<br>von 1/2 Quadratzoll Preußisch im Quer-<br>schnitt und darüber; besgleichen Luppen-<br>eisen, Eisenbahnschienen, auch Roh- und<br>Cemenistahl, Guß: und raffinirter Stahl                                                                                                                                                                                   | 1 Zentr.                             | 1            | 15<br>(12)               | -                                            |                                  | 2          | 371/,                 | _                    |     |                                                             |
|     | o) Geschmiebetes und gewalztes Eisen (mit<br>Ausnahme bes sasonirten) in Stäben<br>von weniger als 1/2 Quadratzoll Preußisch<br>im Querschnitt                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 Zentr.                             | 2            | 15<br>(12)               | _                                            | _                                | 4          | 22'/,                 | _                    | _   |                                                             |
|     | d) Façonirtes Eisen in Staben; besgleichen<br>Eisen, welches zu groben Bestandtheilen<br>von Maschinen und Wagen (Aurbeln,<br>Achsen u. dergl.) roh vorgeschmiedet ist,<br>in so sern dergleichen Bestandtheile ein-<br>zeln Einen Zentner und darüber wiegen;<br>auch Pflugschareneisen; schwarzes Eisen-<br>blech, rohes Stahlblech, rohe (unpolirte)<br>Eisen- und Schissteten; Anker, so wie<br>Anker- und Schissteten Eisenblech, polir- | 1 Bentr.                             | 3            |                          | ,                                            |                                  | 5          | 15                    | _                    |     | 10 in Fässent. 6 in Rörier. 4 in Balla                      |
|     | tes Stahlblech, polirte Eisen = und Stahl = platten, Eisen = und Stahlbraht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | li .                                 | 4            | -                        | -                                            | -                                | 7          | -                     | -                    | -   | 11                                                          |
| •   | Anmerk. 1. An ben Zollgrenzen ber Preußischen westlichen Provinzen, besgleichen von Bayern, Württemberg, Baben, Aursheffen und Luxemburg sind die unter Pos. a. genannten Gegenstände beim Ausgange zollfrei.  2. Bon Rohstabl, seewärts von der Russischen Grenze die zur Weichselmündung einschlichlich eingehend, wird nur die allgemeine Eingangsabgabe erhoben.                                                                          |                                      |              |                          |                                              | •                                |            |                       |                      |     |                                                             |
| •   | Pof. a. genannten Gegenstände beim<br>Ausgange zollfrei.  2. Bon Robstabl, seewärts von der Rus- slichen Grenze dis zur Beichselmün- dung einschließlich eingehend, wird nur die allgemeine Eingangsabgabe                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |              |                          |                                              |                                  |            |                       |                      |     |                                                             |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                                                                       |                | 2(    | bgal             | ben | ā ş e |                 |                                                                     | ·                                                        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-------|------------------|-----|-------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Nr. | Benennung der Gegenstände.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Maaßstab<br>ber<br>Berzollung. | (mit ber Eintheilung<br>bes Thalers<br>in 30stel und 24stel),<br>beim |                |       |                  | i   | 1/2-B | ) dem<br>ulden= | Für <b>Eara</b><br>wird vergütet vom<br>Zentner Bruttos<br>Gewicht: |                                                          |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                | Gin                                                                   | gang.          | Nus   | gang.            | Ein | gang. | Mus             | gang.                                                               |                                                          |
|     | Freilassing zu bem Zollsche von 11/2 Rihlr. (2 st. 371/2) fr. pro Zentner eingehen.  An merk. 4. Rabkranzeisen zu Eisenbahnwagen wird nach Pos. d. verzollt.  f) Eisen = und Stahlwaaren:  1. Ganz grobe Gußwaaren in Desen, Platten, Gittern 1c.  2. Grobe, die aus geschmiedetem Eisen oder Eisenguß, aus Eisen und Stahl, Eisenblech, Stahl = und Eisendraht, auch in Verbindung mit Holz gesertigt; ingleichen Waaren dieser Art, die ges sirnist oder verzinnt, jedoch nicht polirt sind, als: Aerte, Degenklingen, Feislen, Hämmer, Hecheln, Haspeln, Holzs sichrauben, Kaffeetrommeln und Mühs | 1 Zentr.                       | Rehit                                                                 | ලgr.<br>(gຜr.) | Rebli | Egr.,<br> (g∰r.) | ft. | 45    | -T.             | tr.                                                                 | Pfund.                                                   |
|     | len, Retten (mit Ausschluß ber Anter- und Schiffstetten), Maschinen von Eisen, Rägel, Pfannen, Plätteisen, Schauseln, Schlöffer, grobe Ringe (ohne Politur), Schraubstöde, Sensen, Sicheln, Stemmeisen, Striegeln, Thurm- uhren, Tuchmacher- und Schneiber- scheeren, grobe Baagebalten, Jangen u. s. w                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 Zentr.                       | 6                                                                     |                |       |                  | 10  | 30    |                 |                                                                     | 10 in Fäffern u. Liften.<br>6 in Körken.<br>4 in Ballen. |
|     | chen, Schwertfegerarbeit u f. w. (mit<br>Ausschluß ber Rah = und Stricknabeln);<br>ladirte Eisenwaaren; auch Gewehre<br>aller Art                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 Zentr.                       | 10                                                                    | _              | -     |                  | 17  | 30    |                 | _                                                                   | 13 in Saffern u. Riften.<br>6 in Körben.<br>4 in Ballen. |

|     | Benennung der Gegenstände.                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Waapstab</b><br>der<br>Berzollung |                                                                                     |            | Ab       |          |                                                               |       |      |       |                                                              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------|-------|------|-------|--------------------------------------------------------------|
| Nr. |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      | nach dem 14:Thaler:Fuß (mit der Eintheilung bes Thalers in 30stel und 24stel), beim |            |          |          | nach bem<br>24 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -Gulbenfuß<br>beim |       |      |       | Für Eara<br>wird vergütet vom<br>Bentner Brutto=<br>Gewicht: |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      | Eing                                                                                |            | Aus.     | egr.     | Ging                                                          |       | Aus, | gang. | Of Family                                                    |
|     | -                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      | Rihlr.                                                                              | (g&r.)     | Stigte   | (g&r.)   | ft.                                                           | fr.   | ,,,  | "     | Pfund.                                                       |
| 7   | Erze, nämlich: Eisen- und Stallstein, Stufen, Bafferblei (Reipblei), Galmei, Kobalt .                                                                                                                                                                                   | 1 Zentr.                             | frei                                                                                | _          | _        | 5<br>(4) | frei                                                          | -     | -    | 171/2 |                                                              |
|     | Anmert. An ben Baperifden, Sabfifden, Bürtstembergifden, Babifden und Luxem-<br>burgifd-Belgifden Grenzen, Eifenerg .                                                                                                                                                   | _                                    | frei                                                                                |            | frei     | _        | frei                                                          |       | frei | _     |                                                              |
| 8   | Flachs, Werg, Sanf, Seebe                                                                                                                                                                                                                                               | 1- Bentr.                            | _                                                                                   | 5<br>(4)   | _        | _        | -                                                             | 171/2 | -    | -     |                                                              |
| 9   | Getreide, Sülsenfrüchte, Came-<br>reien, auch Becren:                                                                                                                                                                                                                   | -                                    |                                                                                     | (4)        |          |          |                                                               |       |      |       |                                                              |
|     | a) Getreibe und Hulsenfrüchte, als: Weizen,<br>Spelz ober Dinkel, Gerfte (auch gemälzte),                                                                                                                                                                               | "1 E.A.R. ·                          | -                                                                                   | 5<br>(4)   | -        | -        | -                                                             | 171/2 | -    | -     |                                                              |
|     | Hafer, heibeforn ober Buchweizen, Roggen,<br>Bohnen, Erbsen, hirse, Linsen und Widen                                                                                                                                                                                    | 1 Baver. Scheffel.                   | _                                                                                   | 20<br>(16) | <b>-</b> | -        | 1                                                             | 10    | -    | -     |                                                              |
| •   | Anmert. 1. In Bapern an ber Grenze von Berch-<br>tesgaben 1 Bayerischer Scheffel<br>Anmert. 2. Auf ber Sachfich-Böhmischen Grenze<br>geben die unter a. genannten Ge-<br>treibearten und Hülsenfrüchte beim<br>Landtransporte zu folgenden ermäßig.                     |                                      | _                                                                                   | _          | _        | -        | _                                                             | 24    | -    | _     |                                                              |
|     | ten Sähen ein:<br>Beizen, Spelz ober Dinkel                                                                                                                                                                                                                             | 1 Dresbener<br>Scheffel.             | _                                                                                   | 15/6       | _        | _        | _                                                             | _     | _    | _     |                                                              |
|     | Roggen, Bohnen, Erbsen, Hirse,<br>Linsen und Wicken                                                                                                                                                                                                                     | 1 bito                               | _                                                                                   | 11/4       |          | _        | _                                                             | _     |      | -     |                                                              |
|     | Gerste                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 bito                               |                                                                                     | 1 7/12     |          | =        |                                                               | _     |      |       |                                                              |
|     | Anmer ?. 3. Safer in Quantitaten unter einem Preußischen Scheffel ober beziehungs- weise unter 2 Bayerischen Mehen und andere Getreidearten, so wie Sülsenfrüchte unter einem halben Preußischen Scheffel ober unter 1 Bayerischen Mehen frei. b) Samerelen und Beeren: |                                      |                                                                                     |            |          |          |                                                               |       |      |       |                                                              |
|     | 1. Anis und Rummel                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 Bentr.                             | 1                                                                                   | 1-         | -        | -        | .1                                                            | 45    | 1-   | -   - |                                                              |
|     | 2. Delfaat, als: Hanffaat, Leinfaat und<br>Leindotter ober Dober, Mohnsaamen,<br>Raps, Rübefaat                                                                                                                                                                         |                                      | _                                                                                   | 11/4       | _        | -        | -                                                             | 41/   | 4 -  | -   - |                                                              |

| 4   | Benennung der Gegenstände.                                                                                                                                           | <b>Waaßstab</b><br>ber<br>Berzollung |             |                                      | R                                |                        |                                                          |        |     |          |                                                                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|--------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------|
| Nr. |                                                                                                                                                                      |                                      | (mi<br>in 3 | 14-Thi<br>t der<br>des I<br>10stel 1 | Ginthe<br>Ehaler<br>und 2-<br>im | eilung<br>8<br>1stel), | nach dem<br>24½=Gulden=Fuß<br>beim<br>Eingang   Nusgang. |        |     |          | Für<br>Eara<br>wird vergütet vom<br>Zentner Brutto-<br>Gewicht: |
|     | ·                                                                                                                                                                    |                                      |             | yung.<br>.   Egr.<br>(g <b>G</b> r.) |                                  |                        |                                                          | l tr.  | ff. | tr.      | Pfunb.                                                          |
|     | 3. Rleesaat und alle nicht namentlich im<br>Tarif genannten Samereien; ingleichen<br>Bachholderbeeren                                                                | 1 Bentr.                             | _           | (9 <b>©</b> r.)                      |                                  | (8@r.)                 | _                                                        | 17 1/2 |     |          |                                                                 |
| 10  | Slas und Glaswaaren: a) Grünes Hohlglas (Glasgeschirr)                                                                                                               | 1 Zentr.                             | -<br>1      | _                                    | _                                |                        | ١,                                                       | 45     | _   |          | -                                                               |
| ·   | Anmer k. Bei loser Berpadung werben zu i Ceniner veranschlagt :  53% Preußische 63% Altibaperische ober 41% Rheinbaperische                                          | <i>,</i>                             |             |                                      |                                  |                        |                                                          | 43     |     |          |                                                                 |
| •   | b) Beißes Hohlglas, ungemustertes, unge- schliffenes; ingleichen Fenster- und Tafel- glas in seiner natürlichen Farbe (grün, halb- und ganz weiß)                    | 1 Zentr.                             | 3           | _                                    | _                                |                        | õ                                                        | 15     | ~   |          | 23 in Käffern u. Riften,                                        |
|     | Anmer f. Borgebachtes Sohlglas nur mit abge-<br>foliffenen Stöpfeln, Böben ober Ranbern                                                                              | 1 Zentr.                             | 4           | 15                                   | -                                | _                      | 7                                                        | 521/2  |     |          | 13 in Rörben und Ge-<br>ftellen.                                |
| ·   | c) Gepreßtes, geschliffenes, abgeriebenes, ges schnittenes, gemustertes weißes Glas; auch Behänge zu Kronleuchtern von Glas, Glastnöpfe, Glasperlen und Glasschmel z | 1 Bentr.                             | 6           | (12)                                 | _                                |                        | 10                                                       | 30     |     |          | 23 in <b>h</b> Täffern u. Kiften.                               |
|     | d) Spiegelglas:                                                                                                                                                      | `                                    |             |                                      |                                  |                        | •                                                        | J      |     |          | 13 in Körben.                                                   |
|     | 1. wenn bas Stud nicht über 288 Preußis sche ober 333 Altbayerische ober 255 - Rheinbayerische 301 mißt,                                                             |                                      |             |                                      |                                  |                        |                                                          |        |     |          |                                                                 |
| `   | a) gegoffenes, belegtes ober unbelegtes, an) wenn bas Stud nicht über 144 Preußische [ ] Boll mißt                                                                   | 1 Zentr.                             | 6           |                                      |                                  |                        | 10                                                       | 20     |     | _        |                                                                 |
|     | bb) wenn bas Stud über 144 und bis 288 Preußische 🗌 Zoll mißt                                                                                                        | 1 Bentr.                             | 8           |                                      | _                                | _                      | 14                                                       | 30     | _   | <u> </u> | 17 in Riften.                                                   |
| H   | β) geblafenes, belegtes ober unbelegtes .                                                                                                                            | 1 Bentr.                             | 3           |                                      | -                                | _                      | ์<br>วั                                                  | 15     | _   | _ )      |                                                                 |
|     |                                                                                                                                                                      |                                      |             |                                      |                                  | -                      | 2.                                                       |        | •   |          |                                                                 |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                                      |                          | A b s |                  |                                                           |                     |     |                    |                                                                          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Nr.      | Benennung der Gegenstände.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Waapftab</b><br>ber<br>Berzollung.                | nach dem 14-Thaler-Fuß (mit der Eintheilung bes Thalers in 30stel und 24stel), beim Eingang "Ausgang |                          |       |                  | nach bem<br>24½:Sulben-Fuß<br>beim<br>Gingang.   Ausgang. |                     |     |                    | Für<br>. <b>Eara</b><br>wird vergütet vom<br>Zentner Brutto=<br>Gewicht: |
| <u> </u> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                                      |                          |       |                  | ft.                                                       | fr.                 | ft. | ŧr.                | Pfund.                                                                   |
| ·        | 2. belegtes und unbelegtes, gegossenes und geblasenes, wenn das Stück mißt: "  "Breinbaber.  "Joll. Soll Preuß. Altbayer. 30ll.  "Iber 288 bis 576 oder bis 666 oder 511  " 576 " 1000 " " 1156 " 886  " 1000 " 1400 " " 1618 " 1241  " 1400 " 1900 " " 2196 " 1684  " 1900 3oll Preußisch                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 Stüd.<br>.1 Stüd.<br>1 Stüd.<br>1 Stüd.<br>1 Stüd. | 1<br>3<br>8<br>20<br>30                                                                              | <br> -<br> -<br> -<br> - |       |                  | 1<br>5<br>14<br>35<br>52                                  | 45<br>15<br>—<br>30 |     | <br> -<br> -<br> - |                                                                          |
|          | e) Farbiges, bemaltes ober vergoldetes Glas ohne Unterschied der Form, auch Glasswaaren in Berbindung mit unedeln Mestallen und anderen nicht zu den Gesspinnsten gehörigen Urstoffen; desgleichen Spiegel, deren Glastafeln nicht über 288 Preuß. 30ll das Stück messen. Anmert. Spiegel von größeren Dimensionen des Glases zahlen, ohne Rücksicht auf die Rahmen, den Eingangszoll nach obigen Stücksichen für Spiegelglas, den Dimensionen des Glases gemäß; falls sich der Eingangszoll danach aber geringer als 10 Riblr. oder 17 fl. 30 fr. vom Zentner berechnet, diesen Sas. | 1 Zentr.                                             | 16                                                                                                   |                          |       |                  | 17                                                        | 30                  |     |                    | 20 in Kässern unb Kiften.<br>  13 in Körben.                             |
| 11       | Säute, Felle und Saare:  a) Rohe (grune, gefalzene, trodene) Häute und Felle zur Lederbereitung; rohe beshaarte Schafs, Lamms und Ziegenfelle; rohe Pferdehaare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 Zentr.                                             | frei                                                                                                 | 1                        | 1     | 20               | frei                                                      |                     | 2   | 55                 | 13 in Raffern finbRiften,<br>6 in Ballen.                                |
| ,        | b) Felle zur Pelzwerk- (Rauchwaaren-) Be-<br>reitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 Zentr.                                             | _                                                                                                    | 20<br>(16)               | _     | (16)             | 1                                                         | 10                  | _   | -                  |                                                                          |
|          | c) Hafen-und Kaninchenfelle, rohe, und Saare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 Bentr.                                             | frei                                                                                                 | _                        | _     | 15               | frei                                                      |                     | -   | 521/               | ·                                                                        |
|          | d) Haare von Rindvieh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 Bentr.                                             | frei                                                                                                 | -                        | _     | (12)<br>5<br>(4) | frei                                                      |                     | _   | 17'/,              |                                                                          |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                 |              | •                                         | A b g                            | gab                     | e n s        | ã ţ           | :             | ,    |                                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|---------------|------|------------------------------------------------------------------------|
| Nr. | Benennung ber Segeustände.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Washflab</b><br>ber<br>Berzollung                                            | (mit<br>in 3 | 4=Tha<br>ber (<br>bes T<br>Oftel u<br>b e | Sinthe<br>hafere<br>nd 24<br>i m | ilung<br>ftel),         |              | be            | lden=F<br>i m |      | Für<br><b>Eara</b><br>wird vergütet vom<br>Bentner Brutto=<br>Gewicht: |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                 | Ein          | gang.                                     | ·                                |                         | Eing         | ang.          | Musg          | ang. |                                                                        |
| 12  | Holz, Holzwaaren 2c. a) Brennholz beim Waffertransport                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 Preußisches<br>Klafter<br>1 Bayerisches<br>Klafter                            | Rihle.       | @gr.<br>(g@r.)<br>2½<br>(2)               | Rehle.                           | &gr.<br>( <b>G</b> gr.) | ft.          | tr.<br>—<br>8 | ft.<br>—      | tc.  | Pfunb.                                                                 |
|     | b) Bau = und Rutholz beim Wassertrands<br>port, ober beim Landtransport zur Bersschiffungsablage:<br>1. Eichens, Ulmens, Eschens, Ahorns,                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                 |              |                                           |                                  |                         |              |               |               |      |                                                                        |
|     | Rirsche, Birne, Apfele, Pflaumene,<br>Kornele und Nußbaumholz                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 Schiffslaft<br>(371/, Jentr.)<br>ober b. Flößen<br>75 Preußische<br>Rubikfuß. | 1            |                                           |                                  |                         | 1            | 45            | _             | -    |                                                                        |
| • . | Bappeln =, Erlen = und anderes weiche Holz; ferner Banbstöde, Stangen, Faschinen, Pfahlholz, Flechtweiden 2c.                                                                                                                                                                                                                                                | 1 Schiffelaft<br>over b. Flößen<br>96 Rubilfuß.                                 | -            | 10 (8)                                    | _                                | _                       | <u>-</u>     | 35            | _             | _    |                                                                        |
|     | 3. Sägwaaren, Faßholz (Dauben) unb alles anbere vorgearbeitete Rutholz:                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 Shiffslaft                                                                    | 1′           | 10                                        |                                  | _                       | 2            | 20            | _             |      |                                                                        |
| ,   | β) aus ben unter 2. genannten Holzarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 bito.                                                                         | _            | (8)<br>20                                 | -                                | -                       | 1            | 10            | _             | —    | ·                                                                      |
| -,  | Anmert. In ben öftlichen Provinzen bes Preußischen Staates wird erhoben, für:  aa) Blode ober Balten von hartem Holze  bb) Blode ober Balten von weichem Polze  cc) Bohlen, Bretter, Latten, Faßholz (Dau-                                                                                                                                                   | 5 Stüd.<br>25 bito.                                                             | 1            | (16)<br>—<br>—                            | _                                | _                       |              |               |               |      |                                                                        |
|     | ben), Banbflöde, Stangen, Faschinen,<br>Pfahlholz, Flechtweiben 2c                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 Shiffelaft.                                                                   | _            | 15<br>(12)                                |                                  | -                       |              |               |               |      |                                                                        |
|     | Holzfohlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 Bentr.                                                                        | frei         |                                           |                                  | 21/2                    | frei<br>frei | _             | _             | 83/4 |                                                                        |
|     | d) Holzasche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 Bentr.                                                                        | frei         | -                                         | -                                | (8)                     | frei         |               | ;             | 35   |                                                                        |
| •   | e) Hölzerne Hausgeräthe (Meubles) und an-<br>bere Tischler-, Drechster- und Böttcher-<br>waaren, welche gefärbt, gebeizt, lacirt,<br>polirt, ober auch in einzelnen Theilen in<br>Berbinbung mit Eisen, Messing ober loh-<br>garem Leber verarbeitet sind; auch seine<br>Korbstechterwaaren, Fourniere mit einge-<br>legter Arbeit und gerissenes Fischbein. | 1 Jamin                                                                         | 9            |                                           |                                  | (0)                     | r.           | 4E            | ,             |      | 16 in Salemount Billian                                                |
|     | inflict erinen ann Actilicute Quichnettt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 Zentr.                                                                        | 3            | _                                         | -                                | _                       | 5            | 15            | _             | _    | 16 in Fäffern und Riften.<br>6 in Ballen.                              |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |             |                           | AI                                         | gab                  | en fé | i h e                  |                                        |     |                                                                    |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-------|------------------------|----------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|--|
| Nr.          | Benennung ber Gegenstände.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Waapftab</b><br>ber<br>Berzollung. | (mi<br>in 3 |                           | ler=Fi<br>inthei<br>halere<br>nb 24<br>i m | lung<br>3<br>istel), |       | 1/2=St<br>b e          | h bem<br>ulben=Huß<br>eim<br> Ausgang. |     | Für<br>E-a r a<br>wird vergütet vom<br>Zentner Brutto-<br>Gewicht: |  |
| -            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |             | gang.                     |                                            | gang                 |       | gang                   | <u> </u>                               |     | Office                                                             |  |
|              | f) Feine Holzwaaren (ausgelegte Arbeit), sogenannte Nürnberger Waaren aller Art, Spielzeug, seine Drechsler., Schniß= und Rammmacherwaaren, auch Meerschaumarbeit, ferner bergleichen Waaren, in Berbindung, mit andern Materialien (seboch mit Ausschluß von eblen Metallen, seinen Metallgemischen, Bronce, Perlmutter, echten Berlen, Korallen oder Steinen), ingleichen Holzbronce, hölzerne Hängesuhren, ganz sei ne Holzslechterarbeit, gesschnittenes Fischein, auch Bleis und Rothsstifte  g) Gepolsterte Meubles, wie grobe Sattlerwaaren. h) Grobe Böttcherwaaren, gebrauchte  Anmert. zu e) und h): Grobe, robe, ungefärbte Böttcher., Drechsler., Tischer und bloß gehobelte Holzwaaren und Wagenerarbeiten, grobe Maschinen von Polz, grobe Lorbschechterwaaren, auch Polz in geschnittenen Fournieren ohne Unterschied bes Ursprungs, tragen die allgemeine Eingangsabgabe. | 1 Zentr.<br>1 Zentr.                  | 10          | €ar<br>(g⊌r.)<br>5<br>(4) |                                            | (g@r.)               |       | 30<br>174 <sub>2</sub> | η.<br>                                 | fr. | Pfund.  20 in Bäffern u. Rifter.  13 in Körben.  9 in Ballen.      |  |
| 13           | Hopfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 Zentr.                              | 2           | 15                        | -                                          | _                    | 4     | 221/2                  |                                        | -   |                                                                    |  |
| 14           | Inftrumente, astronomische, chirurgische, mathematische, mechanische, musikalische, optische, physikalische, ohne Nückscht auf die Materialien, aus denen sie gesertigt sind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 Zentr.                              | 6           | (12)                      |                                            |                      | 10    | 30                     | -                                      | _   | (23 in gäffern u. Riften.<br>) 9 in Ballen.                        |  |
| · <b>1</b> 5 | Ralender, a) die fur's Inland bestimmt find, werden nach ben, ber Stempelabgabe halber ges gebenen besondern Borschriften behandelt;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |             |                           | ·                                          |                      |       |                        |                                        |     | -                                                                  |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | , ,                                                                         |                                                    |          | AI                                                                 | gab    | ensi       | ipe                       |                      | -     |                                                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|--------|------------|---------------------------|----------------------|-------|----------------------------------------------------------|
| Nr. | Benennung ber Gegenstände.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>URaapftab</b><br>ber<br>Berzollung.                                      | 14-Tha<br>(mit ber C<br>bes T<br>in 30stel u<br>be |          | h bem<br>aler-Fuß<br>Eintheilung<br>Ehalers<br>und 24stel),<br>eim |        |            | / <sub>2</sub> =Gu<br>b e | bem<br>lben=8<br>i m | ·     |                                                          |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             |                                                    | ang.     | Ausg<br>Reit.                                                      |        | Eing<br>A. | ang.                      | ₩u8g                 | ang.  | Of E                                                     |
| 16  | b) bie durchgeführt werben, tragen die Durchsgangs-Abgabe. Der Wiederausgang muß nachgewiesen werden.  Ralk und Gips, gebrannter                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 Preußische<br>Scheffel<br>(1 Tonne)<br>ober<br>1 Bayerischer<br>Scheffel. |                                                    | 5<br>(4) |                                                                    | (8@t.) |            | 171/2                     |                      | _     | Pfund.                                                   |
| 17  | Rarden ober Weberdifteln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 Bentr.                                                                    | frei.                                              | _        | _                                                                  | 5      | frei.      | _                         | -                    | 171/2 |                                                          |
| 18  | Rleiber, fertige neue; beogleichen getragene<br>Rleiber und getragene Leibwasche, beibe<br>lettere, wenn fie jum Berkauf eingehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 Zentr.                                                                    | 110                                                |          | _                                                                  | (4)    | 192        | 30                        | _                    | _     | (20 in Riften.<br>11 in Körben.<br>9 in Ballen.          |
| 19  | Rupfer und Meffing:  a) Geschmiedetes, gewalztes, gegoffenes, zu Geschirren; auch Rupferschaalen, wie sie vom Hammer fommen, ferner Blech, Dachplatten, gewöhnlicher und plattirter Draht, besgleichen politte, gewalzte, auch plattirte Taseln und Bleche.  b) Waaren: Ressel, Pfannen und bergleischen; auch alle sonstige Waaren aus Rupfer und Messing; Gelbs und Glockens gießers, Gürtlers und Nablerwaaren,                  | 1 Zentr.                                                                    | 6                                                  |          |                                                                    |        | 10         | 30                        | _                    | _     | 13 in Fässern u. Kisten.<br>6 in Körben.<br>4 in Ballen. |
| ,   | außer Berbindung mit eblen Metallen; ingleichen lackirte Rupfer = und Meffing-waaren  Anmert. Bon Roh = (Stud -) Meffing, Roh- oder Schwarztupfer, Gar = oder Rofet- tentupfer, von altem Bruchtupfer oder Bruchmeffing, besgleichen von Aupfer- und Meffingfeile, Glodengut, Aupfer- und andern Scheidemungen zum Ein- schweizen (vie Münzen auf besondere Erlaubnißscheine eingehend) wird die allgemeine Eingangsabgabe erhoben. | 1 Zenir.                                                                    | 10                                                 | _        |                                                                    |        | 17         | 30                        |                      | ,     | 13 in Fässern u. Riften.<br>6 in Körben.<br>4 in Ballen. |

| į   |                                                                                   |                                       |        |                                    | Al              | b g a b          | enfä | i ș e                        |                        |             |                                                                        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|------------------------------------|-----------------|------------------|------|------------------------------|------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| Wr. | Benennung der Gegenstände.                                                        | <b>Waaşstab</b><br>ber<br>Berzollung. | (mit   | 4=The<br>ber C<br>bes I<br>Oftel u | Sinthe<br>haler | uß<br>ilung<br>8 | 21'  | / <sub>/2</sub> • <b>G</b> u | bem<br> [ben={<br> i m | <b>Էս</b> β | Für<br><b>Eara</b><br>wird vergütet vom<br>Zentner Brutto=<br>Gewicht: |
|     | ,                                                                                 |                                       | Eing   | gang.                              | <b>ฆ</b> นซ์    | gang.            | Eing | ang.                         | Musc                   | jang.       |                                                                        |
|     |                                                                                   | ,                                     | Ribir. | (g&r.                              | Rthir.          | €gr.<br>(g@r.)   | ŗì.  | fr.                          | ft.                    | fr.         | Pfuu d.                                                                |
| 20  | Rurze Waaren, Quincaillerien a :                                                  |                                       |        |                                    |                 |                  |      |                              |                        |             |                                                                        |
|     | Baaren, gang ober theilweise aus eblen                                            |                                       |        |                                    |                 |                  |      | Ì                            | l                      |             |                                                                        |
|     | Metallen, feinen Metallgemifchen, aus                                             |                                       |        |                                    |                 |                  | l    |                              |                        |             |                                                                        |
| i   | Metallbronce (echt vergolbet), aus Berl-                                          | Í                                     |        | 1                                  |                 |                  |      |                              |                        | Ì           |                                                                        |
| 1   | mutter, echten Berlen, Korallen ober Stei-                                        |                                       |        | }                                  |                 |                  |      | ,                            | l                      |             |                                                                        |
| ŀ   | nen gefertigt, ober mit eblen Metallen                                            |                                       |        |                                    |                 |                  |      | ł                            |                        | <i>'</i>    |                                                                        |
| ı   | belegt; ferner Waaren aus vorgenannten . Stoffen in Berbindung mit Alabaster,     |                                       |        |                                    |                 |                  |      | l                            | İ                      | l           |                                                                        |
|     | Bernftein, Elfenbein, Fischbein, Gips,                                            |                                       |        |                                    |                 |                  |      |                              | 1                      |             |                                                                        |
|     | Glas, Holz, Horn, Rnochen, Rort, Lad,                                             |                                       | /      |                                    |                 |                  |      |                              | l                      |             |                                                                        |
| 1   | Leber, Marmor, Meerschaum, unchlen                                                |                                       |        |                                    |                 | 1                |      | 1                            | İ                      |             |                                                                        |
|     | Metallen, Perlmutter, Schildpatt, un-                                             |                                       |        |                                    |                 |                  |      |                              | •                      |             |                                                                        |
| - 1 | echten Steinen u. bgl.; feine Galanterie-                                         |                                       |        |                                    |                 |                  |      |                              |                        | ł           |                                                                        |
|     | und Duincaillerie-Waaren, nameutlich:                                             |                                       |        |                                    | ŀ               |                  |      |                              | ŀ                      |             |                                                                        |
|     | herren = und Frauenschmud, Toiletten-                                             | . '                                   |        |                                    |                 |                  |      |                              | 1                      |             |                                                                        |
|     | und fogenannte Nippestisch=Cachen, aus uneblen Metallen, jeboch fein gearbeitet,  |                                       |        |                                    |                 |                  |      |                              | l                      | Ì           | -                                                                      |
| - 1 | und entweder mehr ober weniger vergol-                                            |                                       |        | ,                                  |                 |                  |      |                              |                        | 1           | 1                                                                      |
|     | bet ober verfilbert ober in Berbinbung mit                                        |                                       |        |                                    |                 |                  |      | Ì                            | l                      | l           |                                                                        |
| . ] | Mabafter, Elfenbein, Email, Korallen,                                             | '                                     |        |                                    |                 |                  |      | l                            | ł                      | 1           |                                                                        |
|     | Lava, Perlmutter, Schildpatt, feinen                                              |                                       |        |                                    |                 |                  |      |                              | 1                      |             | 1                                                                      |
| . } | Steinarten, unechten Steinen ober auch                                            | `                                     |        |                                    |                 |                  |      |                              |                        | l           | ·                                                                      |
| H   | mit Schnigarbeiten, Baften, Kameen,                                               |                                       |        |                                    |                 |                  |      |                              | ŀ                      |             |                                                                        |
| H   | Ornamenten in Metallguß u. bgl ; feine Parfumerien, wie solche in fleinen Gla-    |                                       |        |                                    |                 |                  |      | }                            | !                      |             |                                                                        |
| H   | fern, Rruten 20. im Galanteriehandel und                                          |                                       |        |                                    |                 | <b>'</b>         |      | 1                            | 1                      |             |                                                                        |
| Ħ   | als Galanteriewaaren geführt merten;                                              |                                       |        |                                    | l               |                  |      |                              | 1                      |             |                                                                        |
|     | Taschenuhren, Stuß : und Wanduhren,                                               |                                       |        |                                    |                 |                  |      |                              | l                      |             |                                                                        |
| 1   | lettere mit Ausnahme ber hölzernen San-                                           |                                       |        |                                    |                 |                  |      |                              |                        |             | <u>`</u>                                                               |
| į,  | geuhren, Kronleuchter mit Bronce, Gold-                                           |                                       |        |                                    |                 |                  |      |                              | ,                      |             |                                                                        |
|     | ober Silberblatt (echt ober unecht); Nah-                                         |                                       |        |                                    |                 | <b>i</b>         |      |                              |                        |             |                                                                        |
| I   | nabeln und (metallene) Striduabeln; feine<br>ladirte Baaren von Metall ober Bapp- |                                       |        |                                    |                 |                  |      |                              | l                      |             |                                                                        |
| į,  | masse (papier maché), seine bossirte                                              |                                       |        |                                    |                 |                  |      | ļ <u>-</u>                   |                        |             |                                                                        |
| l   | Wachswaaren, Regen = und Connen-                                                  |                                       |        |                                    |                 |                  |      |                              |                        | 1           | ,                                                                      |
| ,   | foirme, Facher, Blumen, jugerichtete                                              | ,                                     |        |                                    |                 |                  |      |                              | l                      |             |                                                                        |
| A   | Schmudfebern, Bacheperlen, Perruden-                                              | '                                     |        |                                    |                 |                  |      | 1                            |                        | Ì           | Î                                                                      |

| -            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |               |                                                  | Ab                                          | gab             | ensc | i pe                            |         |       |                                                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|------|---------------------------------|---------|-------|------------------------------------------------------------------------|
| Nr.          | Benennung ber Gegenstände.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Maaßstab</b><br>ber<br>Berzollung. | (mit<br>in 36 | nach<br>1=Tha<br>ber C<br>des T<br>Oftel u<br>be | ler=Fu<br>iinthei<br>haler8<br>nb 24<br>i m | lung<br> ftel), |      | nach<br>'/2: Gi<br>b e<br>gang. | ilben={ |       | Für<br><b>Zara</b><br>wird vergütet vom<br>Zentner Brutto-<br>Gewicht: |
| <del>.</del> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |               |                                                  |                                             |                 | ·    | fr.                             | A.      | tr.   | Pfund.                                                                 |
| ,            | macherarbeit u. s. w.; überhaupt alle zur Sattung der Rurzen *, Duincaillerie* oder Galanteriewaaren gehörigen unter den Rummern 2. 3. 4. 5. 6. 10. 12. 19. 21. 22. 27. 30. 31. 33. 35. 38. 40. 41. 42 und 43. der zweiten Abtheilung dieses Taris nicht mit indegriffenen Gegenstände; ingleichen Waaren aus Gespinnsten von Baumwolle, Leinen, Seide, Wolle, welche mit Eisen, Glas, holz, Leder, Messing, Papier, Pappe oder Stahl verbunden sind, z. B. Tuch* oder Zeugsmüßen in Verbindung mit Leder, Knöpfe auf Holzsormen, Klingelschnüren und dergleichen mehr | 1 Zentr.                              | 50            | (g <b>@</b> r.)                                  |                                             | <b>⊕</b> gr. )  |      | 30                              |         |       | 20 in Fäffern u. Kiften.                                               |
| 21           | Seber, Lederwaaren und ähnliche Fabrikate:  a) Lohgare ober nur lohroth gearbeitete Häute, Fahlleber, Sohlleber, Kalbleber, Sattlersleber, Stiefelschäfte, auch Juchten; ingleichen sämisch und weißgares Leder,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |               |                                                  |                                             |                 | 0.   |                                 |         |       | 13 in Körben. 9 in Ballen.                                             |
|              | auch Bergament  b) Bruffeler= und Danisches Handschuhleber, auch Corbuan, Marofin, Saffian und alles gefärbte und ladirte Leber, besgleichen Gum=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 Bentr.                              | 6             | -                                                | -                                           | -               | 10   | 30                              |         |       | 16 in gäffern u. Kiften.<br>13 in Körben.<br>6 in Ballen.              |
|              | mifaben und fonftige Gummifabrifate,<br>außer Verbindung mit anderen Materialien<br>Anmer?. 1. Palbgare Ziegen - und Schaffelle für<br>inländische Saffian - und Leber-Fabri-<br>tanten werden unter Kontrole gegen<br>die allgemeine Eingangsabgabe ein-<br>gelaffen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 Zentr.                              | 8             |                                                  |                                             |                 | -14  | _                               |         | —<br> |                                                                        |
|              | " 2. Gunumi in ber ursprünglichen Form<br>von Schuhen, Flaschen 2c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 Zentr.                              | _             | 5<br>(4)                                         | _                                           | _               |      | 171/2                           | -       |       | ,                                                                      |
|              | ner-Waaren, Blafebalge, auch Bagen, woran Leber = oder Polsterarbeilen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 Bentr.                              | 10            | _                                                | _                                           | -               | 17   | 30                              | -       | -     | 16 in Fäffern u. Riften.<br>13 in Körben.<br>6 in Ballen.              |

|     | •                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |             |               | Ab                                    | gab            | e n fä | \$ e                 | •           |      |                                                              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------------|----------------|--------|----------------------|-------------|------|--------------------------------------------------------------|
| Nŗ. | Benennung der Gegenstände.                                                                                                                                                                                                                  | <b>Waaßstab</b><br>ber<br>Berzollung. | (mit        | der E         | ler=Fu <br>intheil<br>halers<br>nd 24 | ung            | 24'    | nach<br>/2=Su<br>bei | lden=F      | uß   | Für Eara<br>wird vergütet vom<br>Zentner Brutto=<br>Gewicht: |
|     | ·                                                                                                                                                                                                                                           |                                       | Eing        | ang.          | Ausg                                  |                | Eing   | ang.                 | Ausg        | ang. |                                                              |
|     |                                                                                                                                                                                                                                             | •                                     | Rthlr.      | Ggr.<br>(gGr) | Ribir.                                | Egr.<br>(gØr.) | ft.    | fr.                  | pt.         | fr.  | Pfund.                                                       |
| ·   | d. Feine Leberwaaren von Corduan, Saffian, Marofin, Bruffeler = und Danischem Lesber, von samisch = und weißgarem Leber, auch lacirtem Leber und Pergament, Sattel = und Reitzeuge und Geschirre mit Schnallen und Ringen, ganz oder theil= |                                       |             |               |                                       | ٠,             |        |                      |             |      | -                                                            |
|     | weise von feinen Metallen und Metalls<br>gemischen, Handschuhe von Leder und<br>feine Schuhe aller Art                                                                                                                                      | 1 Bentr.                              | 22          | <u>.</u>      | ~                                     | -              | 38     | 30                   |             |      | 20 in Fäffern u. Riften.<br>13 b.z. Körben.<br>6 in Ballen.  |
| 22  | Leinengarn, Leinwand und andere<br>Leinenwaaren:<br>a) Rohes Garn                                                                                                                                                                           | 1 Zentr.                              | _           | 5<br>(4)      | -                                     | _              | _      | 171/2                | ,           | _    |                                                              |
|     | b) Gebleichtes ober gefärbtes Garn                                                                                                                                                                                                          | 1 Bentr.<br>1 Bentr.<br>1 Bentr.      | 1<br>2<br>— | 20<br>(16)    | <br> -<br> -                          | <br> -<br> -   | 1 3 1  | 45<br>30<br>10       | _<br>_<br>_ |      | 13 in Riften.<br>6 in Ballen.                                |
|     | <b>9)</b> Rohe (unappretirte) Leinwand, roher Zwillich und Drillich                                                                                                                                                                         | 1 Zentr.                              | 2           | -             | _                                     | _              | 3      | 30                   | -           | -    | 13 in Riften.<br>6 in Ballen.                                |
| •   | Ausnahme. Rohe, ungebleichte Leinwand geht frei ein:                                                                                                                                                                                        |                                       |             |               |                                       |                |        |                      |             |      |                                                              |
| •   | aa. in Preußen: auf den Grenzlinien von Leobschüß bis Seidenberg in der Ober-Lausit, von Heiligenstadt bis Nordhausen und von Herstelle bis Anholt, nach Bleichereien oder Leinwandmärkten;                                                 |                                       |             |               |                                       |                |        |                      |             |      |                                                              |
| •   | bb. in Cachfen: auf der Grenzlinie von Oftrig bis Schandau, auf Erlaubnifscheine; cc. in Rurheffen:                                                                                                                                         |                                       |             |               |                                       |                |        |                      |             |      |                                                              |
| :   | auf Erlaubnifscheine nach Bleichereien ober Markten.                                                                                                                                                                                        |                                       |             |               |                                       |                |        |                      |             |      |                                                              |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ŕ                                      |                                    |                              | Al                                                       | gab                    | ensã                               | i p e              |                      | •    |                                                              |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------|------|--------------------------------------------------------------|--|
| Ŋr.       | Benennung der Gegenstände.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>URaapftab</b><br>ber<br>Berzollung. | (mit ber E<br>bes T<br>in 30stel u |                              | aler=Fuß<br>Sintheilung<br>Chaler8<br>und 24stel),<br>im |                        | 24 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> =G1 |                    | ch dem<br>Yulden=Fuß |      | Für Eara<br>wird vergütet vom<br>Zentner Brutto-<br>Gewicht: |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                                    |                              | Ang                                                      |                        | Ging                               | gang               | Aus                  | gang |                                                              |  |
| ł         | f) Gebleichte, gefärbte, gebruckte ober in ansberer Art zugerichtete (appretirte), auch aus gebleichtem Garn gewebte Leinwand; gebleichter ober in anderer Art zugerichteter Zwillich und Drillich; rohes und gebleichtes, auch verarbeitetes Tische, Betteund Handrücherzeug, leinene Kittel, auch neue Leibwäsche | 1 Zentr.                               | Steple-                            | <b>E</b> gr. (g <b>©</b> r.) | Athle                                                    | €qr.<br>(g <b>⊕</b> τ) | я.<br>19                           | tr.                | <b>д</b> .           | fr.  | Pfund.<br>13 in Riften.<br>9 in Körben.<br>6 in Ballen.      |  |
| ·         | g) Bander, Batist, Borten, Fransen, Gaze,<br>Rammertuch, gewebte Kanten, Schnüre,<br>Strumpswaaren, Gespinnste und Tressen-<br>waaren aus Metallfäben und Leinen, je-<br>boch außer Berbindung mit Eisen, Glas,<br>Holz, Leder, Messing und Stahl                                                                   |                                        | 22                                 | _                            |                                                          | <u>-</u>               | 38                                 | 30                 |                      | _    | 18 in Liften.<br>13 in Körben.<br>6 in Balleu.               |  |
|           | h) Zwirnspigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 Bentr.                               | 55                                 | -                            | -                                                        | _                      | 96                                 | 15                 | _                    |      | 23 in Riften.<br>11 in Ballen.                               |  |
| 23        | <b>Lichte</b> , (Talg=, Wachs=, Wallrath= unb<br>Stearin=)                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 Zentr.                               | 4                                  |                              |                                                          |                        | 7                                  | _                  | _                    | _    | 16 in Riften.                                                |  |
| 24        | Lumpen und andere Abfälle zur Papiersfabrifation: leinene, baumwollene und wollene Lumpen, Papierspane, Mafulatur (beschriesbene und bedrucke), besgleichen alte Fischernege, altes Tauwerf und Stricke                                                                                                             |                                        | frei.                              |                              | 3                                                        |                        | frei.                              | -                  | 5                    | 15   |                                                              |  |
|           | Anmerk. Alte Fischernehe, altes Tauwert und<br>Strike beim Ausgange über Preufische<br>Seehäfen                                                                                                                                                                                                                     |                                        | frei.                              | _                            |                                                          | 10<br>(8)              |                                    | -                  |                      |      |                                                              |  |
| <b>25</b> | Material = und Specerei - auch Con-<br>ditorwaaren und andere Confum =<br>tibilien :                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                                    | •                            |                                                          |                        |                                    |                    |                      |      | -                                                            |  |
|           | a) Bier aller Art in Fässern, auch Meth in Fässern                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 Zentr.                               | 2                                  | 15<br>(12)                   | _                                                        | -                      | 4                                  | 22 <sup>1</sup> /2 | _                    | _    | ,                                                            |  |

|     |                                                                                                                                                               |                                       |                             |           | AL     | gab                             | e n fä         | \$ e   |      |                                                              |                                                                                                      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|--------|---------------------------------|----------------|--------|------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. | Benennung ber Gegenstände.                                                                                                                                    | <b>Waapstab</b><br>ber<br>Berzollung. | in 30stel und 24stel), beim |           |        | 247                             | nach<br>/1=Sul | lden-F | и́в  | Für Eara<br>wird vergütet vom<br>Bentner Brutto-<br>Gewicht: |                                                                                                      |
|     |                                                                                                                                                               |                                       | Eing                        | ang       | Ang    |                                 | Eing           | ang    | Ausg | ang                                                          |                                                                                                      |
|     | b) Branntwein aller Art, auch Arrack, Rum,<br>Franzbranntwein und versete Brannt=<br>weine, beögleichen Hefe aller Art mit<br>Ausnahme der Bier= und Weinhefe | 1 Bentr.                              | Rthlr.                      | (ggr.)    | Rthlr. | <b>©</b> gr.<br>(g <b>Ø</b> r.) | п.<br>14       | fr.    | ft.  | fr.                                                          | Pfund.  24 in Kiften, für Branad- wein ze. nur beim Cias gange in Blaichen.                          |
|     | c) Effig aller Art in Fässern                                                                                                                                 | 1 Bentr.                              | 1                           | 10<br>(8) |        | _                               | 2              | 20     | _    |                                                              | (11 in Neberfäffern-                                                                                 |
|     | d) Bier und Essig, in Flaschen ober Kruken eingehend                                                                                                          | 1 Bentr.                              | 8                           | —.        | _      | _                               | 14             | _      |      |                                                              | 24 in Riften.<br>16 in Körben-                                                                       |
|     | e) Del, in Flaschen ober Kruten eingehenb .                                                                                                                   | 1 Bentr.                              | 8                           | -         | -      | -                               | 14             | _      | -    | -                                                            | 24 in Kisten.<br>16 in Körben.                                                                       |
| ·   | f) Wein und Most, auch Ciber                                                                                                                                  | 1 Bentr.                              | 8                           | _         | _      | -                               | 14             |        | _    | _                                                            | 24 in Kisten, der beim<br>16 in Körben, deingenge in Flaschen.<br>11 in Neberfässen.                 |
|     | g) Butter                                                                                                                                                     | 1 Bentr.                              | 3                           | 20        | -      | -                               | 6              | 25     | _    | -                                                            | 16 in Fäffern u. Löpfen.                                                                             |
|     | Anmerk. 1. Frische, ungesalzene Butter auf der<br>Linie von Lindau dis hemmenhosen<br>eingehend                                                               | 1 Bentr.                              | -                           | (16)<br>— | _      |                                 | 1              | 45     |      |                                                              | ,                                                                                                    |
|     | h) Fleisch, ausgeschlachtetes: frisches und zubereitetes; auch ungeschmolzenes Fett, Schinken, Speck, Würste; besgleichen großes Wilb                         | 1 Bentr.                              | 2                           | -<br>-    | _      | _                               | 3              | 30     | _    | \\-\\\\-\\\\\-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                       | 16 in Fässen u. Riften. 9 in Körben. 6 in Ballen. 20 in Fässen u. Riften. 13 in Körben. 6 in Ballen. |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ·                                     |              |                                                  | Al                                    | gab                     | en s | i p e               |        |     |                                                                                                                               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------|---------------------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. | Benennung ber Gegenstände.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Maaßstab</b><br>ber<br>Berzollung. | (mit<br>in 3 | nach<br>4=Tha<br>ber C<br>bes T<br>Oftel u<br>be | ler-Fi<br>linthei<br>halere<br>ind 24 | lung<br>1<br>1ftel),    |      | nach<br>/2=Gu<br>be |        |     | Für<br><b>Eara</b><br>wird vergütet vom<br>Zentner Bruttos<br>Gewicht:                                                        |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ·                                     |              | gang.                                            |                                       |                         |      | tr.                 | જાયકડ્ | fr. | Pfund.                                                                                                                        |
|     | Berdorbene bleiben unversteuert, wenn sie in Gegenwart von Beamten weggesworfen werben.  3. Trocene und getrocknete Datteln, Feigen, Kastanien, Korinthen, Mandeln, Pfirsigterne, Rosinen, Lorbeerblätter, Pommeranzen, Bommeranzenschaalen und bergleichen                                                                | 1 Zentr.                              | 4            | <b>⊗</b> gr. (g <b>⊕</b> r.)                     | 1                                     | €gr.<br>(g <b>©</b> r.) | 7    |                     |        |     | 13 in Kaffern.                                                                                                                |
| •   | k) Gewürze, nämlich: Galgant, Ingber,<br>Cardamomen, Cubeben, Mustatnüsse<br>und Blumen (Macis), Relfen, Pfesser,<br>Piement, Sasfran, Sternanis, Banille,                                                                                                                                                                 |                                       |              |                                                  |                                       |                         |      |                     | ,      |     | 13 in Körben. 6 in Ballen. 18 in Kiften. 16 in Fäffern.                                                                       |
|     | Zimmt und Zimmt-Caffia, ZimmtWathe .                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 Bentr.                              | 6            | 15<br>(12)                                       |                                       | -                       | 11   | 221/2               | -      | -   | 13 in Körben.<br>4 in Ballen.                                                                                                 |
|     | 1) Heringe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 Tonne                               | 1            | _                                                | -                                     | <del>-</del>            | . 1  | 45                  | -      | -   | L                                                                                                                             |
|     | m) Raffee, roher, und Raffe-Surrogate, in-<br>gleichen Katao in Bohnen und Katao-<br>schaalen                                                                                                                                                                                                                              | 1 Zentr.                              | 6            | 15<br>(12)                                       | _                                     | —                       | 11   | 22½                 |        | _   | 13 in Kässern mit Dauben von Eichen- und anderm barten Polzund in Aisten. 10 in andern Kässern. 9 in Körken. 4 in Ballen.     |
|     | n) Gebrannter Raffee, ingleichen Rakaomaffe,<br>gemahlener Rakao, Chokolabe und Cho-<br>kolabe-Surrogate                                                                                                                                                                                                                   | 1 Zentr.                              | 11 -         | _                                                | _                                     | _                       | 19   | 15                  |        | _   | ll<br>(20 in Fäffern u. Kiften-<br>13 in Körben-<br>6 in Ballen-                                                              |
| ·   | o) Käse aller Art                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 Zentr.                              | 3            | 20<br>(16)                                       | -                                     | _                       | 6    | 25                  | -      | _   | 20 in Riften von 1 Ctrund barüber. i<br>16 in Riften unter 1 Ctr.<br>11 in Fäffern u. Kübeln.<br>8 in Körben.<br>6 in Ballen. |
|     | Art; mit Juder, Effig, Del ober sonft, namentlich alle in Flaschen, Buchsen und bergleichen eingemachte ober auch blos eingebämpste Früchte, Gewürze, Gemüse und andere Consumtibilien (Pilze, Trüffeln, Geflügel, Seethiere und bergleichen); ferner Ravier, Sago und Surrogate dieser Artisel, Sarbellen in Del, Oliven, | •                                     | 3            |                                                  | ٠.,                                   |                         |      |                     |        |     |                                                                                                                               |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ·                                       | •      |                                                  | Al                         | gab                                 | en sä | \$ e                 |            |                 |                                                                        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------|----------------------|------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|
| Nr. | Benennung der Gegenstände.                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Waaßsta</b> b.<br>ber<br>Berzollung. | (mit   | nach<br>4=Tha<br>der C<br>des T<br>Oftel u<br>be | ler-Fi<br>inthei<br>halere | lung<br>3                           | 24"   | nach<br>/1=Su<br>b e |            | <del>Է</del> սβ | Für<br><b>Eara</b><br>wird vergütet vom<br>Zentner Brutto-<br>Gewicht: |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         | 1      | gang                                             |                            | gang.                               |       | gang.                | Aus        | gang.           |                                                                        |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         | Rthlr. | Egr.<br> (gGr.)                                  | Rthle.                     | <b>e</b> gr.<br>(g <b>&amp;</b> r∙) | ft.   | tr.,                 | <b>FT.</b> | fr.             | Pfund.                                                                 |
|     | Rapern, Basteten, zubereiteter Senf, Tasfelbouillon, Saucen und andere ähnliche Gegenstände des feinern Tafelgenusses.  q) Kraftmehl, worunter Nubeln, Buder, Stärke mitbegriffen, desgleichen Muhslenfabrikate and Getreide und Hulsensfrüchten, nämlich: geschrotete ober ges | 1 Zentr.                                | 11     |                                                  | _                          | _                                   | 19    | 15                   | _          |                 | 20 in Fäffern u. Kiften.<br>13 in Körben.<br>6 in Ballen.              |
|     | fchatte Körner, Graupe, Gries, Grube,<br>Dehl                                                                                                                                                                                                                                   | 1 Zentr.                                | 2      | 71/                                              | -                          | _                                   | 3     | 30                   | -          |                 | 13 in Saffern, Riften<br>und Körben.<br>6 in Ballen.                   |
|     | Böhmen                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 Bentr.                                | _      | 7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> (6)                | -                          | _                                   | _     | _                    | _          | -               |                                                                        |
|     | " 2. Gewöhnliches Roggenbrob bei bem<br>Eingange zu Lande auf berfelben<br>Grenzlinie                                                                                                                                                                                           | 1 Zentr.                                | _      | 5 (4)                                            | _                          | _                                   | _     | _                    | -          | -               |                                                                        |
|     | r) Muschel = ober Schalthiere aus der See, als Austern, Hummern, ausgeschälte Muscheln, Schildkröten und dergleich en                                                                                                                                                           |                                         | 4 2    | _                                                | _                          |                                     | 7 3   | 30                   | _          |                 | (13 in Fässern.<br>) 4 in Ballen.                                      |

| *) Die Zollfäße für Zuder und Syrup find bis zum 1. Geptember 1847 burch bas Geset vom 1. Zuni 1844 Regierungeblatt Rr. XIV. | Maasab      | (      | Eingan | gsabge | abe. |                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bestimmt und betragen bis dabin vom                                                                                          | Berzollung. | Rthlr. | €gr.   | fl.    | ţr.  |                                                                                                                                                                   |
| 1) Bucker:  a. Brod = und Hut = , Randis = , Bruch = oder Lumpen = und weißer gestoßener Zuder                               | 1 Zeniner   | 10     | -      | 17     | 30   | 11 in Saffern mit Dauben von Gischen: und anterm barten Golze. 10 in Aigten.                                                                                      |
| b. Rohzuder und Farin (Budermehl)                                                                                            | 1 ,,        | ۰8     | -      | 14     |      | 13 in Kaffern mit Dauben von Eischen: und anderm barten Holge,<br>10 in anderen Kaffern.<br>16 in Kiften v. 8 Intr. und darüber.<br>13 in Kiften unter 8 Jentner. |
| trolen                                                                                                                       | 1 "         | 5      | _      | 8      | 45   | 10 in annereuropäischendtobrgefiechten (Canassers, Cranjans.)<br>7 in anberen Rorben.<br>6 in Ballen.                                                             |
| 2) <b>E</b> hrup:                                                                                                            | 1 ,,        | 5      | -      | 7      | -    | 11 in Saffern.                                                                                                                                                    |

|     |                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |          |                                         | Al               | gab                         | ens             | ã <b>ș</b> e          |     |       |                                                                                                                                                                      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. | Benennung ber Gegenstände.                                                                                                                                                                                                                    | <b>Waaßstab</b><br>ber<br>Berzollung. | (mi      | l 4=The<br>t ber (<br>bes I<br>80stel 1 | Sinthe<br>Chaler | ilung<br>8                  | 24              | nach<br>1/2=St<br>b e |     | Fuß   | Für Eara wird verzütet vom Zentner Brutto- Gewicht:                                                                                                                  |
|     | ·                                                                                                                                                                                                                                             |                                       | Ein      | gang.                                   | Aus              | gang                        | Ein             | gang.                 | Aus | gang. |                                                                                                                                                                      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | Rihle.   | (gGr.)                                  | Rthlr.           | Sgr.<br>(g <b>&amp;</b> r.) | fl.             | fr.                   | ft. | fr.   | Pfunb.                                                                                                                                                               |
|     | v) Tabad:<br>1. Tabadeblatter, unbearbeitete, und Stengel                                                                                                                                                                                     | 1 Bentr.                              | 5        | 15<br>(12)                              | _                | , —                         | 9               | 371/2                 | _   |       | 12 in Fäffern, Seronen<br>u. Kanaßerförben.<br>9 in Körben.<br>4 in Ballen aller Art.                                                                                |
|     | 2. Tabacoffabrifate:  a) Rauchtabac in Rollen, abgerollten ober entrippten Blättern, ober ge- fchnitten; Carotten ober Stangen zu Schnupftabac, auch Tabacomehl unb                                                                           |                                       |          |                                         |                  |                             |                 |                       | •   |       | 40 in \$150mm                                                                                                                                                        |
|     | Abfälle                                                                                                                                                                                                                                       | 1 Bentr.<br>1 Bentr,                  | 11<br>15 | _                                       | -<br>\           | -                           | 19<br><b>26</b> | 15<br>15              | =   | _     | 116 in Fäffern. 13 in Körben. 6 in Ballen. Bei Cigarren außer ber vorftebenben Tara für bie äußere Umfa ließung noch 24 Minnb, falls die Cigarren in fleinen geften, |
|     | w) Thee                                                                                                                                                                                                                                       | 1 Bentr.                              | 11       | _                                       |                  |                             | 19              | 15                    | _   | _     | garren in fleinen Kiften,<br>und 12 Pfund, falls fle<br>in Körbchen verpack find.<br>23 in Kiften.                                                                   |
| 26  | Del, in Faffern eingehend                                                                                                                                                                                                                     | 1 Bentr.                              | 1        | 20<br>(16)                              |                  |                             | 2               | 55                    |     |       | •                                                                                                                                                                    |
|     | worben.  " 2. Sogenannte Delluchen, als Rüdstände beim Delschlagen aus Lein, Raps, Rübsaamen u. s. w., ingleichen Wehl aus solchen Kuchen und Rüdständen .                                                                                    | 1 Zentr.                              | _`       | 1 (4/5)                                 | _                | -                           |                 | 31/2                  | _   | _     |                                                                                                                                                                      |
| 27  | Mapier = und Nappwaaren.  a) ungeleimtes orbinaires (grobes, graues und halbweißes) Druckpapier, auch grobes (weißes und gefärbtes) Packpapier und Pappbeckel.  b) geleimtes Papier; ungeleimtes feines; buntes (mit Ausnahme ber unter c ge- | 1 Bentr.                              | 1        |                                         | _                | ,<br>—                      | 1               | 45                    | _   | _     |                                                                                                                                                                      |

<sup>\*)</sup> Siehe die Rote auf der borbergebenden Seite.

|            |                                                                                                                                                                                  | <b>Waaßs</b> tab<br>ber<br>Berzollung |                                                                                      | ···   | A      |               |                                      |       |              |          |                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------------------|-------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------|
| Nr.        | Benennung der Gegenstände.                                                                                                                                                       |                                       | nach bem 14=Thaler=Fuß (mit ber Eintheilung bes Thalers` in 30stel und 24stel), beim |       |        |               | nach bem<br>24⁴/2=Gulben=Fuß<br>beim |       |              |          | Für<br><b>Eara</b><br>wird vergütet vom<br>Zentner Brutto=<br>Gewicht: |
| •          |                                                                                                                                                                                  |                                       | Ein                                                                                  | gang  | Nue    | gang.         | Ein                                  | gang. | Aus          | gang     |                                                                        |
|            | nannten Bapiergattungen); lithographirstes, bedrucktes ober liniirtes, zu Rechsnungen, Etiketten, Frachtbriefen, Devisien u. f. w. vorgerichtetes Papier; orbis                  |                                       |                                                                                      | Ggr.) | Ribliz | egr<br>(gor.) |                                      | tr.   | ft.          | fr.      | Pfund.                                                                 |
|            | nare Bilberbogen, besg leichen Malerpappe<br>6) Gold- und Silberpapier; Papier mit Gold-<br>oder Silbermufter; burchgeschlagenes Pa-<br>pier; ingleichen Streisen von diesen Pa- | 1 Bentr.                              | 5                                                                                    |       | _      |               | 8                                    | 45    | <del>-</del> |          | 18 in Riften.<br>8 in Ballen.                                          |
|            | piergattungen                                                                                                                                                                    | 1 Zentr.                              | 10                                                                                   | -     | -      | -             | 17                                   | 30    | -            | -        |                                                                        |
|            | bie allgemeine Eingangsabgabe erhoben. d) Papiertapeten                                                                                                                          | . 1 Bentr.                            | 10                                                                                   | _     | _      | _             | 17                                   | 30    | _            | -        | 16 in Riften.<br>13 in Körben.<br>6 in Ballen.                         |
| <b>2</b> 8 | Asphalt ober ähnlichen Stoffen                                                                                                                                                   | 1 Bentr.                              | 10                                                                                   |       | -      | _             | 17                                   | 30    | -            | _        | 16 in <b>Aifte</b> n.<br>13 in <b>L</b> örben.<br>/ 6 in Ballen.       |
|            | a) Ueberzogene Belze, Mügen, Hanbschuhe; gefütterte Decken, Belzsutter und Besäte; und bergleichen                                                                               | 1 Bentr.                              | 22                                                                                   | _     | -      | _             | 38                                   | 30    | _            |          | 16 in Fäffern.<br>20 in Kiften.<br>6 in Ballen.                        |
|            | fütterte Deden, Belgfutter und Befage .                                                                                                                                          | 1 Bentr.                              | 6                                                                                    | _     | -      | -             | 10                                   | 30    | -            | -        | 13 in gaffern u. Riften.<br>6 in Ballen.                               |
| - 1        | Schiefpulver                                                                                                                                                                     | 1 Bentr.                              | 2                                                                                    | -     |        | -             | 3                                    | 30    |              | <u> </u> | 13 in Fäffern.                                                         |
| 30         | Seibe und Seibenwaaren:  a) Gefärbte, auch weißgemachte Seibe und Floretseibe:  1. Ungezwirnt                                                                                    | 1 Zentr.<br>, 1 Zentr.                | 8<br>11                                                                              | _     | -      | _             | 14<br>19                             | 15    |              | _        | /16 in Fäffern u. Kiften.<br>9 in Ballen.                              |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Waaßstab</b><br>ber<br>Berzollung. | Abgabensähe                                                                    |            |          |                                           |                            |                          |       |       |                                                                        |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------|--|
| Nr. | Benennung ber Gegenstände.                                                                                                                                                                                                                            |                                       | nach bem 14-Thaler-Fuf (mit ber Eintheilt bes Thalers in 30stel und 24st be im |            |          | r-Fuß<br>atheilung<br>aler8<br>d 24stel), |                            | , nach<br>24'/2rGu<br>be |       | ğuğ - | Für<br><b>Eara</b><br>wird vergütet vom<br>Zentner Brutto=<br>Gewicht: |  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       | <u> </u>                                                                       |            | Muse     |                                           |                            | gang.                    | Mus,  |       |                                                                        |  |
|     | bung mit Eisen, Glas, Holz, Leber, Meffing und Stahl; serner Golb - und Silberstoffe (echt ober unecht); Bänder, ganz oder theilweise aus Seide; endlich obige Waaren aus Floretseide (bourre de soie), oder Seide und Floretseide                    | 1 Zentr.                              | 110                                                                            | (g@r.)     |          | (g@r.)                                    | <sup>ф.</sup><br>192<br>96 | 30                       |       | fc.   | Pfund.  22 in Kiften.  13 in Ballen.  120 in Kiften.                   |  |
| 31  | Seife: a) Grune, schwarze und andere Schmierseife b) Gemeine weiße                                                                                                                                                                                    | 1 Zentr.<br>1 Zentr.                  | 1<br>3                                                                         | -<br>10    | _        | _                                         | 1 5                        | 45<br>50                 |       | _     | 13 in Riften.                                                          |  |
|     | c) Feine in Täfelchen, Kugeln, Buchsen,<br>Krügen, Töpfen u. f. w                                                                                                                                                                                     | 1 Bentr.                              | 10                                                                             | (8)        | _        | _                                         | 17                         | 30                       | _     | _     | 16 in Riften.                                                          |  |
| 32  | Spielkarten von jeder Gestalt und Größe, in sofern sie in einzelnen Bereinsstaaten zum Gebrauche im Lande eingeführt wers den bürsen, und unter Berücksichtigung der besonderen Stempel = und Kontrol = vorschriften                                  | 1 Zentr.                              | 10                                                                             |            |          |                                           | 17                         | 30                       | ·<br> | _     | •                                                                      |  |
| 33  | Steine: a) Bruchsteine und behauene Steine aller Art, Muhl=, grobe Schleif= und Wetsteine, Traß, Ziegel= und Backleine aller Art, beim Transport zu Wasser, auch beim Landtransport, wenn bie Steine nach einer Ablage-zum Bersschiffen bestimmt sind | 1 Shiffslaft<br>ober<br>37½ Jentr.    |                                                                                | 15<br>(12) | <b>-</b> | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     | _                          | 521/2                    | _     | _     |                                                                        |  |

|      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                                                                                        |                                         |        |         |               |          |      |                                                                        |                                       |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|---------|---------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | , •                                   |                                                                                                        |                                         | Ab     |         |               |          |      |                                                                        |                                       |
| Nr.  | Benennung der Gegenstände.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Waapstab</b><br>ber<br>Berzollung. | nach dem 14-Thaler Fuß (mit der Eintheilung des Thalers in 30stel und 24stel), beim Gingang   Ausgang. |                                         |        |         | /2. Gu<br>b e | i m      |      | Für <b>E a v a</b><br>wird vergütet vom<br>Bentner Bruttos<br>Gewicht: |                                       |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                                                                        |                                         |        |         | Ging          |          | Ausg |                                                                        |                                       |
| ,    | b) Baaren aus Alabaster, Marmor und Specktein, ferner: unechte Steine in Berbindung mit uneblen Metallen, auch geschliffene echte und unechte Steine, Berlen und Korallen ohne Fassung Anmert. zu au. b: 1. Große Marmorarbeiten (Statuen, Füsten und bergleichen), Flintensteine, seine Schleifund Betsteine, auch Baaren aus Gerpentinstein zahlen die allgemeine Eingangeabgabe.  2. Bruch und behauene Baufteine bei per Einsuft auf bem | 1 Zentr.                              | Rible.                                                                                                 | (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) | Meble. | (gunt.) | 17            | 30       | ₹    | řr.                                                                    | Pfund.                                |
| 34   | Bobensee frei.  Steinkohlen  Anmert. 1. An ber Preußischen Geegrenze und auf ber Elbe, besgleichen auf besonbere Erlaubnißscheine auf ber Weser ober Werra eingehenb                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 Zentr.                              |                                                                                                        | 1 1/4<br>(1)                            | _      |         | _             | 41/4     |      |                                                                        |                                       |
| -    | " 2. An der Badischen Grenze oberhalb<br>Rehl, desgleichen an der Bürttembergi-<br>schen Grenze und an der Bayerischen<br>Grenze rechts des Rheins eingehend                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 Bentr.                              |                                                                                                        | (½,s)                                   | _      | _       | _             | 1        | _    | _                                                                      |                                       |
| 35   | Stroh = , Mohr = und Baftwaaren:  a) Matten und Fußbeden von Bast, Stroh  und Schilf, orbinäre:  1. ungefärbt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 Bentr.                              | _                                                                                                      | 5 (4)                                   | _      | _       |               | 171/2    | _    | _                                                                      |                                       |
|      | 2. gefärbt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 Bentr.<br>1 Bentr.                  | 10                                                                                                     | -                                       | _      | _       | 5<br>17       | 15<br>30 | _    | _                                                                      | 16 in Saffern u. Riften. 6 in Ballen. |
| 36   | c) Feine Bast = und Etrobhüte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 Bentr.                              | 50                                                                                                     | _                                       | _      | _       | 87            | 30       | _    | _                                                                      | 9 in Ballen.                          |
| . 37 | Theer (Mineraltheer und anderer), Dag-<br>gert, Pech                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 Bentr.                              | _                                                                                                      | 5 (4)                                   | -      | -       | -             | 171/2    | _    | _                                                                      |                                       |

|            | Ben ennung ber Gegenstände.                                                                                                                                                                       |                                               |                                                                                                    |                                | Ab       |                |                  |                                     |        |                                                                 |                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|----------------|------------------|-------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Nr.        |                                                                                                                                                                                                   | <b>W</b> aa <b>pstab</b><br>ber<br>Berzollung | nach bem<br>14-Thaler-Fuß<br>(mit ber Eintheilung<br>bes Thalers<br>in 30stel und 24stel),<br>beim |                                |          |                | 24               | nach<br>1/3=(Su<br>b e              |        | Für<br>Eara<br>wird vergütet vom<br>Zentner Brutto-<br>Gewicht: |                                       |
|            |                                                                                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                    |                                | Ausgang. |                |                  |                                     | श्रीपर | gang.                                                           |                                       |
| <b>3</b> 8 | <b>Zöpferthon</b> und <b>Zöpferwaaren</b> :  a) Zöpferthon für Borzellanfabriken (Borzellanerde)                                                                                                  | 1 Zentr.                                      | Refir.                                                                                             | <b>Egr.</b><br>(9 <b>G</b> r.) | Reble    | €gr.<br>(g&r.) | frei.            | fr.                                 | Ø.     | 521/2                                                           | H fund.                               |
|            | Aumert. An der Baperischen Grenze bei Passau ist Porzellanerde auch beim Ausgange frei. b) Gemeine Töpferwaaren, Fliesen, Schmelztiegel                                                           | 1 Bentr.                                      |                                                                                                    | 10                             |          | (12)           | `                | 35                                  | _      |                                                                 |                                       |
|            | o) Einfarbiges ober weißes Fapance ober<br>Steingut, irbene Pfeisen                                                                                                                               | 1 Bentr.                                      | 5                                                                                                  | (8)                            | -        | _              | 8                | 45                                  | _      | -                                                               | 22 in Riften.                         |
|            | verfilbertes Fayance ober Steingut                                                                                                                                                                | 1 Bentr.<br>1 Bentr.                          | 10<br>10                                                                                           |                                | _        | _              | 17<br>17         | 30                                  | _      | -                                                               | )13 in Körben.<br>)                   |
|            | lerei ober Bergoldung                                                                                                                                                                             | 1 Bentr.                                      | 25                                                                                                 | _                              |          | _              | 43               | 45                                  | -      | _                                                               | N<br>122 in Riffen.<br>113 in Körben. |
|            | in Berbindung mit uneblen Metallen . h) Dergleichen in Berbindung mit Gold, Eilber, Platina, Semilor und andern feinen Metallgemischen, ingleichen alles übrige Porzellan in Berbindung mit eblen | 1 Zentr.                                      | 10                                                                                                 | -                              | _        |                | 17               | 30                                  |        |                                                                 | 22 in Riften.<br>13 in Körben.        |
| 39         | ober uneblen Metallen                                                                                                                                                                             | 1 Bentr.                                      | 50                                                                                                 | _                              | <u> </u> | -              | 87               | 30                                  | _      | -                                                               | · .                                   |
|            | a) Pferde, Maulefel, Maulthiere, Gjel<br>b) Rindvieh:                                                                                                                                             | 1 Stüd.                                       | . 1                                                                                                | 10<br>(8)                      | _        | -              | 2                | 20                                  | . —    | -                                                               |                                       |
|            | 1. Dofen und Zuchtstiere                                                                                                                                                                          | 1 Stúd. •<br>1 Stúd.<br>1 Stúd.<br>1 Stúd.    | 5 3 2                                                                                              | -<br>-<br>5<br>(4)             | 1,71 + 1 | -<br>-<br>-    | 8<br>5<br>3<br>— | 45<br>15<br>30<br>17'/ <sub>2</sub> |        | _<br>_<br>_                                                     |                                       |
|            | 1. gemästete                                                                                                                                                                                      | l Stüd<br>1 Stüd                              | 1                                                                                                  | 20<br>(16)                     | _        | _<br>_         | 1 1              | 45<br>10                            | _      | _<br>_                                                          |                                       |
|            | 3. Spanferfel                                                                                                                                                                                     | 1 Stúd                                        | -                                                                                                  | 5<br>(4)                       | -        | -              |                  | 171/4                               | _      | -                                                               |                                       |

|     | Benennung der Gegenstände.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                | Abgabensähe                      |                        |        |                  |          |                                        |     |                                                                        |                                                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------|------------------|----------|----------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Nr. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Maaßstab<br>ber<br>Verzollung. | (mit ber Eintheilung bes Thalers |                        |        | 211/2=Gulten=gup |          |                                        |     | Für <b>E a r a</b><br>wird vergütet vom<br>Zentner Brutto-<br>Gewicht: |                                                |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                | Rthir.                           | Sgr.                   | Rthir. |                  | řĩ.      | fr.                                    | fi. | fr.                                                                    | Pfund.                                         |
|     | d) Hämmel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 Etűd.                        | _                                | 15<br>(12)<br>5<br>(4) | -<br>- | _                | <u>-</u> | 521/ <sub>2</sub><br>571/ <sub>2</sub> | _   | _                                                                      | -                                              |
|     | find zollfrei, wenn aus dem Gebrauche, ber von ihnen beim Eingange gemacht wird, überzeugend hervorgeht, daß sie als Zug – oder Lastthiere zum Angespann eines Reises oder Frachtwagens gehören, oder zum Waarentragen dienen, oder die Pferde von Reisenden zu ihrem Fortsommen geritten werden                                                                                                                  |                                |                                  |                        |        |                  |          |                                        |     |                                                                        | ,                                              |
|     | mussen. Fohlen, welche der Mutter folgen, geben frei ein.  2. Auf der Grenzlinie von Oberwiesenthal in Sachsen bis Schusterinsel in Baden we den a. Zuchtstiere, Kühe und Jungvieh zur Nachzucht, b. magere Ochsen für Grenzbewohner, in einzelnen Stüden und nicht dum Handel bestimmt, auf obrigseitzliche, den Einbringern zu ertheilende Bescheinigungen gegen ein Biertel der obigen Tarissätze eingelassen. |                                |                                  |                        |        | ,                |          |                                        |     | •                                                                      |                                                |
| 40  | Wacheleinwand, Wachemousselin,<br>Wachetaft:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ĺ                              |                                  |                        |        |                  |          | 00                                     |     |                                                                        |                                                |
|     | a) Grobe unbedrucke Bachsleinwand b) Alle andere Gattungen, ingleichen Bachs-<br>mouffelin, Bachstaft und Malertuch .                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 Zentr.<br>1 Zentr.           | 5                                |                        |        |                  | 8        | 30                                     |     |                                                                        | 113 in Riften.<br>9 in Körben.<br>6 in Ballen. |
| 41  | IP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 Zentr.                       | frei                             | _                      | 2      |                  | frei     | _                                      | 3   | 30                                                                     |                                                |
|     | b) weißes brei = ober mehrfach gezwirntes wollenes und Kameelgarn, auch Garn aus Bolle und Seibe; besgleichen alles gesfärbte Garn                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 Bentr.                       | 8                                | _                      | _      |                  | 14       | -                                      | _   | _                                                                      | 16 in Baffern unb Riften,<br>6 in Ballen.      |
|     | mit anderen, nicht feibenen Spinnmateria-<br>lien gefertigt :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                  |                        |        |                  |          |                                        |     |                                                                        |                                                |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ,                                     | Abgabensähe                                                                                      |         |        |                |                |     |              |     | ,                                                                            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------------|----------------|-----|--------------|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. | Benennung ber Gegenstände.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Maaßstab</b><br>ber<br>B erzollung | nach bem 14-Thaler-Fuß (mit ber Eintheilu bes Thalers in 30stel und 24ste beim Eingang.   Ausgan |         |        | lung<br>ftel), | 241/           | be  | den=F<br>i m |     | Für<br><b>Zara</b><br>wird vergütet vom<br>Zentner Bruttos<br>Gewicht:       |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                                                                                  |         | Ausg   |                | Eing           | tr. | Ausg         | tr. | 966                                                                          |
|     | 1. bebruckte Waaren aller Art; ungewalkte Waaren (ganz ober theilweis aus Kammsgarn), wenn sie gemustert (b. h. façonsnirt gewebt, gestickt ober brochirt) sind; Umschlagetücher mit angenähten gemussterten Kanten; Posamentiers, Knopfmachers und Stickereiwaaren, außer Berbindung mit Eisen, Glas, Holz, Leder, Mcssing und Stahl  2. gewalkte unbedruckte Luchs, Zeugs und Filzwaaren; Strumpswaaren aller Art; sowie alle uugewalkte ungemusterte Waaren  3. Fußteppiche  2. n m er k. 1. Gerberwolle kann von Gewerbtreisbenden, welche die Felle gebrauchen, auf besondere Erlaubnis und unter Kontrole gegen den Zollsat von 1/2  Rible. (52½ fr.) ausgesührt werden.  2. Einsaches und boublirtes ungesärdstes Wolfengarn, so wie Delkücher aus Roßbaaren, ingleichen ganz grobe Gewebe aus Kälberhaaren und Werg zahlen die allgemeine Eingangsabgabe. | 1 Zentr.  1 Zentr. 1 Zentr.           | 50<br>30<br>20                                                                                   | Sgr. (g | Rthir. | (g@r.)         | 87<br>52<br>35 | 30  |              |     | Pfund. 20 in Riften. 7 in Ballen.                                            |
| 42  | Bink und Binkwaaren:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 2                                   | 2                                                                                                |         |        | _              | 1 3            | 30  |              |     | 10 in Saffern und Riften.                                                    |
|     | a) roher Zink                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 Bentr.                              | 1                                                                                                |         |        | _              | 1              | 45  | _            | _   | ) 6 in Körben.                                                               |
|     | h) Bleche und grobe Zinkwaaren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 Bentr.                              | 3                                                                                                | 10      | _      | _              | 5              | 50  | -            | -   | 10 in Fäffern unb Kiften.<br>) 6 in Körben.                                  |
|     | c) Feine, auch ladirte Zinkwaaren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 Bentr.                              | 10                                                                                               | (8)     | _      | _              | 17             | 30  | _            |     | 20 in Saffern und Riften.<br>13 in Rorben.                                   |
| 43  | Binn und Binnwaaren: a) Grobe Zinnwaaren, als: Schuffeln, Telster, Löffel, Ressel und andere Gefäße, Röhren und Platten b) Andere feine, auch lackirte Zinnwaaren, Spielzeng und bergleichen n nmert. Bon Zinn in Blöden, Stangen u. f. w. und altem Zinn wird die allgemeine Eingangsabgabe erhoben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 Zentr.<br>1 Zentr.                  | 2 10                                                                                             | -       | _      |                | 3 17           | 30  | _            | _   | 10 in Saffern u. Riften. 6 in Körben. 20 in Saffern u. Riften. 13 in Körben. |

# Dritte Abtheilung.

Bon ben Abgaben, welche zu entrichten find, wenn Gegenstände zur Durchfuhr angemeldet werben.

- 1. Die in der erften Abtheilung des Tartis benannten Gegenstände bleiben auch bei der Durchfuhr in der Regel abgabenfrei.
- 2. Von Gegenständen, welche nach der zweiten Abtheilung des Tarifs beim Eingange oder Ausgange, woer in beiden Fällen zusammengenommen, mit weniger als 1/2 Athaler oder 521/2 Kreuzer vom Zentner oder nach Maaß oder Studzahl belegt sind, ift in der Regel als Durchgangsabgabe der Betrag jener Eingangs= und Ausgangsabgaben zu entrichten.
- 3. Für Gegenstände, bei welchen die Eingangs = ober Ausgangsabgabe, oder beibe zusammen, 1/2 Rthaler ober 521/2 Kreuzer vom Zentner erreichen ober übersteigen, wird in der Regel nur jener Sat von 1/2 Rthaler ober 521/2 Kreuzer vom Zentner, ingleichen für Wieh, und zwar:

batio mod

- a) von Pferben, Maulefeln, Maulthieren, Efeln . . . . 11/3 Riblr. ober 2 fl. 20 fr.
- 4. Für ben Transit auf gewissen Straffen ober für gewisse Gegenstände find ausnahmsweise hobere ober geringere Sate festgestellt.

Diefe Ausnahmen find folgende:

# I. Abschnitt.

Bei ber Durchfuhr von Baaren, welche

- A. rechts der Ober seemarts oder landwarts über die Grenzlinie von Memel bis Ren-Berun (bie Strafe über Reu-Berun ausgeschloffen) ein= und über irgend welchen Theil der Vereinszollgrenze wieder ausgehen; desgleichen welche
- B. burch die Obermundungen ober links der Ober eingehen, und rechts der Ober seewarts ober land= warts über die Grenzlinie von Memel bis Neu-Berun (die Strafe über Neu-Berun ausgeschloffen) wieder ausgehen; und endlich, welche
- C. über Neu-Berun ein= und rechts ber Ober wieber ausgeben,
- ift zu erheben:

| 1. Bon baumwollenen Stuhlwaaren (zweite Abtheilung Art. 2. c.); feinen Blei-, Burftenbinder-, Gifen-, Glas- und Holzwaaren (3. c.) (4. b.) (6. f. 3.)       | ð        | 3m Ze      | ntner |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------|------------------|
| (10. e.) (12. f.); ferner von Pappwaaren, feiner Seife, feinen Steinwaaren,                                                                                 | Rthle.   | Sar.       | ft.   | řr.              |
| feinen Strohgeflechten, Porzellanwaaren und feinen Zimmaaren (27. e.)                                                                                       |          |            |       |                  |
| (31. c.) (33. b.) (35. b. u. c.) (38. g. u. h.) (43. b.); neuen Kleidern                                                                                    | - 1      |            |       |                  |
| (18.); furzen Waaren (20.); gebleichter, gefärbter ober gedruckter Leinwand und anderen leinenen Stuhlwaaren (22. f. g. u. h.); Seide, seidenen und         | 1        |            |       |                  |
| halbseidenen Waaren (30.); wollenen Zeug= und Strumpf=, Tuch= und Filz=                                                                                     | •        |            |       |                  |
| waaren (41. c.):                                                                                                                                            |          |            |       |                  |
| a) in fofern die Ausfuhr durch die Oftseehafen geschieht                                                                                                    | 4        |            | 7     | _                |
| b) auf anderem Wege                                                                                                                                         | 2        | -          | 3     | 30               |
| 2. Von Baumwollengarn (2. b.) und gefärbtem Wollengarn (41. b.)                                                                                             | 2        | 10         | 3 2   | 30<br>20         |
| 4. Bon Rupfer und Meffing und baraus gefertigten Waaren (19.); Gewürzen                                                                                     | 1        | (8)        | ~     | 20               |
| (25. k.); Raffee (25. m. u. n.); Labactefabrifaten (25. v. 2.); Schaafwolle (41. a.)                                                                        | 1        | _          | 1     | 45               |
| 5. Von rohem Zucker und Farin                                                                                                                               | <u> </u> | 20         | 1     | 10               |
| 6. Von Schmalte, Soda (Mineral-Alfali) (5. d.); Kolophonium (5. l.); Schwefel-                                                                              | [        | (16)       |       |                  |
| faure (5. 0.); außereuropaischen Tischlerhölzern (5. Anmerkung); Dufchel= ober Schalthieren aus ber See (25. r.); getrodneten, geräucherten ober gefalzenen | 1:       |            |       |                  |
| Bischen, Heringe ausgenommen; Salmiak, Spießglang (Antimonium), Thran .                                                                                     | <u> </u> | 10         |       | 35               |
| 7. Bon Mennige (5. d.); grunem Gifenvitriol (5. e.); natürlichem Mineralwaffer                                                                              |          | (8)        |       |                  |
| in Flaschen und Krügen (5. m.); rohem Agatstein und großen Marmorarbeiten,                                                                                  |          |            |       |                  |
| al8: Statuen, Buften, Kaminen                                                                                                                               | -        | 5          |       | $17\frac{1}{2}$  |
|                                                                                                                                                             |          | (4)        |       |                  |
| 8. Won Salz (25. t.), wenn solches burch bie Häfen von Danzig, Memel und i                                                                                  |          |            |       |                  |
| wird, zum Bedarf der Königlich Polnischen Salzadministration unter Kontrole schen Salzadministration, von der Preußischen Laft                              | der K    | ŏņigļi     |       |                  |
| 9. Bon Heringen (25. 1.) von der Tonne                                                                                                                      | 10.0     | •<br>≊ar c |       | Rthlr.<br>35 fr. |
| Anmerf. Diese Durchgangsabgabe wird auch von ben burch bie Obermlindungen ein- und üb                                                                       |          | _          |       |                  |
| Beringen erhoben.                                                                                                                                           |          |            | ·     | •                |
| 10. Won Weigen und anderen unter Nr. 11 nicht besonders genannten Getreibearter                                                                             | •        | _          | _     |                  |
| fruchten, als: Bohnen, Erbsen, Linsen, Wicken, auf ber Weichsel und bem Rieme bie Safen von Danzig und Memel, auch burch Elbing und Königsberg über Pi      |          |            |       |                  |
| Preußischen Scheffel                                                                                                                                        |          |            |       | bergr.           |
| 11. Bon Roggen, Gerfte und Safer, auf benfelben Strömen ein= und über bie vorgene                                                                           |          |            |       |                  |
| Häfen ausgehend, vom Preußischen Scheffel                                                                                                                   |          |            | Sil   | bergr.           |
| II. Abschnitt.                                                                                                                                              |          |            |       |                  |
|                                                                                                                                                             |          |            |       |                  |

Bei der Durchfuhr durch nachgenannte Theile des Vereinsgebiets oder auf nachgenannten Straßen wird von den beim Ein= und Ausgange hoher belegten Gegenständen an Durchgangs-Abgabe nur erhoben:

A. von Waaren, welche burch bie Obermundungen ober links ber Ober, ober auf ber Strage über Neu-Berun ein= und links der Ober ober auf ber Strafe uber Neu = Berun ober burch bie Obermundungen wieder ausgeben (mit Ausschluß ber Durchfuhr auf ben nachstehend unter B bezeichneten Stragenzugen), 10 Sar. ober 35 fr. vom Zentner . B. von Baaren, welche 1. über bie fübliche Brenglinie von Saarbruden bis zur Donau (beibe eingeschloffen) ein= und wieder ausgeben; ingleichen, welche 2. rheinwarts eingeführt, aus ben Safen ju Maing und Bieberich, ober oberhalb gelegenen Rheinhafen, aus Mainhafen ober aus Necfarhafen über die Grenglinie von Mittenwald bis zur Donau (biefe ein= geschlossen) wieder ausgeben, und umgefehrt; ferner, welche 3. rheinwarts eingeführt, aus den Safen zu Maing und Bieberich ober aus oberhalb gelegenen Rhein= bafen über bie Grenglinie von Saarbruden bis Neuburg a. R. (beibe Orte eingeschloffen) wieber ausgeben, ober umgekehrt; endlich, welche 4. über bie Grenglinie von Schufterinsel in Baben bis Baibhaus in Bayern (beibe Orte eingeschloffen) ein= und wieder ausgeben, 41/2 Sar. ober 153/4 fr. vom Zentner. .C. Bon Bieh, welches auf ben vorstebend unter B bezeichneten Straffen burchgeführt wird, fo wie von bemjenigen, welches 1. auf der linken Rheinseite ein= und wieder ausgeht, und 2. auf der linken Mbeinseite nordlich von Saarbruden eingeht und über die subliche Grenzlinie zwischen Neuburg am Rhein und Mittenwalb in Bavern (biefen Ort eingeschloffen) wieder aus= gebt, ober umgekebrt, und zwar: vom Stüd. von Pferden, Maulthieren, Efely, Ochsen und Zuchtstieren, Küben und Jungvieh 3/4 Sgr. ober 3 fr.

# III. Abichnitt.

1/3 Sgr. ober 1 fr.

von Saugefüllen, Schweinen und Schafvieh . .

Bei der Durchsuhr auf Stragen, welche das Vereinsgebiet auf furzen Streden durchschneiden und für welche die örtlichen Verhältniffe eine weitere Ermäßigung der Durchgangsgefälle ober beren Verswandlung in eine nach Pferdesladungen zu entrichtende Kontrol Gebühr ersordern, werden die oberften Finanzbehörden der betheiligten Regierungen solche Ermäßigungen anordnen und zur allgemeinen Kunte bringen lassen.

# Vicrte Abtheilung.

Hinsichts ber Schiffsahrtsabgaben bei dem Transport von Waaren auf der Elbe, der Weser, dem Rhein und dessen Nebenstüssen (Mosel, Main und Neckar), bewendet es im Allgemeinen bei den in der Wiener Kongreß=Afte enthaltenen Bestimmungen, oder den, auf den Grund derselben über die Schiff= sahrt auf einzelnen dieser Ströme bereits abgeschlossenen Uebereinkunften.

# Bunfte Abtheilung.

# Allgemeine Bestimmungen.

I. Der bem Tarif zu Grund liegende, mit ben in ben Großherzogthumern Baben und heffen allgemein eingeführten Gewichten übereinstimmende Zentner, ber Boll=Zentner, ift in hundert Pfunde getheilt, und es find von biefen

Boll=Bfunben:

935.22/m = 1000 Preußischen (Rurheffischen) Pfunden,

1120 = 1000 Bayerifchen Pfunden,

2000 = 1000 Rheinbauerischen Kilogrammen,

935456/1000 = 1000 Bürttembergischen Pfunden,

933073/1000 = 1000 Sachsischen (Dresbener) Pfunden.

Denmach find gleich zu achten:

Boll=Pfunbe:

14 = 15 Preußischen (Rurheffischen) Pfunden,

28 = 25 Bayerifchen Pfunben,

2 = 1 Rheinbayerifdem Rilogramm,

14 = 15 Bürttembergischen Pfunden,

14 = 15 Sächfischen (Dresbener) Pfunben;

und

# Boll=Bentner:

36 = 35 Preußischen (Kurheffischen) Zentnern zu 110 Pfunden,

28 = 25 Bayerischen Zentneru zu 100 Pfunden,

2 = 1 Rheinbayerischem Quintal zu 100 Kilogrammen,

36 = 37 Württembergischen Zentnern zu 104 Pfunden,

36 = 35 Sächsischen (Dresbener) Zentnern zu 110 Pfunden.

H. Werden Waaren unter Begleitschein=Kontrole verfandt, oder bedarf es zum Waarenverschluffe der Anslegung von Bleien, fo wird erhoben:

für einen Begleitschein 2 Sgr. (11/4 gGr.) ober 7 Rreuger,

für ein angelegtes Blei 1 Sgr. (3/4 gGr.) ober 31/4 Rreuzer.

Wegen der Meggebühren (Megunkoften) ift das Nothige in den Megordnungen enthalten. Andere Nebenerhebungen find unzuläffig.

III. a) Die Bolle werben entweber nach bem Brutto-Gewichte, ober nach bem Netto-Gewichte erhoben.

Unter Brutto-Gewicht wird das Gewicht der Waare in völlig verpacktem Zustande, mithin in ihrer gewöhnlichen Umgebung für die Ausbewahrung und mit ihrer besonderen für den Transport verstanden.

Das Gewicht der für den Transport nothigen besonderen außeren Umgebung wird Tara genannt.

Ist die Umgebung für den Transport und für die Ausbewahrung nothwendig ein und bieselbe, wie es z. B. bei Sprop u. s. w. die gewöhnkichen Fasser sind, so ist das Gewicht dieser Umgebung die Tara.

Das Netto = Gewicht ist das Gewicht nach Abzug der Tara. Die kleineren, zur unmittelbaren Sicherung der Waaren nothigen Umschließungen (Flaschen, Papier, Pappen, Bindsaden und dergl.) werden bei Ermittelung des Netto = Gewichts nicht in Abzug gebracht; eben so wenig Unreinigkeiten und fremde Bestandtheile, welche der Waare beigemischt sein möchten.

- b) Die Bolle merben vom Brutto-Gewicht erhoben:
  - 1. von allen verpactt transitirenten Begenftanben;
  - 2. von den im Cande verbleibenden, wenn die Abgabe einen Bithaler ober einen Gulben und funf und vierzig Kreuzer vom Zentner nicht übersteigt;
  - 3. von andern Waaren, wenn nicht eine Bergutung für Tara im Tarif ausdrücklich feftgefest ift.
- c) Bon allen Gegenständen, von welchen nach vorstehender Bestimmung der Boll nicht nach bem Brutto-Gewicht zu erheben ift, wird das Netto-Gewicht ber Verzollung zu Grunde gelegt.
- d) Bei Bestimmung biefes Retto-Gemichts ift Folgendes zu beobachten:
  - 1. In der Regel wird die Bergutung fur Tara nach ben im Bolltarif bestimmten Saten berechnet.
  - 2. Gehen Waaren, für welche eine Taravergutung zugestanden ift, blos in einsache Sade von Pads ober Sadleinen, in Schilfs und Strohmatten ober ahnlichem Material gepackt ein, so können 4 Pfund vom Zollschiner für Tara gerechnet werden.

Unter ben im Tarif mit einem höheren Tarasatze als 4 Pfund ausgeführten Ballen wird in der Regel eine doppelte Umschließung von dem für einfache Sade bezeichneten Material verstanden. Auf einfache Emballage ist diese höhere Tara für Ballen nur dann anwendbar, wenn das dazu verwandte Material nach dem Ermessen der Jollbehörde erheblichsschwerer als bei Saden ins Gewicht fällt.

Bei Ballen von einem Bruttogewichte über 8 Zentner bleibt es ber Wahl-bes Zolls pflichtigen überlassen, entweder sich mit der Tara = Vergütung für 8 Zentner zu begnügen, oder auf Ermittelung des Netto-Gewichts durch Berwiegung anzutragen.

3. Es ist der Wahl des Zollpflichtigen überlassen, ob er bei Gegenständen, deren Verzollung nach dem Netto-Gewichte stattfindet, den Tara-Taris gelten, oder das Netto-Gewicht entweder durch Verwiegung der Waaren ohne die Tara, oder der lettern allein, ermitteln lassen will.

Bei Flüssigkeiten und andern Gegenständen, deren Netto-Gewicht nicht ohne Unbequemlichkeit ermittelt werden kann, weil ihre Umgebung für den Transport und die Ausbewahrung dieselbe ist, wird die Tara nach dem Taris berechnet und der Zollpslichtige hat kein Widerspruchs-Necht gegen Anwendung desselben.

- 4. In Fällen, wo eine von der gewöhnlichen abweichende Verpackungsart der Waare und eine erhebliche Entfernung von dem in dem Tarif angenommenen Tarasage bemerkbar wird, ift auch die Zollbehörde befugt, die Netto-Verwiegung eintreten zu lassen.
- e) Wo bei ber Waarenburchfuhr auf furzen Stragenstrecken (Dritte Abtheilung, Abschnitt III.) geringere Zollsäge stattfinden, kann, auch wenn sonft die Abschätzung bes Gewichts nachgelaffen wird, mit Vorbehalt ber speziellen Verwiegung im Ganzen berechnet werden:

bie Traglaft eines Laftthieres zu drei Zentner, bie Ladung eines Schubkarrens zu zwei Zentner,!

- " " einspännigen Fuhrwerks zu funzehn Zentner,
- ". " " zweispannigen " zu vier und zwanzig Zentner und fur jebes weiter vorgespannte Stud Zugvieh zwölf Zentner mehr.
- IV. Bei den aus gemischten nicht seidenhaltigen Gespinnsten gesertigten Waaren muß bei der Declaration auf das darin vorhandene Material, in sosern dasselbe zu der eigentlichen Waare gehört, Ruckssicht genommen und es mussen aus Baumwolle und Leinen z., ohne Beimischung von Wolle, gesertigte Waaren nach ihren Urstoffen oder als baumwollene Waaren declarirt werden. Besteht eine Waare aus Seide oder Floretseide in Verbindung mit andern Gespinnsten aus Baumwolle, Leinen oder Wolle, so genügt die Declaration als halbseidene Waare. Die gewöhnlichen Weberkanten (Anschroten, Saumleisten, Saalband, Lisière) an den Zeugwaaren bleiben dabei und bei der Zollklassissisten außer Betracht.
- V. Sind in einem und bemselben Kollo Waaren zusammengepackt, welche verschiedenen Bollsätzen unterliegen, so muß bei der Declaration zugleich die Menge einer jeden Waarengattung nach ihrem Nettogewichte angegeben werden.

Beschieht dieß nicht, so muß entweder der Inhaber der Waaren dieselben Behufs der speziellen Revision beim Grenzzollamte auspacen, oder es mird, falls er das lettere, ungeachtet der ihm über die Volgen der Unterlassung gemachten Eröffnung, ablehnt und seine dießfällige Erklärung in den Begleitschein amtlich ausgenommen worden, im Bestimmungsorte von dem ganzen Gewicht des Kollo der Abgabensat erhoben, welcher von der am höchsten besteuerten Waare, die darin enthalten, zu erlegen ist. Ausgenommen hiervon sind: Glas, Glaswaaren, Instrumente, Porzellan, Steingut und kurze Waaren, so wie alle sprachgebrauchlich zu den kurzen Waaren (Mercerie) gehörigen, im Taris nicht als solche bezeichneten, sondern unter andern Nummern ausgeführten Gegenstände, wenn die Beschaffenheit der Emballage solcher Waaren einen ganz zuverlässigen Verschluß gestattet.

- VI. Die Declaration der fprachgebrauchlich zu den kurzen Waaren (Mercerie) gehörigen, im Tarif nicht als solche bezeichneten, sondern unter andern Nummern aufgeführten Gegenstände, als "Rurze Waaren" (Tarif, Abtheilung II. Nr. 20) soll nicht die Verzollung derfelben nach dem höheren Tarifsfatze für kurze Waaren zur Folge haben, sondern es soll die Abgaben-Entrichtung nach dem Revisionsbefunde zulässig bleiben, wenn der Zollpflichtige vor der Revision auf spezielle Ermittelung anträgt.
- VII. a) Bon Baaren, welche zum Durchgang beftimmt find, wird:
  - 1. sofern dieselben zu einer Niederlage (Pachof, Hallamt) deklarirt werden, die Durchgangsabgabe erst bei dem weitern Transport von der Niederlage erhoben;
  - 2. sofern dieselben zum unmittelbaren Durchgang beclarirt werden, erfolgt die Entrichtung ber Durchsgangsabgabe in der Regel gleich beim Eingangsamte, wo nicht aus örtlichen Rücksichten Aussnahmen angeordnet, oder, bei veränderter Richtung des Waarenzuges, Nacherhebungen beim Ausgangs- oder Backhofsamte nothig werden.
  - b) Bon Waaren, welche keine hohere Abgabe beim Eingange tragen, als die allgemeine Eingangsabgabe (1/4 Rthaler ober 521/4 Kreuzer vom Zentner), und nach der dritten Abtheilung beim Durchgange nicht mit einer geringern Abgabe belegt find, als an Eingangsabgabe ober Ausgangsabgabe, ober an beiben

- zusammengenommen bavon zu entrichten fein warbe, muffen bie Gefälle gleich beim Eingangsamte erlegt werben, vorbehaltlich ortlich er Ausnahmen, wie bei a) 2.
- c) Waaren bagegen, welche hoher belegt, ober nicht unter vorstehender Ausnahme begriffen und nach einem Orte, wo sich ein Haupt = Boll = ober Haupt = Steueramt ober eine andere competente Hebeftelle befindet, adressir sind, können unter Begleitschein-Kontrole von den Grenzämtern dorthin abgelassen und es können daselbst die Gefälle davon entrichtet werden. An solchen Orten, wo Niederlagen
  befindlich sind, erfolgt sodann die Gefälle-Entrichtung erst, wenn die Waaren aus der Niederlage
  entnommen werden sollen.
- VIII. a) Bei Mebenzollamtern erfter Klasse können Gegenstände, von welchen die Gefälle nicht über fünf Richaler oder 83/4 Gulben vom Zentner betragen, in unbeschränfter Menge eingehen.

Höher belegte Gegenstände dursen nur dann über solche Aemter eingesuhrt werden, wenn die Gefälle von dergleichen auf einmal eingehenden Waaren den Betrag von 50 Rthalern oder 87% Gulben nicht übersteigen.

Den Ausgangszoll können Rebenzollämter erfter Klasse ohne Befchrankung binfichtlich bes Betrags erheben.

b) Bei Rebenantern zweiter Rlaffe fann Getreibe in unbeschränkter Menge eingeben.

Waaren, welche mit geringeren Satzen als sechs Athalern oder 10½ Gulben vom Zentner belegt sind, und Vieh durfen über Nebenzolläntier zweiter Klasse in Mengen eingeführt werden, von welchen die Gefälle für die ganze Waarenladung oder ben ganzen Vieh= Transport den Betrag von 10 Rthalern oder 17½ Gulden nicht übersteigen.

Der Eingang von höher belegten Gegenständen ist aber nur in Mengen von höchstens zehn Pfund im Einzelnen über solche Nebenämter zuläffig, mit der Maßgabe, daß auch die Gefälle von den in einem Transport eingehenden Waaren solcher Art den Betrag von Zehn Rihalern oder  $17\frac{1}{2}$  Gulben nicht übersteigen dursen.

Den Ausgangszoll fönnen Nebenzollamter zweiter Klaffe bis zum Betrage von gehn Athalern ober 171/2 Gulben erheben.

c) Insoweit Nebenzollämter von der betreffenden oberften Finanzbehörde erweiterte Abfertigungsbefug= niffe erhalten, werden darüber geeignete Bekanntmachungen ergehen.

Die Gefälle muffen bei den Nebenzollämtern fogleich erlegt werden, insofern dieselben nicht ausnahmsweise zur Ertheilung von Begleitscheinen ermächtigt werden.

- IX. Es bleihen bei der Abgabenerhebung außer Betracht und werden nicht versteuert: alle Waqren= Duantitäten unter 1/1000 des Zentners. — Gefällbeträge von weniger als sechs Silberpfennigen oder einem Kreuzer werden überhaupt nicht erhoben. In beiderlei Beziehungen bleiben im Falle des Dig= brauchs örtliche Beschränfungen vorbehalten.
- X. Hinsichtlich bes Verhältnisses, nach welchem die Gold = und Silbermunzen der sammtlichen Vereins= ftaaten — mit Ausnahme der Scheidemunze — bei Entrichtung der Eingangs =, Ausgangs = und Durchgangs=Abgaben anzunehmen sind, wird auf die besonderen Kundmachungen verwiesen.

# Großherzoglich Badisches Megierungs-Blatt.

Carlerub'el, Mittwoch, ben 5. November 1845.

#### Inhalt.

Unmittelbare allerhöchfte Entfalliegungen Seiner Röniglichen Sobeit des Großherzogs. Lanbesberrliche Berordnung, — Proviforifdes Gefes, ben Bereinszolliarif für 1846, 1847 und 1848 betreffend.

Berfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien. Des Finang Ministeriums: — Berordnung, ben Bollgug bes provisorischen Gesetes vom 23. October, über ben Bereinszolltarif für Die nachsten drei Jahre betreffend. — Berordnung, ben Durchgangezoll auf farzen Straßen betreffend.

# Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit . des Großherzogs.

(Provisorisches Gefet, ben Bereinszolltarif fur 1846, 1847 und 1848 betreffenb.)

# Leopold, von Gottes Gnaben, Gerzog von Zähringen.

In Erwägung, daß nach S. 13 des Bollgesetes der Bereinszolltarif je von brei zu brei Jahren im Ganzen berichtigt und sodann für die nachftsolgenten drei Jahre acht Wochen vor beren Ansang von neuem herausgegeben werden muß;

in Ermägung, daß mit dem 1. Januar 1846 eine neue dreijährige Tarifsperiode beginnt; nach Ansicht des für diese Tarifsperiode von der Generalconferenz der Zollvereinsstaaten bearbeiteten und von Uns genehmigten Vereinszolltarifs, sowie der weiteren bezüglich auf einzelne Tariffape unter den Vereinsregierungen getroffenen Verabredungen;

in Betracht endlich, daß die neuen Carifsbestimmungen, so weit sie vom bestehenden Tarife abweichen und nicht schon zum Boraus ftandische Zustimmung erlangt haben, mit Borbehalt Diefer Letteren als provisorisches Geses zu verkunden find;

haben Bir beschloffen und verordnen, wie folgt:

#### Urt. 1.

Der anliegende, für die Tarifsperiode vom 1. Januar 1846 bis mit dem letten December 1848 gultige Bereinszolltarif tritt mit dem 1. Januar 1846 in Wirffamseit, soweit nicht die nächftsolgenden Artikel ausnahmsweise Anderes bestimmen.

#### Art. 2.

Bon nachsteher ben Gegenständen follen bis auf weitere Bestimmung flatt ber tarifmäßigen Gingangeabgaben bie nachstehenden Bollfage erhoben werben, als:

- a. von Waaren aus Gold ober Silber, seinen Metallgemischen, Metallbronce (echt vergospet), echten Perlen, Korallen ober Steinen gesertigt, oder mit Gold oder Silber belegt; ferner von Waaren aus rorgenannten Stoffen, in Verbindung mit Alabaster, Vernstein, Elsen- bein, Perlmutter, Schildpatt und unechten Steinen; von seinen Parfünierien, wie solche in kleinen Gläsern, Kruken u. s. w. im Galanteriehandel und als Galanteriewaaren geführt werden; von Stutzuhren, mit Ausnahme derer in hölzernen Gehäusen; von Kron- leuchtern mit Bronce, Gold oder Silberblatt; von Fächern; von künftlichen Blumen und zugerichteten Schmuckseden (Position 20. des Tariss) 175 fl. (100 Thaler) für den Zentner;
- b. von lebernen handschuhen (Position 2.. d. Des Tarifs) 77 fl. (44 Thaler) für ben Bentner;
- c. von Frangbranntwein (Bosition 25. b. bes Tarife) 28 fl. (16 Thaler) fur ben Zentner;
- d. von Papiertopeten (Bofition 27. d. bes Tarife) 35 fl. (20 Thaler) fur ben Bentner.

21 rt. 3.

Hinsichtlich ber Eingangszollsätze für Zuder und Syrup verbleibt es bei bem Gesetze vom 1. Juli 1844 (Regierungsblatt 1844, Seite 107).

Mrt. 4.

Das Finanzministerium hat für ben Bollzug Sorge zu tragen. Gegeben zu Carlerube, in Unserem Staatsministerium ben 23. October 1845.

# Leopold.

Regenauer.

Auf allerhöchsten Befehl Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs: Buchler.

# Verfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien.

# Berordnung.

(Den Bollzug bes provisorischen Gesetzes vom 23. b. Mt. über ben Bereinszolltarif fur bie nachsten brei Jahre betreffenb.)

Unter hinweisung auf vorstehendes provisorisches Gefet vom 23. d. M., ben Bereinszolltarif für 1846, 1847 und 1848 betreffend, wird zu beffen Bollzug verortnet, mas folgt:

S. 1.

Alle bis jest in Kraft befindlichen besonderen Bestimmungen, wonach verschiedene Gegenstande im Berkehr mit einzelnen fremden Staaten oder an einzelnen Grenzstrecken anderen als ben tarifmäßigen Bollen unterliegen, bleiben forthin und bis auf Weiteres in Wirksamkeit. XXXV,

Dies ist namentlich ber Fall bei ben, ben Berkehr mit ber Schweiz betreffenden Verordnungen vom 10. December 1835 (Regierungsblatt 1835, Seite 465) und vom 25, Januar 1838 (Regierungsblatt 1838, Seite 57).

6. 2

Alle vom 1. Januar k. J. an statt findenden Zollabfertigungen, bei welchen entweder ber tarismäßige Boll oder nach den unter S. 1 erwähnten besonderen Bestimmungen ein gewisser Pheil des tarismäßigen Bolles zu entrichten ist, geschehen auf den Grund des provisorischen Gesetzes und des demselben beigefügten neuen Taris.

**§.** 3.

Die nach der Anmerkung 2 zu Nr. 39 ber zweiten Tarifsabtheilung für Grenzbewohner zugestandene Ermäßigung des Eingangszolls von mageren Ochsen kömmt an der Grenzlinie von Lintau bis Schusterinsel auch für Bewohner des Binnenlands in Anwendung und es besteht übers dies an dieser Grenzlinie rücksichtlich der Vieheinsuhr aus der Schweiz die erweiterte Begünstigung des Artikels 1, Sat 1 der Verordnung vom 25. Jayuar 1838.

S. 4.

Das nach S. 14 des Zollgeses zur richtigen Anwendung des Zolltariss bienende amtliche Waarenverzeichniß ist auf den Grund des neuen Tarises durchgesehen und berichtigt. Es wird bem Zollbehörden demnächst zur Nachachtung zugestellt und kann alsbann auch von jedem Dritten im Wege des Buchhandels erworhen werden.

**S**. 5.

Die großherzogliche Bollvirention ift angewiesen, hiernach die Bollbehörben zu instruiren, auch ben Vollzug zu überwachen.

Carlerube, ben 27. October 1845.

Minifterium ber Finangen.

Vdt. Blod.

# Berordnung.

(Den Durchgangezoll auf furzen Strafen betreffenb.)

Nach Abschnitt III. der britten Abtheilung des Bereinszolltarifs für 1846, 1847 und 1848 ift ben obersten Finanzbehörden der betheiligten Regierungen vorbehalten, bei der Waarendurchsuhr auf Straßen, welche das Bereinsgebiet auf kurzen Strecken durchschneiden und für welche die örtlichen Berhältnisse eine weitere Ermäßigung der Durchgangsgefälle oder deren Berwandlung in eine nach Pferdesladung zu entrichtende Controlgebühr erfordern, solche Ermäßigungen anzuordnen und zur allgemeinen Kunde zu bringen.

Demgemäß wird verordnet und bekannt gemacht, mas folgt:

S. 1,

Bu ben im III. Abschnitt ber britten Tarifsabtheilung nur allgemein bezeichneten Strafen, für welche weitere Ermäßigungen ber Durchgangegefälle zugeftanben finb, gehören:

1. Die Straffen, welche öfilich bes Straffenzugs von Balbfagen nach Pfronten, biefen einge=

schlossen, ein = und austreten:

- 2. Die Straffen, welche das Bereinsgebiet auf ber Linie von Kehl bis Mittenwald einschließlich ober füblich biefer Linie berühren;
- 3. die Straffen von den Rheinhafen zu Mainz und Bicbrich, von den am linken oder rechten Rheinufer oberhalb Mainz gelegenen Hafen, so wie von den Main = und Neckarhafen über die Grenzlinie von Neuburg a. R. bis Mittenwald (Diesen Ort eingeschloffen);

4. die Straßen, welche von Mainz und Biebrich, ober von einem Rheinhafen oberhalb Mainz

nach einem höher gelegenen Rheinhafen führen;

5. die Straffen, welche auf ber füdlichen Grenzlinie von Schusterinsel einschließlich bis zur Donau (Diese eingeschlossen) ein = und ausmunden.

S. 2

Die Durchgangsabgabe auf fammtlichen, im §. 1 bezeichneten turgen Strafen beträgt einen balben Rrenger vom Zentner.

S. 3.

Gegenwärtige Bestimmungen treten vom 1. Januar f. J. an in Wirksamkeit. Die großherzogliche Zollbirection ist mit dem Bollzuge beauftragt. Carlerube, ben 27. October 1845.

Ministerium ber Finangen.

Regenaner.

Vdt. Glod.

# Großherzoglich Badisches

# Regierungs-Blatt.

Carlerube, Freitag, ben 7. November 1845.

#### Inhalt.

Unmittelbare allerhöchfte Entschließungen Seiner Röniglichen Sobeit des Großberzos. Dienfinachrichten. Berfügungen und Bekanntmachungen der Winifterien. Bekanntmachungen des Minifteriums des großberzoglichen Dauses und der auswärtigen Angelegenheiten, den Dan dels ver trag mit dem Königreiche Portugal betreffend. — Die Errichtung von Eisenbahnhaltpunkten zu Ottersweier, Bindschläg, Friesenheim und Perdolzheim betreffend. — Des Finanzministeriums: — Die Austölung der, Domänenverwaltung Unteröwisheim betreffend.

Diensterlediaungen. —

# Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs.

# Dienfinadrichten.

Seine Ronigliche Sobeit ber Großbergog haben Sich .

unter bem 21. Juni b. 3.

allergnadigft bewogen gefunden, ben Handelsmann Friedrich Alexander Gontard zu Leipzig zu Allerhöchft3brem Conful dafelbft zu ernennen;

unter bem 23. October I. 3.

ben Amtsaffeffor von Stein in Schwetzingen, wegen anhaltender Kranklichkeit, feiner Dienstellung bis zu seiner Wiederherstellung zu entheben;

den Affessor Nicola bei dem Oberamte Heidelberg, aus dem Staatsdienste zu entlassen; die zweite Lehrerstelle an dem Padagogium und der höheren Bürgerschule in Pforzheim dem Lehrer Helfrich an dieser Anstalt, unter Ernennung desselben zum Professor, und

Die hierdurch erledigte britte Lehrerstelle bem Lehrer Friedrich Burghard Schumacher an bem Padagogium in Durlach zu übertragen;

Die evangelische Pfarrei Gaiberg, Decanate Nedargemund, bem Pfarrer Bimmermann in Palmbach,

bas zweite Caplaneibeneficium zu Dehningen, Bezirksamts Radolphzell, bem Pfarrer Carl Clavel zu hondingen,

bie fatholliche Pfarrei Rheinsheim, Bezirksamts Philippsburg, bem Pfarrer Ambros Schmith zu Malich, zu verleiben; endlich

bem zwischen bem Pfarrer Maximilian Burth zu Schapbach, Bezirksamte Bolfach, und bem Pfarrer Carl Schmid zu Rugbach, Bezirksamts Tryberg, zu Stande gekommenen Tausch ihrer bermaligen Pfrunden, Die bochftlandesherrliche Genehmigung zu ertheilen.

# Verfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien.

(Den Sandelevertrag mit bem Ronigreiche Bortugal betreffenb).

In Gemagheit allerhochfter Entschliegung Seiner Roniglichen Sobeit bes Groß= bergogs wird ber zwischen bem Großbergogthume und bem Königreiche Bortugal am 7. Juni b. 3. Bu Berlin abgeschloffene und beiderseits ratificirte Sandelsvertrag nachstehend zur öffentlichen Renntniß gebracht.

Carlernhe, ben 6. October 1845.

Ministerium bes großherzoglichen Saufes und ber auswärtigen Angelegenheiten. von Dusch.

Vdt. Turdheim.

Son Allesse Royale le Grand-Duc Seine Konigliche Hohrit ber Großherzog von Baben, Bergog von Bahringen de Bade, Duc de Zæhringen etc. etc. etc. 2C. 2C. 2C.

und Algarvien

und

Sa Majesté la Reine de Portugal et Ihre Majestat die Königin von Portugal des Algarves

Egalement animés du désir de resserrer de plus en plus les liens d'amitié qui unissent les deux pays, et d'etendre les relations commerciales entre Leurs Etats et sujets respectifs, ayant résolu de conclure un traité de commerce, ont à cet effet nommé Leurs Plenipotentiaires, savoir:

gleichmäßig von bem Bunfche befeelt, Die Banbe ber Freundschaft, welche die beiben Kronen ver= binden, enger zu knupfen und die Handelsbeziehungen zwischen 3bren beiberfeitigen Staaten und Unterthanen zu erweitern, find übereinge= tommen, einen Sandelsvertrag abzuschließen, und haben zu biefem 3mede zu Bevollmachtigten ernaunt:,

XXXVI. 301

de Bade:

Son aide de camp le colonel Charles de Frankenberg-Ludwigsdorf, Son envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près la Cour royale de Prusse, Chevalier de l'ordre pour le mérite militaire de Charles Frédéric et Commandeur de première classe de l'ordre du Lion de Zæhringen, chevalier de l'aigle rouge de seconde classe et de l'ordre de Saint Jean de Prusse, \* Chevalier de l'ordre Imperial de Russie de Saint Wladimir de quatrième classe, Commandeur de l'ordre du mérite civil de la couronne de Bavière et Commandeur de seconde classe de l'ordre de Louis de la Hesse Grand-Ducale, et

# Sa Majesté très-fidèle:

Le Sieur Simon da Silva Ferraz de Lima e Castro, Baron de Renduffe, Pair et Grand du royaume de Portugal, de son conseil, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi de Prusse, Commandeur des ordres du Christ et de notre Dame de la conception de Villa-Viçosa, Grand-croix des ordres de l'aigle rouge de Prusse, du mérite de Saxe, du Faucon blanc de Saxe Weimar, de Louis de Hesse, de l'ordre de la branche Ernestine de Saxe, décoré de l'ordre du Nichani-Iftihar etc.

lesquels, après s'étre communique leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme sont convenus des articles suivants:

Son Altesse Royale le Grand-Duc Seine Königliche Sobeit ber Großherzog von Baben:

> Allerhöchst Ihren Flügeladjutanten Carl von Frankenberg - Lubwigsborf, Aller= höchft 3bren außerorbentlichen Befandten und bevollmächtigten Minifter am toniglich preufifden Sofe, Ritter bes militarifden Carl-Friedrich = Berbienftorbens und Commandeur erfter Claffe bes Orbens vom Babringer Löwen, Ritter bes foniglich preußischen rothen Ablerorbens zweiter Claffe und St. Johan . niterordens, Ritter bes falferlich ruffifchen St. Blabimirorbens vierter Claffe, Commanbeur bes Civilverdienftorbens ber bayerischen Krone und Commanteur zweiter Claffe bes großberzoglich beffischen Ludwigsorbens, und

# Ihre Allergetreuefte Majeftat:

Den herrn Simon ba Silva Ferrag be Lima e Caftro, Baron von Ren= Duffe, Pair und Granbe bes Ronigreichs Portugal, Mitglieb Allerhochft 3bres Confeile, Ihren außerorbentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minifter bei Seiner Majeflat bem Ronige von Preugen, Commanbeur bes Christusorbens und bes Ortens ber Empfangniß von Villa - Vicofa, Groffreng bes foniglich preußischen rothen Ablerorbens, bes foniglich fachfifden Civilverdienftorbens, bes großbergoglich Sachfen Beimar'ichen Kalfenorbens, bes großherzoglich beffischen Lubwigsorbens und bes Berzoglich Sachsen= Erneftinifden Sausorbens , Inhaber bes Orbens bes Richani = Iftibar 2c.,

welche, nachdent fie fich ihre Bollmachten mitge= theilt und folde in guter und gehöriger Form befunden haben, über die folgenden Artifel übereingefommen finb.

## Article 1.

Il y aura liberté réciproque de commerce entre les Etats de Son Altesse Royale le Grand-Duc de Bade et ceux de Sa Majesté Très-Fidèle.

Les sujets de chacune des deux hautes parties contractantes pourront séjourner et résider dans quelque partie que ce soit des dits territoires pour y vaquer à leurs affaires, et ils jouiront à cet effet de la même sécurité et de la même protection que les nationaux, en payant toute-fois les mêmes impôts et en se conformant aux lois et ordonnances du pays, ainsi qu'aux règlemens de commerce qui y sont ou seront en vigueur.

#### Article 2.

Il ne sera imposé d'autres ni de plus forts droits sur l'importation légalement faite dans le Royaume de Portugal, y compris les îles des Açores de Madère et de Porto-Santo, des articles provenant du sol ou de l'industrie du Grand-Duché de Bade et il ne . ber Erzeugniffe bes Bobens ober bes Runftfleißes sera imposé d'autres ni de plus forts droits sur l'importation dans le Grand-Duché de Bade des articles provenant du sol et de l'industrie du royaume de Portugal et de ses domaines et possessions, que ceux qui sont ou seront imposés sur les mêmes articles provenant du sol et de l'industrie de la nation la plus favorisée.

Le même principe sera observé à l'égard des droits d'exportation et de transit.

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à ne point frapper de prohibition, soit l'importation d'aucun article provenant du sol ou de l'industrie de l'autre pays, soit l'exportation d'aucun article de commerce

## art. 1.

Es foll gegenseitige Freiheit bes Sanbels zwischen ben Staaten Seiner Roniglichen Sobeit bes Großherzogs von Baten und benen Ihrer Allergetreucften Majeftat befteben.

Die Unterthanen eines jeden ber beiden hoben Contrabenten sollen in jedem Theile der gebachten Gebiete fich aufhalten und Wohnsty nehmen burfen, um bort ihre Befchafte zu beforgen, und fie follen zu Diefem Bebuje berfelben Sicherheit und beffelben Schupes wie bie Inlander genießen, bagegen aber auch biefelben Abgaben entrichten, und fich ben Gefeten und Verordnungen bes Lanbes, so wie ben auf ben Berkehr bezüglichen Reglements, welche baselbft bestehen ober in Bufunft erlaffen werben, unterwerfen.

#### 21 rt. 2.

Auf die gesetlich flatifindende Ginfuhr ber Erzeugniffe bes Borens ober bes Runftfleißes bes Großherzogthums Baben in bas Königreich Portugal mit Ginschluß ber Inseln Dlabeira, Borto Santo und ben Azoren, so wie auf bie Einfuhr des Königreichs Portugal und feiner Gebietstheile und Besitzungen in bas Großherzogthum Baben, follen meder antere, noch höhere Abgaben gelegt werben, als bicjenigen, welche auf Dieselben Artifel, wenn fie Erzeugnisse bes Bobens ober bes Runftfleißes der begunftigteften Nation find, gelegt find ober gelegt werden möchten.

Derfelbe Grundfat foll in Betreff ber Abgaben von der Ausfuhr und von tem Durchgange beobach= tet merben.

Die hohen contrabirenden Theile verpflichten fich, weter die Ginfuhr irgend eines Artitels welcher bas Erzeugniß bes Bobens oder bes Runftfleifes tes anberen Landes ift, noch bie Ausfuhr irgend eines Sandelsartifels nach bem XXXVI.

vers l'autre pays, à moins que les mêmes prohibitions ne s'étendent également à tout autre Etat Européen.

#### Article 3.

Les produits venant du Grand-Duché de Bade, dont il est fait mention dans l'article précédent, devront être accompagnés de certificats d'origine à délivrer par les Consuls ou Agents Consulaires Portugais, ou par les autorités Badoises compétentes, dûment légalisés par les susdits Consuls.

### Article 4.

Les Hautes Parties Contractantes sont convenues que l'une n'accordera à l'avenir à d'autres nations par rapport au commerce aucun privilège, aucune faveur ou immunité qui ne soient aussi et à l'instant étendues aux sujets de l'autre, gratuitement si la concession a été gratuite, ou avec une juste et convenable compensation à défaut d'équivalent si la concession a été conditionelle. Il est entendu particulièrement que dans le cas où l'un des deux Gouvernemens accorderait à un autre Etat des diminutions de droits sur ses produits du sol ou de l'industrie, ou lui concéderait d'autres avantages ou faveurs spéciales en fait de commerce à la suite d'un traité de commerce ou d'une convention spéciale et cela en compensation de diminutions de droits, avantages ou faveurs accordés par cet autre Etat, l'autre des deux Gouvernemens ne pourra demander les mêmes avantages et facilités pour le commerce de ses sujets qu'en offrant à défaut de pareils avantages de même étendue et qualité, des équivalens ou compensations à assurer dûment par un arrangement particulier entre les deux Gouvernemens.

anderen Lande, mit einem Berbote zu belegen, wenn nicht dieselben Berbote sich gleichmäßig auf jeden anderen europäischen Staat erftreden.

#### Mrt. 3.

Die aus dem Großherzogthume Baben fommenben, in dem vorhergehenden Artifel ermähnten, Erzeugnisse sollen von Ursprungszeugnissen begleitet sein, welche von den portugiesischen Consuln, oder Consularagenten oder von den competenten badischen Behörden verabsolgt werden, und von den vorbesagten Consuln gehörig beglaubigt sein mussen.

#### Artifel 4.

Die hohen contrabirenden Theile find übereingekommen, bag feiner von ihnen in Bufunft anderen Nationen in Beziehung auf ben Sanbel irgend ein Privileg, irgend eine Begunftigung ober Befreiung gemahren will, welche nicht auch und fofort auf die Unterthanen des anderen Theils in Unwendung gefett murben, und gwar unentgeltllich, wenn die Bewilligung unentgeltlich gefcheben ift, ober, wenn lettere gegen ein Mequi= valent ftattgehabt bat, gegen Bemabrung beffelben Aequivalents, ober, in beffen Ermangelung, einer billigen und angemeffenen Bergeltung. 3usbefon= bere ift man barüber einverstanden, bag in bem Falle, wo die eine ber beiden Regierungen einem anberen Staate. in Folge eines Banbelsvertrags over einer besonderen Uebereinfunft, und gur Bergeltung gewiffer von biefem anberen Staate gewährten Abgabenermäßigungen, Bortheile ober Begunftigungen, auch ihrersetts Ermäßigungen ber Abgaben auf beffen Erzeugniffe bes Bobens ober bes Runftfleißes bewilligen, ober bemfelben andere Bortheile ober besondere Begunftigungen in Beziehung auf Sandel zugefteben follte, bie anbere ber beiben Regierungen biefelben Bortheile und Erleichterungen nur bann für ben Sandel ihrer Unterthanen foll in Unspruch nehmen konnen, wenn

## Article 5.

Chacune des Hautes Parties Contractantes accorde à l'autre la faculté d'avoir dans ses ports et places de commerce des Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents de commerce, tout en se reservant le droit d'excepter de cette concession tel endroit qu'elle jugera à propos.

Les dits Agents consulaires, de quelque classe qu'ils soient, et dûment nommés par leurs Gouvernemens respectifs, dés qu'ils auront obtenu l'exéquatur du Gouvernement sur le territoire duquel ils doivent résider, y jouiront, tant pour leurs personnes, que pour l'exercice de leurs fonctions, des privilèges, dont y jouissent les Agents Consulaires de la même catégorie de la nation la plus favorisée.

#### Article 6.

Les sujets de chacune des Hautes Parties Contractantes, qui ont ou auront à toucher des héritages dans les territoires de l'autre ou qui en feront sortir leurs propriétés ou effets quelconques, ne payeront d'autres droits, charges ou impôts que ceux qui seront payés par les nationaux en pareille circonstance.

#### Article 7.

Le présent traité restera en vigueur jusqu'au premier Janvier 1848. Si l'une des Hautes Parties Contractantes n'a pas ansie, in Ermangelung gleicher Bortheile von bers selben Art und Ausdehnung, Aequivalente und Bergeltungen anbietet, welche durch ein besons beres Uebereinkommen zwischen den beiden Resgierungen gehörig festzustellen seyn wurden.

### Artifel 5.

Ein jeder der hohen contrahirenden Theile gefteht bem anderen die Befugniß zu, in seinen Häfen und Handelsplägen General-Consuln, Consuln, Vice-Consuln oder Handelsagenten zu haben, behält sich jedoch das Recht vor, von dieser Besugniß nach seinem Ermessen einen oder den andern Ort auszunehmen.

Die gedachten Consular-Agenten jeder Classe sollen, sobald sie von ihren respectiven Regierungen in gehöriger Form ernannt sind und das Exequatur von derjenigen Regierung, in deren Gebiete sie residiren sollen, erhalten haben, daselhst sowohl für ihre Personen als auch hinsichtlich ihrer Amtsperrichtungen, derselben Privilegien, wie die derselben Classe angehörenden Consular-Agenten der begünstigtesten Nation, genießen.

## Artifel 6.

Die Unterthanen eines jeben ber hohen contrabirenden Theile, welche in dem Gebiete des anderen Theiles jest oder in Zukunft Erbschaften zu erheben haben, oder welche ihr Eigenthum oder Effecten irgend einer Art von dort herausziehen wollen, sollen keine anderen Abgaben, Lasten oder Auslagen entrichten, als solche, welche unter gleischen Umständen von den Inlandern zu entrichten seyn wurden.

#### Artifel 7.

Der gegenwärtige Bertrag soll bis zum 1. Januar 1848 in Kraft bleiben. Wenn ber eine ber hohen contrahirenden Theile nicht bem anderen noncé à l'autre par une notification officielle son intention d'en faire cesser l'effet six mois avant le premier Janvier 1848, il continuera à être obligatoire jusqu'au premier Janvier 1854. A partir du premier Janvier 1854 le traité ne cessera d'être en vigueur que douze mois après que l'une des Hautes Parties Contractantes aura déclaré à l'autre son intention de ne plus vouloir le maintenir.

#### Article 8.

Le présent traité sera ratifié par les Hautes Parties Contractantes et les ratifications en serout échangées à Berlin, dans l'espace de trois mois après la signature ou plutôt si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Berlin le 7. Juin 1845.

(signé) de Frankenberg. (signé) Renduffe.

(.L S.)

(L. S.)

seine Absicht, die Wirksamkeit des Vertrages aufshören zu lassen, mittelst einer officiellen Erklärung sechs Monate vor dem 1. Januar 1848 angezeigt haben sollte, so wird der Vertrag dis zum 1. Januar 1854 verbindlich bleiben. Von dem 1. Januar 1854 an soll derselbe seine Rechtsbeständigkeit nicht anders verlieren, als zwolf Monate nachdem der eine der hohen contrahirenden Theile dem anderen seine Absicht erklärt haben wird, ihn nicht serner aufrecht halten zu wollen.

#### Artifel 8.

Der gegenwärtige Vertrag wird von den hohen contrahirenden Theilen ratificirt, und die Ratifizationen desselben sollen zu Berlin binnen drei Mosnaten nach der Unterzeichnung oder wo möglich noch früher ausgewechselt werden.

Bur Urkunde beffen haben die beiderfeitigen Bevollmächtigten den Vertrag unterzeichnet und ihre Siegel beigefügt.

So geschehen zu Berlin ben 7. Juni 1845.

(gez.) von Frankenberg. (gez.) Renduffe.

(L. S.)

(L. S.)

(Die Errichtung von Gisenbahnhaltpunkten zu Ottereweier, Windschlag, Friesenheim und Berbolzheim betr.)

Rachdem Seine Königliche hoheit der Großherzog durch allerhöchste Entschließungen aus großherzoglichem Staatsministerium vom 7. August 1. J. Nr. 1410 und vom 13. v. Mr. 1694 die Errichtung von Eisenbahnhaltpuncten zu Ottersweier, Windschläg, Friesenheim und herbolzheim gnädigst zu bestimmen geruht haben, sind mit dem 15. 1. M. an den genannten Orten Billetausgabebureaux errichtet und solche dem Bezirke des Posts und Eisenbahnamtes Offenburg zugewiesen worden, was hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gesbracht wird.

Carleruhe, ben 21. Dctober 1845.

Ministerium bes großherzoglichen Hauses und ber auswärtigen Angelegenheiten. von Dusch.

Vdt. Zuraheim.

(Die Auftosung ber Domanenverwaltung Unterowieheim betreffenb.)

Seine Rönigliche Hoheit ber Großherzog haben burch allerhöchste Entschließung aus großherzoglichem Staatsministerium vom 10. b. M. die Auslösung ber Domainenverwaltung Unterdwisheim auf ben 1. Janner 1846 anzuordnen und zu bestimmen geruht, daß ber Bezirk berselben unter die Domainenverwaltungen Bruchsal und Bretten vertheilt werte. Demgemäß werden vom 1. Jänner fünstigen Jahrs an die gegenwärtig zur Domainenverwaltung Unteröwisheim gehörigen Orte Unteröwisheim, Oberdwisheim, Obenheim, Cichelsberg, Tiefenbach, Elsenz, Berwangen, Ittlingen und Richen dem Bezirke der Domainenverwaltung Bruchsal, bagegen die Orte Bahnbrücken, Gochsheim, Lands-hausen, Oberacker, Rohrbach, Münzesheim, Abelshofen, Flehingen, Gonzbelsheim, Menzingen, Sickingen und Sulzselb dem Bezirke der Domainenverwaltung Bretten angehören, was hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Carleruhe, ben 17. October 1845.

Ministerium ber Finangen.

Vdt. Pfeilftider.

# Dienfterlebigungen.

Durch bas am 5. Dezember 1838 erfolgte Ableben bes Pfarrers Josef Reller ist die katholische Pfarrei Schelingen, Amts Breisach, in Erledigung gekommen. Dieselbe hat ein beiläusiges Einkommen von 1,100 fl.; es lastet jedoch auf der Pfründe ein zu vier Prozent verzinsliches Bauprovisorium von 8,000 fl., welches von dem jeweiligen Pfründnießer durch eine Abgabe von jährlichen 350 fl., wovon jeweils vorerst die Jinse abgerechnet werden, zu tilgen ist. Die Bewerder um diese Pfarrei haben sich durch die Regierung des Oberrheinkreises bei dem katholischen Oberkirchenrathe innerhalb sechs Wochen nach Vorschrift zu melden.

Durch die Beförderung des Pfarrers Michael Gagg auf die Pfarrei Thiengen ist die fatho = lische Pfarrei Biechs, Bezirksamts Blumenfeld, mit einem beiläufigen Einkommen von 700 fl. erlediget worden. Die Bewerber um diese Pfarrei haben sich sowohl durch das erzbischöfliche Ordinariat, als auch durch die Regierung des Seekreises bei dem katholischen Oberkirchenrathe binnen sechs Wochen vorschriftsmäßig zu melden.

Durch die Beförderung des Pfarrers Franz Laver Moutel ift die fatholische Pfarrei Krankingen, Umts Bonndorf, mit einem jährlichen Ertrage von beiläufig 700 fl. erledigt worden. Die Bewerber um dieselbe haben sich binnen sechs Wochen durch die Regierung des Seckreises bei dem katholischen Oberkirchenrathe nach Vorschrift zu melden.

Durch ben Tob bes Pfarrers Herrer ift bie evangelisch'e Pfarrei Allmannsweier, Decanats Mahlberg, mit einem Competenzanschlage von 2,063 fl. 36 fr., worauf jedoch eine von dem ernannt werdenden Pfarrer zu übernehmende Schuld von 428 fl. 10 fr. ruht, in Erledigung gekommen. Die Bewerber um diese Pfarrei haben sich binnen sechs Wochen vorsschriftsmäßig zu melben.

# Großherzoglich Badisches

# Regierungs-Blatt.

Carlerube, Montag, ben 10. November 1845.

#### Inhalt.

Unmittelbare allerhöchste Eutschliestungen Seiner Röniglichen Sobeit des Großherzogs. Landesberrliche Berordnungen: — die Ernennung des Prafidenten, so wie der Bice-Prasidenten der erften Rammer der Standesversammlung betreffend. — Die Ernennung von acht Mitgliedern zur erften Rammer für die bevorstehende Standeversammlung betreffend. — Dienst-Rachrichten.

Berfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien. Belanntmachung des Ministeriums des großberzoglichen hauses und ber auswärtigen Angelegenheiten, den Bundesbeschluß wegen der außerhalb des deutschen Bundes in deutscher Sprace erscheinenden Oruckschriften betreffend. — Des Ministeriums des Innern, die Bornahme der Bahl eines Abgeschneten zur ersten Kammer der Ständeversammlung aus den Grundherren oberhalb der Murg betreffend. — Die Staatspräsung im Forft ache für das Jahr 1845 betreffend.

# Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs.

(Die Ernennung bes Prafibenten und ber Bice - Prafibenten fur bie erfte Rammer ber Standeversammlung betreffenb.)

# Leopold, von Gottes Gnaden,

Großherzog von Baben, Bergog von Babringen.

Wir ernennen zum Präsidenten ber ersten Kammer Unserer Ständeversammlung für die Dauer des nächsten Landtages, Unseres geliebten Herrn Bruders, des Markgrafen Wilhelm, Großherzogliche Hoheit und Liebden, sodann zum ersten Vice-Präsidenten, Unseres Herrn Betters und Schwagers, des Fürsten von Fürstenberg, Durchlaucht und Liebden und zum zweiten Vice-Präsidenten Unseren Staatsrath Wolff.

Wir beauftragen Unfer Ministerium bes Innern, Diese Ernennungen seiner Zeit zur Kennt= niß ber ersten Kammer zu bringen.

Begeben zu Carlerube, in Unferem Staatsministerium ben 7. November 1845.

# Leopold.

Mebenins.

Auf allerhöchsten Befehl Seiner Königlichen Hoheit bes Großherzogs: Buchler.

(Die Ernennung von acht Mitgliebern in die erfte Rammer ter Standeversammlung betreffenb.)

## Leopold, von Gottes Gnaben,

Großherzog von Baben, Bergog bon Babringen.

Wir haben Uns in Gefolge ber SS. 27- und 32 ber Berfaffungeurkunde allergnadigft bewogen gefunden, für die bevorstehende Ständeversammlung zu Mitgliedern der ersten Kammer von
Unserer Seite zu ernennen:

- 1. Unferen General-Lieutenant und General-Abjutanten Freiherrn von Lafollape;
- 2. Unseren Staatsrath Wolff;
- 3. Unferen Prafibenten ber Oberrechnungefammer, Schippel;
- 4. Unferen Gebeimenrath Rluber;
- 5. Unferen Geheimenrath Bogel;
- 6. Unferen Generalmajor Freiherrn von Sifder;
- 7. Unferen hofmarfcall, Freiherrn Goler von Ravensburg;
- 8. Unferen Rammerherrn und Oberforftrath Freiherrn von Gemmingen.

Bir beauftragen Unfer Ministerium bes Innern, biese Unfere bochfte Entschließung vorfiebend benannten Personen und seiner Beit ber ersten Rammer zu eröffnen.

Begeben zu Carlerube, in Unferem Staatsminifterium, ben 7. Dovember 1845.

# Leopold.

Mebenins.

Auf allerhöchsten Befehl Seiner Königlichen Hoheit bes Großherzogs: Budler.

## Dienstnachrichten.

Seine Königliche Hoheit ber Großherzog haben allergnäbigst geruht: burch höchste Orbre vom 28. October b. 3.

ben Obersten Schuberg in ber Artilleriebrigabe jum Commandeur berfelben zu ernennen; ben Major Gerber im ersten Infanterieregiment.

den Major Solz im Leib-Infanterieregiment

zu Dberftlieutenanten;

ben Rittmeifter von Doxat im Dragonerregiment Großherzog,

ben Hauptmann Dreper vom Leib-Infanterieregiment, unter Berfetzung zum zweiten Infanterieregiment,

ben Haupt mann holz vom Leib-Infanterieregiment, unter Verfetzung zum vierten Infanterieregiment, zu Majoren; bie Dberlieutenante von Ehrenberg im zweiten Infanterieregiment,

von Reubronn im Leib-Infanterieregiment,

Britich vom vierten Infanterieregiment, unter Werfepung jum Leib-Infanterieregiment,

von Degenfelb im erften Infanterieregiment,

Bayer in ber Ingenieur-Section bes Generalquartiermeifterftabs,

von Shilling im erften Infanterieregiment,

von Abelsheim im Leib-Infanterieregiment,

zu Hauptmannern und

bie Lieutenante Duller im erften Infanterieregiment,

Solg im Leib=Infanterieregiment,

Souberg in ber Ingenieur-Section bes Generalquartiermeifterflabs,

von Clogmann im britten Infanterieregiment,

Rapferer im vierten Infanterieregiment,

Eifenlohr im zweiten Infanterieregiment,

von Reifchach im erften Infanterieregiment,

von Stetten im Generalquartiermeisterftab commanbirt,

von Rabert in der Artilleriebrigade

gu Oberlieutenanten zu beförbern;

ben Major von Borbed vom zweiten Infanterieregiment zum vierten Infanterieregiment, ben Sauptmann 2. Claffe von horabam vom vierten zum zweiten Infanterieregiment.

ben hauptmann Reller vom Leib-Infanterieregiment jum vierten Infanterieregiment

zu versegen;

ferner:

durch höchste Orbre von bemfelben Tage

ben Major Rigel vom vierten Infanterieregiment, in Ruhestand zu versetzen, unter Ertheilung ber Erlaubniß bie Uniform ber Suite ber Infanterie zu tragen.

Seine Königliche hoheit ber Großberzog haben Sich allergnäbigft bewogen gefunden, durch allerhöchste Staatsministerial-Entschließungen

unter bem 30. October b. 3.

ben Geheimenrath, Professor Dr. Creuger in Beibelberg, seines vorgerückten Alters wegen, unter besonderer allerhoch fter Anerkennung seiner ruhmlichen Leistungen, in ben Ruhestand zu versegen;

ben Hofgerichtsrath Grafle zu Constanz der Function eines Substituten des Staatsanwalts bei bortigem Hofgerichte zu entheben und diese Function bem Hofgerichtsaffessor Faller baselbst zu übertragen;

ben außerordentlichen Professor Dr. Seder an der Universität Freiburg, jum ordentlichen Professor zu ernennen;

ben Domanenverwalter Cavallo von Unterdwisheim, auf bie Domanenverwaltung Rabolfzell zu versetzen, und

ben Domanenverwalter Engesser in Radolfzell einstweilen und bis zu eintretender Gelegenheit anderweiter Verwendung, zur Revision der Zehntsection einzuberufen.

## Verfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien.

(Den Bundesbeschluß wegen ter außerhalb des beutschen Bundes in deutscher Sprache erscheinenden Druckschriften betreffend.)

Nachbem die Bundesversammlung in der dritten Sitzung vom 18. Januar v. J. sämmtlichen Bundesregierungen die sorgfältige Handhabung des Bundesbeschlusses vom 5. Juli 1832, besagend:

"Reine in einem nicht zum beutschen Bunde gehörigen Staate in deutscher Sprache im Drucke erscheinende Zeit= oder nicht über zwanzig Bogen betragende soussige Druckschrift politischen Inhalts darf in einem Bundesstaate, ohne vorgängige Genehmhaltung der Resgierung besselben, zugelassen oder ausgegeben werden; gegen die Uebertreter des Verbots ist eben so, wie gegen die Verbreiter verbotener Druckschriften zu versahren, "

neuerdings empfohlen bat, fo wird biefer Bundesbeschluß in Gemäßheit allerhochster Entschließung aus großherzoglichem Staatsmininifterium vom 11. b. M. hiermit öffentlich verfundet.

Carlerube, ben 21. October 1845.

Ministerium bes großherzoglichen Saufes und ber auswärtigen Angelegenheiten.

von Dusch.

Vdt. Turdbeim.

(Die Bornahme ber Bahl eines Abgeordneten gur erften Rammer ber Standeversammlung aus ben Grundherren ob erhalb ber Murg betreffenb.)

Seine Königliche Hoh eit ber Großherzog haben nach allerhöchster Entschließung aus großherzoglichem Staatsministerium vom 7. b. M. Nr. 2020, auf die Anzeige des Freiherrn Christian von Türkheim in Freiburg über die Niederlegung seiner Stelle als Abgeordneter des grundherrslichen Abels zur ersten Kammer der Ständeversammlung allergnädigst geruht, den Regierungsrath Grasen von Kagenet daselbst zum landesherrlichen Commissär, behufs der Ginleitung und Vollzgiehung der Wahl eines andern Abgeordneten an die Stelle des Ausgetretenen, zu ernennen.

Carlerube, ben 7. Rovember 1845.

Ministerium bes Innern.

Mebenins.

Vdt. Buisson.

(Die Staatsprüfung im Forft fache fur bas Jahr 1845 betreffenb.)

Der Anfang ber dießjährigen Staatsprüfung im Forstsache ift auf Montag den 8. Decem - ber d. J. sestigesest, was mit dem Anfügen bekannt gemacht wird, daß die Candidaten, welche sich bieser Prüfung unterziehen wollen, sich spätestens 14 Tage vor dem Beginne derselben unter Vorlage ihrer Zeugnisse über Wor- und Berufsbildung, so wie über ihre körperliche Tüchtigkeit zum Forstsbiense, bei der Forstpolizei-Direction anzumelden haben.

Carleruhe, den 17. October 1845.

Minifterium des Innern Mebenins.

Vdt. Steinmler.

# Großherzoglich Badisches

# Regierungs-Blatt.

Carlerube, Dienftag, ben 18. November 1845.

#### Inhalt.

Mumittelbare allerhöchfte Entschließungen Seiner Königlichen Hobeit des Großherzogs. Landesberrliche Berordnung, bas Steuerausschreiben für die erften 6 Monate b. J. 1846 betreffend. -- Medaillenverleihung.

Berfigungen und Bekanntmachungen der Ministerien. Bekanntmachung bes Justigministeriums, die Ernennung bes Rechtspracticanten Fr. Mert jum Abvocaten und Procurator betreffend. — Des Ministeriums bes Innern, Die Bereinigung bes Forstbezirts Buchen am Aborn mit jener ju Rosenberg betreffend. — Die ordentliche Conscription für bas Jahr 1846 betreffend. — Die Bermächtnisse bes verstorbenen Prosessor der Raturgeschichte, Pofraths Perleb zu Gunsten ber Universität Freiburg betr. — Die Uebersicht über den Zustand ber Generalwittwencasse im Jahre 1845 betr. Dieusterledigungen. — Todesfälle.

# Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs.

(Das Steuerausschreiben für die ersten sechs Monate bes Calenderjahrs 1846 betreffenb.)

# Leopold, von Gottes Gnaben, Gerzog von Zähringen.

Rach Ansicht bes §. 62 ber Verfassungsurkunde; in Erwägung, daß die Berathung über bas Auflagengesetz für die Calenderjahre 1846 und 1847, welches Unsern getreuen Ständen alsbald nach ihrem auf den 21. d. M. angeordneten Zusammentritte vorgelegt werden soll, vor dem Ersten bes kommenden Monats December, als dem Anfangstermine der Steuererhebung für 1846 nicht wird erfolgen können, haben Wir beschlossen und verordnen:

Die directen und indirecten Steuern find fur die ersten sechs Monate des Calenderjahres 1846 nach dem bestehenden Umlagesufe und den bestehenden Tarifen zu erheben.

Gegeben zu Carlerube, in Unferem Staatsministerium ben 14. November 1845.

# Leopold.

Regenaner.

Auf allerhöchsten Besehl Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs: Buchler.

### Medaillenverleihung.

Seine Ronigliche Sobeit ber Großberzog haben Gich unterm 30. October [. 3.

allergnfligs bemagen gefinden, bem Möngermeisten Mech in Uchlingen, Bezirkamise Annederf, in Benfcfichtigung finer langiahrigen ausgezeichneten Sienstfichrung die sicheme Civilverdienst-Medaille zu verleiben.

## Verfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien.

(Die Ernennung bes Rechtspracticanten fr. Mert dum Abvocaten und Procurator betreffenb.)

Durch Beschluß vom heutigen, Rr. 6078, wurde Rechtspracticant Friedrich Mert von Geifingen jum Abvocaten und Procurator bei bem Hofgerichte bes Seefreises ernannt.

Carlerube, ben 1. November 1845.

Juftizminifterium.

Jolly.

Vdt. C. Binter.

(Die Bereinigung bes Forstbezirks Buch am Ahorn mit jenem zu Rosenberg betreffenb.)

Seine Ronigliche Sobeit ber Großherzog haben nach allerhöchster Entschließung aus großberzoglichem Staatsministerium vom 23. d. M., Nr. 1913, die provisorische Bereinisqung bes Forstbezirks Buch am Aborn mit jenem zu Rosenterg allergnäbigft zu genehmigen geruht.

Dieg wird hiermit zur öffentlichen Renntniß gebracht.

Carlerube, ben 30. October 1845.

Ministerium bes Innern.

Mebenius.

Vdt. Buiffon.

(Die orden tliche Conscription für bas Jahr 1846 betreffenb.)

Auf Vorlage ber Auszüge aus ben Zichungsliften fammtlicher Conscriptionsämter, in Gemäsheit ber §§. 7 und 21 bes Conscriptionsgesesse und ber höchsten Verordnung vom 10. d. (Regierungsblatt Rr. XXXII.) wird nachstehende Uebersicht ber Vertheilung ber für bas Jahr 1846 auszuhebenden Ergänzungs=Mannschaft auf die Conscriptions=Bezirke bes Landes hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Carlerube, ben 31. October 1845.

Ministerium bes Innern.

Mebenius.

Vdt. Stemmler.

Mcberficht.

ber Bertheilung ber fur bas Jahr 1846 auszuhebenben Erganzungs = Mannichaft,

bestehend nach höchster Berordnung vom 10. October b. J. (Reggeblit. Rr. XXXII.) in 3135 Mann, und zwar 2950 Mann zur gleichbalbigen Eintheilung und 185 Mann zur Reserve.

| Mantaintiana               | Bahl ber conferips                     | ips Conscilids in Bruchzahl. Runds    |     | M an Canhuthin a           | Bahl ber<br>conferios                  | Hat zu fte                              | ellen '              |
|----------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-----|----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| Conferiptions-<br>Bezieke. | tionspfliche<br>tigen Manne<br>fchaft. |                                       |     | Conscriptions-<br>Bezirke. | tionspfliche<br>tigen Manne<br>schaft. | in Bruchzahl.                           | in<br>Runds<br>zahl. |
| Seefreis.                  |                                        |                                       |     | Oberrheintreis.            |                                        | ,                                       |                      |
| Blumenfeld                 | 93                                     | 235228 /12449                         | 23  | Breisach                   | 267                                    | 67 <sup>2962</sup> / <sub>1949</sub>    | 67                   |
| Boundorf                   | 117                                    | 29 5774/12449                         | 29  | Emmenbingen                | 269                                    | 67 9232/ <sub>12449</sub>               | 68                   |
| Confland                   | 85                                     | 21 5046/19449                         | 21  | Ettenheim                  | <b>209</b>                             | 52 7867/12449                           | 53                   |
| Donaueschingen .           | 95                                     | 2311498/12449                         | 24  | Freiburg Stadtamt          | 135                                    | 3312408/12449                           | 34                   |
| Engen                      | 110                                    | 27 8727/1244                          | 28  | Freiburg Landamt           | 279                                    | 70 3235/12449                           | . 70                 |
| Beiligenberg               | 72                                     | 18 1638/ <sub>124.19</sub>            | 18  | Hornberg                   | 118                                    | 29 8909/12449                           | 30                   |
| Hufingen                   | 89                                     | 22 5137/12149                         | 22  | Jeftetten                  | <b>7</b> 6                             | 19 1729/12449                           | 19                   |
| Meersburg                  | 52                                     | 13 1183/12449                         | 13  | Renzingen                  | 245                                    | 61 8686/12449                           | 62                   |
| Mößfirch                   | 76                                     | 19 1729/12449                         | 19  | Lörrach                    | 231                                    | 58 <sup>21,13</sup> / <sub>12,149</sub> | 58                   |
| Reuftabt                   | 117                                    | 29 775/12449                          | 29  | Müllheim                   | 198                                    | 4910729/42449                           | · <b>50</b>          |
| Pfullenborf                | 34                                     | 8 6998/12429                          | 9   | Säckingen                  | 193                                    | 48 7508/12149                           | · <b>49</b> ,        |
| Rabolfzell                 | 139                                    | 35 <sup>50</sup> / <sub>12449</sub>   | 35  | St. Blaften                | 107                                    | 2611771/12449                           | 27                   |
| Salem                      | 44                                     | 11 1001/12419                         | 11  | Schönau                    | 131                                    | 3212317/12419                           | 33                   |
| Stetten                    | 39                                     | 910224/12449                          | 10  | Schopfheim                 | 138                                    | 34 9364/12449                           | 35                   |
| Stockach                   | 185                                    | 46 7381/12449                         | 47  | Staufen                    | 186                                    | 4610456/12449                           | 47                   |
| Stühlingen                 | 65                                     | 16 4591/12449                         | 16  | Triberg                    | 82                                     | 20 8080/12449                           | 21                   |
| Ueberlingen                | 56                                     | 14 1274/12449                         | 14  | Waldfirch                  | . 229                                  | 57 8322/ <sub>12449</sub>               | 58                   |
| Billingen                  | 132                                    | 33 <sup>3003</sup> / <sub>12449</sub> | 33  | Waldshut                   | 259                                    | 65 <sup>2780</sup> / <sub>12449</sub>   | 65                   |
| Summe                      | 1600                                   | 40211502/12449                        | 401 | Summe                      | 3352                                   | 814 1561/12149                          | 846                  |

| or enterintians            | Zahl ber<br>conferips                 | - Hat zu ft    | ellen                |                            | Zahl ver<br>conscrip-                | Hat zu stel    | len                  |
|----------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------|
| Conscriptions-<br>Bezirke. | tionspflice :<br>tigenWann=<br>fcaft. | in Bruchzahl.  | in<br>Rund-<br>zahl. | Conscriptions-<br>Bezirke. | tionspflice-<br>tigenWann-<br>fcaft. | in Bruchzahl.  | in<br>Rund-<br>Jahl. |
| <b>M</b> ittelrheinkreis.  |                                       |                |                      | Unterrheinfreis.           |                                      |                |                      |
| Achern                     | 174                                   | 4310183/12449  | 44                   | Adelsheim                  | 109                                  | 27 5592/12449  | 27                   |
| Baben                      | 144                                   | 36 3276/12449  | 36                   | Borberg                    | . 87                                 | 2111316/12449  | 22                   |
| Bretten                    | 229                                   | 57 83 92/12449 | 58                   | Buchen                     | 155                                  | 39 414/12449   | 39                   |
| Bruchsal                   | 322                                   | 81 1101/12119  | 81                   | Eberbach                   | 63                                   | 1510770/12449  | 16                   |
| Bühl                       | 246                                   | 6111881/12449  | 62                   | Gerlachsheim               | 107                                  | 2611771/12449  | 27                   |
| Carlsruhe Stabtamt         | 143                                   | 36 141/19449   | .36                  | Heibelberg                 | 377                                  | 9411689/19449  | 95                   |
| " Landanit                 | 270                                   | 6712367/12449  | 68                   | Hoffenheim                 | 132                                  | 33 3003/12449  | 33                   |
| Durla <b>h</b>             | 306                                   | 77 737/12449   | 77                   | Krautheim                  | 51                                   | 1210497/12449  | 13                   |
| Eppingen                   | 148                                   | 37 3367/12449  | 37                   | Latenburg                  | 147                                  | 37 232/12449   | 37                   |
| Ettlingen                  | 148                                   | 37 3367/12449  | 37                   | Mannheim                   | 154                                  | 38 9728/12449  | <b>39</b>            |
| Bengenbach                 | 167                                   | 42 687/12149   | 42                   | Mosbach                    | 176                                  | 44 4004/12149  | 44                   |
| Gernsbach                  | 144                                   | 36 3276/12449  | 36                   | Medarbischofsheim          | 144                                  | 36 3876/12449  | 36                   |
| Haslad                     | 86                                    | 21 8181/12449  | 22                   | Neckargemund               | 156                                  | 39 3549/12449  | 39                   |
| Rorf                       | 87                                    | 2111316/12419  | 22                   | Neubenau                   | 173                                  | 43 7048/12419  | 44                   |
| Bahr                       | 297                                   | 74 9869/12449  | 75                   | Philippsburg               | 121                                  | 31 2821/12449  | 31                   |
| Oberkirch                  | 213                                   | 53 7958/18449  | 54                   | Schwezingen                | 190                                  | 4710517/12449  | 48                   |
| Offenburg                  | 299                                   | 75 3690/12449  | 75                   | Sineheim                   | 105                                  | 26 5504/12449  | 26                   |
| Pjorzheim                  | 328                                   | 82 7462/12149  | 83                   | Tauberbischofsheim         | 158                                  | 39 9819/12119  | 40                   |
| Raftatt                    | 290                                   | 73 373/12449   | 73                   | Walldurn                   | 123                                  | 3012135/12119  | 31                   |
| Rheinbischofsheim .        | 127                                   | 3112226/12449  | 32                   | Beinheim                   | 153                                  | 38 6593/12449  | 38                   |
| Wolfach                    | 86                                    | 21 8181/12419  | 22                   | Bertheim                   | 153                                  | 38 6593/12449  | 39                   |
|                            |                                       | 7124,5         |                      | Wiesloch                   | 206                                  | 51 10911/12449 | 52                   |
|                            | 4254                                  | 10713411/12445 | 1072                 |                            | 3243                                 | 816 8421/12449 | 816                  |
|                            |                                       | Zusar          | n m e                | nstellung.                 | 1                                    |                |                      |
|                            |                                       |                |                      | Geetreis                   | 1600                                 | 40211502/12449 | 401                  |
|                            |                                       |                |                      | Oberrheinfreis .           | 3352                                 | 814 1564/12449 | 846                  |
| ·                          |                                       |                |                      | Mittelrheinfreis .         | 4254                                 |                | 1072                 |
| ,                          |                                       |                |                      | Unterrheinkreis .          | 3243                                 | 816 8421/19449 | 816                  |
|                            |                                       |                | •                    | im Ganzen .                | N 12449                              | 3135           | 313                  |

(Die Bermachtniffe bes verftorbenen Profeffore ber Raturgefchichte, Sofreihs Berleb ju Gunften ber Universität Freiburg betreffenb.)

C. J. Perleb, großherzoglich babischer Hofrath und ordentlicher Prosessor der Naturgeschichte und Botanif an der Universität Freiburg vermachte der Letteren außer einer werthvollen Bucherssammlung, einem Herbarium und einer Sammlung von Denkmunzen, die Summe von 2000 Gulden, deren Zinsenerträgniß auf die von dem Vermächtnißgeber näher bestimmte Weise, theils zum Wortheile der Universitätsbibliothet, der zoologischen Sammlung und des botanischen Gartens, theils zu Reisestipendien für junge Gelehrte der Raturwissenschaft (mit Ausschluß der Medizin) verwendet werden soll.

Diese Stiftung erhielt die Staatsgenehmigung und wird zum ehrenden Andenken des Stifters bierdurch bekannt gemacht.

Carlerube, ben 3. November 1845.

Ministerium bes Innern. Mebenius.

Vdt. J. Schmitt.

(Die Ueberficht über ben Buftanb ber Generalwittwencaffe im Jahre 1844 betreffenb.)

Die von dem Berwaltungsrathe der Generalwittwen - und Brandcasse vorgelegte Uebersicht bes Standes der Staatsdienerwittwencasse, für bas Jahr vom 1. Januar bis letten December 1844, wird in der Anlage jur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Carlerube, den 7. October 1845.

Ministerium bes Innern.

Mebenins.

Vdt. Buiffon.

### Diensterlebigungen.

Bei bem Oberamte Heibelberg ift Die Stelle eines Affessors in Erledigung gekommen. Die Bewerber haben sich binnen vier Wochen bei ber Regierung bes Unterrheinfreises vorschriftsmaßig zu melben.

Durch die Beförderung des Pfarrers 3 im mermann auf tie Pfarrei Gaiberg ist die evangelische Pfarrei Palmbach, Decanats Durlach, mit einem Competenzanschlage von 543 fl. und einem wirklichen Ertrage von ungefähr 600 fl. in Erledigung gekommen. Die Bewerber um dieselbe haben sich binnen vier Wochen vorschriftsmäßig bei dem evangelischen Oberkirchenrathe zu melben.

Durch bie Beforderung bes Diaconus Gerwig in Schopfheim auf die Pfarrei Schiltach ift bas Diaconat Schopfheim mit ber evangelischen Pfarrei Saufen, mit einem Competenzanschlage von 597 fl. 18 fr. (worauf eine von dem fünftigen Bfarrer zu zahlende Schuld

von 75 fl. Kastet) in Etlebigung gekommen. Diese Stelle wird zur Bewerbung mit dem Ansthgen ausgeschrieben, daß der Diaconus an der höhren Bütgerschuke in Schopsheim gegen einen Function 6= ge halt von jährlichen 160 bis 300 fl., je nach Umftanden bis zu 18 Stunden wöchentlichen Unsterricht zu geben hat. Die Bewerber haben sich innerhalb sechen worschriftsmäßig zu werden.

Die burch ben Tob bes auf die Pfarrei Enbigheim, Decanats Abelsheim prafentirten Pfarrerweisers Benator wieder erledigte evangelische Pfarrei daselbst, mit einem Competenzauschlage von 472 fl., wird wiederholt ausgeschrieben. Die Bewerber haben sich binnen sechs Wochen bei der Patronatsherrschaft, den Freiherrn von Radt, Eberstadter und Böbigheimer Linie, zu melden.

Tobesfälle: Geftorben finb:

Am 4. September b. J.

ver penfionirte Physicus Dr. Engelberger in Kleinlaufenburg; am 12. Detober d. J.

ber penflouirte Oberingenieur Opderhoff in Mannheim.

Millage jum Maglieimgeldalle Str. Mille Man.

# Allgemeine Nebersicht

'bes

# Zustandes der großherzoglichen General-Wittwencasse für die weltlichen Civildiener

vom 1. Januar bis letten December 1844.

## I. Stand der Nechnung.

| Soll.             | Einnahme.                                                                                                               | Hat.              | Reft.            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| fl. fr.           |                                                                                                                         | fl. fr.           | fl. fr.          |
| 68,646 50<br>5 15 | I. Rückstandsrechnung: 1. Einnahmsreste aus poriger Rechnung: 1. ft. st. st. st. st. st. st. st. st. st. s              | 66,083 59<br>5 15 | <b>2,</b> 562 51 |
| -   -             | II. Rechnung von früheren Jahren:                                                                                       | -   -             |                  |
| , l               | III. Nechnung vom laufenden Jahr: 1. Capitalzinse: fl. tr. fl. tr. fl. tr. fl. tr. 70,472 19 a) von ansgeliehenen Capi- |                   |                  |
|                   | 722 6 b) von verwiesenen Posten 651 22 70 44 2,499 45 c) von der Stirum'schen                                           |                   |                  |
| 73,699 10         | Stiftung 2,499 45 — — 5 — d) von außerordentlicher<br>Einnahme 5 — — —                                                  | 1                 | ·                |
| 75,099 10         | 2. Capitalien :                                                                                                         | 58,364 46         | 15,334 24        |
|                   | fl. kr. fl. kr.<br>1,802,704 45 a) an ausgeliehenen<br>einschließlich neuen                                             | ·                 |                  |
|                   | Anlagen 149,824 3 1,652,880 37 16,131 30 b) an verwiesenen                                                              |                   |                  |
|                   | Posten 6,382 52 9,748 38<br>64,172 39 c) an der Stirum'søen                                                             |                   |                  |
|                   | Stiftung — 64,172 39 144 14 d) an außerorbentlicher                                                                     |                   | ·                |
| 1,883,153 8       | Einnahme 144 14 — —                                                                                                     | 156,351 14        | 1,726,801 54     |
| 2,025,504 23      | Uebertrag                                                                                                               | 280,805 14        |                  |

| Soli             | ſ.         | Einnahme.                                                                | Hat              | •          | Reft.       |            |
|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------|------------|
| fl.              | fr.        |                                                                          | ft.              | fr.        | ft.         | fl.        |
| 2,025,504        |            | Uebertrag                                                                | 280,805          | 14         | 1,744,699   |            |
| 10201004         | -0         | 3. Beitrage von Mitgliebern:                                             |                  |            | ,,,,,,,,,   |            |
| ,                |            | fl. tr. fl. tr.<br>41,518 6 a) ordentliche Beiträge . 89,922 82 1,595 34 |                  |            |             | -          |
|                  |            | 6,678 50 b) Receptions und Melio                                         |                  |            | :           | ·          |
|                  |            | rationstaren 8,466 .88 3,212 12                                          | 40,000           | 40         |             | 40         |
| 48,196           |            | jusamen                                                                  | 43,389<br>21,005 |            | 4,807<br>12 | 46<br>30   |
| 21,017<br>47,179 |            | 4. Gratial-Quartalien                                                    | 10,592           |            | 36,586      | 32         |
| 110              |            | 6. Ertrag vom Diensthaus                                                 | 110              |            | -           | _          |
| 116              | 52         | 7. Erfaß                                                                 | 108              | 6          | 8           | 46         |
| _                | -          | 8. Außerorbentliche Einnahme                                             | -                | -          | -           | -          |
|                  |            | IV. Rechnung der uneigentlichen Ginnahme:                                |                  |            |             |            |
| 21,376           | 29         | 1. Caffenrest aus voriger Rechnung                                       | 21,376           | <b>2</b> 9 |             | -          |
|                  |            | 2. von und für fremde Caffen:                                            |                  |            | 1           |            |
| '                |            | fl. tr. fl. tr. fl. tr. fl. tr. fl. tr. 608 43 — —                       |                  |            | -           |            |
|                  |            | 22,862 45 vom laufenden Jahr 22,771 27 91 18                             |                  |            |             |            |
| 23,471           | 28         | jufammen                                                                 | 23,380           | 10         | 91          | 18         |
| `                |            | 3. von und für Privalpersonen :<br>fl. tr. fl. tr.                       | ,                |            |             |            |
|                  |            | 241 — a. aus voriger Rechnung . 91 — 150 —                               |                  |            |             |            |
|                  |            | 49 '30 b) vom laufenden Jahr 49 30 — —                                   |                  | ,          |             |            |
| 290              |            | dusammen                                                                 | 140              |            | 150         |            |
| 2,187,263        | 21         | Summe der Einnahme                                                       | 400,907          | 20         | 1,786,356   | 1          |
|                  |            |                                                                          |                  |            | 1           |            |
|                  |            | ` ~ .                                                                    |                  |            |             |            |
|                  |            | Ausgabe.                                                                 |                  |            | ·           |            |
|                  |            | l. Mückstandsrechnung:                                                   |                  |            |             | ·          |
| 972              | <b>2</b> 0 | 1. Ausgaberefte aus voriger Rechnung                                     | 774              | 15         | 198         | 5          |
| 88               |            | 2. Vbgang an Einnahmereften                                              | 88               | _          | -           | _          |
| -                | _          | II. Rechnung von früheren Jahren                                         |                  | _          |             |            |
|                  |            | III. Mechnung vom laufenben Jahr:                                        |                  |            |             |            |
| 194,752          | 30         | 1. Angelegte Rapitalien                                                  | 194,752          | 30         | ' <u> </u>  |            |
| 117              | 58         | 2. Laften und Gebuhren                                                   | 117              | 58         | _           | _          |
| 157,735          | 42         | 3. Beneficien an Wittmen und Waifen                                      | 157,570          | 31         | 165         | 11         |
| 353,666          | 30         | Uebertrag                                                                | 353,303          | 14         | 363         | 1 <b>è</b> |
| 555,550          |            |                                                                          | 333,333          |            | 555         |            |

| Soli          | í <b>.</b> | Ausgabe.                                                                                             | Hat.             |      | Reft.        |       |
|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------|-------|
| ft.           | fr.        |                                                                                                      | ft.              | fr.  | fi l         | fr    |
| 353,666       | 30         |                                                                                                      | 353,303          |      | 363          | 16    |
| 316           |            | 4. Benfion                                                                                           | 316              | _    | - \          | _     |
|               |            | 5. Berwaltungefoften :                                                                               |                  |      |              |       |
|               |            | fl. fr. fl. tr. fl. tr. fl. tr. fl. tr. fl. tr. 1,725 20 a) für den Berwaltungsrath . 1,658 40 66 40 |                  |      |              |       |
|               |            | 4,444 53 b) für die Berwaltung 4,444 53 — —                                                          | -                |      | i i          |       |
| 6,170         | 13         | 6. Aufwand fur's Diensthaus:                                                                         | 6,103            | 33   | 66           | 40    |
| ·             |            | ff. fr. fl. fr. fl. tr.                                                                              |                  |      |              |       |
|               | . }        | 11 52 a) für bauliche Unterhaltung 11 52 — —                                                         |                  | -    |              | İ     |
| 30            | 54         | 19 2 b) Steuern und andere Lasten . 19 2 — — jusammen                                                | 30               | 54   |              | į     |
| 359           | 21         | 7. Ruderfas                                                                                          | 340              | 31   | 18           | 50    |
| -             | -          | 8. Abgang                                                                                            |                  | _    | _ '          | _     |
| -             | -          | 9. Außerordentliche Ausgabe                                                                          | _                |      | -            | _     |
|               |            | IV. Rechnung ber uneigentlichen Ausgaben :                                                           |                  | l    |              |       |
| 17,867        | 53         | 1. Caffenreft an funftige Rechnung                                                                   | 17,867           | 53   | _            | _ #   |
|               |            | 2. an und fur fremde Caffen                                                                          | 11,001           |      | '            |       |
|               |            | fl. fr. fl. tr. fl. tr. fl. tr. 8 45 a) aus voriger Reconung                                         |                  |      |              |       |
|               | i          | 8 45 a) aus voriger Rechnung — — 8 45 22,862 45 b) vom laufenden Jahr 22,854 15 8 30                 |                  | - 1  | }            | -     |
| 22,871        | 30         | jusammen                                                                                             | 22,854           | 15   | 17           | 15    |
|               |            | 3. an und für Privaiperfonen:                                                                        |                  |      |              |       |
|               |            | fl. fr. fl. tr.<br>166 50 a) aus voriger Rechnung 91 — 75 50                                         |                  |      | ļ            |       |
| ا ، ، ا       |            | 49 30 b) vom laufenden Jahr — 49 30                                                                  |                  |      | 1            |       |
| 216           |            | dusammen                                                                                             | 91               | _    | 125          | 20    |
| 401,498       | 41         | Summe ber Ausgabe                                                                                    | 400,907          | 20   | 591          | 21    |
| '             | 1          | 1                                                                                                    | 1                | į    | ı            |       |
|               |            |                                                                                                      |                  |      | <del></del>  |       |
|               |            | TT 2424                                                                                              |                  |      |              | ;     |
|               |            | II. Vermögensstand.                                                                                  |                  |      |              |       |
| Die C         | Einna      | hmerefte bestehen in 1,786,356                                                                       | fl. 1 fr         |      | •            |       |
|               |            | Ausgabsreste 591                                                                                     | " 21 "           |      |              | `     |
| Dain          | Ga#        | worüber bleiben                                                                                      | fl. 53 fr.       | 1,78 | 5,764 fl. 4  | 0 fr. |
| und           | An         | theil am Diensthaus Raufschilling und Werth                                                          |                  |      |              |       |
| der           | Mob        | ilten im Bureau                                                                                      | " 1 <sub>"</sub> | ^    | 4 000 -      |       |
|               |            | auf 21 Beemben 1911 enferme                                                                          | <i>-</i>         |      | 1,262 , 5    |       |
| <b>21</b> m 3 | 1. D       | auf 31. Dezember 1844 zusamme ezember 1843 hatte bas Bermögen betragen                               |                  |      | 7,027 fl. 3  | 4 fr. |
|               |            | nahme im Jahr 1844                                                                                   |                  |      | 5,753 ft. 28 |       |
| 1             | •          |                                                                                                      |                  | •    | -,·••  •· &( |       |

# III. Berechnung des Buschusses der Staatscasse zur Beneficienzahlung.

|                                                                    |              |       |          | •          |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------|------------|
|                                                                    | fī.          | fr.   | ſī.      | fr.        |
| Rach S. 31 bes Wittwencaffestatute vom 28. Juni 1810 foll aus      | ,            | •••   | ""       |            |
| ber Staatecaffe jur Beneficienzahlung berjenige Betrag jugefcoffen |              |       | 1        | 1          |
| werden, welcher burch die in ben \$5. 44 und 45 bafur bestimmten   |              | į     |          | 1 1        |
| Einnahmen des Inftitute nicht gededt erfceint.                     |              | }     |          | l i        |
| Es wird folgende Berechnung angestellt:                            | 1            |       | 1        | 1 1        |
| Das Soll der Beneficienzahlung beträgt                             | 157,735      | 42    | 1        | 1 1        |
| Dazu unter Ausgabe Abibeilung III, Rubrit 7. Erfat                 | 1017.00      | _     | l        |            |
|                                                                    | AER POE      | 40    |          | 1          |
| ergibt                                                             | 157,735      | 42    | ,        |            |
| Davon in Abzug                                                     | i i          | l     |          |            |
| Einnahme Abtheilung I. Rubrik 2. Abgang — fl. — fr. " 52 " 28 "    | `            |       |          | i i        |
| " " 111. " 1. Erias 52 " 25 "                                      | 50           | 28    | -        | 1 1        |
|                                                                    | 1            |       |          | l i        |
| verbleiben                                                         | 157,683      | 14    | •        | <b>1</b> 1 |
| Das Soll der Activzinse beträgt                                    | 73,699       | 10    |          | 1          |
| Dazu von Einnahme Abtheilung III. Rubrit 7. Erfat                  |              | 14    | <u> </u> |            |
| ergibt                                                             | 73,759       |       |          |            |
| Hievon in Abzug                                                    | 10,138       | ~=    |          |            |
| Ausgabe Abibi. I. Rubrif 2. Abgang von Rudftanden 88 ff. — fr.     |              |       |          |            |
| " " III. " 2. Lasten                                               |              |       |          | 1          |
| " " III. " 5. beogleichen unter Ber-                               |              | 1     |          |            |
| waltungefosten 225 " 5 "                                           | 1            | . 1   | -        |            |
| " " " III. " 7. Ersaß 2 " 54 "                                     |              |       |          |            |
| " " III. " 7. Erfaß 2 " 54 " " "                                   | ł i          | 1     | -        |            |
| Sahr                                                               | ,            |       |          | ł          |
| 5,44                                                               | 433          | 57    |          |            |
| verbleiben jur Beneficienzahlung .                                 |              |       | i        |            |
|                                                                    | 73,325       |       | Ì        |            |
| Das Soll ber Beiträge macht                                        | 41,518       | 6     |          |            |
| Dazu von Einnahme Abtheilung III. Rubrit 7. Erfaß                  |              |       | `        | 1          |
| ergibt                                                             | 41,518       | 6     |          | 1          |
| Sievon in Abzug                                                    | , ,          | l     |          |            |
| Ansgabe Abthl. I. Rubrif 2. Abgang an Rudftanden - fl fr.          | i i          |       |          |            |
| " " III. " 7. Ersag 208 ", 27 "                                    | 1            |       | -        |            |
| " " III. " 8. Abgang vom laufenden                                 | 1            |       | Ì        |            |
| 3ahr                                                               | ]            |       |          |            |
|                                                                    | 208          | 27    |          | )          |
| verbleiben rein                                                    | 41,309       |       |          |            |
| wovon 1/40 dem Fond verbleibt mit                                  | 4,130        |       |          |            |
| und %, dur Beneficienzahlung erübrigen                             | -37,178      |       |          |            |
|                                                                    | 471,110      | 41    | -        | '          |
| Bergleichung.                                                      | 1            |       | 1        | ١ , , ا    |
| Der Bedarf gur Beneficienzahlung ift                               | • •          | • • • | 157,683  | 14         |
| Die hierauf zu verwendenden Ginnahmen des Inftitute betragen :     |              |       |          |            |
| a. die Activainse                                                  | 73,325       | 27    |          |            |
| b. 1/20 der Beitrage                                               | 37,178       | 41    | 40.00    |            |
| zusammen                                                           |              |       | 110,504  | 8          |
|                                                                    | <b>W</b> man | jel   | 47,179   | 6          |
| welche die Staatecaffe zuzuschießen bat.                           |              |       |          |            |
| ingeride aie Cumugenille gnitnichen but.                           | `. ·         |       |          | 1          |
| P <sup>1</sup> -                                                   | •            | •     | •        | , ,        |

IV. Nebersicht der Mitglieder (Contribuenten) und der Wittwen- und Waisen-Kamilien (Percipienten).

| a. Ueberficht der Mitglieder im Jahr<br>1844.                       | Generals<br>Bittwens<br>Caffe. | I          | malige Brud<br>iener Bittw | Bormalige<br>Rlefgauer<br>Wittwen-<br>taffe. | Bei allen<br>Kassen<br>zufammen. |            |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| •                                                                   |                                | I. Klaffe. | IL Rlaffe.                 | III. Klaffe.                                 | verschiedene<br>Rlassen.         |            |
| Am Anfang der Rechnungszeit auf 1. No-<br>vember 1843               | 2,215                          |            | 2                          | 7                                            | 5                                | 2,229      |
| Im Laufe der Rechnungszeit bis Ende Of-<br>tober 1844 hinzugekommen | 91                             | · —        |                            |                                              |                                  | 91         |
| zusammen                                                            | 2,306                          | _          | 2                          | 7                                            | 5                                | 2,320      |
| Im Lauf der Rechnungszeit abgegangen .                              | 78                             | -          |                            | 2                                            | -                                | <b>b</b> o |
| Auf 1. Rovember 1844 verbleiben                                     | 2,228                          | , —        | 2                          | 5                                            | . 5                              | 2,240      |
| b. Ueberficht der Wittwen= und Waisen=<br>Familien.                 | •                              |            |                            |                                              |                                  |            |
| Am Anfang ber Rechnungszeit                                         | 930                            | 2          | 12                         | 13                                           | 13                               | 970        |
| Im Cauf beffelben hinzugekommen                                     | 55                             |            | -                          | 2                                            | 1                                | 58         |
| jufammen                                                            | 985                            | .2         | 12                         | , 15                                         | 14                               | 1,028      |
| Im Laufe ber Rechnungszeit abgegangen .                             | 47                             |            | 3                          | 1                                            | .2                               | 50         |
| Auf 1. Rovember 1844 verblieben                                     | 938                            | 2          | 12                         | 14                                           | 12                               | 978        |
|                                                                     |                                |            |                            |                                              |                                  |            |

XXXVIII.

# V. Benefizien-Lifte.

|                               |          | 7 7 7 117 7 117 7 177 177 177 177 177 1             |                      |              |     |
|-------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----|
| Betrag<br>jährlic<br>Benefici | ben      | Bugang<br>an Wittwen und Waisen im Rechnungssahr    | Betr<br>im<br>Jahr 1 |              |     |
|                               |          | Namen der Wittwen und Baifen des                    | Tag bes Zugangs.     | <b>0</b> -70 |     |
| ft.                           | fr.      | a. Bei der General - Wittwencasse.                  | ,                    | fI.          | fr. |
| .214                          | 30       | 1. Amtmann Bifchef                                  | 3. Novemb. 1843.     | 213          | 18  |
| 148                           | 30       | 2. Regierungsexpeditor Sachs                        | 6. Dezember "        | 134          | 3   |
| 24                            | 45       | 3. General-Lieutenant Carl von Stochorn             | 9. Dezember "        | 22           | 8   |
| 330                           | _        | 4. Hofgerichtsrath Midmann                          | 19. Dezember "       | 286          | _   |
| 198                           | _        | 5. Regierungeregiftrator Diemer                     | 20. Dezember "       | 171          | 3   |
| 90                            | 45       | 6. Cangleidiener Mertel                             | 22. Dezember "       | 77           | 53  |
| 240                           | 54       | 7. Universitate-Professor Leudart                   | 27. Dezember "       | 203          | 25  |
| 115                           | 30       | 8. Softheater. Mufitue Gifenmenger                  | 3. Januar 1844.      |              |     |
|                               | į        | Diefe hat am 9. April 1844 wieder geheirathet baber |                      | 30           | 48  |
| 264                           | (        | 9. Forstmeister von Rottberg                        | 10. Januar 1844      | 213          | 24  |
| 198                           | _        | 10. Amtmann Loew                                    | 17. Januar "         | 156          | 12  |
| 198                           | _        | 11. Cangleirath Dollhofen                           | 1. Februar "         | 148          | 30  |
| 264                           |          | 12. Amtmann Schmidt                                 | 1. Februar "         | 198          | —   |
| 189                           | 45       | 13. Amtorevisor Wanner                              | 1. Februar "         | 192          | 19  |
| 189                           | 45       | 14. Amtorevisor Szuhany                             | 11. Februar "        |              |     |
|                               | 1        | diese ist am 20. April 1844 gestorben, daber von    |                      |              | 25  |
| 198                           | -        | 15. Domainenverwalter Gerfiner                      | 12. Februar 1844.    |              | 27  |
| 52                            | 48       | 16. Stallbedient Wilhelm Schmidt                    | 13.Februar "         | 37           | 50  |
| 330                           | <u> </u> | 17. Oberamtmann Meier                               | 21. Februar "        | 229          | 10  |
| 66                            | - 1      | 18. Amibarzt Dr. Sariori                            | 23. Februar "        | 45           | 28  |
| 67                            | 39       | 19 Hoffager Gerhard                                 |                      | <b>,46</b>   | 13  |
| 52                            | 48       | 20. Stallbedient Heinrich Schuhmacher               |                      | 33           | 53  |
| 272                           | 15       | 21. Professor Brummer                               | 13. Diarz            | 172          | 25  |
| 495                           | <b>–</b> | 22. Geheimeralh von Friedrich                       |                      | 297          |     |
| 214                           | 30       | 23. Rentamtmann von Rif                             |                      | 126          | 54  |
| 62                            | 42       | 24. Sologwächter Seger                              |                      | 36           | 55  |
| 237                           | 36       | 25. Rammerrath Bever                                |                      | 132          | -   |
| 148                           | 30       | 26. Buchhalter Saupmann von Khuon                   | 13. April "          | 81           | 40  |
| 181                           |          | 27. Revifor Baumberger                              | 25. April "          | 93           | 46  |
| 115                           | 30       | 28. hoftapezier hammer                              | 25. April "          | 59           | 40  |
| 108                           | 54       | 29. Amtswundarzt Steiger                            | 26. April "          | 55           | 58  |
| 495                           |          | 30. Steuerbirector Caffinone                        | 29. April "          | 250          | 15  |
| 173                           | 15       | 31. Amistrevisor Trefgger                           | 30. April "          | 87           | 6   |
| 165                           | -        | 32. Obereinnehmer Bleimann                          | 9. Mai "             | 78           | 50  |
| 135                           | 18       | 33. Amtswundarzt Bocher                             | 18. Mai .            | 61           | 15  |
|                               |          | B .                                                 | 1                    | V            | 1   |

| Betrag<br>jährlic<br>Bénefici | hen | an white and water in ottomangolast 1044                                                  |                    |            |     |  |
|-------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-----|--|
|                               |     | Ramen der Wittwen und Baifen bes                                                          | Tag des Zugangs.   | Jahr 1     |     |  |
| fi.                           | fr. | ,                                                                                         |                    | fl.        | fr. |  |
| 90                            | 45  | 34. Cangleidiener Sod                                                                     | 29. Mai 1844.      |            | į   |  |
|                               |     | 34. Canzleidiener Jod                                                                     |                    | 25         | 7   |  |
| 189                           | 45  | 35. Amterenisor heß                                                                       | 5 Juni 1844.       | 76         | 57  |  |
| 59                            | 24  | 36. Holzauffeher Corman                                                                   | 16. Juni "         | 22         | 16  |  |
| <b>2</b> 50                   | 48  | 37. Rammerrath Bepliger                                                                   |                    | 91         | 57  |  |
| 62                            | 42  | 38 Laquais Schmidt                                                                        | 8. Juli "          | 19         | 41  |  |
| 70                            | 57  | 39. Actuar Pfifter                                                                        | 8. Juli "          | 22         | 16  |  |
| 115                           | 30  | 40. Hofoffiziant Stut                                                                     |                    | 32         | 24  |  |
| - 42                          | 54  | 41. Beiforfter Bieringer                                                                  |                    | 12         | 2   |  |
| 156                           | 45  | 42 Brofeffor Spect                                                                        |                    | 43.        | 32  |  |
| 80                            | 51  | 43. Berrichaftefiefer Borbo                                                               |                    | 22         | 27  |  |
| 181                           | 30  | 44. Amtsarzt Dr. Seither                                                                  |                    | 47         | 23  |  |
| 189                           | 45  | 45. Saupt-Steueramteverwalter Boftweiler                                                  | 5. August "        | <b>√45</b> | 19  |  |
| 264                           | _   | 46. Amtmann Burflin                                                                       |                    | 60         | 52  |  |
| 82                            | 30  | 47. Beiforfter Bipperlin                                                                  |                    | 14         | 12  |  |
| 409                           | 12  | 48. Rammerrath Schindler                                                                  |                    | 68         | 12  |  |
| 140                           | 15  | 49. Saushofmeifter Billet, anftatt vom 2. Sept., vom                                      |                    | 35         | 4   |  |
| 198                           |     | 50. Postofficial Bigage                                                                   | 6. Sept. "         | 30         | 15  |  |
| 112                           |     | 51. Amiswundarzi Fink                                                                     | 13. Sept. "        | 14         | 57  |  |
| 75                            | 54  | 52. Bicariatspedell Anapp                                                                 |                    | 7          | 22  |  |
| 57                            |     | 53. Beiförster Bonderhaid                                                                 |                    | 5          | 17  |  |
| 264                           |     | 54. Steuerrevisor Dies                                                                    |                    | 19         | 48  |  |
| 330                           |     | 55. Oberamtmann Ortallo                                                                   |                    | 20         | 10  |  |
| 300                           |     |                                                                                           | 0. 21.00. <i>y</i> |            | .   |  |
|                               |     | b. Bei der Bruchsaler Civildiener-Wittwencasse:<br>in III. Classe.                        | . '                | ,          |     |  |
| 90                            | _   | 1. Beiforfter Fadelmann                                                                   | 15 Mai 1844        | 41         | 30  |  |
| . 90                          | _   | 2. Roch Lorenz, austatt vom 2. Januar 1845 an, vom                                        |                    | 7          | 15  |  |
| 1                             |     | 2. trong terring, unionte ovai 2. Samuel 2010 uni, ovai                                   | 2. ~1.00. W        | 1          | .   |  |
|                               |     | c. Bei der Klekgauer Wittwen - Penstons - Caffe.                                          |                    |            |     |  |
| 50                            | -   | 1. Amisarzt Dr. Waizenegger'iche majorenne Zochter Johanna, außerordentliche Unterflügung | 1. Januar 1844.    | 41         | 40  |  |
|                               |     |                                                                                           |                    |            |     |  |

XXXVIII.

Unter hinweisung auf die julest befannt gemachte vollständige Lifte bei ber Uebersicht von 1835, Regierungsblatt 1837, Stud XVII. Beilage, und auf die späteren Liften werden folgende Beränderungen fur 1844 angezeigt.

| S                                         |     |                                                               |                        |                                      |          |                    |
|-------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|--------------------|
| Betrag des<br>Beneficiums<br>im Jahr 1835 |     | Abgang. an Wittwen und Waisen im Rechni                       |                        | Zeit ber Entstehung bes Beneficiums. | im 🤇     | rag<br>Jahr<br>44. |
|                                           |     | Namen.                                                        | Tag bes. Abgangs       |                                      |          |                    |
| fi.                                       | fr. | a. Bei der General-Wittmencaffe.                              |                        |                                      | fl.\     | fr.                |
| 150                                       | 9   | 1. Forftvermalter Bohlmann Bib.                               | 9. Jan. 1844.          | Jahr 1815.                           | 28       | 47                 |
| 52                                        | 48  | 2. Unterforfter Liebherr Bittme .                             | 20. Nov. 1843.         | , 1817.                              | 2        | 56                 |
| 57                                        | 45  | 3. Seibud Boller Bittive                                      | 24. Märg 1844.         | " 18 <b>2</b> 0.                     | 23       | 6                  |
| 51                                        | 9   | 4. Stallbedient Beibenreich Bittme                            | 8. Febr. "             | , 1822.                              | 13       | 55                 |
| 108                                       | 54  | 5. Forfter Reng Bittme                                        | 5. Nov. 1843.          | , , , ,                              | 1        | 30                 |
| 140                                       | 15  | 6. Ranglift Biris Bittme                                      | 19. März 1844.         | , ,                                  | 54       | 9                  |
| 107                                       | 15  | 7. Phyfitus Enroth Bittme                                     | 18. April "            | " 182 <b>4</b> .                     | 50       | 3                  |
| 206                                       | 15  | 8. Regiftrator Sofmann Bittme .                               | 20. Febr. "            | " 18 <b>25</b> .                     | 63       | 1                  |
| 115                                       | 30  | 9. Amtefeller Ströhlin Bittme                                 | 14. Marj "             | " 18 <b>2</b> 6.                     | 42       | 59                 |
| 412                                       | 30  | 10. Major v. Maiern Sohn 20 Jahr                              |                        |                                      | · [      |                    |
|                                           |     | alt                                                           | 24. Juni "             | " "                                  | 266      | 59                 |
| 181                                       | 30  | 11. Domanenvermalter Ortwein Bib.                             | 8. Mai "               |                                      | 94       | 47                 |
| 250                                       | 48  | 12. hofgerichterath Burth Butme .                             | 16. Dec. 1843.         |                                      | 32       | 3                  |
| 193                                       | 3   | 13. Domanenverwalter Deimling Witb.                           | 5. Aug. 1844.          | " "                                  | 147      | 28                 |
| 214                                       | 30  | 14. Secretar Beg Butwe                                        | 24. Dec. 1843.         | "                                    | 32       | 10                 |
| 202                                       | 57  | 15. Stallmeister Lamine Wittwe                                | 4. Dec. "              | " "                                  | 19       | 10                 |
| 132                                       |     | 16. Hofrath von Imhof Wittwe                                  | 7. Apri( 1844.         | "· 18 <b>2</b> 8.                    | 57       | 34                 |
| 56                                        | 6   | 17. Hoftaquai Deeg Wittwe                                     | 27. Febr. "            | W W                                  | - 18     | 14                 |
| 84                                        | 9   | 18. Geh. Hofrath Schmiederer Bib.                             | 10. Jan. "             | " 18 <b>29</b> .                     | 16       | 22                 |
| 141                                       | 54  | 19. Posterpeditor Orth Withwe                                 | 10. Nov. 1843.         | " "                                  | 3        | 56                 |
| <b>23</b> 5                               | 57  | 20. Galleriedirector Rung Wittwe .                            | 14. Dec. ' "           | "    1830.                           | 28       | 51                 |
| 115                                       | 30  | 21. Kanglift Lord Wittwe                                      | 15. Febr. 1844.        | " "                                  | 33       | 41                 |
| 115                                       | 30  | 22. Sofofficiant Grattinger Wittme .                          | 25. März "             | " 1831.                              | 46       | 31                 |
| 41                                        | 15  | 23. Hoflaquai Appenzeller Sohn 20                             |                        | i                                    | _        |                    |
|                                           | ,   | Jahr alt                                                      | 3. Juli "              | # #/                                 | 27       | 44                 |
| 128                                       | 42  | 24. Amterevifor Engelberger Bittme                            | 10. Nov. 1843.         | " 1832.                              | . 3      | 34                 |
| . 21                                      | 27  | 25. Stabschirurg Roller Tochter 18                            | 44 0 4044              | 4004                                 | 40       |                    |
| 40-                                       |     | Jahr alt                                                      | 11. Juni 1844.         | " 183 <b>4</b> .                     | 13       | 2"                 |
| 495                                       |     | 26. Staaterath Eidroth Wittwe                                 | 1. Aug. "              | " "                                  | 372      | 37                 |
| 173                                       | 15  | 27. Amterevifor Klausmann Tochter                             | 47 Mar. 4040           | 4005                                 |          | 40                 |
| 40                                        | 40  | 18 Jahr alt                                                   | 17. Nov. 1843.         | " 1835 <b>.</b>                      | 7        | 42                 |
| 62                                        | 42  | 28. Bobenwichser Rist Wittme 7.                               | 19. März 1844.         | " "                                  | 24<br>46 | 12<br>54           |
| 3ahr 1836. 56                             | 6   | 29. Stallhedient Rarl Glagner Bit.                            | 1. Sept. "             | " "<br>1926                          | 85       | 48                 |
| Jahr 1837. 297                            | _   | 30. Oberforstmeifter v. Reveu Bib.                            | 14. Febr. " 14. Det. " | " 1836.<br>" 1837.                   | 473      | 40                 |
| 495<br>Jahr 1838. 82                      | 30  | 31. Geheimerath v. Theobald Wittwe 32. Förfter Stodmar Wittwe | 40 000 8               | 4020                                 | 29       | 47                 |
| Jahr 1838. 82                             | ου  | 32. Förfter Stodmar Willwe                                    | 10. Warz "             | " 1030.                              | 4.5      |                    |
| E.i                                       | •   | •                                                             | -                      | •                                    | •        | 4                  |

| Beirag bes<br>Beneficiums<br>im Jahr 1839. | Abgang<br>an Wittwen und Waisen im Rechn                                                           | ·                               | Zeit ber<br>Entstehung<br>bes Beneficiums. | Betrag<br>, im Jahr<br>1844. |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                            | Namen.                                                                                             | Tag des Abgangs                 |                                            | ``                           |
| fl. 264 fr.                                | 33. Domänenverwalter Bürger,<br>Tochter 18 Jahre alt                                               | 24. Aug. 1844.                  | Jahr 1838. '                               | fi. ft.<br>214 52            |
| 181 30<br>70 57<br>297 —                   | 34. Amterevisor Weeber Wittwe.<br>35. Förster Ullereberger Wittwe.<br>36. Geheime Hofrath Dr. Wich | 8. Dec. 1843.<br>1. Sept. 1844. | ", 183 <b>9</b> .                          | 19 9<br>59 19                |
| 346 30<br>Jahr 1840.                       | Wittwe                                                                                             | 28. Dec. 1843.<br>5. Det. 1844. | 11 H                                       | 47 51<br>322 26              |
| 165 —<br>207 54<br>Jahr 1841 u. 42.        | 38. Medicinalrath Steinmig Atwe.<br>39. Verwalter Speri Wittwe                                     | 14. März ;,<br>6. Juni "        | W N                                        | 61 25<br>124 44              |
| 297 —<br>67 39                             | 40. Oberamtmann Rettig Wittwe<br>41. Schlogwächter Lindenmeier<br>Wittwe                           | 23. Dec. 1843.<br>4. März 1844. | " 1841/42.<br>" "                          | 23 9                         |
| 161 42<br>Jahr 1843.<br>148 30             | 42. Amterevisor Bogt Wittwe . 43. Hoffourier Schumacher Sohn                                       | 22. April "                     | N 17                                       | 77 16                        |
| 198 —<br>Jahr 1844.                        | 20 Jahr alt                                                                                        | 3. Jan. "<br>24. April "        | " 1843.<br>" "                             | 25 34<br>95 42               |
| 115 30                                     | 45. Hoftheatermusitus Eisenmenger Wittwe, ba sie wieder heirathete an 95 fl. 36 fr                 | 9. April "                      | " 18 <b>44</b> .                           | 30 48                        |
| 189 45<br>90 45                            | an 137 fl. 34 fr                                                                                   | 20. April "                     | " "                                        | 37 25                        |
|                                            | 39 fl. 19 fr b. Bei der Bruchsaler Civil= diener=Wittwencasse.                                     | 9. Sept. "                      | , ,                                        | 25 7                         |
| Jahr 1835.                                 | In der britten Claffe: .<br>1. Hofgartner Rußbaum Wittwe .                                         | 20. Jan. 1844.                  | " 1829.                                    | 22 22                        |
|                                            | c. Bei der Klekganer Wittmen-<br>und Pestonscasse.<br>In zweiter Classe A.                         |                                 |                                            | ,                            |
| 540 —                                      | 1. Kreisrath Spenner Bittwe .                                                                      | 16. Juli 1844.                  | von 1823.                                  | 384 —                        |
| Jahr 1841 u. 42.                           | In sechster Claffe:<br>2. Rangleibiener Binninger Wittwe                                           | 27. Juni 1844.                  | 1841 bis 1842.                             | 49 22                        |

## VI. Stand der Bruchsaler Livreediener-Wittwenkaffe.

| _     | -            |                                           |          |     |          |     |
|-------|--------------|-------------------------------------------|----------|-----|----------|-----|
| Sol   | í.           | Einnahme.                                 | Hat      | •   | R e ft   | •   |
| ft.   | fr.          | I. Rüdftanberechnung:                     | fī.      | fr. | , ft.    | fr. |
| 126   | 30           | Ginnahmerefte aus voriger Rechnung        | 99       | 15  | 27       | 15  |
| _     | _            | II. Rechnung von früheren Jahren          |          | _   | <u> </u> |     |
| H     |              | III. Rechnung vom laufenben Jahr:         |          |     |          |     |
| 215   | 56           | 1. Capitalzinse                           | 134      | 50  | 81       | 6   |
| 4,772 | 55           | `2. Capitalien                            | 1,155    | 22  | 3,617    | 33  |
| }     | 1            | IV. Rechnung der uneigentlichen Einnahme: | -        |     |          |     |
| 16    | 35           | 1. Caffenrest aus voriger Rechnung        | 16       | 35  | ·        | -   |
| _     | <del>-</del> | 2. von und für ftembe Caffen              | <b>—</b> | -   | _        | -   |
| ·—    | <u>-</u>     | 3. von und für Privatpersonen             | _        | _   |          | -   |
| 5,131 | 56           | Summe ber Ginnabme                        | 1,406    | 2   | 3,725    | 54  |
| ft. 、 | fr.          | Ausgabe.                                  | fl.      | fr. | fī.      | fr. |
|       |              | I. Rudftanderechnung:                     |          |     |          |     |
| _     | _            | Ausgaberefte aus voriger Rechnung         |          | _   | - 1      | _   |
| _     | -            | II. Rechnung von früheren Jahren          | -        |     | -        | -   |
|       |              | III. Rechnung vom laufenden Jahr:         |          |     |          | ,   |
| 1,150 | 55           | 1. angelegte Capitalien                   | 1,150    | 55  | -        | -   |
| 171   | 56           | 2. Behefitien                             | 171      | 56  | _        | _   |
| 10    | _            | 3. Abgang                                 | 10       | -   | _        | -   |
|       |              | IV. Rechnung ber uneigentlichen Ausgaben: |          |     | ,        |     |
| 73    | 11           | 1. Caffenreft an funftige Rechnung        | 73       | 11  | -        | -   |
| _     | _            | 2. an und für fremde Caffen               | _        | _   | _        | _   |
|       |              | 3. an und für Privatpersonen              |          |     |          |     |
| 1,406 | 2            | Summe ber Ausgabe                         | 1,406    | 2   | l — J    | - 1 |

| Bermögens-Berechnung.              |    |   |     |   |   |   |              |     |     |   |    |     |   |     |     |     |     |   |   |         |      |     |     |
|------------------------------------|----|---|-----|---|---|---|--------------|-----|-----|---|----|-----|---|-----|-----|-----|-----|---|---|---------|------|-----|-----|
| Capitalien                         |    | • | •   | • | • | • | •            |     | •   |   | •  | •   |   | •   | •   | •   |     | • |   | 3,617   | 1. 3 | 3 1 | fr. |
| Binerudftanbe 27 ft. 15 fc. und 81 | Ħ. | 6 | fr. |   |   | • | •            | •.  |     |   | •  | •   |   | •   | •   | •   | •   |   | • | 108     | , 2  | 1   | ,,  |
| Caffenreft an funftige Rechnung .  | •  | • | •   | • | • | • | •            | •   | •   | • | •  | •   | • | •   | •   | •   | •   | • | • | 73 ,    | , 1  | 1   |     |
| -                                  |    |   |     |   |   |   | gusammen auf |     |     |   |    | 31. | D | eze | mbe | er. | 184 | 4 |   | 3,799 f | ľ.   | 5 1 | ft, |
|                                    |    |   |     |   |   |   | Be           | rmi | gen | a | uf | 31. | D | eze | mbe | r   | 184 | 3 | • | 3,765   | ,    | 5 , | , · |
|                                    |    |   |     |   |   |   |              |     |     |   |    |     | • | •   |     |     | meļ | r | • | 34 (    | 1. – | - t | ī.  |

welche ben 1845 auszutheilenden Binfen jugefclagen werden.

Bon ben aus vorgehendem Jahre vorhandenen 7 Wittwen ift keine abgegangen und seit 14. Juni 1844 bie Biltwe des am 13. Merz gestorbenen Stallbedienten G. 3. Drexler zugekommen, daher am Eude bes Sahres 8 Bittwen vorhanden waren.

Carlerube, ben 21. Juli 1845.

Durch ben Generalcaffier E. G. Gifenlohr,

# Größherzoglich Badisches

# Regierungs-Blatt.

Carlerube, Dienstag, ben 2. Dezember 1845.

#### Inhalt.

Unmittelbare allerhöchfte Entfoliegungen Seiner Roniglichen Sobeit Des Großberzogs. — Orbensverleibung. — Dienfingdrichten.

Berfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien. Befanntmachung bes Ministeriums bes großherzoglichen Dauses und ber auswärtigen Angelegenheiten: ben Panbels- und Schifffahrisvertrag mit bem Königreich Sardinien betreffend.
— Des Ministeriums bes Innern: Das Ergebniß ber Pharmaceuten-Prüfung betreffend. — Das Ergebniß der Prüfung ber Candidaten ber heillunde, ber Bundarzneitunde und ber Geburtshilfe betreffend. —

Dienfterledigungen. -

# Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Haheit des Großherzogs.

### Orbensverleihung.

- Seine Ronigliche Sobeit ber Großherzog haben

unter bem 21. November b. 3.

allergnädigst geruht, bem Oberamtmann Klein in Radolphzell das Ritterkreuz des Orbens vom Bahringer Löwen zu verleihen.

### Dienstnachrichten.

Seine Königliche Hobeit ber Großherzog haben Sich gnabigft bewogen gefunden, unter dem 4. November

ben Borftand ber hohern Burgerschule zu Sinsheim, Chuard BB aag, jum Professor an ber alls gemeinen Kriegsschule babier zu ernennen;

unter bem 14. November

bem Hofgerichts-Affessor Rirn in Mannbeim ben Charafter als Hofgerichtsrath zu verleihen; ben Amtmann Eduard Brauer in Carlbruhe zum Hofgerichtsrathe bei bem Hofgerichte bes Unterrheinfreises; ben bei ber großherzoglichen Gefandischaft in Munchen attachirten Rechtspracticanten, Christian Kreiherrn von Beratheim, jum Legations-Secretar bei biefer Gefandischaft;

den Rechtspracticanten Ferdinand von Dusch, mit dem Titel eines Legations = Secretars, jum Secretar bei bem Ministerium bes großherzoglichen Hauses und der auswärtigen Angelegen= beiten; und

ben Controlbureau-Revifor Couard Nowad bei ber Direction ber Poften und Gisenbahnen,

jum Revifor bei bemfelben Minifterium,

au ernennen; endlich

Die erledigte Stelle eines Affeffors bei dem Bezirksamte Schwetzingen, dem Rechtspracticanten Avolph Gartner von Wertheim, au übertragen.

unter bem 20. November

ber fürstlich fürstenbergischen Prafentation des Lehrers Langenbach an dem Lyceum zu Freiburg auf die dritte Lehrerstelle an dem Gymnasium zu Donaueschingen, die höchstlandesherrliche Genehmigung zu ertheilen;

bem Lebramtspracticanten Frang Schwab zu Donaueschingen, die vierte Lebrerftelle;

dem Lehramtspracticanten Mathias Intletofer daselbft bie fünfte Lehrerfielle am bortigen Symnafium, und

bie Stelle eines Berwalters ber Schaffnerei Lobenfeld, bem provisorischen Berwalter, Cameral-Affistenten Philipp Jakob Gelb von Villingen,

zu übertragen; endlich

ben zwischen bem Pfarrer Bauer zu Altheim, Bezirksamts Ueberlingen, und bem Pfarrer Eich bacher zu Reffelwangen, beffelben Amtsbezirks, beabsichtigten Pfrundetausch, allergnabigft zu genehmigen geruht.

## Verfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien.

(Den Sandels - und Schifffahrtevertrag mit bem Konigreiche Sarbinien betreffenb).

In Folge allerhöchster Entschließung Seiner Königlichen Hoheit bes Großherzogs wird der zwischen ben Staaten des deutschen Boll- und Handelsvereins und dem Königreiche Sardinien am 23. Juni d. J. zu Berlin abgeschlossene auch allerseits ratificirte Handels und Schifffahrtsvertrag nachstehend zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Carlerube, ben 10. November 1845.

Ministerium bes großherzoglichen Hauses und der auswärtigen Angelegenheiten. von Dusch.

Vdt. Rubn.

Sa Majesté le Roi de Prusse, agissant tant en Son nom et pour les autres pays et parties de pays souverains, compris dans Son système de douaues et d'impôts, savoir: le Grand-Duché de Luxembourg, les enclaves du Grand-Duché de Mecklembourg (Rossow, Netzeband et Schænberg), la Principauté de Birkenfeld du Grand-Duché d'Oldenbourg, les Duchés d'Anhalt-Cœthen, d'Anhalt-Dessau et d'Anhalt-Bernbourg, les Principantés de Waldeck et Pyrmont, la Principauté de Lippe et le Grand Bailliage de Meisenheim du Landgraviat de Hesse, qu'au nom des autres Membres de l'Assotiation de douanes et de commerce Allemande (Zollverein), savoir: la Couronne de Bavière, la Couronne de Saxe et la Couronne de Würtemberg, taut pour elle qué pour les Principautés de Hohenzollern-Hechingen et de Hohenzollern Sigmaringen, le Grand-Duché de Bade, l'Electorat de Hesse, le Grand-Duché de Hesse, tant pour lui que pour le bailliage de Hombourg du Landgraviat de Hesse; les Etats formant l'Association de douanes et de commerce de Thuringe, savoir: le Grand-Duché de Saxe, les Duchés de Saxe-Meiningen, de Saxe-Altenbourg, et de Saxe Cobourg et Gotha, les Principautés de Schwarzbourg-Rudolstadt et de Schwarzbourg-Sondershausen, de Reuss-Greitz, de Reuss-Schleitz et de Reuss-Lobenstein et Ebersdorf, le Duché de Brunswick, le Duché de Nassau et la ville libre de Francfort d'une part; et

Sa Majesté le Roi de Sardaigne d'autre part, —

animés du désir de consolider et d'étendre les relations commerciales entre l'Association de douanes et de commerce Allemande et les Etats Sardes, et convaincus qu'un des

Seine Majeffat ber Ronig von Preugen, fowohl für Sich und in Vertretung ber Ihrem Rollund Steuersyfteme angeschloffenen fouverainen Länder und Landestheile, namlich bes Großbergogthums Luxemburg, ber großherzoglich medlenburgifden Enclaven Roffom, Negeband und Goonberg, bes großberzoglich oldenburgischen Fürftenthums Birfenfeld, ber Bergogthumer Anhalt-Röthen, Anhalt-Deffau und Anhalt-Bernburg, ber Fürftenthumer Baldeck und Phrmont, des Fürftenthums Lippe und bes landgräflich heffischen Ober= amts Meisenheim, als auch im Namen ber übrigen Mitglieder des beutschen Boll= und Sandels= vereins, nämlich ber Krone Baiern, ber Krone Sachsen und ber Rrone Burttemberg, jugleich bie Fürstenthumer Sobenzollern = Sechingen und Hohenzollern-Sigmaringen vertretend, des Großbergogthums Baben, bes Rurfürftenthums Seffen, bes Großberzogthums heffen, jugleich das landgraffic heffische Amt Homburg vertretend; ber ben thuring'ichen Boll = und Handelsverein bilbenben Staaten, — namentlich: bes Großberzogthums Sachsen, der Herzogthumer Sachsen-Meiningen, Sachsen = Altenburg und Sachsen= Coburg und Gotha, ber Fürstenthumer Schwarzburg-Rudolftadt und Schwarzburg-Sondershaufen, Reug-Greig, Reug-Schleig und Reug-Lobenstein und Ebersborf, - bes Herzogthums Braunschweig, bes Bergogthums Raffau und ber freien Stadt Frankfurt einerfeits, und

Se. Majestät ber König von Sardinien an= bererseits, —

von bem Bunfche beseelt, die Handelsbeziehuns gen zwischen bem beutschen Bolls und Handelss vereine und ben sardinischen Staaten zu besestigen und auszubehnen, und überzeugt, baß es de commerce, basé sur le principe d'une parfaite reciprocité, ont nommé à cet effet des Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi de Prusse: le Sieur Henri Ulric Guillaume Baron de Bülow, Son Ministre d'Etat, du Cabinet et des affaires étrangères, Grand-Croix de l'ordre de l'Aigle rouge de Prusse, de ceux de Léopold d'Austriche et de la Couronne de Bavière, Grand-Croix de l'ordre Royal des Guelphes de Hanovre et de celui du Lion d'or de la Hesse-Electorale, Grand-Croix de l'ordre de Louis de la Hesse Grand-Ducale et de celui du Faucon blanc de la Saxe Grand-Ducale, Chevalier des ordres de St. Alexandre Newsky, de Ste. Anne de la première classe, de St. Stanislas de la seconde classe et de St. Wladimir de la quatrième classe de Russie, Grand-Croix de l'ordre Royal de notre dame de la couception de Villa-Viçosa de Portugal, de ceux du lion Néerlandais et de Léopold de Belgique, décoré du Grand-Ordre du Nichani-Iftihar;

et

Sa Majesté le Roi de Sardaigne: le Comte Charles Rossi, Commandeur de Son ordre religieux et militaire de Saint-Maurice et de Saint Lazare, Colonel de cavalerie dans Ses armées, Son Envoye extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi de Prusse,

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins

movens les plus propres à réaliser ce voeu, eines der geeignetsten Mittel zur Realistrung est de conclure un traité de navigation et dieses Bunsches ift, einen auf dem Grundsate einer vollkommenen Reziprozität beruhenben Schifffahrte = und Sandelevertrag abzuschliegen. haben zu biefem Behufe zu Ihren Bevollmachtigten ernannt:

> Se. Majestat ber Konia von Breugen ben herrn heinrich Ulrich Wilhelm Kreiberrn von Bulow, Allerhochst Ihren Staats- und Cabinetsminister und Minister ber auswärtigen Ungelegenheiten, Ritter bes foniglich preußischen rothen Ablerorbens erfter Claffe mit Gichenlaub, Großfreuz des faiferlich öfterreichischen Leoboldorbens, bes Civilverdienftordens ber baierifchen Rrone, bes foniglich bannover'ichen Guelphenordens und bes furfürstlich beffischen Orbens vom goldenen Lowen, Großfreug des großber= zoglich heffischen Ludwigsordens und bes großherzoglich sächsischen Hausordens vom weißen Falfen, Ritter bes faiferlich ruffifden St. Alexan= ber=Newsty=Drbens, bes St. Annenorbens erfter Claffe, bes St. Stanislausorbens zweiter Claffe und des St. Blabimirorbens vierter Claffe Großfreug des foniglich portugiefischen Ordens ber Empfängniß Unferer Lieben Frau von Villa-Vicosa, Großfreuz bes Civil - Berbienftorbens vom nieberlanbischen Lowen, und bes foniglich belgischen Leopoldorbens, Inhaber bes großen Orbens bes Nischani=Iftihar;

> > unb

Se. Majestat ber Konia von Sarbinien ben Grafen Carl Roffi, Commandeur Allerbochft Ihres geiftlichen und militarischen St. Morinund St. Lazarusordens, Dberft ber Cavallerie in Allerhochft 3brem Beere, Allerbochft 3bren außerorbentlichen Befandten und bevollmächtigten Minister bei Gr. Majestat bem Ronige von Preugen,

welche, nachbem fie ihre Bollmachten ausge-

pouvoirs, trouvés en bonne et due forme sont convenus des Articles suivants:

#### Art. 1.

Les navires appartenant à la Prusse ou à l'un des autres Etats de l'Association de douanes et de commerce Allemande (Zollverein), qui entreront sur leur lest ou chargés dans les ports du Royaume de Sardaigne ou qui en sortiront, et réciproquement les bâtimens Sardes, qui entreront sur leur lest ou chargés dans les ports du Royaume de Prusse ou dans l'un des ports des autres Etats de la dite association ou qui en sortiront, y seront traités, quelque soit le lieu de leur départ ou celui de leur destination, à leur entrée, pendant leur séjour et à leur sortie, sur le même pied que les navires nationaux venant du même lieu ou partant pour la même destination, par rapport aux droits de port, de tonnage, de fanaux, de pilotage, de balisage, d'ancrage, de quai, de quarantaine, d'expedition, et généralement par rapport à tous les droits et charges, de quelque nature ou dénomination que ce soit, qui affectent le navire, soit que ces, droits soient perçus au nom ou au profit du Gouvernement, soit qu'ils le soient au nom ou au profit de fonctionnaires publics, de communes ou d'établissements quelconques.

#### Art. 2.

Tous les produits et autres objets de commerce, dont l'importation ou l'exportation pourra légalement avoir lieu dans les Etats des Hautes Parties contractantes par navires nationaux, pourront aussi y être importés ou en être exportés par navires appartenant à l'autre Etat.

wechselt und bieselben in guter und gehöriger Form gefunden haben, über die folgenden Artikel übereingekommen find:

#### 21 rt. 1.

Die Schiffe Preugens ober eines ber übrigen Staaten bes beutschen Boll- und hanbelsvereins, welche mit Ballaft ober mit Labung in die Safen bes Rönigreichs Sardinien eingehen ober von bort ausgeben werben, und umgekehrt, Die farbinifchen Schiffe, welche mit Ballaft ober mit Ladung in bie Safen tes Ronigreiche Breugen ober in einen ber Safen ber anberen Staaten bes gebachten Bereins eingehen ober von bort ausgeben merben. follen bort, welches auch ber Drt ihrer Berfunft ober ihrer Bestimmung fei, bei ihrem Gingange, mahrend ihres Aufenthaltes und bei ihrem Ausgange hinsichtlich der hafen=, Tonnen=, Leucht= thurms-, Lootfen-, Baten-, Anter-, Bollwerts-, Quarantaine = Abfertigungegelber und überhaupt binfichtlich aller bas Schiff betreffenber Bolle und Abgaben, welcher Art ober Benennung es fei, mogen Diese Bolle im Ramen ober zum Boribeil ber Regierung, oder mogen fie im Namen oder jum Bor= theile offentlicher Beamten, Ortsverwaltungen oder Anftalten irgend einer Art erhoben werben, auf demfelben Guße behandelt merben, wie bie Nationalfdiffe, welche von demfelben Orte tommen ober nach berfelben Beftimmung abgeben.

#### Urt. 2.

Alle Erzeugnisse und andere Gegenstände bes Handels, beren Einsuhr ober Aussuhr gesetzlich in die Staaten der hohen vertragenden Theile auf Nationalschiffen wird statt sinden können, sollen auch auf Schiffen des anderen Staates dorthin eingeführt oder von dort ausgeführt werden können.

#### Art. 3.

Les marchandises de toute espèce sans distinction d'origine, importées de quelque ceux d'un autre Etat de l'Association de douanes et de commerce Allemande dans les ports de la Sardaigne, ou par bâtiments Sardes dans ceux de la Prusse ou d'un autre Etat de la dite association, de même les marchandises exportées pour quelque destination que ce soit des ports de la Sardaigne par bâtiments des Etats du Zollverein ou des ports du Zollverein par bâtiments Sardes, ne payeront dans les ports respectifs d'autres droits ou des droits plus élèves que si l'importation ou l'exportation des mêmes objets avait lieu par bâtiments nationaux.

Les primes, remboursements de droits ou autres avantages de ce genre, accordés dans les Etats de l'une des deux Hautes Parties contractantes à l'importation ou à-l'exportation par bàtiments nationaux, seront également accordés lorsque l'importation ou l'exportation se fera par des bâtiments de l'autre Etat.

#### Art. 4.

Les Articles précédents ne sont pas applicables au cabotage, c'est-à-dire au transport de produits ou marchandises chargés dans un port avec destination pour un autre port du même territoire, en autant que d'après les lois du pays ce transport est érservé exclusivement à la navigation nationale.

#### Art. 5.

Le Gouvernement Sarde se trouvant empêché encore par des motifs particuliers de supprimer dès à présent les droits diffé-

#### 21 rt. 3.

Die Baaren jeder Art, ohne Unterschied des Ursprunge, bie, von welchem Lande es fei, burch pays que ce soit par bâtiments Prussiens ou preußische Schiffe ober diejenigen eines anderen Staates des beutschen Boll = und Handelsvereins in die hafen Sardiniens, oder burch farbinische Schiffe in biejenigen Preußens ober eines anberen Staates bes gebachten Bereins eingeführt werben, besgleichen die Waaren, die, für welche Bestim= mung es fei, aus ben hafen Sardiniens burch Shiffe ber Bollvereinsftaaten, ober aus ben Safen des Zollvereins burch fardinische Schiffe ausgeführt werben, follen in ben beiberfeitigen Safen feine anderen ober höheren Abgaben entrichten, als wenn bie Einfuhr ober Ausfuht derfelben Gegenstände burch Nationalschiffe Statt fande.

> Die Pramien, Abgabenerstattungen ober andere Begunftigungen Diefer Art, welche in dem Gebiete des einen der beiden hohen vertragenden Theile ber Einfuhr ober Ausfuhr auf Nationalschiffen bewilligt werden, follen in gleicher Beife bewilligt werben, wenn die Ginfuhr ober Ausfuhr auf Schiffen bes anderen Staates erfolgt.

#### 21 rt. 4.

Die vorstehenden Artikel finden keine Anwenbung auf die Ruftenschifffahrt, bas heißt auf bie Beforberung von Erzeugniffen ober Maaren, bie in einem Safen mit der Bestimmung für einen anderen Safen beffelben Gebietes geladen werden, in so weit nach den Gesetzen bed Landes diese Be= förderung ber Nationalichifffahrt ausschließlich vor= behalten ift.

#### 21 rt. 5.

Da die sardinische Regierung aus besonderen Gründen sich noch verhindert findet, von jest ab die Differenzialzölle aufzuheben, welche fie gegen=

XXXIX.

rentiels qu'il fait percevoir aujourd'hui sur les blés, l'huile d'olive et le vin, importés directement des ports de la Mer Noire, de la Mer Adriatique et de la Méditerranée jusqu'au Cap Trafalgar sous pavillon étranger, on est convenu que par exception à l'Article 3 précédent, ces droits différentiels pourront continuer aussi à l'égard des navires du Zollverein jusqu'à la fin de l'année 1847.

Si pourtant le Gouvernement Sarde n'était pas en mesure alors de faire cesser les dits droits différentiels, les Etats du Zollverein-auront la pleine faculté d'établir, à partir du 20 Décembre 1847, — époque, à laquelle le Danemarc, d'après son traité de commerce avec la Sardaigne du 14 Août 1843, acquiert le même droit, — au détriment du pavillon Sarde des droits différentiels équivalents sur les mêmes articles importés des mêmes ports. Ces droits différentiels cesseront cependant d'être perçus, dès que les Etats du Zollverein auront été informés d'office de la cessation des droits différentiels Sardes.

#### Art. 6.

Dans tout ce qui concerné le placement des navires, leur chargement et leur déchargement dans les ports et rades des Etats des deux Hautes Parties contractantes, il ne sera accordé aucun avantage ni aucune préférence aux navires nationaux qui ne le soit également à ceux de l'autre Etat.

#### Art. 7.

L'intention des Hautes Parties contractantes étant de n'admettre aucune distinction entre les navires de leurs Etats respectifs

wärtig von Getreibe, Olivenöl und Wein erheben läßt, welche direct aus den Häfen des schwarzen Meeres, des adriatischen Meeres und des mittel-ländischen Meeres bis zum Cap Trasalgar unter fremder Flagge eingeführt werden, ist man übereingekommen, daß diese Differenzzölle als eine Ausnahme von dem vorstehenden Artikel 3 auch rücklichtlich der Schiffe des Zollvereins bis zum Ausgang des Jahres 1847 sollen fortbestehen können.

Wenn jedoch die sardinische Regierung alsdann nicht in der Lage sein sollte, die gedachten Differenzialzölle aushören zu lassen, sollen die Staaten des Zollvereins die volle Besugnis haben, vom 20. December 1847 ab, — dem Zeitpunkt, von welchem an Dänemark, nach seinem Handelsvertrage mit Sardinien vom 14. August 1843, dasselbe Recht erlangt, — zum Nachtheil der sardinischen Blagge gleichnäsige Disserenzialzölle auf dieselben Artikel, wenn sie aus denselben Hafen eingeführt werden, zu legen. Die Erhebung dieser Disserenzialzölle wird indessen aufhören, sobald die Staaten des Zollvereins amtlich von dem Aushören der sardinischen Disserenzialzölle benachrichtigt worden sein werden.

#### Art. 6.

In Allem, was das Aufstellen der Schiffe, ihr Ein- und ihr Ausladen in den Häfen und auf den Rheben der Staaten der beiden hohen vertragenden Theile betrifft, soll den Nationalschiffen keine Begünstigung noch Bevorzugung bewilligt werden, die nicht in gleicher Weise auch den Schiffen des andern Staats bewilligt wird.

#### Art. 7.

Da es die Absicht der hoben vertragenden Theile ift, keine Unterscheidung zwischen ben Schiffen ihrer beiderseitigen Staaten nach ihrer

XXXIX. 334

en raison de leur nationalité, en ce qui concerne l'achat de produits ou d'autres objets de commerce importés dans ces navires, il indirectement, ni par l'une ou lautre des deux Hautes Parties contractantes, ni par quelque compagnie, corporation ou agent, agissant en leurs noms ou sous leur autorité, aucune priorité ou préférence aux importations par navires indigènes.

#### Art. 8.

Les navires de l'une des deux Hautes Parties contractantes entrant dans un des ports de l'autre et qui n'y voudraient décharger qu'une partie de leur cargaison, en se conformant toutefois aux lois et règlements du pays, conserver à leur bord la partie de la cargaison, qui serait destinée pour un autre port, soit du même pays, soit d'un autre, et la réexporter, sans être astreints à payer pour cette partie de la cargaison aucuns droits de douane, sauf ceux de surveillance.

#### Art. 9.

Les navires appartenant à l'un des Etats du Zollverein, ou ceux de la Sardaigne, qui entrent en relâche forcée dans un des ports des Hautes Parties contractantes, n'y payeront, soit pour le navire, soit pour son chargement, que les droits auxquels les nationaux sont assujétis dans le même cas, et y jouiront des mêmes faveurs et immunités, pourvu que la nécessitée de la relâche soit légalement constatée, que ces navires ne fassent aucune opération de commerce et qu'ils ne séjournent dans le port plus longtemps

Rationalität, in Betreff bes Ankaufs ber auf biefen Schiffen eingeführten Erzeugniffe ober anderen Gegenstände des Handels zuzulaffen, fo ne sera donné à cet égard ni directement ni foll in biefer Rudficht weber birect noch inbirect, weder durch den einen oder anderen der beiden hohen vertragenden Theile, noch durch irgend eine Gesellschaft, irgend eine Corporation ober irgend einen Agenten, in ihrem Namen ober unter ihrer Autorität, ben Ginfuhren ber ein= beimischen Schiffe irgend ein Vorrecht oder Vor= zug bewilligt werden.

#### Mrt. 8.

Die Schiffe des einen ber beiben hohen vertragenden Theile, welche in einen der Safen bes anderen einlaufen, und welche baselbst nur einen Theil ihrer Ladung löschen wollen, können, pourront, de même que les navires nationaux, eben so wie die Nationalschiffe, vorausgesett, baß fie sich nach ben Gefeten und Reglements bes Landes richten, ben nach einem anderen Hafen beffelben oder eines anderen Landes bestimmten Theil ber Labung an Bord behalten und ihn wieder ausführen, ohne genothigt ju sein, für biesen Theil ber Ladung irgend eine Bollabgabe, außer wegen ber Bewachung, ju entrichten.

#### Art. 9.

Die Schiffe eines ber Staaten bes Bollvereins oder Sardiniens, welche in einen der Safen der boben vertragenden Theile im Nothfalle einlaufen, follen dafelbst weder für das Schiff, noch für feine Ladung andere Abgaben bezahlen, als die= jenigen, welchen die Nationalschiffe in gleichem Kalle unterworfen sind, und follen daselbst gleiche Begunftigungen und Freiheiten genießen, vor= ausgesett, daß die Nothwendigkeit des Einlaufens gefeglich festgestellt ift, daß ferner biefe Schiffe keinen Handelsverkehr treiben, und baß fie sich in dem Hafen nicht längere Zeit auf-

que ne l'exige le motif qui a nécessité la falten, als ver Umfland, welcher das Einlaufen relâche. Les déchargements et réchargements, motivés par le besoin de réparer les bàtiments, ne seront point considérés comme opération de commerce.

## nothwendig gemacht bat, erheischt. Das Ausund Wiedereinladen, welches burch bas Bedürf= niß einer Reparatur ber Schiffe veranlagt wirb, foll als handelsverkebr nicht angesehen werden.

#### Art. 10.

En cas d'échouement ou de naufrage d'un navire appartenant aux Etats de l'une des Hautes Parties contractantes sur les côtes de l'autre, il sera prêté toute aide et assistance au capitaine et à l'équipage, tant pour leurs personnes que pour le navire et sa cargaison. Les opérations relatives au sauvetage auront lieu conformément aux lois du pays. Tout ce qui aura été sauvé du bâtiment et de la cargaison, ou le produit de ces objets, s'ils ont été vendus, sera restitué aux propriétaires ou à leurs ayants cause, et il ne sera payé de frays de sauvetage plus forts que ceux, auxquels les natineaux seraient assujétis en pareils cas.

marchandises sauvées ne seront tenues au payement d'aucun droit, à moins qu'elles ne soient admises pour la consommation.

#### Art. 11.

Il ne sera imposé d'autres ni de plus forts droits sur l'importation dans les Etats Sardes des articles provenant du sol ou de l'industrie des Etats appartenant au Zollverein, et il ne sera imposé d'autres ni de plus forts droits sur l'importation des articles provenant du sol ou de l'industrie des Etats Sardes dans les Etats appartenant au Zollverein, que ceux qui

#### Art. 10.

Im Falle ber Stranbung ober bes Schiffs bruchs eines Schiffes bes einen ber hohen ver= tragenben Theile an ben Ruften bes anberen, wird bem Capitan und ber Mannschaft, sowohl für ihre Personen, als auch für bas Schiff und beffen Labung, alle Bulfe und Beiftand geleiftet merben.

Die Magregeln wegen ber Bergung werben in Gemäßheit ber Lanbesgesege ftattfinden. Alles, was von bem Schiffe und ber Labung geborgen fein wird, ober ber Erlos aus Diefen Gegenftanben, wenn dieselben verkauft worden find, soll ben Eigenthümern ober ben Rechtsvertretern berselben zurudgegeben werben, und es follen feine boberen Bergungefoften entrichtet werben, als biejenigen, welchen die nationalen in gleichem Kalle unterworfen fein wurden.

Die geborgenen Baaren follen zu keiner Abgaben=Entrichtung verpflichtet fein, es fei benn, daß fie in ben Berbrauch übergeben.

#### art. 11.

Auf die Ginfuhr ber Erzeugnisse bes Bobens ober bes Runftfleiges ber Staaten bes Bollvereins in Die fardinischen Staaten, und auf Die Gin= fuhr ber Erzeugniffe bes Bodens ober bes Runft= fleißes ber sarbinischen Staaten in die zum Bollverein gehörigen Staaten follen weber andere noch höhere Abgaben gelegt werben, als biejenigen, welche auf Diefelben Artifel, wenn fie Erzeugniffe bes Bodens ober bes Runftfleißes irgend 336 XXXIX.

sont ou seront imposés sur les mêmes articles provenant du sol ou de l'industrie de tout autre pays étranger.

Le même principe sera observé à l'égard des droits de sortie.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à ne point frapper de prohibition, soit l'importation d'aucun article provenant du sol ou de l'industrie des Etats de l'autre, soit l'exportation d'aucun article de commerce vers les Etats de l'autre Partie contractante, à moins que les mêmes prohibitions ne s'étendent également à tous les Etats étrangers.

Il est entendu cependant que dans le cas où l'une des Hautes Parties contractantes aurait acordé ou accorderait à un autre Etat des diminutions soit de droits d'entrée sur ses produits du sol ou de l'industrie, soit de droits de sortie sur ses exportations, à la suite d'un traité de commerce ou d'une Convention spéciale et en compensation de diminutions de droits ou d'autres faveurs, accordés par cet autre Etat, l'autre des deux Hautes Parties contractantes ne pourra demander les mêmes avantages qu'en offrant des équivalents, qui feront l'objet d'un arrangement particulier.

#### Art. 12.

Si par la suite l'une des Hautes Parties contractantes accordait quelque autre faveur spéciale à d'autres nations en fait de commerce ou de navigation, cette faveur deviendra aussitôt commune au commerce ou à la navigation de l'autre Partie contractante, qui en jouira gratuitement, si la concession est gratuite, ou en accordant la même compensation ou une compensation

eines anderen fremben Lanbes sind, gelegt find ober gelegt werben.

Derfelbe Grundfat foll in Betreff ber Andfuhrabgaben beobachtet werben.

Die hohen vertragenden Theile verpflichten sich, weder die Einfuhr irgend eines Artikels, welcher das Erzeugniß des Bodens oder des Runftsleißes der Staaten des anderen ift, noch die Ausfuhr irgend eines Handelsartikels nach den Staaten des anderen vertragenden Theiles, mit einem Verbote zu belegen, wenn nicht dieselben Verbote sich gleichmäßig auf alle fremden Staaten erstrecken.

In dem Falle jedoch, wenn einer der beiden hohen vertragenden Theile einem anderen Staate Herabsetungen der Eingangszölle auf dessen Gerabsetungen der Eingangszölle auf dessen der des Kunsteißes, oder der Ausgangszölle auf seine Aussuhren, in Folge eines Handelsvertrages oder einer besonderen Uebereinstunft und in Vergeltung von Jollherabsetungen oder anderen Begünstigungen, die von diesem ans deren Staate gewährt sind, bewilligt haben möchte, oder noch bewilligen würde, kann der andere der beiden hohen vertragenden Theile dieselben Borstheile nicht in Anspruch nehmen, als wenn er dafür Acquivalente darbietet, welche den Segenstand einer besondern Verständigung bilden werten.

#### Art. 12.

Wenn in der Folge einer der hohen vertragenden Theile anderen Rationen hinsichtlich des handels oder ber Schifffahrt irgend eine andere besondere Begünftigung bewilligen möchte, soll diese Begünftigung alsbald auch auf den Handel oder die Schifffahrt des anderen vertragenden Theils Anwendung finden, welcher dieselbe unentgeltlich gemießen foll, wenn die Bewilligung unentgeltlich geschieben ift, oder zegen Gewährung derselben oder

nelle.

#### Art. 13.

Vu l'éloignement des pays respectifs des deux Hautes Parties contractantes et l'iucertitude qui en résulte sur les divers événements qui peuvent avoir lieu, il est convenu qu'un bâtiment marchand appartenant à l'une d'elles, qui se trouverait destiné pour un port supposé bloqué au moment du départ de ce bâtiment, ne sera cependant pas capturé ou condamné pour avoir essayé une première fois d'entrer dans le dit port, à moins qu'il ne puisse être prouvé que le dit bâtiment avait pu et dû apprendre en route que l'état de blocus de la place en question durait encore. Mais les bâtiments qui, après avoir été renvoyés une fois, essayeraient une seconde fois pendant le même voyage d'entrer dans le même port durant la coutinuation de ce blocus, se trouveront alors sujets à être détenus et condamnés.

#### Art. 14.

Les bâtiments des Etats du Zollverein et ceux de la Sardaigne ne pourront profiter des immunités et avantages que leur accorde la présente Convention qu'en tant qu'ils se trouvent munis des papiers et certificats exigés par les règlements existants dans les pays respectifs pour constater leur port et leur nationalité.

Les Hautes Parties contractantes se réservent d'échanger une énumeration claire et précise des papiers et documents dont les

équivalente, si la concession est condition- einer aquivalenten Vergeltung, wenn für bie Bewilligung etwas bedungen ift.

#### Art. 13.

In Rudficht auf die Entfernung der beiberfeitigen Lander ber beiben boben vertragenben Theile von einander, und in Rudficht auf die Ungewißheit über die verschiedenen möglichen Ereig= niffe, welche baraus bervorgeht, ift man übereingefommen, bag ein bem einen ber vertragenben Theile angehöriges Sanbelsichiff, welches nach einem im Augenblid ber Abfahrt biefes Schiffes vorausseplich blokirten Hafen bestimmt ift, bennoch nicht wegen eines erften Berfuches, in ben gebachten Safen einzulaufen, aufgebracht ober verurtheilt werden foll, es fei benn, daß bewiesen werden fonnte, daß gebachtes Schiff mabrend ber Fahrt die Fortdauer der Blokade des in Rede flebenben Plages babe in Erfahrung bringen fonnen und muffen. Dagegen follen Diejenigen Schiffe, welche, nachbem fie bereits einmal qurudgewiesen worben, jum zweiten Male auf berfelben Reise bas Einlaufen in benfelben Safen mahrend ber Dauer Diefer Blotabe versuchen möchten, bann ber Aufbringung und Berurthei= lung unterliegen.

#### Art. 14.

Die Schiffe ber Staaten bes Bollvereins unb bie Schiffe Sarbiniens follen ber Freiheiten und Bortheile, welche ihnen bie gegenwärtige Uebereinkunft bewilligt, nicht anders theilhaftig merben konnen, als wenn fie fich im Befige ber= jenigen Papiere und Beugniffe befinden, welche in den darüber in den beiberseitigen ganbern beftebenben Reglements jur Feststellung ihres Safens und ihrer Nationalität erfordert merben.

Die hohen vertragenden Theile behalten sich vor, ein beutliches und bestimmtes Berzeichniß berjenigen Papiere und Dofumente auszuwechseln,

Etats respectifs exigent que leurs navires soient munis. Si après cet échange, qui aura lieu au plus tard trois mois après l'échange des ratifications du présent Traité, l'un des Etats intéressées se trouvait dans le cas de changer ou de modifier ses ordonnances à cet égard, il en sera fait à l'autre une communication officielle.

#### Art. 15.

Les deux Hautes Parties contractantes, pour favoriser le commerce de transit entre leurs Etats respectifs, se promettent mutuellement quant à l'expédition des produits du Zollverein en transit par les Etats Sardes et des produits Sardes en transit par les Etats du Zollverein, d'accorder toutes les facilités compatibles avec les intérêts de la douane.

#### Art. 16.

Les Hautes Parties contractantes s'accordent réciproquement le droit de nommer dans les ports et places de commerce de l'autre des Consuls, Vice-Consuls et Agents commerciaux, se réservant toutefois de n'en pas admettre dans tels lieux qu'elles jugeront convenable d'en excepter généralement. Ces Consuls, Vice-Consuls ou Agents jouiront des mêmes privilèges, pouvoirs et exemptions, dont jouissent ceux des nations les plus favorisées; mais dans le cas où ils voudraient exercer le commerce, ils seront tenus de se soumettre aux mêmes lois et usages, auxquels sont soumis dans le même lieu, par rapport à leurs transactions commerciales, les particuliers de leur nation.

mit benen nach ben Anordnungen ber beiderseitigen Staaten ihre Schiffe versehen sein sollen. Wenn nach dieser, spätestens drei Monate nach ber Auswechslung der Ratissicationen des gegen-wärtigen Vertrags, vorzunehmenden Auswechslung einer ber betheiligten Staaten sich in dem Valle besinden sollte, seine Vorschriften über diesen Gegenstand zu wechseln oder abzuändern, so soll dem andern Theile davon amtliche Mittheilung gemacht werden.

#### Art. 15.

Um den Durchsuhrverkehr zwischen ihren beis berseitigen Staaten zu begünstigen, ertheilen sich die beiden hohen vertragenden Theile gegenseitig die Zusicherung, in Beziehung auf die Besorderung der Erzeugnisse des Zollvereins bei der Durchsuhr durch die sardinischen Staaten und der sardinischen Erzeugnisse bei der Durchsuhr durch die Staaten des Zollvereins alle Erleichterungen zu gewähren, welche mit den Interessen der Zollsverwaltung sich vereinigen lassen.

#### Art. 16.

Die hohen vertragenden Theile gestehen sich gegenseitig bie Befugniß zu, in ben Safen und San= beleplaten bes andern Confuln, Bicc-Confuln und Handelsagenten zu ernennen, indem fie fich jeboch vorbehalten, folche an benjenigen Platen nicht zuzulaffen, hinfichtlich beren fie es für angemeffen halten möchten, eine allgemeine Ausnahme zu machen. Diefe Confuln, Bice-Confuln und Agenten follen diefelben Privilegien, Befugniffe und Freiheiten genießen, welche biejenigen ber begunftigften Nationen genießen; in dem Falle aber, daß biefelben Sandel treiben wollen, find fie gehalten, fich benfelben Gefegen unt Gewohnheiten zu unterwerfen, benen die Privatpersonen ihrer Nation in Bezug auf ihre Handelsverbindlichkeiten an bem= selben Orte unterworfen find.

#### Art. 17.

Les Consuls respectifs pourront faire arrêter et renvoyer, soit à bord, soit dans leur pays, les matelots qui auraient déserté des bâtiments de leur nation. A cet effet ils s'adresseront par écrit aux Autorités locales compétentes et justifieront par l'exhibition en original ou en copie dûment certifiée des régistres du bâtiment ou du rôle d'équipage, ou par d'autres documents officiels, que les individus qu'ils réclament, faisaient partie du dit équipage. Sur cette demande, ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée. Il leur sera donné toute aide pour la recherche et l'arrestation des dits déserteurs, qui seront même détenus et gardés dans les prisons du pays à la réquisition et aux frais des Consuls. jusqu'à ce que ces Agents aient trouvé une occasion de les faire partir. Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans un délai de trois mois à compter du jour de l'arrestation, les déserteurs seraient mis en liberté et ne pourraient plus être arrêtés pour la même cause. Il est convenu que les marins sujets de l'autre Etat seront exceptés de la présente disposition.

#### . Art. 18.

Les Gouvernements des Etats du Zollverein consentent, d'après le voeu du Gouvernement Sarde, à étendre toutes les Stipulations du présent Traité à la Principauté souveraine de Monaco, placée sous le protectorat de Sa Majesté le roi de Sardaigne, à charge de réciprocité de la part de la dite Principauté.

#### Mrt. 17.

Die beiberfeitigen Confuln follen bie Befugniß haben, bie Matrofen, welche von ben Schiffen ihrer Nation befertirt find, verhaften zu laffen, und fle entweder an Bord ober in ihr Land gurud= aufenben. Bu diefem Bebufe werden fie fich fchrift= lich an die zuständigen Ortsbehörden wenden und burch Borlegung ber Schifferegifter ober ber Mufterrolle, in Urschrift ober in gehörig beglaubigter Abschrift oder burch andere antliche Dofumente ben nachweis führen, bag bie Inbividuen, welche fie reclamiren, ju ber gebachten Schiffemanufchaft gebort haben. Auf ben in folder Beife begrundeten Antrag wird die Auslieferung ihnen nicht verweigert werben fonnen. Es foll ihnen aller Beiftand bei ber Auffuchung und Berhaftung ber gebachten Deferteurs geleiftet werben, welche auf ben Antrag und bie Roften ber Confuln felbft in ben Landesgefängniffen fo lange festzuhalten und zu bewahren find, bis biefe Agenten eine Gelegenheit ju ihrer Fortfendung gefunden haben. Wenn eine folde Gelegenheit fich jedoch innerhalb einer Frift von brei Donaten, von bem Tage ber Berhaftung an gerechnet, nicht zeigen follte, wurben bie Deferteurs in Freiheit zu feten fein und wegen berfelben Urfache nicht weiter verhaftet werben tonnen. Man ift übereingekommen, bag Die Seeleute, welche Unterthanen Des anberen Staates find, von ber gegenwärtigen Bestimmung ausgenommen fein follen.

#### Art. 18.

Die Regierungen ber Staaten bes Zollvereins willigen in Gemäßheit des Wunsches ber sardinischen Regierung barin, daß alle Verabredungen in dem gegenwärtigen Vertrage auf das unter dem Protectorat Gr. Majestät des Königs von Sardinien stehende souveraine Fürstenthum Monaco ausgedehnt werden, unter dem Beding der Reziprozität Seitens des gedachten Fürstenthums.

#### Art. 19.

Sera considérée comme Partie contractante du présent Traité tout Etat de l'Allemagne qui accèdera à l'Association de commerce et de douanes Allemande.

#### Art. 20.

Le préseut Traité restera en vigueur jusqu'au 1. Janvier 1852, et si six mois avant l'expiration de ce terme ni l'une ni l'autre des Hautes Parties contractantes n'a pas annoncé par une déclaration officielle son intention d'en faire cesser l'effet, il continuera à être obligatoire jusqu'au 1. Janvier 1858. A partir du 1. Janvier 1858 il ne cessera d'être en vigueur que douze mois après que l'une des Hautes Parties contractantes aura déclaré à l'autre son intention de ne plus vouloir le maintenir.

#### Art. 21.

Les ratifications du présent Traité seront échangées à Berlin dans l'espace de deux mois à compter du jour de la signature ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Berlin, ce 23. Juin 1845.

(L. S.) Bülow. (L. S.) Rossi.

#### Mrt. 19.

Jeder deutsche Staat, welcher dem deutschen Handels = und Bollvereine beitreten wird, foll als mitvertragender Theil bei dem gegenwärtigen Verstrage angesehen werden.

#### Art. 20.

Der gegenwärtige Vertrag soll in Wirksamkeit bleiben, bis zum 1. Januar 1852, und wenn sechs Monat vor dem Ablauf bleses Zeitpunkts weder der eine noch der andere der hohen vertragenden Theile mittelst einer amtlichen Erklärung seine Absicht, die Wirksamkeit desselben aushören zu lassen, zu erkennen gegeben hat, soll seine verbindende Kraft bis zum 1. Januar 1858 fortdauern. Bom 1. Januar 1858 an wird seine Wirksamkeit erst zwölf Monate nach dem Zeitpunkte aushören, wo einer der hohen vertragenden Theile dem ansberen seine Absicht, denselben nicht länger aufrecht halten zu wollen, erklärt haben wird.

#### Mrt. 21.

Die Ratisicationen des gegenwärtigen Vertrages follen zu Berlin in einer Frist von zwei Monaten, vom Tage ber Unterzeichnung an gerechnet, oder wo möglich früher ausgewechselt werben.

Bu Urkund beffen haben die beiberseitigen Bevollmächtigten benselben gezeichnet und ihm die Siegel ihrer Wappen beigebruckt.

Befchehen zu Berlin, ben 23. Juni 1845.

(L. S.) Bülow. (L. S.) Rossi.

(Das Ergebniß ber Abarmaceuten = Brufung betreffenb.)

Nach erstandener vorschriftsmäßiger Staatsprüfung bei der Sanitats - Commission erhielten Die Licenz als Apotheker:

Gustav Beuttel von Rheinbischossicheim, Theodor Gießler von Constanz, Wilhelm Pfefferle von Freiburg und Heinrich Merk von Carlsruhe.

Carlerube, ben 12. Rovember 1845.

Ministerium bes Innern.

Vdt. Reinhard.

(Das Ergebniß ber Brufung ber Canbibaten ber Beilfunde, ber Bundarzneifunde und ber Geburtebilfe betr.)

Im Spatjahre 1845 find von der Sanitats-Commission 4 Candidaten der Medicin, 6 Candisdaten der Chirurgie und 7 Candidaten ber Geburtshilse zur Staatsprüsung zugelassen worden. Bon diesen haben 4 Candidaten der Medicin, 5 Candidaten der Chirurgie und 5 Candidaten der Gcsburtshilse Licenz erhalten und zwar in nachfolgender Ordnung:

A. Bur Ausübung ber innern heilfunde: August Durlacher von Carlsruhe, Friedrich Steinmet von heidelberg, Ruoolph Reebstein von Engen, Dr. Earl Georg Langeborf von heidelberg.

B. Zur Ausübung ber Chirurgie. Dr. Carl Erharbt, practischer Arzt in Pforzbeim, Franz Rapp, practischer Arzt in Bell, Rudolph Reebstein von Engen, Alexander Schönwald, practischer Arzt in Wehr, August von Rotted, practischer Arzt in Kirchen.

C. Bur Ausübung ber Geburtshülfe. Dr. heinrich Eimer, practischer Arzt in Lahr, August Durlacher von Carlsruhe, Alexander Schon wald, practischer Arzt in Wehr, Rudolph Reebstein von Engen, Gallus Maier, Wundarzt in heibelberg.

Carlerube, ben 19. Movember 1845.

Ministerium bes Innern. Mebenius.

Vdt. Buiffon.

### Diensterlebigungen.

Die katholische Pfarrei Beiber, Oberamts Bruchsal, ist burch die Beförderung des Pfarrers Joseph Edert auf die Pfarrei Stettfeld erledigt worden. Die Bewerber um diese Pfarrei, mit einem beiläufigen jährlichen Ertrage von 1,100 fl., worauf jedoch eine in zehn Jahresterminen heimzuzahlende verzinsliche Kriegsschuld mit 317 fl. 59 fr. haftet, werden aufgesordert, sich binnen 6 Wochen durch die Regierung des Mittelrheinfreises bei dem katholischen Oberkirchenrathe nach Vorsschrift zu melden.

Durch die Beförderung des Pfarrers Joseph Singer auf die Pfarrei Dos, Amts Baben, ift die katholische Pfarrei Mühlhausen, Oberamts Pforzheim, mit einem beiläufigen Ginkommen von 700 fl. in Erledigung gekommen.

Die Bewerber um Diese Pfrunde haben fich burch die Regierung des Mittelrheinfreises bei dem katholischen Oberkirchenrathe binnen 6 Wochen nach Vorschrift zu melben.

Man sieht sich veranlaßt, die in dem Orte Epfenhofen (bisherigen Filiale von Füegen, Bezirksamts Bonndorf) neuerrichtete selbstftandige Curat-Caplainet mit einem dotationsmäßigen Einkommen von 600 fl. nochmals und mit dem Bemerken auszuschreiben, daß die Bewerber um diese Pfründe sich binnen 6 Wochen bei bem katholischen Oberkirchenrathe durch die Regierung des Oberrheinkreises nach Vorschrift zu melden haben.

Durch bas Ableben des Pfarrers Krumbholz ift die evangelische Pfarrei Leimen mit einem Competenzanschlage von 858 fl. 24 fr., worauf jedoch eine von dem neuen Pfarrer zu übernehmende Schuld von 130 bis 160 Gulben haftet, erledigt worden.

Diese Pfarrei wird zur Bewerbung und vorschriftmäßigen Melbung innerhalb 6 Bochen mit dem Bemerken ausgeschrieben, daß der ernannt werdende Pfarrer auch die neu errichtete Pfarrei Rusloch, bis zu deren Besegung in bisheriger Weise zu versehen, dafür aber auch die damit verbundenen Besoldungstheile in ihrem seitherigen Betrage von 46 fl. 49 kr., welche unter obigem Anschlage nicht begriffen sind, zu beziehen habe.

Durch die Beförderung des Pfarrers Hammer auf die Pfarrei Oberbalbach, Amts Gerlachse beim, ist die katholische Pfarrei Honau, Bezirksamts Rheinbischofsheim, mit einem bei- läufigen Einkommen von 550 fl. in Erledigung gekommen. Die Bewerber um diese Pfrunde haben sich durch die Regierung des Mittelrheinkreises bei dem katholischen Oberkirchenrathe binnen si Wochen nach Vorschrift zu melden.

# Großherzoglich Badisches Regierungs-Blatt.

Carlerube, Freitag, ben 11. Dezember 1845.

#### Inhalt.

Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Roniglichen Bobeit- bes Großbergogs. — Orbens, verleibung. - Mebaillenverleibung. - Erlaubnis jur Annahme frember Orben. - Dienftnadrichten.

Werfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien. Befanntmachungen bes Ministeriums bes Innern, bie Bornahme ber Bahl eines Abgeordneten jur zweiten Rammer ber Standeversammlung für ben zwölften Stadtewablbezirt betr. — Die Bornahme ber Bahl eines Abgeordneten gur zweiten Rammer ber Standeversammlung für ben breizehnten Stadtemablbegirt betreffend. - Befanntmachung bee Rinanzminifieriums, Die Tilgung bes auf Dbligationen aufgenommenen Gifenbabnanlebens für 1845 betreffend. — Die Berloofung und Rudjahlung 31/2 procentiger Rentenfcheine im Capitalbetrage von 80,800 fl. betreffenb.

Diensterledigungen. - Todesfälle.

## Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Großbergogs.

Orbensverleibung.

Seine Ronigliche Sobeit ber Großbergog haben

unter bem 1. Dezember b. J.

allergnabigft geruht, bem fürftlich Sobenzollern-Sigmaringischen Saubtmanne von Efebed. Sofcavalier Seiner Durchlaucht bes Erbpringen von hohenzollern-Sigmaringen , bas Ritterfreug bes Drbens vom Bahringer Lowen zu verleihen.

## Medaillenverleihung.

Seine Rönigliche Sobeit der Großherzog baben Sich

unter bem 21. November b. 3.

allergnäbigft bewogen gefunden, bem Burgermeifter Johann Baptift Dob r' ju Radolphzell, in Anertennung feines langjährigen und erfolgreichen Wirkens im Intereffe ber bafigen Stabt, bie fleine goldene Civilverdienstmedaille zu verleihen.

### Erlaubniß zur Annahme frember Orben.

Seine Königliche Sobeit ber Großberzog haben burch höchste Orbre vom 21. November b. 3.

allergnävigst geruht, bem Oberstlieutenant und Flügeladjutanten von Krieg, bem Ausruftungsbirector Major von Theobald und bem Hauptmann Rung im Generalquartiermeisterstabe bie Erlaubnig zu ertheilen:

Ersterem, bas ihm von Seiner Majestät bem Könige von Bayern verliehene Commandeurstreuz bes Berbienstorbens vom heiligen Michael und Letteren bas gleichfalls verliehene Rittertreuz bes nämlichen Ordens annehmen und tragen zu bürfen.

### Dienstnachrichten.

Seine Ronigliche Soheit ber Großherzog haben allergnabigft geruht,

burch höchste Ordre vom 21. November b. 3.

ben Oberlieutenant Caffin one vom Dragonerregimente Großherzog zum ersten Oragonerregimente, und ben Oberlieutenant von Degenfelb vom ersten Oragonerregimente zum Dragonerregimente Großherzog zu versetzen, beibe auf ihr unterthänigstes Ansuchen; ferner

### durch höchste Ordre von demseiben Tage

bem nach der hochsten Ordre vom 16. September b. 3. auf sein unterthänigstes Ansuchen beabschiedeten Oberlieutenant Abolph von Goler im zweiten Infanterieregimente, ben Character als Oberlieutenant mit der Erlaubniß, die Uniform der Suite ber Infanterie tragen zu durfen, zu verleihen;

### unter bem 5. Dezember b. 3.

ven Regierungsrath Bierordt bei der Regierung des Unterrheinkreises auf sein unterthänigstes Ansuchen einstweilen — bis zur Wiederherstellung von seinem Angenübel — in den Anhestand zu versehen;

ben Amtsaffeffor Cherlein zu Buhl jum Affessor bei ber Olrection ber Forstdomanen und Bergwerke —

den Secretar Hermann Leiber bei bieser Direction jum Obereinnehmer und Domanenverwalter in Walbfirch zu ernennen;

bie erledi gte fünfte Lehrerstelle an bem Gymnasium in Lahr, bem Pfarrvicar Bilhelm Bagner baselbft, und

bie fatholische Pfarrei Rappelroded, tem Stadtpfarrer Gugert zu Ettlingen zu übertragen.

## Verfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien.

(Die Bornahme ber Bahl eines Abgeordneten zur zweiten Kammer ber Standeversammlung für ben zwölften Städtewahlbezirk betreffenb.)

Seine Königliche Soheit ber Großberzog haben nach allerhöchstem Staatsminifterialerlaß vom 5. b. M., Nr. 2231, allergnädigst zu beschließen geruht, daß in Folge bes Austritts bes Abgeordneten Gerbel in Mannheim aus ber zweiten Kammer ber Standeversammlung eine Ersammahl für den zwölften Städtewahlbezirk angeordnet und zur Vornahme berselben der Regierungs=rath Schmitt in Mannheim als landesherrlicher Wahlcommissär ernannt werbe.

Carlerube, ben 6. Dezember 1845.

Ministerium bes Innern.

Mebenins.

Vdt. Schmitt.

(Die Bornahme ber Wahl eines Abgeordneten zur zweiten Kammer ber Standeversammlung fur den breisgehnten Stadtemahlbezirk betreffend.)

Seine Königliche Soheit der Großherzog haben nach allerhöchstem Staatsministerialerlaß vom 5. d. M., Mr. 2232, allergnädigst zu beschließen geruht, daß in Folge des Austritts des Abgeordneten Dahmen aus der zweiten Kasmmer der Ständeversammlung eine Ersatzwahl in dem dreizehnten Städtewahlbezirk angeordnet und zur Bornahme berselben der Geheime Regierungsrath Wallau als landesherrlicher Commissär beauftragt werde.

Carlerube, ben 6. Dezember 1845.

Ministerium bes Innern Mebenius.

Vdt. Schmitt.

(Die Tilgung bes auf Obligationen aufgenommenen Gifenbahnanlehens betreffenb.)

Der Fond zur Tilgung der von der Eisenbahnschuldentilgungscasse nach Maßgabe des Gesetste vom 10. September 1842 (Reggsblt. 1842 Seite 243) ausgegebenen Eisenbahnobligatio = nen, im Betrage von 12,987,300 fl. wird für das Jahr 1845, dem Artifel 3 des Gesetste zusolge auf 71,400 fl. sestgeste und nach der diesseitigen Bekanntmachung vom 12. September 1842 Sat 19 zur Einlösung von

bestimmt.

